

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

# 732,085

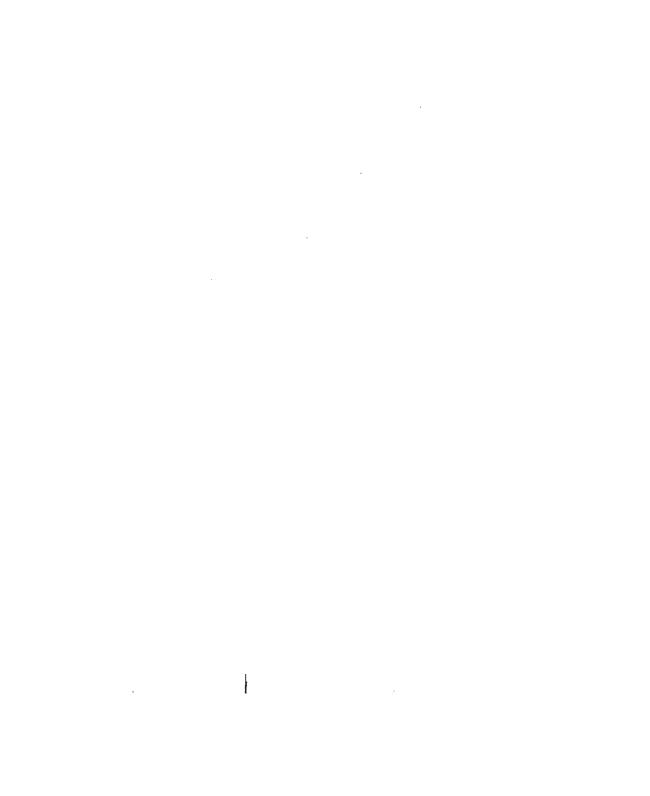

## Goethes

# Sämmtliche Werke.

Wollständige Musgabe

in fünfzehn Bänden.

Mit Ginleifungen von Rarl Goedeke.

Gilfter Band.

Stuttgart.

Berlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. 1874.

Buchbruderei ber 3. G. Cotta'ichen Buchhandlung in Stuttgart.

# Inhalt.

| Ginfallaneau tran & Garbada                           |     | Seite<br>V |
|-------------------------------------------------------|-----|------------|
| Einleitungen von R. Goebede                           |     | •          |
| Soweigerreife im Jahr 1797                            |     | 1          |
| Reife am Rhein, Main unb Redar in ben Jahren 1814 unb |     |            |
| Santt-Rodusfest ju Bingen                             |     |            |
| 3m Rheingau Berbfitage                                |     |            |
| Runftschäte am Abein, Main und Redar                  |     |            |
| Annalen ober Tag- und Jahreshefte von 1749 bis 1822   |     | 224        |
| Biographische Einzelnheiten.                          |     |            |
| Bebeutung bes Individuellen                           |     | 493        |
| Beipziger Theater. 1765—1768                          |     | 494        |
| Leng                                                  |     | 495        |
| Bieberholte Spiegelungen                              |     | 496        |
| An ben Ronful Schönborn in Algier                     |     |            |
| An Frau bon Boigts, geb. Möfer                        |     |            |
| Das Louifenfest                                       |     |            |
| Befuch von Iffland                                    |     |            |
| An Möjers Tochter                                     |     |            |
| Sorb Briftol                                          |     |            |
| Ferneres in Bezug auf mein Berbaltniß ju Schiller     |     |            |
| Sette Runftausstellung                                |     |            |
| Jacobi                                                | • • | K10        |
|                                                       |     |            |
| Rabater                                               |     |            |
| Robeitus                                              |     | 512        |
| Aus meinem Leben. Fragmentarisches                    | • • | 514        |
| Entflehung ber biographischen Annalen                 |     | 517        |
| Aufenthalt in Dornburg im Sommer 1888                 |     | 520        |
| Reben.                                                |     |            |
| Rebe bei Eröffnung bes Imenauer Bergbaues             |     |            |
| Rebe jum Anbenten ber Herzogin Amalia                 |     | 528        |
| Rebe gum Anbenten Bielanbs                            |     | 582        |
| Rebe fiber Friebrich ben Großen                       |     | 549        |
| <u> </u>                                              | •   |            |

Acres 18

### Einleitungen von A. Goebete.

### Schweizerreife. Abein, Main, Neckar.

Die Schweizerreise bes Jahres 1797 erschien, wie sie hier vorliegt, erft nach Goethes Tobe 1833 im britten Banbe ber nachgelaffenen Berte. Die Redaction fceint von feinen Gehülfen beforgt ju fenn; fie besteht in ber gang außerlichen Aneinanderreihung von Briefen und Gedichten, ohne allen Anspruch auf eine fünftlerische Darfiellung, für Goethe selbst nicht ohne Interesse, wie alle seine Briefe und Selbstbekenntnisse. Seit längerer Zeit hatte er sich auf eine zweite Reise nach Italianischen Reise und bann Goethes Haus-Freund seit der ersten italianischen Reise und dann Goethes Hausgenoffe, hatte icon einige Jahre früher bie Reise gum zweiten Male gemacht, war nun aber seiner Gesundheit wegen aus Italien nach feinem Geburtsorte Stafa gurudgefebrt. Goethe gebachte ibn bort aufzusuchen, um mit ihm weitere Schritte zu berathen. Das Bilb, bas Italien im Sommer 1797 barfiellte, war filr Reisende nicht lodend. Am 30. Juli reiste er von Weimar ab; ein tlichtiger Schreiber mar unter Anbern fein Begleiter; Die Fähigfeiten beffelben nutte er in ansgebehnter Beife, indem er eine weitschichtige Reife-dronit in Attenform anlegte. Alles, was er fab und beobachtete, ftellte er nun, als ob es die Ausarbeitung eines großen Reisewertes gelten folle, nach ben Materien gusammen und zwar nach vorher entworfenen Schemen. Es gab für ihn nichts Unbebeutenbes und Scheinlofes mehr, er suchte es in bebentenbe und wichtige Befichtspuntte zu ruden, bas Ginzelne mit bem Allgemeinen in Berbinbung ju feten und im gufallig Begegnenden bleibende Gefete gu ertennen. Seine gange Auffaffungsweise murbe eine gemeffene amtsmäßige, fo daß der Herzog, der sich immer seine natürliche Unbefangenheit er-bielt, bemerkte: Goethe schreibt mir Relationen, die man in jedes Journal könnte einrucken lassen; es ist gar possierlich, wie der Mensch so feierlich wird. Es haben sich nur einige dieser Relationen erbalten. Diese Reiseroute gieng über Frankfurt, Beilbronn, Stuttgart in bie Schweig. Auf bem Bege von Frantfurt tam Goethe

auf ein poetisches Genre, Gesprache in Liebern, die Millerromangen. 'Das Poetisch-tragisch-allegorische wird burch bie Wendung des Gesprachs lebenbig, und besonders auf ber Reise, wo so viele Gegen-flande ansprechen, ift es ein recht gutes Genre. Die Bortheile biefer Dichtungsart, die befonders darin bestehen, daß die Exposition gefpart wird, hatte Schiller icon in Settors Abichied gu nuten gewufit. Amifchenburch entstanden Glegien wie 'Amontas' und 'Guphrofpne', auch einige Epigramme, fonft nichts Fertiges. Dagegen wurde ber Blan gu einem Gebichte Bilhelm Tell' entworfen, eine Ibec, bie Schiller fehr gludlich erschien und ihn veranlafte, bem Freunde seine eigentliche Aufgabe, die Dichtung vor Augen und Gemilth gu rilden. Schiller rieth zugleich gur balbigen Beimtehr, um bas, mas Goethe zu haufe habe, nicht zu weit zu suchen. Bon Schillers Standpunkte waren biefe Mahnungen richtig, und bie meiften Freunde Goethes, bes Dichters, werden bamit fibereinstimmen. Indeffen gerade bei einem Dichter ift es miglich, ihn in ber einen Bahn festzuhalten, wenn er feiner inneren Entwicklung wegen eine andere einzuschlagen für nöthig halt, und bei Goethe besonders war das Treiben und Drängen von außen selten moblangebracht. Er hatte bas Beburfniß, feine Renntniffe ber Runft und ihrer Werte zu vervollftanbigen und Angefichts ber Gegenftanbe felbft au berichtigen ober zu bestätigen, um bann im Berein mit Dener auch nach biefen Seiten fraftiger und entschiedener auf die beutsche Bilbung im Sinne bes kaffischen Ibealismus einzuwirken. Jene bald barauf entfaltete Thätigkeit der weimarischen Kunstfreunde galt ibm bamals icon als eine zu lösende Aufgabe, indem er gerade die Runft, trot aller theoretischen Bestrebungen ber Aefthetiter und Runfttenner, einer Regeneration nach bem Kaffischen Ibeal noch febr bebürftig erkannte. Indeffen behielt Schiller für Diegmal bie Dberhand, da die friegerischen Zeitläufte der Reise nach Italien hinder-lich waren. Schon Mitte Oftober war fie aufgegeben; 'am Ende werben wir uns hinten herum durch Schwaben und Franken nach hause schleichen muffen. Und so geschab es. Goethe und Meyer giengen über Bürich, Tübingen nach Nürnberg und überraschten am 20. November Schiller in Jena. Als Erganzung dieser Schweizerreife find die Briefe an Schiller und Rarl August zu Stilfe zu nehmen, die fich in ben gebrudten Correspondenzen vorfinden und bei ber Redaction febr wohl batten mit aufgenommen werben tonnen. Uebrigens befannte Goethe am 8. Januar 1798 gegen Schiller, febr fonderbar fpilre er noch immer ben Effett feiner Reife. Das Material, bas er barauf erbeutet, tonne er zu nichts gebrauchen. Es war eben ber 3med ber Reise nicht erreicht und alles Gefammelte, bie Ergebniffe bes Bertehrs mit ben Stuttgarter Rlinftlern und Runfifreunden etwa ausgenommen, batte teinen Bezug auf die Riele berfelben Reife.

Anderen Gesichtspunkten folgte er, als er in ben Jahren 1814 und 1815 die Reise in die Rheint-, Main- und Nedargegend antrat. Die im Jahr 1811 mit Sulpiz Boifferée angesnubste Berbindung bilbete einen ber hauptbeweggrunde biefer Reise. Die proppläischen Ibeen, in benen er fich mit Meber festgesetzt und bie er gegen die neuchriftliche Schule bisher bewahrt hatte, begannen allmablig zweifelhaft zu erscheinen und bedurften wenigstens einer Rachprüfung, um bestätigt ober geanbert, vertieft und erweitert ju merben. Und diese Probe konnte nirgend wirksamer gemacht werden, als vor den Denkmalern der altbeutschen Runft, die Boifferée gefammelt hatte und die in ihren architettonischen bochften Entwicklungen am Rheine noch reichlich vorhanden waren. Kurg find bie wichtigften Buntte biefer Reifen, von benen bie zweite bie ergiebigfte war, in den Tages- und Jahresheften aufgezählt, und babei wird bas offne Bekenntniß abgelegt, bag bie ruhige Betrachtung ber in Röln bei Balraf und in Beibelberg bei Boifferee gefammelten Schabe ihn von ihrer darafteriftischen Bortrefflichfeit im Gingelnen überzeugt und in eben bem Mage historifch und artiftifch belehrt haben. Sinfictlich ber Baufunft murbe bei ber Rolner Fahrt gar manches in Gegenwart von Grund- und Aufriffen alterer beutscher, nieberländischer und frangofischer Gebäude besprochen und verhandelt, woraus benn bie Befähigung erwuchs, aus einer großen, oft munberlichen und verwirrenben Maffe bas Reine und Schone, wohin ber menschliche Geift unter jeder Form ftrebt, herauszufinden und fich zuzueignen. Go murbe er benn auch auf biefer Reife gewahr, wie viel er bisher, burch bas unselige Rriegs- und Rnechtschaftsmesen auf einen fleinen Theil bes Baterlandes eingeschränkt, leiber vermikt und für eine fortschreitende Bildung verloren batte. Er behielt gwar auf ber Reife felbft feine Grundanfichten über bie Runft und wollte fie auch in Bezug auf die einzelnen Runftwerte burchführen, aber er murbe bulbfamer gegen die Meinungen Anbrer, weil fich ibm mehr und mehr die Ertenntniß aufbrangte, daß boch nicht allein die ideale, sondern auch die charakteristische Runst Bortreffliches hervorgebracht habe und ichon als Entwicklung des kunfilerifden Beiftes vor ben großen italianifden Malern und Baumeiftern bie forgfältigfte Beachtung verbiene. Aber nicht auf bie Runft allein richtete er fein Augenmert. Der Boben, ben einft bie Romer bebaut und beherricht, brachte es von felbft mit, fich ber Beiten gu erinnern, beren Dentmaler von ben germanischen Stammen beseitigt maren. Die Sammler aufgefundener Alterthumer wußten Goethes Interesse auch nach biefer Seite bin zu lenten und zu beschäftigen. Auch bie geognostischen Studien konnten nicht leer ausgehen. Befonders intereffierte es ibn, die fo oft betrachtete und immer geheimnigvoll bleibende Berschiebung ber Gange aufs neue ruhig zu beobachten. Neben allen biefen Intereffen beschäftigte ihn bie ichone Natur und das Bolfsleben des Rheingaues. Er mar bichterijch gestimmt und fehr probuttiv. Gine große Angahl von Wedichten bes Divans entstand unter ben beitern geselligen Anregungen, welche bie befreundeten Rreife jener Wegenden gewährten. Die Tagebücher von Sulpig Boifferee (Stuttgart, Cotta 1862) geben barüber und über andere hier berührte Dinge erfreulichen Auffdluß. Aus ben Ginbriiden ber Reise giengen bie hefte 'Ueber Runft und Alterthum in ben Rhein- und Main-Gegenben' hervor, unter beren einzelnen 11

Gaben bie Beidreibung bes 'Sanct-Rodusfestes bei Bingen im August-1814' ein wahrhaft Haffisches Seitenstud zu bem 'romischen Carneval' bilbet. Boethe hatte 1816 in feiner Tennftabter Ginfamteit alle Liebe und Treue auf biefe Darftellung eines tatholischen Bollsfestes verwendet, das nach vierundzwanzigjähriger Unterbrechung Bum erften Male wieber gefeiert wurde, gleichsam als Smmbol ber Biebergewinnung bes linten Rheinufers fo wie ber Glaubensfreiheit an Bunber und Beiden.' Bon allen, die von Biesbaben nach Rübesheim burch das ichone Rheingan gereist find, hat gewiß Niemand mit fo ruhiger und flarer Anschaulichkeit die Retze Diefer berrlichen Gegend geschilbert als Goethe, ber fich bem Biele langfam entgegenbewegt und ichrittmeise die Aussichten und Anfichten eröffnet. In gleicher fortidreitender Sicherheit nabert er fich bem eigentlichen Gefte, das fich ichon Abends zuvor lebhaft anklindigt und dann am 16. August, bem Tobestage bes heiligen, in der bunteften Mannigfaltigfeit unter bem fonnigen Augufthimmel entfaltet. 'Dergleichen hervorzubringen, schrieb Boifferee, ift freilich nur bet dem glücklichst geschaffenen Naturell und nur bei einer Weisterschaft möglich, welche Regeln kennt und befolgt, aber nicht aus dem Regellernen, sondern aus bem flets regen Auffaffen und Darftellen ber Ratur und bes Lebens entstanden ift. Unter biefen Bedingungen allein konnen in allen Zweigen und auf allen Stufen ber Runft echte Werte zu Stande tommen!

### Tages - und Jahreshefte. Reden.

Goethe hatte fein Leben in 'Dichtung und Bahrheit' barguftellen begonnen und murbe vielfach jur Fortfetjung aufgeforbert. Da ihm aber in ber Reihe ber Jahre manches Erlebniß felbft fremb geworden und nur burch Studium alterer Papiere wieder zu erweden war, diese jedoch jum Theil absichtlich zerfiort, jum Theil ungeordnet balagen, ließ er burch ben Bibliotheffetretar Rrauter im Sommer 1823 feine fammtlichen Papiere, Gebrudtes und Ungebrudtes, Tagebücher, Briefe, aftenmäßig orbnen. Um einen Faben für feine biographischen Darftellungen zu gewinnen, ber auch epochenweis ausgearbeitete Abichnitte verbinden tonne, entichloß er fich gur Ausarbeitung der vorliegenden Tages- und Jahreshefte, zu benen schon 1819 ein Anfang gemacht war, um für bie Sammlung ber Werke in zwanzig Banben ein chronologisches Berzeichniß seiner Schriften gufammen gu ftellen. Die Behandlung ber einzelnen Jahre tonnte nicht anders als ungleich sein, je nach Maßgabe ber vorliegenden Papiere, je nach dem größeren ober geringeren Intereffe, das Goethe felbft an den Gegenständen bewahrte. Während die Jahre vom Eintritt in bas Weimarifde Sofleben bis gur Beimtebr aus Italien hochft fummarifch abgethan murben, weil eine Behandlung berfelben für Goethe überhaupt unmöglich mar, folange bie Beugen und Theilnehmer ber erften Beimarifden Beiten noch lebten, ober weil mittheilbare Partieen, wie die zweite Schweizerreise vom Jahre 1779 und die italianische Reise, felbst ausführlich geschildert wurden, find andere Abschnitte mit wachsender Aussuhrlichleit behandelt und jum Theil durch unbiographische Ginzelnheiten, wie 1801 das Schema eines Romans: 'Die Wanderschaft nach Pyrmont im Jahre 1582 fehr ausgeweitet, zum Theil geht die Mittheilung, wie 1-05 bei ber mit F. A. Wolf nach helmftabt unternommenen Reise, zur ausstührlichen Darftellung über. Mit den Jahren gewinnen die Mittbeilungen, wie Goethe's Thätigkeit selbst, an Umfang der geistigen Interessen, von benen eigentlich teins als die Theologie und die Bolitik unberuhrt bleibt. Es find überhaupt nur Die Richtungen verfolgt, die Goethe's funftlerisches und wiffenschaftlides Berhalten angeben; von feinen menfchlich-burgerlichen Berbaltniffen theilt er fo wenig etwas mit, wie von feinem praftifchen Mirten; von feiner Berbeirathung erfahrt ber Lefer nichts, nichts

von feinen Berhaltniffen zum Beimarifchen Landtage, zu bem Gefet über Breffreiheit und allen ben Dingen, die in feine amtliche Wirtsamteit einschlagen; nur bas Besprach mit Napoleon ift im verilingten Magstabe mitgetheilt und auch wohl nur, weil literarische Bunkte barin berührt wurden. Auch ift nur fehr felten einmal auf ben großen geschichtlichen hintergrund, auf bem fich bie ganze bier entfaltete Thatigteit bewegt, mit turgen Winten gurudverwiefen. Dennoch find biefe fehr ungleichen biographischen Aufzeichnungen nicht nur für Goethe felbft von ber größten Bebeutung, wie fich benn auch alle Biographieen an biefen gaben anzuschließen versuchen; fonbern auch für bie neue Literatur überhaupt geben fie vielfache Auffcluffe und zeigen ben nach fo vielen Seiten bin angezogenen ober abgestoßenen Mann als ben eigentlichen Mittelpuntt aller geiftigen Entwicklung feiner Beit. Leiber find fie nicht bis jum Enbe fortgeführt. Beröffentlicht murben bie Tages - und Jahreshefte guerft 1830 im 31. und 32. Bande ber fammtlichen Werte. Schon bamals waren bie Bebachtnigreben auf bie Bergogin Mutter, Anna Amalia, und auf Wieland beigefügt. Jene wurde im April 1807 auf landesherrlichen Befehl nach ber Gedachtnifpredigt von ben Kanzeln verlesen und war nach bem zu biesem Zwed veranstalteten Einzeldruck schon im April 1807 im Morgenblatt bekannt gemacht; bie Rebe auf Wieland, bies icone Denkmal inniger Berehrung und unbefangener Burbigung eines Mannes, bem Goethe im Leben mit wechselnden Stimmungen nahe gestanden, las er 1813 in ber Freimaurerloge, ber er feit 1780 angehörte. Buerft wurde fie im Morgenblatt gebrudt. Bei fpatern Rebattionen ber Werte find bann noch zwei Reben nachgetragen: bie eine, mit welcher Goethe am 24. Febr. 1784 bas neu aufgenommene Bergwert bei Imenau eröffnete — er blieb steden, verlor aber bie Fassung nicht und fand ben Faben balb wieder — wurde zuerst im beutschen Museum 1785 gebruckt; die andere, von Johannes Miller auf Friedrich II. ver-faßt, übersetzte Goeihe aus dem Französischen, weil ihm die Art sehr wohlgestel, wie Müller unter den gegebenen Umständen seinen Begenstand gefaßt batte. Er ließ die Ueberfetung im Morgenblatt 1807 bruden, weil er gehört, daß Müller beghalb mancherlei Unannehmlichkeiten gehabt hatte, und weil er überzeugt mar, es merbe bem Angegriffenen jum Bortheil gereichen, wenn Diebrere bas. mas er gefagt, in beuticher Sprache vernahmen.

### Aus einer Reise in die Schweiz

über

### Frankfurt, Beidelberg, Stuttgart und Cübingen

im Jahre 1797.

### Einleitenbes.

Aus Briefen, wenige Beit vor der Abreife, an Meyer nach Florens und Stafa gefcrieben.

Frankfurt, ben 28. April 1797.

Bisher habe ich immer, wenn ich ungebuldig werden wollte, Sie, mein werthester Freund, mir zum Muster vorgestellt: benn Ihre Lage, obgleich mitten unter den herrlichsten Kunstwerken, gewährte Ihnen doch keine Mittheilung und gemeinschaftlichen Genuß, wodurch Alles, was unser ist, doch erst zum Leben kommt; dagegen ich, obgleich abgeschnitten von dem so sehr gewünschten Anschauen der bildenden Künste, doch in einem fortdauernden Mustausch der Ideen lebte und in vielen Sachen, die mich insteressirten, weiter kam.

Run aber gesteh' ich Ihnen gern, daß meine Unruhe und mein Unmuth auf einen hoben Grad zunimmt, da nicht allein alle Wege nach Italien für den Augenblid versperrt, sondern auch die

Ausfichten auf die nachfte Beit außerft schlimm find.

In Wien hat man alle Fremden ausgeboten; Graf Frieß, mit dem ich früher zu reisen hosste, geht selbst erst im September zurrūd; der Weg von da auf Triest ist für jest auch versperrt und sür die Zutunst, wie die übrigen, verheert und unangenehm. In dem obern Italien selbst, wie muß es da nicht aussehen, wenn außer den triegsührenden Heeren auch noch zwei Parteien gegen einander kämpsen! Und selbst nach einem Frieden, wie unsicher und zerrüttet muß es eine lange Zeit in einem Lande bleiben, wo teine Bolizei ist, noch sein wird! Einige Personen, die jest

über Mailand heraus sind, können nicht genug erzählen, wie ges quält und gehindert man überall wegen der Pässe ist, wie man aufgehalten und herumgeschleppt wird, und was man sonst für Roth des Fortkommens und übrigen Lebens zu erdulden hat.

Sie können leicht benken, daß unter diesen Umständen mich Alles, was einigen Antheil an mir nimmt, von einer Reise abmahnt; und ob ich gleich recht gut weiß, daß man bei allen einigermaßen gewagten Unternehmungen auf die Regativen nicht achten soll, so ist doch der Fall von der Art, daß man selbst durch einiges Rachdenken das Unräthliche einer solchen Expedition sehr leicht einseben kann.

Dieses alles zusammen drängt mir beinahe den Entschluß ab, diesen Sommer, und vielleicht das ganze Jahr, an eine solche Reise nicht weiter zu denken. Ich schreibe Ihnen dieses sogleich, um auf alle Fälle mich noch mit Ihnen darüber schriftlich unterhalten zu können. Denn was ich Ihnen rathen soll, weiß ich wahrlich nicht. So sehr Sie mir auf allen Seiten sehlen, und so sehr ich durch Ihre Abwesenheit von allem Genuß der bildenden Kunst getrennt bin, so möchte ich doch Sie nicht gern sobald von der Nahrung Ihres Talentes, die Sie kustig in Deutschland wieder ganz dermissen werden, getrennt wissen. Wenn mein Plan durch die äußern Umstände zum Scheitern gebracht wird, so wünschte ich doch den Ihrigen vollendet zu sehen.

Ich habe mir wieder eine eigene Welt gemacht, und das große Interesse, das ich an der epischen Dichtung gefaßt habe, wird mich schon eine Zeit lang hinhalten. Mein Gedicht (Hermann und Dorothea) ist sertig; es besteht aus zweitausend Texametern und ist in neun Gesange getheilt, und ich sehe darin wenigstens einen Theil meiner Wansche ersallt. Meine hiesigen und benachbarten Freunde sind wohl damit zusrieden, und es kommt hauptsächlich nun darauf an, ob es auch vor Ihnen die Probe ausbält. Denn die höchste Instanz, von der es gerichtet werden kann, ist die, vor welche der Menschenmaler seine Kompositionen bringt, und es wird die Frage sein, ob Sie unter dem modernen Kostum die wahren, ächten Menschenproportionen und Gliedersormen ans erkennen werden.

Der Gegenstand selbst ift äußerst glücklich, ein Sujet, wie man es in seinem Leben nicht zweimal findet; wie denn überhaupt die Gegenstände zu wahren Kunstwerken seltener gefunden werden, als man benkt; beswegen auch die Alten beständig sich nur in einem gewissen Kreis bewegen.

In der Lage, in der ich mich befinde, habe ich mir zuges schworen, an nichts mehr Theil zu nehmen als an dem, was ich so in meiner Gewalt habe wie ein Gedicht; wo man weiß, daß

man zulett nur sich zu tadeln oder zu loben hat; an einem Werke, an dem man, wenn der Plan einmal gut ist, nicht das Schickfal des Benelopeischen Schleiers erlebt. Denn leider in allen übrigen irdischen Dingen lösen einem die Menschen gewöhnlich wieder auf, was man mit großer Sorgsalt gewoben hat, und das Leben gleicht jener beschwerlichen Art zu wallsahrten, wo man drei Schritte vor und zwei zurück thun muß. Rommen Sie zurück, so wünschte ich, Sie könnten sich auf jene Weise zuschwören, daß Sie nur innerschalb einer bestimmten Fläche, ja ich möchte wohl sagen, innerhald eines Kahmens, wo Sie ganz Herr und Meister sind, Ihre Kunst ausüben wollen. Zwar ist, ich gestehe es, ein solcher Entschluß sehr illiberal, und nur Verzweislung kann einen dazu bringen; es ist aber doch immer besser, ein= sür allemal zu entsagen, als immer einmal einen um den andern Tag rasend zu werden.

Borstehendes war schon vor einigen Tagen geschrieben, nicht im besten humor, als auf einmal die Friedensnachricht von Frankfurt kam. Wir erwarten zwar noch die Bestätigung, und von den Bedingungen und Umständen ist uns noch nichts bekannt; ich will aber diesen Brief nicht aushalten, damit Sie doch wieder etwas von mir vernehmen und Singeschlossenes, das man mir ar Sie gegeben hat, nicht liegen bleibe. Leben Sie wohl und lassen Sie mich dalb wieder von sich hören! In weniger Zeit muß sich nun Bieles ausstären, und ich hosse, der Wunsch, uns in Italien zuerst wiederzusehen, soll uns doch noch endlich gewährt werden.

### Weimar, am 8. Mai 1797.

Am 28. April schrieb ich Ihnen einen Brief voll übler Laune; die Friedensnachrichten, die in dem Augenblick dazu kamen, rectissiciten den Inhalt. Seit der Zeit habe ich mir vorgesetzt, so sicher als ein Mensch sich etwas vorsesen kann: daß ich Ansangs Juli nach Frankfurt abreise, um mit meiner Mutter noch mancherlei zu arrangiren, und daß ich alsdann von da aus nach Italien geben will, um Sie auszusuchen.

Ich barf Sie also wohl bitten, in jenen Gegenden zu verweilen und, wenn Sie nicht thätig sein können, inzwischen zu vegetiren. Sollten Sie aber Ihrer Gesundheit wegen nach der Schweiz zurückgehen wollen, so schreiben Sie mir, wo ich Sie tresse. Ich kann rechnen, daß Sie diesen Brief Ende Mai's erhalten; antworten Sie mir aber nur unter dem Ginschluß von Frau Rath Goethe nach Franksurt am Main, so sinde ich Ihren Brief gewiß und werde mich darnach richten. In der Zwischenzeit ersahren wir die Berhältnisse des obern Italiens und seben und mit Rufriedenheit, wo es auch sei, wieder. Ich wiederhole nur turzlich, daß es mir ganz gleich ist, in welche Gegend ich mich von Frankfurt aus hinbewege, wenn ich nur ersfahre, wo ich Sie am nächsten treffen kann. Leben Sie recht wohl! Mir geht Alles recht gut, so daß ich nach dem erklärten Frieden hoffen kann, Sie auch auf einem befriedigten, obgleich serrütteten Boben wiederzusehen.

Jena, ben 6. Juni 1797.

Ihren Brief vom 13. Mai habe ich gestern erhalten, woraus ich sehe, daß die Bosten zwar noch nicht mit der alten Schnelligs keit, doch aber wieder ihren Gang gehen, und das macht mir

Muth, Ihnen gleich wieder zu ichreiben.

Seitdem ich die Nachricht erhielt, daß Sie fich nicht wohl befinden, bin ich unruhiger als jemals; benn ich kenne Ihre Natur, bie sich taum anders als in der vaterlandischen Luft wieder berstellt. Sie haben indessen noch zwei Briefe von mir erhalten, einen vom 28. April und einen vom 8. Mai; möchten Sie doch auf ben letten biejenige Entschließung ergriffen haben, bie gu Ihrem Besten bient! Ihre Untwort, Die ich nach bem jetigen Lauf ber Bosten in Frankfurt gewiß finden tann, wird meine Beae leiten. Selbst mit vielem Bergnugen wurde ich Sie in Ihrem Baterland auffuchen und an bem Aurider See einige Reit mit Ihnen verleben. Moge boch bas Gute, bas Ihnen aus unferm freundschaftlichen Berhaltniß entspringen tann, Gie einigermaßen icablos halten für bie Leiben, Die Sie in ber Amischenzeit ausgestanden haben und die auch auf mich, in der Ferne, den unangenehmsten Einfluß hatten; benn noch niemals bin ich von einer folden Ungewißbeit bin und ber gezerrt worden, noch niemals baben meine Plane und Entschließungen fo von Woche zu Woche variirt. Ich ward des besten Lebensgenusses unter Freunden und Nabeverbundenen nicht frob, indeß ich Sie einsam wußte und mir einen Weg nach bem anbern abgeschnitten fab.

Run mag benn Ihr nächster Brief entscheiben, und ich will mich darein sinden und ergeben, was er auch ausspricht. Wo wir auch zusammenkommen, wird es eine unendliche Freude sein. Die Ausbildung, die uns indessen geworden ist, wird sich durch Mittheilung auf das Schönste vermehren.

Schiller lebt in seinem neuen Garten recht heiter und thätig; er hat zu seinem Wallenstein sehr große Borarbeiten gemacht. Wenn bie alten Dichter ganz bekannte Mothen, und noch bazu theilweise, in ihren Dramen vortrugen, so hat ein neuerer Dichter, wie die Sachen stehen, immer ben Nachtheil, daß er erst die Exposition, bie doch eigentlich nicht allein aufs Faltum, sondern auf die ganze

Breite der Cristenz und auf Stimmung geht, mit vortragen muß. Schiller hat deswegen einen sehr guten Gedanken gehabt, daß er ein kleines Stüd, die Wallensteiner, als Crposition voraus; schidt, wo die Masse der Armee, gleichsam wie das Chor der Alten, sich mit Gewalt und Gewicht darstellt, weil am Ende des Hauptstüdes doch alles darauf ankommt, daß die Masse nicht mehr bei ihm bleibt, sodald er die Formel des Dienstes verändert. Es ist in einer viel pesantern und also für die Kunst bedeutendern Manier als die Geschichte von Dumouriez.

Höchst verlangend bin ich auch, Ihre Iveen über das Darsstellbare und Darzustellende zu vernehmen. Alles Glück eines Kunstswerks beruht auf dem prägnanten Stoffe, den es darzustellen unternimmt. Nun ist der ewige Irrthum, daß man bald etwas Bedeutendes, bald etwas Hübsches, Gutes, und Gott weiß was alles sich unterschiebt, wenn man doch einmal was machen will und muß.

Wir haben auch in diesen Tagen Gelegenheit gehabt, Manches abzuhandeln über das, was in irgend einer prosodischen Form geht und nicht geht. Es ist wirklich beinahe magisch, daß etwas, was in dem einen Sylbenmaße noch ganz gut und charakteristisch ist, in einem andern leer und unerträglich scheint. Doch eben so magisch sind ja die abwechselnden Tänze auf einer Redoute, wo Stimmung, Bewegung und Alles durch das Nachfolgende gleich ausgehoben wird.

Da nun meine ganze Operation von Ihrer Antwort auf meinen Brief vom 8. Mai abhängt, so will ich nicht wieder schreiben, als bis ich diese erhalten habe, und Ihnen nachher gleich antworten, wo ich bin und wie ich gehe. Sollten Sie auch auf diesen noch irgend etwas zu vermelden haben, so schieden Sie es nur auf Frankfurt an meine Mutter, wo ich schon das Weitere besorgen will.

Weimar, ben 7. Juli 1797.

Sein Sie mir bestens auf vaterländischem Grund und Boden gegrüßt! Ihr Brief vom 26. Juni, den ich heut erhalte, hat mir eine große Last vom Herzen gewälzt. Zwar konnt' ich hoffen, daß Sie auf meinen Brief vom 8. Mai gleich zurückkehren würden; allein bei meiner Liebe zu Ihnen, dei meiner Sorge für Ihre Gessundheit, dei dem Gesühl des Werthes, den ich auf unser einziges Berhältniß lege, war mir die Lage der Sache äußerst schmerzlich, und mein durch die Lähmung unseres Plans ohnehin schon sehr gekränktes Gemüth ward nun durch die Rachricht von Ihrem Zuskande noch mehr angegriffen. Ich machte mir Borwürfe, daß ich, tros der Umstände, nicht früher gegangen sei, Sie auszus

Jucen; ich stellte mir Ihr einsames Verhaltniß und Ihre Emspfindungen recht lebhaft vor und arbeitete ohne Trieb und Beschaglichleit, blos um mich zu zerstreuen. Nun geht eine neue Epoche an, in welcher Alles eine bessere Gestalt gewinnen wird. Aus unserm eigentlichen Unternehmen mag nun werden, was will, sorgen Sie einzig für Ihre Gesundheit, und ordnen Sie das Gesammelte nach Lust und Belieben! Alles, was Sie thun, ist gut; denn Alles hat einen Bezug auf ein Ganzes.

Ihr Brief hat mich noch in Weimar getroffen, wohin mir meine Mutter ihn schiedte. Der Herzog ist schon einige Monate abwesend; er will mich vor meiner Abreise noch über Manches sprechen, und ich erwarte ihn. Indessen habe ich Alles geordnet und bin so los und ledig als jemals. Ich gehe sodann nach Franksurt mit den Meinigen, um sie meiner Mutter vorzustellen, und nach einem kurzen Aufenthalte sende ich jene zurück und komme, Sie am schönen See zu tressen. Welch eine angenehme Empsinzdung ist es mir, Sie die auf jenen glücklichen Augenblick wohlzaufgehoben und in einem verbesserten Zustande zu wissen!

Schreiben Sie mir nach dem Empfang dieses nur nach Frankfurt. Bon mir erhalten Sie nun alle acht Tage Nachricht. Zum Willsomm auf deutschem Grund und Boden sende ich Ihnen etwas über die Hälfte meines neuen Gedichts. Möge Ihnen die Aura, die Ihnen daraus entgegenweht, angenehm und erquicklich sein! Weiter sage ich nichts. Da wir nun glücklicherweise wieder so viel näher gebracht worden, so sind nun unsere ersten Schritte bestimmt; und sind wir nur einmal erst wieder zusammen, so wollen wir sest an einander halten und unsere Wege weiter zusammen fortführen. Leben Sie tausendmal wohl!

Weimar, ben 14. Juli 1797.

Seitbem ich Sie wieder in Ihr Vaterland gerettet weiß, sind meine Gedanken nun hauptsächlich darauf gerichtet, daß wir wechselsseitig mit demjenigen bekannt werden, was Jeder bisher einzeln für sich gethan hat. Sie haben durch Anschauung und Betrachtung ein unendliches Feld kennen gelernt, und ich habe indessen von meiner Seite durch Nachdenken und Gespräch über Theorie und Methode mich weiter auszubilden nicht versaumt, so daß wir nun entweder unmittelbar mit unsern Arbeiten zusammentressen oder uns wenigstens sehr leicht werden erklären und vereinigen können.

Ich schiede Ihnen hier einen Aussas, worin, nach einigem Allsgemeinen, über Laokoon gehandelt ist. Die Beranlassung zu biesem Aussasse sage ich hernach. Schiller ist mit der Methode und dem Sinn desselben zufrieden. Es ist nun die Frage, ob

Sie mit dem Stoff einig find? ob Sie glauben, daß ich daß Runstwerk richtig gesaßt und den eigentlichen Lebenspunkt des Dars gestellten wahrhaft angegeben habe? Auf alle Fälle können wir uns kunftig vereinigen, theils dieses Kunstwerk, theils andere in einer gewissen Folge dergestalt zu behandeln, daß wir, nach unserm altern Schema, eine vollständige Entwicklung von der ersten poetischen Konzeption des Werks die auf die letzte mechanische Ausschung zu liesern suchen und dadurch uns und andern mannig-

faltig nugen.

hofrath hirt ift bier, ber in Berlin eine Eriftens nach feinen Bunichen hat und fich auch bei uns ganz behaglich befindet. Seine Gegenwart hat uns sehr angenehm unterhalten, indem er bei ber großen Maffe von Erfahrung, bie ihm ju Gebote steht, beinah Alles in Anregung bringt, was in ber Kunft interessant ift, und baburch einen Birtel von Freunden berfelben, felbst burch Widerfpruch, belebt. Er kommunizirte uns einen kleinen Auffat über Laokoon, den Sie vielleicht schon früher kennen, und der bas Berdienst bat, daß er den Runstwerken auch das Charatteristische und Leibenschaftliche als Stoff vindigirt, welches burch ben Dig: verstand des Begriffs von Schönheit und göttlicher Rube allzusehr verdrängt worden war. Schillern, der auch seit einigen Tagen bier ift, batte von diefer Seite gedachter Auffat besonders gefallen, indem er felbst jest über Tragodie dentt und arbeitet, mo eben biefe Buntte gur Sprache tommen. Um mich nun eben bierüber am freiesten und vollständigsten zu erklaren und zu weitern Gesprächen Gelegenheit zu geben, so wie auch besonders in Rud: ficht unferer nachsten gemeinschaftlichen Arbeiten, fdrieb ich bie Blatter, die ich Ihnen nun gur Brufung überschicke.

Sorgen Sie vor allen Dingen für Ihre Gesundheit in der vaterländischen Luft und strengen sich, besonders durch Schreiben, ja nicht an! Disponiren Sie sich Ihr Schema im Ganzen, und rangiren Sie die Schäße Ihrer Rollettaneen und Ihres Gedächtnisses; warten Sie alsdann, die wir wieder zusammenkommen, da Sie die Bequemlichkeit des Diktirens haben werden, indem ich einen Schreiber mitbringe, wodurch das Mechanische der Arbeit, welches für eine nicht ganz gesunde Person drückend ist, sehr ersleichtert, ja gewissermaßen weggehoben wird.

Unser Herzog scheint sich auf seiner Reise zu gesallen; benn er läßt uns eine Woche nach ber andern warten. Doch beunruhigt mich seine verspätete Ankunst, die ich erwarten muß,
gegenwärtig nicht, indem ich Sie in Sicherheit weiß. Ich hosse,
Sie haben meinen Brief vom 7. mit dem Ansange des Gedichtes
richtig erhalten, und ich will es nunmehr so einrichten, daß ich
alle Wochen etwas an Sie absende. Schreiben Sie mir, wenn es

auch nur wenig ist, unter ber Abresse meiner Mutter nach Franksturt. Ich hosse, Ihnen balb meine Abreise von hier und meine Ankunft bort melden zu können, und wünsche, daß Sie sich recht balb erholen möchten, und daß ich die Freude habe, Sie, wo nicht völlig hergestellt, doch in einem recht leiblichen Zustande wieder zu sinden. Leben Sie recht wohl, werthester Freund! Wiefreue ich mich auf den Augenblick, in welchem ich Sie wiederzsehen werde, um durch ein vereintes Leben uns für die bisherige Bereinzelung entschädigt zu sehen!

Schiller und die Sausfreunde grüßen; Alles freut fich Ihrer

Nabe und Befferung.

Heut über acht Tage will ich verschiedene Gedichte beilegen. Wir haben uns vereinigt, in den dießjährigen Almanach mehrere Balladen zu geben und uns bei dieser Arbeit über Stoff und Bebandlung dieser Dichtungsart selbst aufzuklären; ich hoffe, es sollen sich gute Resultate zeigen.

Humboldts werben nun auch von Dresben nach Wien absgehen. Gerning, ber noch immerfort bei jedem Anlaß Berse macht, ist über Regensburg eben dahin abgegangen. Beide Partieen benten von jener Seite nach Italien vorzurüden; die Folge wird

lebren, wie weit sie tommen.

Die Herzogin Mutter ist nach Kissingen. Wieland lebt in Ohmanstädt mit dem nothdürftigen Selbstbetruge. Fräulein von Imhoff entwicklt ein recht schnes poetisches Talent; sie hat einige allerliebste Sachen zum Almanach gegeben. Wir erwarten in diesen Tagen den jungen Stein von Breslau, der sich im Weltwesen recht schn ausbildet. Und so dätten Sie denn auch einige Nachricht von dem Personal, das einen Theil des Weimarischen Kreises ausmacht. Bei Ihrer jest größern Nähe scheint es mir, als ob man Ihnen auch hiervon etwas sagen könne und müsse. Knebel ist nach Bapreuth gegangen; er macht Miene, in jenen Gegenden zu bleiden: nur fürchte ich, er wird nichts mehr am alten Plaze sinden; besonders ist Kürnberg, das er liebt, in dem jezigen Augenblid ein trauriger Ausenthalt. Rochs mals ein beraliches Lebewohl!

Weimar, ben 21. Juli 1797.

hier ift, mein werther Freund, die britte wöchentliche Sensbung, mit der ich Ihnen zugleich ankundigen kann, daß mein Koffer mit dem Postwagen heute früh nach Frankfurt abgegangen und daß also schon ein Theil von mir nach Ihnen zu in Bewegung ist; der Körper wird nun auch wohl bald dem Geiste und den Reidern nachsolgen.

Diesmal schide ich Ihnen, damit Sie doch ja auch recht nordisch empfangen werden, ein paar Balladen, bei denen ich wohl nicht zu sagen brauche, daß die erste von Schiller, die zweite von mir ist. Sie werden daraus sehen, daß wir, indem wir Ton und Stimmung dieser Dichtart beizubehalten suchen, die Stoffe würdiger und mannigsaltiger zu wählen besorgt sind; nächstens erhalten Sie noch mehr dergleichen.

Die Note von Bottiger über bie jusammenfchnurenden Schlangen ift meiner Sppothese über Laotoon febr gunftig; er batte, als er fie fcrieb, meine Abhandlung nicht gelesen,

Schiller war biese acht Tage bei mir, ziemlich gesund und sehr munter und thätig; Ihrer ift, ich barf wohl fagen, in jeder

Stunde gebacht worben.

Unsere Freundin Amelie hat sich auch in der Dichttunst wundersam ausgebildet und sehr artige Sachen gemacht, die mit einiger Nachhülse recht gut erscheinen werden. Man merkt ihren Broduktionen sehr deutlich die soliden Einsichten in eine andere Runft an, und wenn sie in beiden fortsährt, so kann sie auf einen bedeutenden Grad gelangen.

heute nicht mehr! Nur noch ben herzlichen Bunsch, daß Ihre Gesundheit sich immer verbessern möge! Schiden Sie Ihre Briefe

nur an meine Mutter.

### Frankfurt.

Frankfurt, ben 8. August 1797.

Bum ersten Mal habe ich die Reise aus Thüringen nach dem Mainstrome durchaus bei Tage, mit Rube und Bewußtsein gemacht, und das deutliche Bild der verschiedenen Gegenden, ihre Charaktere und Uebergänge, war mir sehr lebhaft und angenehm. In der Nähe von Ersurt war mir der Ressell merkwürdig, worin diese Stadt liegt. Er scheint sich in der Urzeit gebildet zu haben, da noch Ebbe und Fluth hinreichte und die Unstrut durch die Gera berauswirkte.

Der Moment wegen der heranreifenden Feldfrüchte war sehr bes beutend. In Thüringen stand Alles zum schönsten, im Fuldaischen fanden wir die Mandeln auf dem Felde und zwischen Hanau und Frankfurt nur noch die Stoppeln; vom Wein verspricht man sich

nicht viel, das Obst ist gut gerathen.

Bir waren von Beimar bis hier vier Tage unterwegs und haben von der heißen Jahreszeit wenig oder gar nicht gelitten. Die Gewitter kuhlten Nachts und Morgens die Atmosphäre aus; wir suhren sehr fruh, die heißesten Stunden des Tags fütterten wir, und wenn benn auch einige Stunden bes Wegs bei warmer Tageszeit zuruckgelegt wurden, so ist boch meift auf ben hoben

und in ben Thalern, wo Bache fließen, ein Luftzug.

So bin ich benn vergnügt und gefund am 3. in Frankfurt angekommen und überlege in einer ruhigen und heitern Wohnung nun erst, was es heiße, in meinen Jahren in die Welt zu gehen. In früherer Zeit imponiren und verwirren uns die Gegenstände mehr, weil wir sie nicht beurtheilen noch zusammensassen können, aber wir werden doch mit ihnen leichter fertig, weil wir nur aufnehmen, was in unserm Wege liegt, und rechts und links wenig achten. Später kennen wir die Dinge mehr, es interessirt uns beren eine größere Anzahl, und wir würden uns gar übel bei sinden, wenn uns nicht Gemüthsruhe und Methode in diesen Fällen zu Hülfe käme. Ich will nun Alles, was mir in diesen Tagen vorgekommen, so gut als möglich ist, zurecht stellen, an Frankssut selbst, als einer vielumsassend stadt, meine Schemata probiren und mich dann zu einer weitern Reise vorbereiten.

Sehr merkwürdig ist mir aufgefallen, wie es eigentlich mit dem Publitum einer großen Stadt beschaffen ist. Es lebt in einem beständigen Taumel von Erwerben und Berzehren, und das, was wir Stimmung nennen, läßt sich weder hervorbringen noch mittheilen; alle Bergnügungen, selbst das Theater soll nur zerstreuen, und die große Neigung des lesenden Publitums zu Journalen und Romanen entsteht eben daher, weil jene immer und diese meist Zerstreuung in die Zerstreuung bringen.

Ich glaube sogar eine Art von Scheu gegen poetische Probuktionen, oder wenigstens in sofern sie poetisch sind, bemerkt zu haben, die mir aus eben diesen Ursachen ganz natürlich vorkommt. Die Poesie verlangt, ja gebietet Sammlung, sie isolirt den Mensschen wider seinen Willen, sie drängt sich wiederholt auf und ist in der breiten Welt, um nicht zu sagen in der großen, so undes auem wie eine treue Liebhaberin.

Ich gewöhne mich nun, Alles, wie mir die Gegenstände vorkommen und was ich über sie benke, aufzuschreiben, ohne die genaueste Beobachtung und das reifste Urtheil von mir zu fordern,
ober auch an einen kunftigen Gebrauch zu benken. Wenn man
ben Weg einmal ganz zurückgelegt hat, so kann man mit besserer Uebersicht das Borräthige immer wieder als Stoff gebrauchen.

Das Theater habe ich einige Mal besucht und zu bessen Besurtheilung mir auch einen methodischen Entwurf gemacht. Indem ich ihn nun nach und nach auszufüllen suche, so ist mir erst recht ausgefallen, daß man eigentlich nur von fremden Ländern, wo man mit Niemand in Berhältniß steht, eine leidliche Reisebeschreis bung machen könnte. Ueber den Ort, wo man gewöhnlich sich

aufhalt, wird Niemand wagen, etwas zu schreiben, es müßte benn von bloßer Aufzählung der vorhandenen Gegenstände die Rede sein. Eben so geht es mit Allem, was uns noch einigermaßen nach ist: man fühlt erst, daß es eine Impietät wäre, wenn man auch sein gerechtestes, mäßigstes Urtheil über die Dinge öffentlich aussprechen wollte. Diese Betrachtungen führen auf artige Resultate und zeigen mir den Weg, der zu gehen ist. So vergleiche ich zum Beispiel sett das hiesige Theater mit dem Weimarischen. Habe ich noch das Stuttgarter gesehen, so läßt sich vielleicht über die drei etwas Allgemeines sagen, das bedeutend ist und das sich auch allenfalls öfsentlich produziren läßt.

Frankfurt, ben 8. August 1797.

In Frankfurt ist Alles thätig und lebhaft, und das vielsache Unglück scheint nur einen allgemeinen Leichtsinn bewirkt zu haben. Die Millionen Kriegskontribution, die man im vorigen Jahre den vorgedrungenen Franzosen hingeben mußte, sind, so wie die Roth jener Augenblick, vergessen, und Jedermann sindet es äußerst undequem, daß er nun zu den Interessen und Abzahlungen auch das Seinige beitragen soll. Ein Jeder beklagt sich über die äußerste Theurung und sährt doch sort, Geld auszugeben und den Luxus zu vermehren, über den er sich beschwert. Doch habe ich auch schon einige wunderliche und unerwartete Ausnahmen demerken können.

Gestern Abend entstand auf einmal ein lebhafter Friedensruf;

in wiefern er gegrundet fei', muß sich bald zeigen.

Ich habe mich in diesen wenigen Tagen schon viel umgesehen, bin die Stadt umfahren und umgangen; außen und innen entssteht ein Gebäude nach dem andern, und der bessere und größere Geschmack läßt sich bemerken, obgleich auch hier mancher Rückschritt geschieht. Gestern war ich im Schweizerschen Hause, das auch inwendig viel Gutes enthält, besonders hat mir die Art der Fenster sehr wohl gesallen; ich werde ein kleines Modell davon an die Schloßbaukommission schieden.

Das hiefige Theater hat gute Subjekte, ift aber im Ganzen für eine so große Anstalt viel zu schwach beset; die Lücken, welche bei Ankunft der Franzosen entstanden, sind noch nicht wieder ausgefüllt. Auf den Sonntag wird Palmira gegeben, worauf

ich febr neugierig bin.

3ch lege eine Recension einiger italianischen Zeitungsblatter bei, Die mich intereffirt haben, weil sie einen Blid in jene Bus fanbe thun laffen.

### Italianifche Beitungen.

Es liegen verschiebene italianische Beitungen vor mir, über beren Charafter und Inhalt ich Einiges zu sagen gebente.

Die auswärtigen Rachrichten sammtlich find aus fremben Beitungen überfest; ich bemerke alfo nur bas Eigene ber inlanbischen.

L'Osservatore Triestino No. 58. 21. Juli 1797. Ein sehr gut geschriebener Brief über die Besignehmung von Cherso vom 10. Juli. Dann Einiges von Zara. Die Anhänge sind wie unsere Beilagen und Wochenblätter.

Gazzetta Universale No. 58. 22. Juli 1797. Florenz. Gin nachdrückliches Gesetz wegen Meldung des Antommens, Bleibens und Abgebens der Fremden, im Florentinischen publiziert.

Notizie Universali No. 60. 28. Juli 1797. Roveredo. Gin Artitel aus Desterreich macht auf die große bewassnete Stärke bes Raisers ausmerksam.

Il Corriere Milanese No. 59. 24. Juli 1797. Die itas liänischen Angelegenheiten werben im republikanischen Sinne, aber mit großer Mäßigung, Feinheit und rhetorischer Stellung vorsgetragen; es fällt einem dabei der Leidener Luzac ein.

In einer Buchhandlernachricht ist ein Bert! Memorie Storiche del Professore Gio. Batista Rottondo, nativo di Monza, nel Milanese, scritte da lui medesimo, angefündigt. Bahrscheinslich eine romanhaste Komposition, durch welche man, so viel sich aus der Anzeige errathen läßt, den Revolutionisten in Italien Mäßigkeit rathen will.

Giornale degli Uomîni Liberi. Bergamo. 18. Juli 1797. No. 5. Lebhaft bemokratisch, welches sich in der Bergamaskens Manier sehr lustig ausnimmt; denn wer lacht nicht, wenn er liest: Non si dee defraudare il Popolo Sovrano Bergamasco di dargli notizia etc.

Für den Plat aber und für die Absicht scheint das Blatt sehr zwedmäßig zu sein, indem es hauptsächlich die Angelegenheiten der Stadt und des Bezirks behandelt.

No. 6. Die Aufhebung eines Alosters burch die Mehrheit ber Mönchsstimmen wird begehrt; die aristokratische Partei verlangt unanimia.

Die Sprachwendungen haben etwas Originales, und der ganze Ausdruck ift lebhaft, treu, naw, so daß man den Harletin im besten Sinne zu hören glaubt.

Il Patriota Bergamasco No. 17. 18. Juli 1797. Ein Kompliment an die Bergamaster, daß ühre Nationalgarden bei dem großen Höderationsfest sich so ganz besonders ausgenommen haben: I Segni da esse manisestati di patriotismo e di giocondità

attrassero la comune meraviglia, e loro meritarono il vanto de' più energici republicani. Benn man-viese Stelle gehörig überset, so wünschte man, vie Bergamaster vei vieser Gelegenheit mit ihrer giocondità gesehen zu haben. Den Nachrichten aus vem Kirchenstaat sucht man vurch Borte, vie Schwabacher gedruckt sind, eine komische Tournüre zu geben.

Gin Brief des Generals Buonaparte an den Aftronomen Cagnoli in Berona, der bei den Unruhen viel gelitten und verloren hatte, soll den Gemüthern Beruhigung einflößen, da dem Manne

Erfat und Sicherheit versprochen wirb.

No. 18 ist sehr merkwürdig; der Patriot beklagt sich, daß nach der Revolution noch keine Revolution sei, und daß gerade Alles noch seinen alten aristokratischen Sang gehen wolle. Natürlicherweise hat, wie überall, die liebe Gewohnheit nach den ersten lebhaften Bewegungen wieder ihr Recht behauptet, und Alles sucht sich wieder auf die Jüße zu stellen; worüber sich denn der gute Batriot aar sehr beklaat.

### Frankfurt, ben 9. August 1797.

Das allgemeine Gespräch und Interesse ist heute die Feier des morgenden Tages, die in Weslar begangen werden soll; man erzählt Bunderdinge davon. Zwanzig Generale sollen derselben beiswohnen, von allen Regimentern sollen Truppen dazu gesammelt werden, militärische Evolutionen sollen geschehen; Gerüste sind aufgerichtet, und was dergleichen mehr ist. Indessen fürchten die Sinwohner bei dieser Gelegenheit bose Scenen: mehrere haben sich entfernt; man will heute Abend schon kanoniren gehört haben.

Bei alle bem lebt man hier in volltommener Sicherheit, und Jeder treibt sein handwert, eben als wenn nichts gewesen wäre; man halt den Frieden für gewiß und schmeichelt sich, daß der Rongreß hier sein werde, ob man gleich nicht weiß, wo man die Gesandten unterbringen will. Wenn Alles ruhig bleibt, so wird die nächste Messe über die Maßen voll und glänzend werden; es sind schon viele Quartiere bestellt, und die Gastwirthe und andere Einwohner setzen unerhörte Preise auf ihre Zimmer.

Bas mich betrifft, so sehe ich nur immer mehr ein, daß Jeber nur sein Handwert ernsthaft treiben und das Uebrige alles lustig nehmen soll. Ein paar Berse, die ich zu machen habe, interessiren mich jest mehr als viel wichtigere Dinge, auf die mir kein Einfluß gestattet ist, und wenn ein Jeder das Gleiche thut, so wird es in der Stadt und im Hause wohl stehen. Die wenigen Tage, die ich hier bin, hat mich die Betrachtung so mancher Gegenstände schon sehr vergnügt und unterhalten, und ich habe für die nächste Reit noch genug vor mir.

Ich will hernach unfern guten Meper, ber am Züricher See angetommen ist, aufsuchen und, ehe ich meinen Rückweg antrete, noch irgend eine kleine Tour mit ihm machen. Nach Italien habe ich keine Lust; ich mag die Raupen und Chrysaliden ber Freiheit nicht beobachten: weit lieber möchte ich die ausgekrochenen franspflichen Schmetterlinge sehen.

Gestern war ich bei herrn von Schwarztopf, der mit seiner jungen Frau auf einem Bethmannischen Gute wohnt; es liegt sehr angenehm, eine starke halbe Stunde vor der Stadt vor dem Eschenzheimer Thore auf einer sansten Anhöhe, von der man vorwärts die Stadt und den ganzen Grund, worin sie liegt, und hinterwärts den Niddagrund dis an das Gebirg übersieht. Das Gut gehörte ehemals der Familie der von Riese und ist wegen der Steinbrüche bekannt, die sich in dem Bezirk desselben wird in einem Erdreiche getrieben, das auß Berwitterung dieser Sebirgsart sich gebildet hat; es ist auf der Höhe ein wenig steinig, aber Früchte und Obstdume gedeihen vortresslich. Bethmanns haben viel dazu gekauft, und meine Mutter hat ihnen ein schönes Baumsstüd, das unmittelbar daran stößt, abgelassen.

Die Fruchtbarkeit des herrlichen Grundes um Frankfurt und Die Mannigfaltigfeit feiner Erzeugniffe erregt Erstaunen, und an ben neuen Baunen, Stadeten und Lufthaufern, die fich weit um bie Stadt umber verbreiten, fieht man, wie viel wohlhabende Leute in ber letten Beit nach größern und fleinern Studen eines fruchtbaren Bobens gegriffen haben. Das große Feld, worauf nur Bemufe gebaut wird, gewährt in ber jegigen Jahreszeit einen fehr angenehmen und mannigfaltigen Anblid. Ueberhaupt ift bie Lage, wie ich fie an einem schönen Morgen vom Thurme wieber gefeben, gang berrlich und ju einem beitern und finnlichen Benuffe ausgestattet, beswegen fich bie Menschen auch fo zeitig bier angesiedelt und ausgebreitet haben. Merkwürdig mar mir die frühe städtische Rultur, ba ich gestern las, daß schon 1474 befohlen ward, die Schindeldächer wegzuthun, nachdem icon früher die Strobbacher abgeschafft waren. Es last fich benten, wie ein folches Beispiel in breihundert Jahren auf die ganze Gegend gewirkt haben muffe.

Frankfurt, ben 14. August 1797.

Gestern sah ich die Oper Palmira, die im Ganzen genommen sehr gut und anständig gegeben ward. Ich habe aber babei

porzüglich die Freude gehabt, einen Theil gang vollfommen zu feben, namlich bie Dekorationen. Sie find von einem Mailander

Ruentes, ber sich gegenwärtig hier befindet.

Bei der Theaterarchitektur ist die große Schwierigkeit, daß man die Grundsate ber achten Baufunft einsehen und von ihnen boch wieder zwedmäßig abweichen foll. Die Baufunft im höhern Sinne foll ein ernstes, hohes, festes Dafein ausbruden, fie tann sich, ohne schwach zu werden, taum aufs Anmuthige einlassen; aber auf bem Theater foll Alles eine anmuthige Erscheinung sein. Die theatralische Bautunft muß leicht, geputt, mannigfaltig sein, und fie foll boch zugleich das Prachtige, Hohe, Eble darftellen. Die Deforationen follen überhaupt, besonders die hintergrunde, Tableaur machen. Der Deforateur muß noch einen Schritt weiter als ber Landschaftsmaler thun, ber auch die Architektur nach seinem

Bedürfniß zu modifiziren weiß.

Die Detorationen zu Palmira geben Beispiele, woraus man bie Lehre ber Theatermalerei abstrahiren konnte. Es find fechs Detorationen, die auf einander in zwei Atten folgen, ohne daß eine wieder tommt; fie find mit fehr kluger Abwechselung und Grabation erfunden. Man fieht ihnen an, daß ber Meister alle Movens der ernsthaften Bautunft tennt; felbst ba, wo er baut, wie man nicht bauen soll und wurde, behalt boch Alles ben Schein ber Möglichkeit bei, und alle seine Konstruktionen grunden sich auf ben Begriff beffen, mas im Wirklichen geforbert wirb. Seine Bierrathen find febr reich, aber mit reinem Gefdmad angebracht und vertheilt: diesen sieht man die große Stuffaturschule an, die fich in Mailand befindet, und die man aus den Aupferstichwerken bes Albertolli tann tennen lernen. Alle Proportionen geben ins Schlante, alle Figuren, Statuen, Basreliefs, gemalte Buschauer gleichfalls; aber die übermäßige Länge und die gewaltsamen Ge= berben mancher Figuren find nicht Manier, sondern die Nothmendiakeit und der Geschmad haben sie so gefordert. Das Rolorit ist untabelhaft, und die Art zu malen außerst frei und bestimmt. Alle die perspettivischen Runftstude, alle die Reize ber nach Direttionspunkten gerichteten Maffen zeigen fich in diesen Werken; Die Theile find völlig deutlich und klar, ohne hart zu sein, und bas Sange bat die lobenswürdigfte Saltung. Man fieht bie Studien einer aroben Schule und die Ueberlieferungen mehrerer Menschen: leben in ben unendlichen Details, und man barf wohl fagen, daß biefe Runft hier auf bem bochften Grabe fteht; nur ichabe, baß ber Mann so tranklich ift, daß man an seinem Leben verzweiselt. 36 will feben, baß ich bas, mas ich bier nur flüchtig bingeworfen babe, beffer susammenstelle und ausführe.

### Erfte Deforation.

Auf niedrigen, nicht zu starken, altdorischen blauen Säulen und ihren weißen Kapitälen ruht ein weißes einfaches Gesims, bessen mittlerer Theil der höchste ist; es konnte auch für einen eigens proportionirten Architrad gelten: von diesen geht ein Tonnengewölb über das ganze Theater, das wegen seiner ungeheuern höhe und Breite einen herrlichen Esselt macht. Da das Tonnengewölbe von den Koulissen nicht herüberlausen kann, so scheint es oben durch blaue Borhänge verdeckt, auf dem Hintergrunde aber erscheint es in seiner Bollkommenheit. Gleich wo das Gewölbe auf dem Gesinsse ruht, sind Basreließ angebracht; das Uedrige ist mit einsachen Steinen gewöldt. Das Tonnengewölde läuft auf ein Kreisgebäude aus, das sich wieder im Kreuze am Tonnengewölde anschließt, wie die Art der neuern Kirchen ist; nur trägt diese Rundung auf ihrem Kranze leine Kuppel, sondern eine Galerie, über die man hinaus einen gestirnten himmel sieht.

### Schilderung einiger Perfonen des Frankfurter Cheaters.

### Frauen.

Demois. Woralek. Frauenzimmerliche Mittelgröße, wohls gebaut, etwas start von Gliebern, jung, natürliche Bewegungen, mit den Armen gewisse Gesten, die nicht übel wären, wenn sie nicht immer wiederkämen; ein zusammengesaßtes Gesicht, lebhafte schwarze Augen; ein lächelndes Berziehen des Mundes verstellt sie oft; eine schöne und gut ausgebildete Stimme, im Dialog zu schnell, daher sie die meisten Stellen überhudelt.

Rollen. Erste Liebhaberin in ber Oper: Konstanze, Pamina,

die Müllerin.

Demois. Boubet. Beibliche Mittelgestalt; gutes lebhaftes Betragen, rasche Geberben. Gewisse natürliche Rollen spielt sie gut, nur brüden ihre Mienen und Gesten zu oft Harte, Kälte, Stolz und Berachtung aus, wodurch sie unangenehm wird. Sie spricht beutlich und ist überhaupt eine energische Natur.

Rollen. Muntere, naive: Margarete in ben Sageftolzen,

einen Sapoparben.

Madame Aschenbrenner. Richt gar groß, sonst gutgebaut; ein artiges Gesicht, schwarze Augen. In ihrer Dellamation und Geberden hat sie das weinerlich Angespannte, was man sonst für pathetisch hielt. Sie tanzt gut; es hat aber diese Kunst teine

gunftige Birtung auf fie gehabt, indem fie in Gang und Geberden manierirt ift.

Rollen. Affektuofe, sentimentale Liebhaberinnen; singt auch ein wenig. Cora in ber Sonnenjung frau; Ophelia in hamlet.

Madame Bulla. Mittelgröße, etwas größer als Madame Aschenbrenner, gute Gesichtsbildung; ihre Attion ein wenig zu ruhig, der Ton ihrer Stimme ein wenig zu hell und scharf.

Rollen. Eble Mutter, Frauen von Stande, heitere humos riftische Rollen: Clvira in Rollas Tod; die Frau in dem Ches paar aus der Proving; Fraulein von Sachau in der Entsführung.

Madame Bötticher. Etwas über Mittelgröße, wohlgebaut, mäßig start, angenehme Bildung; sieht für ihre Karitaturrollen etwas zu gut aus.

Rollen. Karitaturen und was fich benen nähert: Oberhofmeisterin in Elise von Balberg; Frau Schmalheim, Frau Eriesaram.

### Manner.

herr Brandt. Bohlgebaut, nicht angenehm gebildet, lebhafte schwarze Augen, Die er zu fehr rollt; sonore tiefe Stimme, aute Bewegungen.

Rollen. Belben, murbige Alte: Rolla, Baar, Seelapitan

im Brubergwift. Molay in ben Tempelberrn.

herr Sordber. Mittelgröße, wohlgestaltet, gute jugendliche Gesichtsbildung, lebhafte Bewegung; singt baritono, im Dialog tiefe, etwas schnarrende, heftige, raube Stimme.

Rollen. Erfte Liebhaber in ber Oper: Don Juan, Deferteur. Figurirende Rollen im Schauspiel: Fürft in Dienftpflicht,

Bhilipp ber Schone in ben Tempelherrn.

herr Lux. Gebrängte, gutgebildete Mittelgestalt; weiß seine Reidung und Geberben nach ben Rollen zu motiviren, hat einen guten, boch nicht recht vollflingenden Baß; spielt zu sehr nach bem Souffleur.

Rollen. Erfter Buffo in ber Oper, im Schaufpiel abnliche

Amtmann in ber Aussteuer.

Herr Schlegel. Wohlgebaut, hat aber bei aller Bewegliche teit etwas Steifes. An ber Bewegung seiner Beine sieht man, baf er ein Tänzer ist; fingt als zweiter Baß noch gut genug. Es mag ihm an Geschmad und Gefühl fehlen, drum übertreibt er leicht.

Rollen. Zweite Buffos, auch zum Beispiel Knider, sobann Saraftro und ben Geist in Don Juan.

Herr Demmer. Gutgebaut, oberwärts etwas bidlicht vorsstehendes Gesicht, blond und blaue Augen; hat was Mederndes in der Stimme und einen leiblichen humor.

Rollen. Erste Liebhaber in der Oper: Tamino, Infant. Karifaturrollen: Stöpsel in Armuth und Ebelfinn, Bosert im Spieler.

herr Somibt. hager, alt, ichmadlich, übertreibt; man bemertt an ibm weber Naturell noch Gefcmad.

Rollen. Schwache, verliebte, humoristische Alte; von Sachaut in ber Entführung, Brandchen im Rauschen.

herr Dupré. Biemliche Große, hager, aber gut gebildet, ftarte Gefichteguge; im Gangen fteif.

Rollen. Launige Rollen, Salbtaritaturen, Bofewichter: Rertermeifter im Deferteur, Roffobei in ben Tempelberrn.

Herr Stentsch. Jugendlich wohlgebilbet. Figur und Wesen sind nicht durchgearbeitet, Sprache und Geberden haben teinen Fluß; im Ganzen ist er nicht unangenehm, aber er läßt den Busschauer völlig kalt.

Rollen. Erfte Liebhaber, junge Belben: Ludwig ber Springer, Samlet, Bruber bes Mabdens von Marienburg.

herr Gruner, von bessen handeln mit der Königsberger Schauspieldirektion im 3. Stud des 2. Bandes des hamburger Theatersournals von 1797 viel erzählt wird, spielte bier einige Gastrollen. Er hat Gewandtheit auf dem Theater und eine leichte Kultur, ist aber nicht mehr jung und hat kein gunstiges Gesicht. Seine Sprache ist außerst preußisch, und auch sein Spiel — ich sah ihn als Sichel — hat eine gewisse anmaßliche Gewandtheit; ieine Stimme ist von keiner Bedeutung.

Frankfurt, ben 15. August 1797.

Ueber ben eigentlichen Ruftand eines aufmertfam Reifenden babe ich eigene Erfahrungen gemacht und eingesehen, worin sehr oft ber Fehler ber Reisebeschreibungen liegt. Dan mag fich ftellen, wie man will, so fieht man auf ber Reise bie Sache nur von Einer Seite und übereilt fich im Urtheil; dagegen fieht man aber auch die Sache von dieser Seite lebhaft, und bas Urtheil ist im gewiffen Sinne richtig. Ich habe mir baber Alten gemacht, worin ich alle Arten von öffentlichen Bapieren, die mir jest begegnen : Beitungen, Bochenblatter, Bredigtauszuge, Berordnungen, Romobienzettel, Preistourante, einheften laffe und fobann auch sowohl bas, was ich febe und bemerte, als auch mein augenblidliches Urtheil einschalte. Ich spreche nachber von biefen Dingen in Befellschaft und bringe meine Meinung vor, ba ich benn balb febe, in wiefern ich gut unterrichtet bin, und in wiefern mein Urtheil mit bem Urtheil wohlunterrichteter Menschen übereintrifft. Sobann nehme ich die neue Erfahrung und Belehrung auch wieder zu ben Aften, und fo giebt es Materialien, die mir funftig als Geschichte bes Meußern und Innern intereffant genug bleiben muffen. Wenn ich bei meinen Bortenntniffen und meiner Beiftesgeübtheit Luft behalte, biefes handwert eine Beile fortzusepen, fo tann ich eine arobe Maffe susammen bringen.

Ein paar poetische Stoffe bin ich schon gewahr geworden, die ich in einem feinen Gerzen aufbewahren werde; und dann tann man niemals im ersten Augenblick wiffen, was sich aus der roben Erfahrung in der Folgezeit noch als wahrer Gehalt aussondert.

Bei bem Allem laugne ich nicht, daß mich mehrmals eine Sehnsucht nach bem Saalgrunde wieder angewandelt, und wurde ich heute dahin verset, so wurde ich gleich, ohne irgend einen Rudblid, etwa meinen Faust ober sonst ein poetisches Wert ansfangen tonnen.

Hier mochte ich mich nun an ein großes Stadtleben wieder gewöhnen, mich gewöhnen, nicht mehr zu reisen, sondern auch auf der Reise zu leben. Wenn mir nur dieses vom Schidsal nicht ganz versagt ist! denn ich fühle recht gut, daß meine Natur nur nach Sammlung und Stimmung strebt und an Allem teinen Genuß hat, was diese hindert. Hätte ich nicht an meinem Hermann und Dorothea ein Beispiel, daß die modernen Gegenstände, in einem gewissen Sinne genommen, sich zum Epischen bequemten, so möchte ich von aller dieser empirischen Breite nichts mehr wissen.

Auf bem Theater, so wie ich auch wieder hier sehe, ware in bem gegenwärtigen Augenblide Manches zu thun, aber man mußte es leicht nehmen und in der Gozzischen Manier traktiren; doch es ift in keinem Sinne der Mühe werth.

Meyer hat unsere Balladen sehr gut ausgenommen. Ich habe nun, weil ich von Weimar aus nach Stafa wöchentlich Briefe an ihn schrieb, schon mehrere Briefe von ihm hier erhalten; es ist eine reine und treu fortschreitende Natur, unschähder in jedem Sinne. Ich will nur eilen, ihn wieder persönlich habhaft zu werden, und ihn dann nicht wieder von mir lassen.

### Frankfurt, ben 18. Auguft 1797.

36 befucte geftern ben Theatermaler, beffen Berte mich fo febr entzüdt hatten, und fand einen fleinen, wohlgebildeten, ftillen, perftanbigen, bescheibenen Mann. Er ift in Mailand geboren. beißt Fuentes, und als ich ibm feine Arbeiten lobte, fagte er mir, er sei aus ber Schule bes Gongaga, bem er, mas er zu machen perftebe, ju verbanten habe. Er ließ mich die Zeichnungen ju ienen Dekorationen seben, Die, wie man erwarten tann, febr ficher und darafteriftisch mit wenigen Rebergugen gemacht und auf benen bie Maffen mit Tufche leicht angegeben find. Er zeigte mir noch perschiedene Entwürfe zu Dekorationen, die zunächst gemalt werden follen, worunter einer zu einem gemeinen Zimmer mir besonders wohlgebacht erschien. Er ließ mich auch die Beranderungen bemerten, bie amifchen ben Beidnungen und ben ausgeführten Deto: rationen ju Balmira fich fanben. Es ift eine Freude, einen Runftler ju feben, ber feiner Sache fo gewiß ift, feine Runft fo genau tennt, fo gut weiß, was fie leiften und was fie wirten tann. Er entschulbigte Berichiebenes, bas er an feinen Arbeiten felbst nicht billigte, burch die Forberungen bes Boeten und bes Schauspielers, bie nicht immer mit ben Gefegen ber guten Detoration in Ginftimmung zu bringen seien.

Bei Gelegenheit der Farbengebung, da bemerkt wurde, daß bas Biolette bei Racht grau aussahe, sagte er, daß er deßhalb das Biolette, um ein gewisses leuchtendes und durchsichtiges Grau hervorzubringen, anwende. Ferner, wie viel auf die Beleuchtung

ber Dekorationen ankomme.

Es ward bemerkt, welch eine große Praktik nothig sei, um mit Sicherheit einer studirten Manier die Farben aufzuseten, und es kam nicht ohne Lächeln zur Sprache, daß es Menschen gebe, die von einem Studium, wodurch man zur Gewißheit gelangt, so wenig Begriff haben, daß sie die schnelle und leichte Methode des Meisters für nichts achten, vielmehr Denjenigen rühmen, der sich bei der Arbeit besinnt und ändert und korrigirt. Man sieht die Freiheit des Meisters für Wilklur und zufällige Arbeit au.

Benn man Krankfurt durchwandert und die öffentlichen Anftalten fiebt, fo brangt fich einem ber Gebante auf, daß die Stadt in frühern Reiten von Menschen muffe regiert gewesen sein, Die teinen liberalen Begriff von öffentlicher Berwaltung, teine Luft an Ginrichtung zu befferer Bequemlichteit bes burgerlichen Lebens gehabt, fondern die vielmehr nur fo nothburftig binregierten und Alles geben ließen, wie es konnte. Man bat aber bei biefer Betrachtung alle Urfache, billig zu fein. Wenn man bebentt, mas bas beißen will, bis nur bie nachsten Bedurfniffe einer Burgergemeinde, die sich in trüben Zeiten zufällig zusammen findet, nach und nach befriedigt, bis für ihre Sicherheit gesorgt, und bis ihr nur bas Leben, indem fie fich gufammen findet und vermehrt, moglich und leidlich gemacht wird, so fieht man, daß die Borgefetten zu thun genug haben, um nur von einem Tag jum andern mit Rath und Wirfung auszulangen. Digftande, wie bas Ueberbauen ber häuser, die frummen Anlagen ber Strafen, wo Jeber nur fein Blatchen und feine Bequemlichfeit im Auge batte, fallen in einem dunkeln, gewerbvollen Rustande nicht auf. und ben buftern Buftand ber Gemuther tann man an ben buftern Rirden und an den dunkeln und trauzigen Alostern jener Reit am besten erkennen. Das Gewerb ist so ängstlich und emfig, daß es fich nicht nabe genug an einander brangen tann; ber Rramer liebt die engen Straßen, als wenn er ben Raufer mit Sanden greifen wollte. So sind alle die alten Städte gebaut, außer welche ganglich umgeschaffen worben.

Die großen alten öffentlichen Gebäube sind Werke ber Geistlichteit und zeugen von ihrem Einstuß und erhöhteren Sinn. Der Dom mit seinem Thurm ist ein großes Unternehmen; die übrigen Alöster, in Absicht auf den Raum, den sie einschließen, sowohl als in Absicht auf ihre Gebäude, sind bedeutende Werke und Besigthumer. Alles dieses ist durch den Geist einer dunkeln Frömmigkeit und Bohlthätigkeit zusammengebracht und errichtet. Die Höse und ehemaligen Burgen der Abeligen nehmen auch einen großen Raum ein, und man sieht in den Gegenden, wo diese gestellichen und weltlichen Besitzungen siehen, wie sie Ansangs gleichsam als Inseln da lagen und die Bürger sich nur nothbürstig dran herumbauten.

Die Fleischänke sind das Hällichste, was vielleicht dieser Art sich in der Welt befindet; sie sind auf leine Weise zu verbessern, weil der Fleischer seine Waaren, so wie ein anderer Krämer, unten im Hause hat. Diese Häuser stehen auf einem Klumpen beisammen und sind mehr durch Gänge als Gäßchen getrennt.

Der Markt ist flein und muß sich durch die benachbarten Straßen bis auf den Romerberg ausdehnen. Berlegung besselben auf den Sirscharaben aur Metzeit. Das Rathhaus scheint früher ein großes Kaufhaus und Baarenlager gewesen zu sein, wie es auch noch in seinen Gewölben für die Messe einen dunkeln und dem Berkaufer sehlerhafter Baaren

aunstigen Ort gewährt.

Die Häuser baute man in frühern Leiten, um Raum zu gewinnen, in jedem Stockwerke über: doch sind die Straßen im Ganzen gut angelegt, welches aber wohl dem Zusall zuzuschreiben ist; denn sie gehen entweder mit dem Flusse parallel, oder es sind Straßen, welche diese durchkreuzen und nach dem Lande zu gehen. Um das Ganze lief halbmondsörmig ein Wall und Graden, der nacher ausgefüllt wurde; doch auch in der neuen Stadt ist nichts Regelmäßiges und auf einander Passendes. Die Zeile geht krumm, nach der Richtung des alten Gradens, und die großen Plätze der neuen Stadt ist man nur dem Unwerthe des Raums zu jener Zeit schuldig. Die Festungswerke hat die Nothwendigkeit dervorzebracht, und man kann salt sagen, daß die Mainbrüde das einzige schracht, und man kann salt sagen, daß die Mainbrüde das einzige schracht, und einer so großen Stadt würdige Monument aus der frühern Zeit seit; auch ist die Hauptwache anständig gebaut und gut gelegen.

Es wurde intereffant sein, die Darstellung der verschiedenen Cpochen der Auftlarung, Aufsicht und Wirksamsteit in Absicht solder öffentlichen Anstalten zu versuchen, die Geschichte der Wassers leitungen, Kloaten, des Pflasters mehr auseinanderzusehen und auf die Zeit und vorzüglichen Menschen, welche gewirkt, ausmerk-

fam au fein.

Schon früher wurde festgesett, daß Jemand, der ein neues Haus daut, nur in dem erften Stock überdamen dürfe. Schon durch diesen Schritt war viel gewonnen: medrere schöne Häuser entstanden; das Auge gewöhnte sich nach und nach ans Sentrechte, und nunmehr sind viele hölzerne Häuser auch sentrecht aufgebant. Was man aber den Gebäuden dis auf den neuesten Zeitpunkt, und überhaupt manchem andern, ansieht, ist, daß die Stadt niemals einen Verkehr mit Italien gehabt hat. Alles, was Gutes dieser Art sich sinder, ist aus Frankreich hergenommen.

Eine Hauptepoche macht benn nun zulest bas Schweizersche Haus auf ber Zeile, bas in einem ächten, soliben und großen italianischen Style gebaut ist und vielleicht lange bas einzige bleiben wird. Denn obgleich noch einige von dieser Art find gebaut worden, so hatten boch die Baumeister nicht Talent genug, mit dem ersten zu wetteisern, sondern sie versielen, indem sie nur nicht eben dasselbe machen wollten, auf falsche Wege, und wenn es so fortzgebt, so ist der Geschmad, nachdem ein einziges haus nach richtigen Erundsatzen aufgestellt worden, schon wieder im Sinken.

Die beiben neuen reformirten Bethäufer find in einem mittlern.

nicht fo ftrengen und ernsten, aber boch richtigen und heitern Geschwad gebaut und, bis auf wenige Miggriffe in Rebendingen, burchaus lobenswertb.

Die neuerbaute lutherische Sauptfirche giebt leiber viel gu Sie ift als Gebaude nicht verwerflich, ob fie gleich im allermobernsten Sinne gebaut ift; allein ba tein Blat in ber Stadt weber wirklich noch bentbar ift, auf bem fie eigentlich fteben konnte und follte, fo bat man wohl ben größten Rebler begangen, daß man ju einem folden Blat eine folde Form mablte. Die Rirche follte von allen Seiten ju feben fein, man follte fie in großer Entfernung umgeben tonnen, und fie ftidt amifchen Gebauben, Die ibrer Ratur und Roftbarteit wegen unbeweglich find, und bie man ichwerlich wird abbrechen laffen. Sie verlangt um fich berum einen großen Raum und steht an einem Orte, mo ber Raum außerft toftbar ift. Um fie ber ift bas größte Gebrang und Bewegung ber Deffe, und es ift nicht baran gebacht, wie auch irgenb nur ein Laben Statt finden konnte. Man wird also wenigkens in ber Mefgeit bolgerne Buben an fie binanschieben muffen, bie pielleicht mit ber Reit unbeweglich werben, wie man an ber Ratharinenfirche noch fieht und ehemals um ben Münfter von Straßburg sah.

Rirgends ware vielleicht ein schönerer Fall gewesen, in welchem man die Alten höchst zwedmäßig batte nachahmen können, die, wenn sie einen Tempel mitten in ein lebhastes Quartier setzen wollten, das heiligthum durch eine Mauer vom Gemeinen absonderten, dem Gehäude einen würdigen Borbof gaben und es nur von dieser Seite sehen lieben, Ein solcher Borbof wäre hier möglich gewesen, dessen Raum für die Kutschen, dessen Arkaden zur Bequemlichkeit der Fußgänger und zugleich, im Fall der Messe,

aum Ort bes fconften Bertebra gebient batte.

Es ware ein philanthropisches Unternehmen, das freilich in diesem Falle von keinem Rugen mehr sein könnte, vielleicht aber bei künftigen Unternehmungen wirken würde, wenn man noch selbst jest hinterdrein Plane und Risse von dem, was hätte gesschehn sollen, darlegte; denn da eine öffentliche Anstalt so viel Zadel ertragen muß, wie man es nicht hätte machen sollen, so ist es wenigstens billiger, wenn man zu zeigen übernimmt, wie man es anders hätte machen sollen. Doch ist vielleicht überhaupt keine Beit mehr, Kirchen und Paläste zu bauen, wenigstens wurd ich in beiden Fällen immer rathen, die Gemeinden in anständige Bethäuser und die großen Familien in bequeme und heitere Stadtund Landhäuser zu theilen, und beides geschieht ja in unsern Lagen schon gewissermaßen von selbst.

Bas bie Burgerbaufer betrifft, fo wurde ich überhaupt rathen,

ber italianischen Manier nicht weiter zu folgen und selbst mit Reinernen Gebäuben fparfamer zu fein. Saufer, beren erfter Stod pon Steinen, bas Uebrige von Holz ift, wie mehrere jest febr anftanbig gebaut find, halte ich in jedem Sinn für Frantfurt für Die ichidlichsten; fie find überhaupt trodener, Die Zimmer werben arößer und luftiger. Der Frankfurter, wie überhaupt ber Rords länder. liebt viele Fenfter und beitere Stuben, die bei einer Façabe im bobern Geschmad nicht Statt finden tonnen. Dann ift auch ju bebenten, daß ein fteinernes, einem Balaft abnliches toftbares Saus nicht fo leicht feinen Befiger veranbert. als ein anberes, bas fur mehr benn einen Bewohner eingerichtet ift. Der Frankfurter, bei bem Alles Waare ift, follte fein Saus niemals anders als Waare betrachten. 3ch wurde baber vielmehr rathen, auf die innere Einrichtung aufmertsam zu sein und bierin die Leivziger Bauart nachzuahmen, wo in einem Sause mehrere Familien wohnen tonnen, ohne in bem minbeften Berbaltniß aus fammen zu fteben. Es ift aber fonderbar, noch jest baut ber Mann, ber bestimmt jum Bermiethen baut, in Absicht auf Ans legung ber Treppen, ber offenen Borfale u. f. w. noch eben fo als Jener, ber vor Beiten fein Saus, um es allein ju bewohnen, eingerichtet; und fo muß jum Beifpiel ber Miethmann eines Stod: werts, wenn er ausgeht, bafür forgen, bag ein Salbbutenb Thuren verschloffen werben. So machtig ift bie Gewohnheit und so selten das Urtheil.

Die verschiedenen Epochen, in benen öffentliche heitere Ansstalten, jum Beispiel die Allee um die Stadt, angelegt ward, und wie der öffentliche Geist mit dem Privatgeist sich verband, wodurch ganz allein ein ächtes städtisches Besen hervorgebracht wird, wären näher zu betrachten. Die Erdauung des Schauspielshauses, die Psasterung des Plazes vor demselben, die Ausfüllung der Pferdeschwemme auf dem Rosmartt, und vor allem das unsichtigkare Unternehmen der neuen Strasse an der Brücke wäre zu erwähnen, welches denen, die es angaben, ansiengen, beförderten und, gebe der Simmel! in seinem ganzen Umfange ausführen

werben, jur bleibenben Ehre gereichen wird.

In frühern Beiten bas Abtragen ber alten Pforten nicht zu vergessen.

Ueber die Judengasse, das Ausbauen des abgebrannten Theils und ihre etwaige Erweiterung nach dem Graben zu wäre zu benten und darüber auch allenfalls ein Gedanke zu äußern.

Eines ist zwar nicht auffallend, jedoch einem aufmerksamen Beobachter nicht verborgen, daß Alles, was öffentliche Anstalt ist, in diesem Augenblice still steht, dagegen sich die Einzelnen uns glaublich rühren und ihre Geschäfte fördern. Leider deutet diese

Erscheinung auf ein Berhältniß, das nicht mit Augen gesehen werden kann, auf die Sorge und Enge, in welcher sich die Borssteher best gemeinen Wesens besinden: wie die durch den Krieg ihnen aufgewälzte Schuldenlast getragen und mit der Zeit vermindert werden soll; indeß der Einzelne sich wenig um dieses allgemeine Uedel bekümmert und nur seinen Privatvortheil lebhaft zu fördern bemüht ist.

Die Hauptursache von den in früherer Zeit vernachlässigten öffentlichen Anstalten ist wohl eben im Sinne der Unabhängigkeit der einzelnen Gilden, Handwerke, und dann weiter in fortdauernsten Streitigkeiten und Anmaßungen der Klöster, Familien, Stiftungen u. s. w. zu suchen, ja in den von einer gewissen Seite lobenswürdigen Widerstrebungen der Bürgerschaft. Dadurch ward aber der Rath, er mochte sich betragen, wie er wollte, immer gehindert, und indem man über Besugnisse stritt, konnte ein geswisser liberaler Sinn des allgemein Bortheilbaften nicht Statt sinden.

Es ware vielleicht eine für die gegenwärtige Zeit interessante Untersuchung, darzustellen, wie das Volk den Regenten, die nicht ganz absolut regieren, von jeher das Leben und Regiment sauer gemacht. Es ware dieses keineswegs eine aristokratische Schrift; denn eben jetzt leiden alle Vorsteher der Republiken an diesen Hindernissen.

Ich habe in diesen Tagen barüber nachgedacht, wie spat fice ein Zug von Liberalität und Uebersicht eben über bas städtische Befen in Frankfurt manifestiren konnte.

Bas ware nicht eine Straße, die vom Liebenfrauenberg auf die Beile durchgegangen ware, für eine Wohlthat fürs Publitum gewesen! Gine Sache, die in frühern Zeiten mit sehr geringen Kosten, ja mit Bortbeil abzuthun war.

Frankfurt, ben 19. August 1797.

Die französische Revolution und ihre Wirtung sieht man hier viel näher und unmittelbarer, weil sie so große und wichtige Folgen auch für diese Stadt gehabt hat, und weil man mit der Nation in so vielsacher Verbindung steht. Bei und sieht man Paris immer nur in einer Ferne, daß es wie ein blauer Berg aussieht, an dem das Auge wenig erkennt, dafür aber auch Imagination und Leidenschaft desto wirtsamer sein kann. Hier unterscheidet man schon die einzelnen Theile und Lokalfarben.

Bon bem großen Spiel, das die Zeit her hier gespielt worden, hort man überall reden. Es gehört diese Seuche mit unter die Begleiter des Kriegs; benn sie verbreitet sich am gewaltsamsten zu den Zeiten, wenn großes Glüd und Unglüd auf der allgemeinen beffen geweigert, festen fie fo viel Bagen in Requifition, als nothig waren, um diesen Dift nach Frankreich zu führen; ba man fich benn naturlich entschloß, lieber ihr erftes Berlangen zu befriedigen. An einigen andern Orten behauptet man, ber abreisende General laffe fich jederzeit bestehlen, um wegen Ersat bes Berluftes noch aulest von dem Orte eine Auflage forbern au konnen. Bei einer Mahlzeit sind ihre Forderungen so bestimmt und umftanblid, baß sogar bie Rabnftoder nicht vergeffen werben. Besonders ist jest der gemeine Mann, obgleich er genährt wird, sehr aufs Gelb begierig, weil er teins erhalt, und er fucht baber auch von seiner Seite etwas mit Façon zu erpressen und zu erschleichen. So halt jum Beispiel auf bem Bege nach ben Babern jeder ausgestellte Bosten bie Reisenden an, untersucht die Baffe und erfinnt alle erdenklichen Schwierigkeiten, die man durch ein kleines Trinkgelb gar leicht hebt; man tommt aber auch, wenn man nur Zeit verlieren und fich mit ihnen herum disputiren will, endlich ohne Gelb durch. Als Einquartierung in der Stadt, baben sie sowohl das erste als zweite Mal gutes Lob; dagegen waren ihre Requis sitionen unendlich und oft lächerlich, da sie wie Kinder oder mabre Raturmenschen Alles, mas fie faben, gu haben munichten.

In den Kanzleien ihrer Generale wird die große Ordnung und Thätigkeit gerühmt, so auch der Gemeingeist ihrer Soldaten und die lebhaste Richtung Aller nach Einem Zweck. Ihre Generale, obgleich meißt junge Leute, sind ernsthaft und verschlossen, gebieterisch gegen ihre Untergebenen und in manchen Fällen heftig und grob gegen Landskeute und Fremde. Sie haben den Duell sur abgeschafst erklärt, weil eine Probe der Tapfereit bei Leuten die oost Gelegenheit bätten, sie abzulegen, auf eine solche Weise nicht nöthig sei. In Wießbaden sorberte ein trierischer Offizier einen französischen General heraus; dieser ließ ihn sogleich arrestiren und über die Gränze bringen.

Aus diesen wenigen Sügen läßt sich boch gleich übersehen, daß in Armeen von dieser Art eine ganz eigene Energie und eine sonderbare Kraft wirten musse, und daß eine solche Ration in

mebr als Ginem Sinne furchtbar fei.

Die Stadt kann von Glud sagen, daß sie nicht wieder in ihre Hande gekommen ist, weil sonst der Requisitionen, ungeachtet des Friedens, kein Ende gewesen ware. Die Borfer, in denen sie liegen, werden alle ruinirt, jede Gemeinde ist verschuldet, und in den Wochenblättern stehen mehrere, welche Kapitalien such die Theurung in der Stadt sehr gegen ehestens eine Liste der verschiedenen Preise gum Beispiel koftet zwei Gulden, und is nicht einmal zu haben.

Für einen Reisenden geziemt sich ein steptischer Realism; was noch idealistisch an mir ist, wird in einem Schatullchen, wohls verschloffen, mitgeführt, wie jenes Undinische Pygmäenweiben. Sie werden also von dieser Seite Geduld mit mir haben. Wahrsscheinlich werde ich jenes Reisegeschichten auf der Reise zusammensschreiben konnen. Uebrigens will ich erst ein paar Monate abswarten. Denn obgleich in der Empirie fast Alles einzeln unangenehm auf mich wirkt, so thut doch das Ganze sehr wohl, wenn man endlich zum Bewußtsein seiner eigenen Besonnenheit kommt.

Ich benke, etwa in acht Tagen weiter zu gehen und mich bei bem herrlichen Wetter, das sich nun bald in den achten mäßigen Bustand des Rachsommers sesen wird, durch die schone Bergstraße, das wohlbebaute gute Schwaben nach der Schweiz zu begeben, um auch einen Theil dieses einzigen Landes mir wieder zu ver-

gegenwärtigen.

Frankfurt, ben 20. August 1797.

Die hiefige Stadt, mit ihrer Beweglichleit und ben Schausspielen verschiedener Art, die sich täglich erneuern, so wie die mannigsaltige Gesellschaft, geben eine gar gute und angenehme Unterhaltung; ein Jeder hat zu erzählen, wie es ihm in jenen gefährlichen und tritischen Tagen ergangen, wobei denn manche luftige und abenteuerliche Geschichten vortommen. Am liebsten aber höre ich diesenigen Personen sprechen, die ihrer Geschäfte und Berhältinsse wegen vielen der Hauptpersonen des gegenwarten Ariegsdrama's näher gekommen, auch besonders mit den Franzosen mancherlei zu schassen, auch des Betragen dieses sonderbaren Bolkes von mehr als Einer Seite kennen gekernt haben. Einige Details und Resultate verdienen ausgezeichnet zu werden.

Der Pranzose ist nicht einen Augenblick still, er geht, schwägt, springt, pfeist, singt und macht durchaus einen solchen Larm, daß man in einer Stadt oder in einem Dorse immer eine größere Anzahl zu sehen glaubt, als sich drin besinden, anstatt daß der Desterreicher still, ruhig und ohne Aeußerung irgend einer Leidensschaft gerade vor sich hinledt. Wenn man ihre Sprace nicht verskeht, werden sie unwillig, sie scheinen diese Forderung an die ganze Welt zu machen; sie erlauben sich alsdann Manches, um sich selbst ihre Bedürsnisse zu verschaffen; weiß man aber mit ihnen zu reden und sie zu behandeln, so zeigen sie sich sogleich als dons ensans und sehen sehn sehn Unart oder Brutalität fort. Dagegen erzählt man von ihnen manches Erpressungsgeschichten unter allerlei Borwänden, wovon verschiedene lustig genug sind. So sollen sie an einem Ort, wo Ravallerie gelegen, beim Abzuge verlanat daben, daß man ihnen den Mist bezahle. Als man sich

beffen geweigert, festen fie fo viel Wagen in Requifition. als nothig waren, um diefen Dift nach Frankreich ju führen; ba man fich benn naturlich entschloß, lieber ihr erftes Berlangen zu befriedigen. An einigen andern Orten behauptet man, ber abreisenbe General laffe fich jederzeit bestehlen, um wegen Ersat bes Berluftes noch zulett von bem Orte eine Auflage forbern zu tonnen. Bei einer Mablzeit sind ihre Forderungen so bestimmt und umftandlich, daß fogar die Bahnftocher nicht vergeffen werden. Besonders ist jest der gemeine Mann, obgleich er genährt wird, febr aufs Geld begierig, weil er teins erhalt, und er sucht baber auch pon seiner Seite etwas mit Façon zu erpressen und zu erschleichen. So balt jum Beispiel auf bem Wege nach ben Babern jeber ausgestellte Boften die Reisenden an, untersucht die Baffe und erfinnt alle erdenklichen Schwierigkeiten, die man durch ein kleines Trinkgelb gar leicht bebt; man tommt aber auch, wenn man nur Zeit verlieren und fich mit ihnen herum disputiren will, endlich ohne Gelb durch. Als Einquartierung in der Stadt, haben sie somobl das erfte als zweite Mal gutes Lob; dagegen waren ihre Requis fitionen unendlich und oft lacherlich, ba fie wie Rinder ober mabre Naturmenichen Alles, mas fie faben, zu haben munichten.

In den Kanzleien ihrer Generale wird die große Ordnung und Thätigleit gerühmt, so auch der Gemeingeist ihrer Soldaten und die lebhafte Richtung Mer nach Einem Zwed. Ihre Generale, obgleich meist junge Leute, sind ernsthaft und verschlossen, gebieterisch gegen ihre Untergebenen und in manchen Fällen heftig und grob gegen Landsleute und Fremde. Sie haben den Duell für abgeschafte erklärt, weil eine Probe der Tapferkeit dei Leuten die oost Gelegenheit hätten, sie abzulegen, auf eine solche Beise nicht nöthig sei. In Wießbaden sorberte ein trierischer Ofsigier einen französischen General heraus; dieser ließ ihn sogleich arrestiren und über die Gränze bringen.

Aus diesen wenigen Jugen läßt sich doch gleich übersehen, daß in Armeen von dieser Art eine ganz eigene Energie und eine sonderbare Kraft wirken musse, und daß eine solche Nation in mehr als Einem Sinne furchtbar sei.

Die Stadt kann von Glad sagen, daß sie nicht wieder in ihre Hande gekommen ist, weil sonst der Requisitionen, ungeachtet des Friedens, kein Ende gewesen ware. Die Dörfer, in denen sie liegen, werden alle ruinirt, jede Gemeinde ist verschuldet, und in den Wochenblättern stehen mehrere, welche Kapitalien suchen; das durch ist auch die Theurung in der Stadt sehr groß. Ich werde ehestens eine Liste der verschiedenen Preise aberschieden. Ein Has zum Beispiel koftet zwei Gulden, und ist doch für dieses Geld nicht einmal zu haben.

Frankfurt, ben 21. August 1797.

Es liegen brei Bataillons des Regiments Manfredini bier. inter benen fich, wie man an gar mancherlei Symptomen bemerten ann, febr viel Retruten befinden. Die Leute find fast burchaus ion einerlei Größe, eine kleine, aber berbe und mohlgebaute Art. Berwundersam ist die Gleichheit der Größe, aber noch mehr die lebnlichteit ber Gefichter; es find, fo viel ich weiß, Bohmen. Sie aben meift lang geschlitte kleine Augen, die etwas nach ber angen Physiognomie gurud, aber nicht tief liegen; enggefaßte Stirnen, turze Nasen, die doch teine Stumpfnasen find, mit breiten. darf eingeschnittenen Rasenflügeln; Die Oberwange ist etwas stark mb nach ber Seite ftebend, ber Mund lang, die Mittellinie fast lang gerad, die Lippen flach; bei vielen bat ber Mund einen pertandig rubigen Ausbrud; Die hintertopfe icheinen Hein, wenigtens macht bas kleine und enge Rastet bas Anfeben. Sie find napp und gut gekleidet; ein lebendiger grüner Busch von allerlei aglich frischem Laub auf bem Rastete giebt ein gutes Unfeben, penn fie beisammen find. Sie machen bie Sandgriffe, so weit d fie auf ber Barabe geseben, rasch und aut, Devlopiren mb Marschiren allein spurt man mitunter bas utenbafte. lebrigens find fie sowohl eins in r jund gesett.

Die Frangosen bagegen, vie in der Stadt richeinen, find gerade bas Beg Benn vie Kleidung ber Defterreicher bloß aus bem Rot oi und Rugliden gufammenlesett ift, so ift die der Frai reichlich, überfluffig, ja bei: labe wunderlich und feltfam. ge blaue Beinkleider figen inapp m Rufe, an beren Seite ur ige Anopfe auf rothen Streifen ich zeigen; die Befte ift ver n, der blaue lange Rod hat inen weißen artigen Borftoß: große hut, ber in ber Quere utgefent wird, ift mit febr langen Lipen aufgebeftet und entweder nit bem breifarbigen Bufchel ober mit einem brennend rothen Reberufd geziert; ihr Gang und Betragen ift febr ficher und freimuthig, och burchaus ernsthaft und gefaßt, wie es fich in einer fremben, 100 nicht gang befreundeten Stadt geziemt. Unter benen, Die ich ab, maren feine fleinen, und eber große als mittelgroße.

Frankfurt, ben 23. August 1797.

Moch etwas von den frangofen und ihrem Betragen.

Ms bei Cuftine's Einfall ber General Reuwinger die Thore on Sachsenhausen besetzen ließ, hatten die Truppen kaum ihre sornister abgelegt, als sie sogleich ihre Angeln hervorrafften und ie Fische aus dem Stadtgraben heraussischten.

In den Ortschaften, die sie noch jett besetzen, findet man unter den Offizieren sehr verständige, mäßige und gesittete Leute, die Gemeinen aber haben nicht einen Augenblick Ruh' und sechten besonders sehr viel in den Scheunen. Sie haben dei ihren Kompagnien und Regimentern Fechtmeister, und es kam vor Aurzem darüber, welcher der beste Fechtmeister sei, unter seinen Schülern zu großen Mishelligkeiten. Es schient im Kleinen wie im Großen: wenn der Franzose Ruhe nach außen hat, so ist der häusliche Krieg unvermeidlich.

# Bon Frankfurt nach Deibelberg.

Den 25. Auguft 1797.

Bei neblichtem, bebedtem, aber angenehmem Wetter früh nach sieben Uhr von Frankfurt ab. hinter ber Warte war mir ein Aletterer merkwürdig, der mit Husse Strickes und zweier Eisen an den Schuhen auf die starten und hohen Buchen stieg. Auf der Chaussee von Sprendlingen die Langen sindet sich viel Basalt, der sehr häusig in dieser slach erhobenen Gegend brechen muß; weiterhin sandiges slaches Land, viel Feldbau, aber mager. Ich sah seit Reapel zum ersten Mal wieder die Kinder auf der Straße die Pferde Extremente in Körden sammeln.

Um awölf in Darmstadt, wo wir in einer Biertelstunde ervebirt murben. Auf ber Chauffee finden fich nun Steine bes Grundgebirges, Spenite, Borphpre, Thonschiefer und andere Steinarten biefer Epoche. Darmstadt hat eine artige Lage vor dem Gebirge und ift mahrscheinlich burch bie Fortsepung bes Wegs aus ber Bergstraße nach Frankfurt in früheren Beiten entstanden. In der Gegend von Rechenbach liegen fandige Bugel, gleichsam alte Dunen. gegen ben Rhein vor, und hinterwarts gegen bas Gebirg ift eine kleine Bertiefung, wo sehr schöner Feldbau getrieben wird. Bis Awingenberg bleibt ber Melibotus fichtbar, und bas fcone moblgebaute Thal bauert fort. Die Weinberge fangen an fich über bie Sugel bis an bas Gebirge auszubreiten. In ber Gegend von Beppenheim ift man mit ber Ernte wohl gufrieden. Bwei fcone Ochfen, die ich beim Boftmeifter fab, hatte er im Frubjahr fur 23 Rarolin gelauft, jest murben fie fur 18 gu haben fein. Die Rube find im Preife nicht gefallen. Begen Bferbemangel fubren wir erft balb fechs von Seppenbeim weiter. Beim Burpurlichte bes Abends maren die Schatten, befonders auf dem grunen Grafe, wundersam smaraabarun. Dan paffirt jum erften Dal wieber ein Waffer von einiger Bedeutung, die Weschnit, die bei Gewittern febr ftart anschwillt. Schone Lage von Weinheim. Abends

halb zehn Uhr erreichten wir Heibelberg und kehrten, da der golbene Hecht beset war, in den drei Königen ein.

- Heibelberg, ben 26. August 1797.

36 fab Beibelberg an einem völlig flaren Morgen, ber burch eine angenehme Luft zugleich fühl und erquidlich mar. Die Stadt, in ihrer Lage und mit ihrer ganzen Umgebung bat, man barf fagen, etwas Ibeales, bas man fich erft recht beutlich machen tann, wenn man mit der Landschaftsmalerei betannt ist, und wenn man weiß, was bentenbe Künftler aus ber Ratur genommen und in die Ratur hineingelegt haben. 3ch gieng in Grinnerung früherer Reiten über die schone Brude und am rechten Ufer bes Redars binauf. Etwas weiter oben, wenn man guruckliebt, bat man bie Stadt und die gange Lage in ihrem iconften Berbaltniffe por fich. Sie ift in ber Lange auf einem schmalen Raum zwischen ben Bergen und bem Muffe gebaut; bas obere Thor folieft fich uns mittelbar an die Felsen an, an beren Jug die Landstraße nach Redargemund nur die nothige Breite bat. Ueber bem Thore fteht bas alte verfallene Schloß in seinen großen und ernsten Balbs ruinen. Den Beg binauf bezeichnet, burch Baume und Bufche blidend, eine Strafe fleiner Saufer, Die einen febr angenehmen Anblid gewährt, indem man bie Berbindung bes alten Schloffes und ber Stadt bewohnt und belebt fieht. Darunter zeigt fich die Maffe einer wohlgebauten Rirche, und so weiter die Stadt mit ibren Saufern und Thurmen, über bie fich ein völlig bemachfener Berg erhebt, bober als ber Schlofberg, indem er in großen Bartieen ben rothen Felfen, aus bem er besteht, seben lagt. Wirft man ben Blid auf ben Fluß hinaufwarts, fo fieht man einen großen Theil bes Baffers ju Gunften einer Muble, Die gleich unter bem untern Thore liegt, ju einer fconen Flache geftemmt, indeffen der übrige Strom über abgerundete Granitbanke in diefer Rabredzeit seicht babin und nach ber Brude zufließt, welche, im achten auten Sinne gebaut, bem Gangen eine eble Burbe perleibt, besonders in ben Augen Desjenigen, ber fich noch ber alten bolgernen Brude erinnert. Die Statue bes Rurfürften, Die bier mit boppeltem Rechte fteht, fo wie die Statue der Minerva von ber anbern Seite wünscht man um einen Bogen weiter nach ber Mitte gu, wo fie am Anfang ber borizontalen Brude, um fo viel bober, fich viel beffer und freier in ber Luft zeigen murben. Allein bei naberer Betrachtung ber Ronftruktion mochte fich finden. baß bie ftarten Bfeiler, auf welchen die Statuen fteben, bier gur Festigteit ber Brude nothig find; ba benn die Schonheit, wie billig, ber Rothwendigfeit weichen mußte.

Der Granit, ber an bem Wege heraussteht, machte mir mit seinen Feldspath Rryftallen einen angenehmen Gindrud. Wenn man diefe Steinarten an fo gang entfernten Orten gekannt bat und wiederfindet, so geben fie und eine erfreuliche Andeutung bes ftillen und großen Berhaltnisses ber Grundlagen unserer bewohnten Welt gegen einander. Daß ber Granit noch fo gang turg an einer großen Plaine hervorfpringt und fpatere Gebirgsarten im Ruden hat, ift ein Fall, ber mehr vorkommt; besonders ist ber von ber Roftrappe mertwurdig. Zwischen bem Broden und ben ebengenannten ungeheuern Granitfelsen, Die fo weit vorliegen, finden sich verschiedene Arten Borphyre, Rieselschiefer u. f. w. Doch ich tehre vom rauben harz in diese heitere Gegend gern und geschwind jurud und febe burch biefen Granit eine ichone Strafe geebnet; ich sebe bobe Mauern aufgeführt, um bas Erbreich ber untersten Beinberge gufammenzuhalten, bie fich auf biefer rechten Seite bes Fluffes, ben Berg hinauf, gegen die Sonne gelehrt, verbreiten.

Ich-gieng in die Stadt zurud, eine Freundin zu besuchen, und sodann zum Oberthore hinaus. Sier hat die Lage und Gegend keinen malerischen, aber einen sehr natürlich schonen Anblick. Gegenüber sieht man nun die hohen, gutgebauten Weinberge, an deren Mauer man erst hingieng, in ihrer ganzen Ausbehrung. Die Leinen Häuser darin machen mit ihren Lauben sehr artige Partieen, und es sind einige, die als die schönsten malerischen Studien gelten könnten. Die Sonne macht Licht und Schatten, so wie die Farben deutlich; wenige Wolken stiegen auf.

Die Brude zeigt sich von hier aus in einer Schönheit, wie vielleicht teine Brude ber Welt; durch die Bogen sieht man den Nedar nach den flachen Rheingegenden fließen und über ihr die lichtblauen Gebirge jenseit des Rheins in der Ferne. Un der rechten Seite schließt ein bewachsener Fels mit röthlichen Seiten, der sich mit der Region der Weinberge verbindet, die Aussicht.

Gegen Abend gieng ich mit Demoiselle Delf nach der Plaine, zuerst an den Weinbergen hin, dann auf die große Chaussee herunter, dis dahin, wo man Rohrbach sehen kann. hier wird die Lage von Heidelberg doppelt interessant, da man, die wohlgebauten Weinberge im Ruden, die herrliche fruchtdare Plaine dis gegen den Khein und dann die überrheinischen blauen Gebirge in ihrer ganzen Reihe vor sich sieht. Abends besuchten wir Frau von Cathcart und ihre Tochter, zwei sehr gebildete und wirdige Bersonen, die im Essat und Zweibrüden großen Verlust erlitten. Sie empfahl mir ihren Sohn, der gegenwärtig in Jena studirt.

Beibelberg, ben 26. August 1797.

Un der Table b'hote waren gute Bemerkungen zu machen: eine Gesellschaft öfterreichischer Offiziere, theils von ber Armee. theils von ber Berpflegung, gewöhnliche Gafte, unterhielten fic beiter und in ihren verschiedenen Berhaltniffen bes Alters und ber Grade gang artig. Sie lasen in einem Briefe, worin einem neuen Estabrondef von einem humoriftischen Kameraben und Untergebenen au feiner neuen Stelle Blud gewünscht wird: unter andern fehr Leidlichen Bonmots mar mir bas eindrudlichfte: "Offiziere und Gemeine gratuliren sich, endlich aus ben Klauen ber Demoiselle Rofine erloft ju fein." Unbere brachten gelegentlich Gigenheiten und Unerträglichkeiten verschiedener Chefs aus eigener Erfahrung sur Sprache. Giner fand grune Schabraden mit rothen Borten bei feiner Estabron und ertlarte biefe Farben für gang abicheulich: er befahl alfo, in Gefolg biefes Geschmadsurtheils, fogleich. bak man rothe Schabraden mit grunen Borten anschaffen folle. Chen fo befahl er auch, daß die Offiziere Bals: und Sofenichnallen pollig überein tragen follten, und bag ber Obrift alle Monate genau barnach zu feben babe.

Ueberhaupt bemerkte ich, daß fie fammilich febr geschickt und logar mit Geift und Berwegenheit, mit mehr ober weniger Beschmad bie richtige und tomische Seite ber Sachen auffanden; boch gulest mar bas Conderbare, bag ein einziges vernünftiges Wort bie gange Gefellichaft aus ber Faffung brachte. Einer ergablte namlich von bem Ginschlagen eines Gewitters und fagte bezüglich auf ben alten Aberglauben: daß fo ein haus eben immer abbrenne. Einer von ben Freunden, ber, wie ich mohl nachher mertte, ein wenig in Naturwiffenschaften gepfuscht haben mochte, versette fogleich: "Ja, wenn es nicht gelöscht wird!" worin er amar gang Recht hatte, allein zugleich zu vielem Sin = und Wieber= reben Anlag gab, bei bem ber gange Disturs in Ronfusion gerieth, unangenehm murbe und julest fich in ein allgemeines Still-

idmeigen verlor.

Unter andern ffiggirten fie auch einen Charafter, ber mobl irgendmo zu brauchen mare: ein ichweigender, allenfalls troden bumoriftischer Mensch, ber aber, wenn er erzählt und schwört, gewiß eine Luge fagt, fie aber ohne Zweifel felbft alaubt.

Geschichten vom General 2B. und seinem Sobne, ber im Elfaß querft ju plundern und ju veriren anfieng. Ueberhaupt von ber feltsamen Konstitution ber Armee: ein Bunsch bes Gemeinen nach

Rrieg, bes Offiziers nach Frieden.

# Bon Heidelberg über Heilbronn und Ludwigsburg nach Stuttgart.

Sinsheim, ben 27. Auguft 1797.

Aus Heibelberg um sechs Uhr, an einem kühlen und heitern Morgen. Der Weg geht am linken User bes Nedars hinaus zwischen Granitselsen und Rußbäumen. Drüben liegt ein Stift und Spital sehr anmuthig. Rechts am Wege stehen kleine Häuser mit ihren Besitungen, die sich den Berg binauf erstreden. Ueber dem Wasser, am Ende der Weinbergshöhe, die sich von Heibels berg herauszieht, liegt Ziegelhausen. Es legen sich neue Gebirge und Thäler an; man sährt durch Schlierbach. Ueber dem Wassersieht man Sandsteinselsen in horizontalen Lagen, diesseits am linken steht man Sandsteinselsen ih horizontalen Lagen, diesseits am linken seit zuchts und Weindau. Man sährt an Sandsteinselsen vorzbei; es zeigt sich über dem Wasser eine schöne, sanst ablausende wohlgebaute Erdspize, um die der Nedar herumtommt. Der Blid auf Nedargemünd ist sehr schön; die Gegend erweitert sich und ist fruchtbar.

Nedargemund ist eine artige reinliche Stadt. Das obere Thor ist neu und gut gebaut; ein scheinbarer Fallgatter schliest ben obern halbzirkel. Man hat hier den Nedar verlassen; man sindet Maulbeerbäume, dann neben einer geraden Chaussee durch ein sanstes, nicht breites Thal, an beiden Seiten Felds, Obsts und Gartenbau; die gleichen höhen sind an beiden Seiten mit Wald bebeckt; man sieht kein Wasser. Der Wald verliert sich, die Hohen werden mannigsaltiger, man sindet nur Fruchtbau, die Gegend sieht einer thuringischen ähnlich.

Wiesenbach, sauberes Dorf, alles mit Ziegeln gebedt. Die Männer tragen blaue Rode und mit gewirkten Blumen gezierte weiße Westen. Hier sließt wenig Wasser. Der Hafer war eben geschnitten und das Feld fast leer. Der Boden ist lehmig, der Weg geht bergauf, man sieht wenig Bäume, die Wege sind leidlich reparirt.

Mauer liegt freundlich; eine artige Pappelallee führt vom Dorfe nach einem Lusthause. Die Weiber haben eine katholische, nicht unangenehme Bildung; die Männer sind höslich, keine Spur von Robheit; man bemerkt eher eine sittliche Stille. Hinter dem Orte sindet man eine Allee von Kirschbäumen an der Chausse, die durch seuchte Wiesen, erhöht, durchgeht; sie wird mit Kallstein gebessert.

Medesheim liegt artig an einem Kaltsteinhügel, ber mit Bein bebaut ist; es hat Wicsen und Felbbau.

Butenhausen, auf Lehmhügeln; guter Fruchtbau an ber rechten Seite, links Wiesen und anmuthige malbige Sugel.

offendeim. Ben ba gebt eine joone alte Bappelaller bis eim, we wir ein Biertel nach zehn Uhr antamen und in rei Königen einlehrten.

insbeim bat bas Anseben eines nach ber Landesart heitern Abtdens. Das gut angelegte Bflaster ist nach dem Ariege rerarirt werden. Ich bemertte eine Anstalt, die ich in dem einlichen Reclargemund auch schon, doch in einem sehr viel ern Grade, gesehen batte, das nämlich Mist und Gassensehr oder weniger an die Haufer angebrückt war. Der hauten der Mitte, die Gossen an beiden Seinen und die Bstasters vor den häufern bleiben dadurch ziemlich rein. Der Bürger, legentlich seinen Dung auf die Felder schaffen will, ist nicht eine allzu ängstliche Polizei gequalt, und wenn er den Unsch dausen läßt, so muß er ibn unter seinen Fenstern dulben; weltstum aber ist auf der Straße wenig oder gar nicht insbirt.

insbeim hat schone Biesen und Felber, viel Alechau, und tallsütterung ist bier allgemein. Sie haben auch von ber uche viel gelitten, die noch in der Nachdarschaft graffirt, bemeine hat das Recht, zusammen tausend Schase zu halten, 3 mit einer Anzahl Wiesen, diese zu überwintern, verpachtet die Schase werden auf Stoppeln und Brache getrieben. Sos as Grummet von den Wiesen ist, tommt erst das Rindvied die Schase nicht eber, als die es gefroren hat.

ist eine Abministration bier, welche die ehemaligen Rirdsverwaltet, an benen Ratholiken und Lutheraner in gewissen rtionen Theil nehmen.

n Klafter Holz, 6 Fuß breit, 6 Fuß hoch, und bie Scheite lang, toftet bis ans haus 18 Fl.; bas Pfund Butter zegenwärtig 30 Rreuzer, in heibelberg 48 Kreuzer.

n zwei Ubr von Sinsbeim ab. Draußen links liegt ein Kloster; eine alte schone Pappelallee begleitet die Straße. rts und weiter rechts sieht man an einem schonen Wiesen: Robrbach und Steinsurt liegen, durch welche man nachber mmt. Die Pappeln dauern sort; wo sie auf der Hobbe en, sangen Kirschbaume an, die aber traurig stehen. Der u ist auf den höben und den sansten Gründen, wie bisder; eg steigt auswarts. Die Kirschbaume zeigen sich schoner sen. Flögtalt in schmalen horizontalen, sehr zerflüsteten en. Ueber der höbe gehen die Pappeln wieder an. rechard. Der Weg geht wieder auf und absteigend. Der

rchbard. Der Weg geht wieder auf : und absteigend. Der itale Kalk dauert fort. Gerade Chaussen und schöner Frucht.

rfelb. Geringer Landort. Weiter bauern bie Fruchtbaume

## Bon Seidelberg über Seilbronn und Ludwigsburg nach Stuttgart.

Sinsheim, ben 27. August 1797.

Aus Heibelberg um sechs Uhr, an einem kühlen und heitern Morgen. Der Weg geht am linken Ufer des Nedars hinaus zwischen Granitselsen und Rußdaumen. Drüben liegt ein Stift und Spital sehr anmuthig. Rechts am Wege stehen kleine Häuser mit ihren Bestungen, die sich den Berg binauf erstreden. Ueber dem Wasser, am Ende der Weinbergshöhe, die sich von Heibelberg herauszieht, liegt Ziegelhausen. Es legen sich neue Gebirge und Thäler an; man sährt durch Schlierbach. Ueber dem Wassersieht man sandsteinselsen in horizontalen Lagen, diesseits am linken Ufer Fruchts und Weindau. Man sährt an Sandsteinselsen vorbei; es zeigt sich über dem Wasser eine schöne, sanst ablausende wohlgebaute Erdspize, um die der Nedar herumkommt. Der Blid auf Nedargemünd ist sehr schön; die Gegend erweitert sich und ist fruchtbar.

Nedargemund ist eine artige reinliche Stadt. Das obere Thor ist neu und gut gebaut; ein scheinbarer Fallgatter schließt den obern halbzirkel. Man hat hier den Nedar verlassen; man sindet Maulbeerbäume, dann neben einer geraden Chaussee durch ein sanstes, nicht breites Thal, an beiden Seiten Felds, Obsts und Gartenbau; die gleichen höhen sind an beiden Seiten mit Bald bededt; man sieht kein Wasser. Der Wald verliert sich, die Hohen werden mannigsaltiger, man sindet nur Fruchtbau, die Gegend sieht einer thüringischen ähnlich.

Wiesenbach, sauberes Dorf, alles mit Ziegeln gebedt. Die Manner tragen blaue Rode und mit gewirkten Blumen gezierte weiße Westen. hier sließt wenig Wasser. Der Hafer war eben geschnitten und das Feld fast leer. Der Boden ist lehmig, der Weg geht bergauf, man sieht wenig Bäume, die Wege sind leidlich reparirt.

Mauer liegt freundlich; eine artige Pappelallee führt vom Dorfe nach einem Lusthause. Die Weiber haben eine katholische, nicht unangenehme Bildung; die Männer sind höslich, keine Spur von Rohheit; man bemerkt eher eine sittliche Stille. hinter dem Orte sindet man eine Allee von Kirschdaumen an der Chausse, die durch seuchte Wiesen, erhöht, durchgeht; sie wird mit Kalkstein gebessert.

Medesheim liegt artig an einem Kaltsteinhügel, ber mit Bein bebaut ist; es bat Wicsen und Kelbbau.

Bugenhausen, auf Lehmhügeln; guter Fruchtbau an ber rechten Seite, links Wiesen und anmuthige walbige Sugel,

fenheim. Bon ba geht eine schöne alte Pappelallee bis im, wo wir ein Biertel nach zehn Uhr ankamen und in i Königen einkehrten.

sbeim hat das Ansehen eines nach der Landesart heitern dichens. Das gut angelegte Pflaster ist nach dem Kriege parirt worden. Ich bemerkte eine Anstalt, die ich in dem nlichen Neckargemünd auch schon, doch in einem sehr viel in Grade, gesehen hatte, daß nämlich Mist und Gassen; roder weniger an die Häuser angedrückt war. Der Hauptber Mitte, die Gossen an beiden Seiten und die Pflaster: r den Häusern bleiben dadurch ziemlich rein. Der Bürger, gentlich seinen Dung auf die Felder schaffen will, ist nicht ne alzu ängstliche Polizei gequält, und wenn er den Unshäusen läßt, so muß er ihn unter seinen Fenstern dulden; blitum aber ist auf der Straße wenig oder gar nicht inzirt.

sheim hat schöne Wiesen und Felder, viel Kleebau, und Usütterung ist hier allgemein. Sie haben auch von der he viel gelitten, die noch in der Nachbarschaft graffirt. meine hat das Recht, zusammen tausend Schase zu halten, mit einer Anzahl Wiesen, diese zu überwintern, verpachtet Schase werden auf Stoppeln und Brache getrieben. Sost Grummet von den Wiesen ist, kommt erst das Rindvich die Schase nicht eher, als dis es gestroren bat.

ift eine Administration hier, welche die ehemaligen Kircherwaltet, an denen Katholiken und Lutheraner in gewissen ionen Theil nehmen.

Alafter Holz, 6 Fuß breit, 6 Fuß hoch, und die Scheite lang, kostet bis ans Haus 18 Fl.; das Pfund Butter genwärtig 30 Kreuzer, in Heidelberg 48 Kreuzer.

zwei Uhr von Sinsheim ab. Draußen links liegt ein Kloster; eine alte schöne Pappelallee begleitet die Straße. 3 und weiter rechts sieht man an einem schönen Wiesenzlohrbach und Steinfurt liegen, durch welche man nachber nmt. Die Pappeln dauern fort; wo sie auf der Höhe 1, sangen Kirschbäume an, die aber traurig stehen. Der ist auf den Höhen und den sansten Gründen, wie bisher; g steigt auswärts. Die Kirschbäume zeigen sich schöner n. Flögkalt in schmalen horizontalen, sehr zerklüsteten n. Ueber der Höhe gehen die Pappeln wieder an. hhard. Der Weg geht wieder auf und absteigend. Der ale Kalt dauert fort. Gerade Chauseen und schöner Frucht-

jeld. Geringer Landort. Weiter dauern die Fruchtbäume

fort. Auf dieser ganzen Fahrt sieht man wenig oder gar **tein** Wasser. Man erblick nun die Berge des Neckarthals.

Rirchhausen liegt zwischen anmuthigen Garten und Baumanlagen; bahinter ist eine schöne Aussicht nach ben Gebirgen bes Nedars; man kommt burch ein artiges Wäldchen und burch eine

Bappelallee bis

Frankenbach. Die Riesbügel an ber Chausse erleichtern sehr bie Erhaltung berselben. Schöne Pappelallee bis heilbronn, die bie und ba wahrscheinlich vom Juhrwert im Kriege gelitten hat, und beren balbige Rekrutirung nach bem Frieden jeder Reisenbe zum Bergnügen seiner Nachfolger wünschen muß. Ueberhaupt sind von heibelberg hierher die Chaussen meist mit mehr ober weniger Sorgfalt gebessert.

Abends um fechs Uhr erreichten wir Beilbronn und ftiegen in ber Sonne, einem ichonen und, wenn er fertig fein wirb, be-

quemen Gafthofe ab.

#### Beilbronn, ben 28. August 1797.

Wenn man fich einen gunftigen Begriff von Beilbronn machen will, fo muß man um die Stadt gehen. Die Mauern und Graben find ein wichtiges Dentmal ber vorigen Beit. Die Graben find febr tief und fast bis berauf gemauert, bie Mauern boch und aus Quaderstüden gut gefugt und in ben neuern Beiten genau berftrichen. Die Steine waren als Ruftica gehauen, boch find bie Borfprünge jest meiftens verwittert. Das geringe Bedürfniß ber alten Defension tann man bier recht feben. Bier ift blog auf Tiefe und Bobe gerechnet, die freilich tein Menfch leicht überfteigen wird; aber die Mauer geht in geraden Linien, und die Thurme springen nicht einmal vor, so bag fein Theil ber Mauer von ber Seite vertheibigt ift. Dan fieht recht, bag man bas Sturmlaufen bei ber Unlage biefes großen Werts für unmöglich gehalten bat: benn jebe Schieficarte vertheibigt eigentlich gerabe aus nur fic felbst. Die Thurme sind vieredt und hoch; unten an ber Mauer ber geht ein gemauerter, bebedter Weg. Die Thurme an ben Thoren springen vor, und es sind daselbst die notbigen Außenwerte angebracht, nirgends ist ein Bersuch einer Befestigung nach neuer Art sichtbar. Unterhalb bes bebedten Weges und an beffen Stelle find an einigen Orten Baumidulen und andere Bflangungen angelegt. Eine fcone Allee führt um ben größten Theil bes Grabens. Sie besteht aus Linden und Raftanien, Die als Gewölbe gehauen und gezogen find; bie Garten ftogen gleich baran. als größere und fleinere Besitzungen.

Die Stadt ift ihrer gludlichen Lage, ihrer iconen und fruct-

jaren Gegend nach, auf Garten:, Frucht- und Weinbau gegrundet, ind man fieht, wie fie zu einer gewissen Zeit ber Unrube fich ntschließen mußte, die sammtlichen Bewohner, sowohl die gewerbereibenden als aderbauenden, in ihre Mauern einzuschließen. Da ie ziemlich auf ber Plaine liegt, find ihre Strafen nicht anaftlich. iber meift alt, mit überbangenden Biebeln. Auf die Strafe geben trofe bolgerne Rinnen, Die bas Daffer über Die Seitenwege, melde in ben Saufern ber größtentheils erhöht gepflaftert find, binmegühren. Die Sauptstraßen sind meiftens rein, aber die fleinern, besonders nach den Mauern ju, scheinen hauptfächlich von Gartgern und Aderleuten bewohnt zu fein. Die Strafe bient jedem leinen Sausbesitzer jum Misthof; Stalle und Scheune, alles ift port, jedoch nur flein und von jedem einzelnen Besiger ausammenredrangt. Ein einziges großes steinernes Gebaude zu Aufbemabrung der Frucht bemerkte ich, das einen reichen Besiger ankundigte. Man ieht nicht, wie an andern Orten, verschiedene Epochen ber Bauert, besonders teine Aemulation, Die folde Epochen mit fich führen. Sin einziges Gebäude zeichnet fich aus, das durch die Bilbfaule ves Aestulaps und burch die Basreliefs von zwei Ginbornern fich ile Apothete anfundigt. Noch einige neue fteinerne, aber gang blichte haufer finden fich auch; das Uebrige ift alles von altem Schlag, doch wird sich das Gasthaus der Sonne durch einen Sprung, wenn es fertig ift, auszeichnen. Es ift gang von Stein ind im guten, wenn icon nicht im besten Geschmad, ungefähr wie as Sarasinische auf dem Kornmarkt zu Frankfurt. Das Unter= jefchoß bat recht wohnbare Megganinen, barüber folgen noch zwei Beschoffe. Die Bimmer, so weit fie fertig, find geschmacholl und ebr artig mit frangofischem Bavier ausgeschmudt.

Was össentliche Gemeinbeanstalten betrifft, so scheint man in iner sehr frühen Zeit mit Mäßigkeit barauf bedacht gewesen zu ein. Die alten Kirchen sind nicht groß, von außen einsach und ihne Zierrath. Der Markt mäßig, das Rathhaus nicht groß, ber schildlich. Die Fleischbänke, ein uraltes, ringsum frei auf Jäulen stehendes, mit einer hölzernen Decke bedecktes Gebäude. Die sind wenigstens diel löblicher als die Franksurter, scheinen wer für die gegenwärtige Zeit zu klein, oder aus sonst einer Urache verlassen. Ich sand wenig Fleischer darin; hingegen haben ie Mehger an ihren in der Stadt zerstreuten Häusern ihre Waare unfgelegt und ausgehängt; ein böser und unreinlicher Mißbrauch. Das weiße Brod ist hier sehr schon. Männer und Frauenzimmer ehen ordentlich, aber nicht sehr modisch gekleidet. Es werden eine Juden hier gelitten. Eine Beschreibung oder Plan konnte b von Geilbronn nicht erhalten.

Bas ich aus dem Erzählten und andern Symptomen durch

bas blose Anschauen schließen kann, ist, daß die Stadt durch den Grund und Boden, den sie besitzt, mehr als durch etwas Anderes wohlhabend ist; daß die Glüdsgüter ziemlich gleich ausgetheilt sind; daß Jeder still in seinem Einzelnen vor sich hinlebt, ohne gerade viel auf seine Umgedungen und aufs Aeußere verwenden zu wollen; daß die Stadt übrigens eine gute Gewerdsnahrung, aber keinen ansehnlichen Handel hat; daß sie auf gemeine bürger liche Gleichheit sundirt ist; daß weder Geistlichkeit noch Edelleute in frühern Zeiten großen Fuß in der Stadt gefaßt hatten; daß das öffentliche Wesen in frühern Zeiten reich und mächtig war, und daß es dis jest noch an einer guten, mäßigen Verwaltung nicht sehlen mag. Der Umstand, daß der neuerbaute Gasthof auf einmal über alle Stusen der Architektur wegsprang, mag ein Zeugniß sein, wie viel die Bürgerklasse in diesen Zeiten gewonnen hat.

Die Menfchen find burchaus höflich und zeigen in ihrem Be-

tragen eine gute, natürliche, ftille, burgerliche Denfart.

Die Mägbe sind meist schne, start und sein gebildete Mädchen und geben einen Begriff von der Bildung des Landvolls; sie geben aber meistentheils schmutzig, weil sie mit zu dem Feldbau der Familie gebraucht werden.

Der Nedar ist oberhalb und unterhalb ber Stadt zum Behuse verschiedener Mublen durch Wehre gedammt: die Schiffsahrt von unten herauf geht also nur dis hierher, wo ausgeladen werden muß; man lädt oberhalb wieder ein und kann dis Cannstatt sahren. Diese Schiffe tragen bei hohem Wasser ungefähr 800 Centner; auch wird hier viel ausgeladen und weiter ins Land hinein zur Achse transportirt.

Bor bem Thor steht ein großes Gebaube, bas ehemals ein Baisenhaus war; die Baisen find aber gegenwärtig nach ben be-

tannten Beispielen auf Dörfer vertheilt.

Das Wirthshausgebaube ist von einem Zweibruder Baumeister, ber sich in Paris aufgehalten, gebaut und von ihm sowohl bas Ganze als bas Einzelne angegeben. Daß bie Handwerter ihn nicht

völlig fetundirten, fieht man am Gingelnen.

Un ben Fensterscheiben fant ich eine Sonderbarkeit. Es sind länglich viereckte Tafeln, die in der Quere stehen und unten einsgebogen sind, so daß man von dem Fenster und dem Rahmen etwas abnehmen müßte. Der Hausherr sagte mir nur, daß der Glaser sich nach den Tafeln habe richten mussen; er glaubt, daß sie sich, wenn sie noch biegsam sind, so werfen. Ich kann auch nichts Zwedmäßiges darin sinden. Uebrigens ist es Lohrer Glas.

Un ber Wirthstafel fpeifte außer ber hausfamilie noch ber

Oberamtmann von Mödmuhl und bie Seinen.

Abends um feche Uhr fuhr ich mit bem Bruder bes Wirths auf ben Bartberg. Es ift, weil Beilbronn in ber Tiefe liegt, eigentlich bie Barte und bient anstatt eines hauptthurms. Die mefentliche Ginrichtung oben aber ift eine Glode, woburch ben Aderleuten und besonders Beingartnern ihre Reierstunde angekundigt wird. Der Thurm liegt ungefähr eine halbe Stunde von ber Stadt auf einer mit buschigem Bolg oben bewachsenen Sobe, an beren Jug Beinberge sich hinunterziehen. In der Nähe des Thurmes fteht ein artiges Gebaube, mit einem großen Saale und einigen Nebenzimmern, wo die Woche einigemal getanzt wird. Wir fanden eben die Sonne als eine blutrothe Scheibe in einem mabren Sciroccoduft rechts von Wimpfen untergeben. Der Nedar folanaelt fich rubig burch bie Gegend, die von beiben Seiten bes Rluffes fanft aufsteigt. Beilbronn liegt am Fluffe, und bas Erbreich erhöht fich nach und nach bis gegen bie Sügel in Norden und Nordoften. Alles, mas man überfieht, ift fruchtbar; bas nachste find Weinberge, und die Stadt felbft liegt in einer großen arunen Maffe von Garten. Der Anblid erwedt bas Gefühl von einem ruhigen, breiten, binreichenben Genug. Es follen 12000 Morgen Beinberge um Die Stadt liegen; Die Garten find febr theuer, fo daß mohl 1500 Hl. für einen Morgen gegeben merden.

Ich hatte fehr schönes Bieh gesehen und fragte darnach. Man sagte mir, daß vor dem Kriege 3000 Stück in der Stadt gewesen, die man aber aus Sorge vor der Biehseuche nach und nach abgeschafft und erst wieder herbeischaffen werde; eine Kuhtönne immer 12 bis 18 Karolin koften und werth sein. Biele halten sie auf Stallfütterung; geringe Leute haben Gelegenheit, sie auf die Weide zu schicken, wozu die Gemeinde schöne Wiesen besitt.

Ich fragte nach bem Bauwesen. Der Stadtrath hat es vor bem Krieg sehr zu befördern gesucht; besonders wird der Bürgermeister gerühmt, der schöne Kenntnisse besessen und sich dieses Theils sehr angenommen. Bor dem Kriege hat man von Seiten der Stadt demjenigen, der nach Vorschrift von Stein baute, die Steine umsonst angesahren und ihm leicht verzinslichen Vorschuß gegeben. Was diese Vorsorge gefruchtet und warum sich die Bauslust nicht mehr ausgebreitet, verdient einer nähern Untersuchung.

Die Obrigkeit besteht aus lauter Protestanten und Studirten. Sie scheint sehr gut Haus zu halten; benn sie hat die bisherigen Kriegslasten ohne Ausborgung oder neue Auslagen bestritten. Giner Kontribution der Franzosen ist sie glüdlich entgangen. Sie war auf 140000 Gulben angesetzt, die auch schon parat lagen. Jest werden alle Borspanne, welche die Desterreicher verlangen, aus dem Nerarium bezahlt, und die Bürger verdienen dabei. Das

beste Beichen einer guten Wirthschaft ift, baß die Stadt fortfahrt, Grundstüde zu taufen, besonders von fremden Besitzern in der Rachbarschaft. Hatten die Reichsstädte in früherer Zeit diesen großen Grundsat von den Klöstern gelernt, so hatten sie sich sehr erweitern und zum Theil manchen Berdruß ersparen konnen, wenn sie fremde Besitzer mitunter in ihr Territorium einkaufen ließen.

Die Stadt hat eine Schneidemühle mit dem Rechte, allein Bauholz und Bretter zu verlaufen. Diese Befugnisse sind auf breißig Jahre verpachtet. Der Einwohner kann zwar von einem vorbeisahrenden Flößer auch kaufen, muß aber dem Monopolisten einen Bagen vom Gulden abgeben, sowie der Flößer diesem auch eine Abgade bezahlen muß.

Da nun ber Pachter, indem er Holz im Großen kauft und selbst flößt, das holz so wohlseil als der Flößer geben kann, so kann er sich einen guten Bortheil machen. Dagegen wird er, wenn er es zu hoch treiben wollte, wieder durch die Konturrenz des Flößers balancirt. Unter diesen Umständen scheint also nicht, wie ich ansfangs glaubte, diese Art von bedingtem Alleinhandel dem Bauen hinderlich zu sein.

Bas die Abgaben betrifft, so sollen die Grundstüde sehr gering, das baare Bermögen hingegen und die Kapitalien hoch belegt sein.

Bei Erzählung von ber Warte habe ich einer artigen alten Einrichtung zu erwähnen vergessen. Oben auf dem Thurme steht ein hohler, mit Aupserblech beschlagener, großer Knopf, der zwölf bis sechzehn Personen zur Noth sassen tönnte. Diesen konnte man ehemals mannshoch in die Höhe winden und eben so unmittelbar wieder auf das Dach herablassen. So lange der Knopf in der Höhe stand, mußten die Arbeiter ihr Lagewert verrichten; sobald er niedergesassen ward, war Mittagsruhe oder Feierabend. Seiner Größe wegen konnte man ihn überall erkennen, und dieses dauernde sichtbare Zeichen war zuverlässiger als das Zeichen der Glode, das doch verhört werden kann. Schade, das dieses Denkmal alter Sinnlichkeit außer Gebrauch gekommen ist.

In dem hinsahren sah ich auch Weinsberg liegen, nach dem man wohl, wie Bürger thut, fragen muß, da es sehr zwischen hügel hineingebrückt ift, am Fuße des Berges, auf dem das durch Frauentreue berühmte, jest zerstörte Schloß liegt, deffen Ruinen ich denn auch, wie billig, begrüßt habe. Auch hier ist man mit der Ernte sehr zufrieden.

Sie kam wie überall sehr lebhaft hinter einander, so bas bie Winterfrüchte zugleich mit den Sommerfrüchten reif wurden. Der Feldbau ist auch hier in drei Jahresabtheilungen eingetheilt, obsgleich kein Feld brach liegt, sondern im dritten Jahre mit Hafer bestellt wird. Außerdem benutt ein Jeder, in sofern er es mit

ver Dangung zwingen tann, seinen Boben in ber Zwischenzeit, wie es angeht, zum Beispiel mit Sommerruben.

Lubwigsburg, ben 29. August 1797.

Bon Heilbronn gegen fünf Uhr, vor Sonnenaufgang, fort. Der Beg führt erst durch schöne Gärtnerei, verläßt dann die Allee, ind man kommt auf die alte Ludwigsdurger Straße. Rebel beseichneten den Gang des Recars. Bödingen lag rechts im Nebel des Recarthales; links auf der Fläche sah man Feldbau. Man dommt durch Sontheim, daß deutschberrisch ist, und sieht in der Sbene eine immer abwechselnde Fruchtbarkeit, bald Wein, bald heldbau. Wir suhren quer durch den odern Theil eines artigen Biesenthals, an dem weiter unten Schloß und Dorf Thalbeim iegt. Hier wird der horizontale Kalkstein wieder angetrossen.

Lauffen hat eine artige Lage, theils auf der hohe, theils am Baffer. Die Weinberge sind wieder höusig, und der Boden ist o gut, daß sie nach der Ernte noch Türkischtern gesät hatten, das run abgehauen und versüttert wird. Durch eine schone Allee von Obstdumen sahrend, sahen wir bald den Nedar wieder und tamen urch Kirchheim, genannt am Redar. Wir ließen den Fluß links m Ruden, der zwischen engern hügeln durchgeht, aber hie und a an den ausspringenden Winkeln schoe Kuden läßt zum krucht, und Weindau.

Halb sieben Uhr kamen wir nach Besigheim, wo wir ein wenig atterten. Die Enz und der Nedar stleßen hier zusammen, und bie horizontalen Kalkselsen, mit Mauerwert artig zu Terrassen verbunden und mit Wein bepflanzt, gewähren einen erfreulichen Indlict. Brüde über die Enz. hinter Bietigheim suhren wir an nächtigen Kalklagern vorbei, durch eine schöne Allce von Fruchtsaumen. Man sah serne und nahe Wäldochen durch Alleen verwunden und hatte den Asperg und bald Ludwigsburg vor Augen, vo wir, da der Tag sehr heiß war, dis gegen Abend verweilten.

Das bekannte geräumige Schloß in Ludwigsburg ist sehr wohnvar, aber sowohl das alte als das neue in verhältnismäßig bösem
Beschmad ausgeziert und möblirt. Im neuen gesielen mir die
galen Parkets von eichenem Holze, die sich sehr gut gehalten hatten.
Bahrscheinlich waren sie nicht gerissen, weil die Etage an den
Barten stößt und nur wenig über ihn erhoben ist. Auf einer
Balerie waren alte schlichte Gemälde von venetianischen Lustbarzieien, worunter auch die berühmte Brüdenschlacht von Pisa. Diese
Bilder, besonders dieß eine, ob es gleich gar kein Kunstverdienst
jat, ist dennoch sehr merkwürdig; denn man sieht, wie der untunigste Streich zum Spaß der ganzen Welt gereicht, die alle

Balkone füllt und mit Zujauchzen, Schnupftuchwinken und fonstigem Antheil lebhaft ergöst ist. Das Bild ist nicht übel; zwar nach Art der Duzendbilder, fabrikmäßig, aber doch charakteristisch gemalt.

Das große Operntheater ist ein merkwürdiges Gebäude, aus Holz und leichten Brettern zusammengeschlagen, und zeugt von dem Geiste des Erbauers, der viele und hohe Gäste würdig und bequem unterhalten wollte. Das Theater ist 18 Schritte breit, auch unzgeheuer hoch, indem das Haus vier Logen enthält; in seiner mögelichen Länge hat es 76 Schritt. Das Proscenium und das Orchester ist sehr groß, das Parterre dagegen sehr klein; man konnte überall gut sehen und höchst wahrscheinlich auch gut hören. Gegenwärtig ist es seit der Anwesenheit des Großfürsten zu einem Tanzsaale eingerichtet.

Bon Ludwigsburg um fünf Uhr abgefahren. Herrliche Allee, vom Schloßweg an der langen Straße des Orts hin. Jede Seite der Allee vor dem Ort ist mit einer doppelten Reihe Bäume beset; links sieht man die Nedargebirge. Man kommt nach Kornwest, heim; von da stehen Fruchtbäume an der Chausse, die anfangs vertieft liegt, so daß die Aussicht wenig Abwechselung gewährt. Die Solitude sieht man in der Ferne. Herrlicher Fruchtbau. Der Weg geht über manche Hügel; ein Kalksteinbruch, zum Behuf der Chausse, liegt ganz nahe an der Straße.

Nach Zuffenhausen hinabkahrend, sahen wir Feuerdach rechts in einem schinen Wiesengrunde. Ein Bauer, der eine Querpfeise auf dem Jahrmarkt gekauft hatte, spielte darauf im Nachhausegehen — fast das einzige Zeichen von Fröhlichkeit, das uns auf dem Wege begegnet war. Nach Sonnenuntergang sah man Stuttgart. Seine Lage, in einem Kreise von sansten Gebirgen, machte in dieser Tageszeit einen ernsten Eindruck.

Stuttgart, ben 30. August 1797.

Ich machte meine erste gewöhnliche Tour um sechs Uhr früh allein und retognoszirte die Stadt mit ihren Umgebungen. Eine Seite hat eine Befestigung nach der Heilbronner Art, nur nicht so stattlich; die Gräben sind auch in Weinberge und Gartenpstanzungen verwandelt. Bald nachher sindet man die schönsten Alleen von mehreren Baumreihen und ganz beschattete Plätze. Zwischen diesen und einer Art von Vorstadt liegt eine schöne Wiese. Durch die Vorstadt tommt man bald auf den Platz vor das Schloß oder vielmehr vor die Schlösser. Der Platz ist eit der Anwesenheit des Großfürsten schön planirt, und die theils auf Rasen in großen regelmäßigen Partieen, theils als Alleen gepstanzten Kastaniens bäume sind sehr gut gediehen. Das Schloß selbst ist von dem Geschmad der Hälfte dieses Jahrbunderts, das Ganze aber ans

ständig frei und breit. Das alte Schloß ware jest kaum zu einer Theaterdekoration gut. Die alte Stadt gleicht Frankfurt in ihren alten Theilen; sie liegt in der Tiefe, nach dem kleinen Wasser zu. Die neue Stadt ist in entschiedenen Richtungen meist geradlinig und rechtwinkelig gebaut, ohne Aengsklichkeit in der Ausführung. Man sieht Häuser mit mehr oder weniger Ueberhängen, ganz perpendikulär, von verschiedener Art und Größe; und so bemerkt man, daß die Anlage nach einem allgemeinen Geseh, und boch nach einer gewissen bürgerlichen Wilkur gemacht wird.

Rachdem ich mich umgekleibet, besuchte ich nach zehn Uhr Herrn Handelsmann Rapp und fand an ihm einen wohlunterrichteten verständigen Kunstfreund. Er zeigte mir eine schöne Landschaft von Both; er selbst zeichnet, als Liebhaber, landschaftliche Gegen-

stände recht gludlich.

Bir besuchten Professor Danneder in feinem Studium im Schloffe und fanden bei ihm einen Bettor, ber ben Baris fdilt. ein etwas über Lebensgröße in Gips ausgeführtes Modell, so wie auch eine rubende nachte weibliche Rigur im Charakter ber febnfuchtsvollen Sappho, in Gips fertig und in Marmor angefangen; behaleichen eine kleine trauernd fipende Figur zu einem Bimmermonument. 3ch fab ferner bei ihm bas Gipsmodell eines Ropfes vom gegenwärtigen Bergog, ber besonders in Marmor febr gut aelungen fein foll, fo wie auch feine eigene Bufte, Die, ohne Uebertreibung, geistreich und lebhaft ift. Bas mich aber besonders frappirte, mar ber Originalausguß von Schillers Bufte, ber eine folde Babrheit und Ausführlichkeit hat, daß er wirklich Erstaunen erregt. 3ch fab noch fleine Modelle bei ihm, recht artig gebacht und angegeben; nur leidet er daran, woran wir Modernen alle leiben, an ber Bahl bes Gegenstandes. Diese Materie, die wir bisber fo oft und zulett wieder bei Gelegenheit der Abhandlung Aber ben Laokoon besprochen haben, erscheint mir immer in ihrer bobern Dichtigkeit. Dann werden wir armen Runftler biefer letten Reiten und zu biefem Sauptbegriff erheben konnen!

Auch sah ich eine Base bei ihm, aus graugestreiftem Alabaster, von Isopi, von bem uns Wolzogen so viel erzählte. Es geht aber über alle Beschreibung, und Riemand kann sich ohne Ansschauung einen Begriff von dieser Bollkommenheit der Arbeit machen. Der Stein, was seine Farbe betrifft, ist nicht günstig, aber seiner Materie nach desto mehr. Da er sich leichter behandeln läßt als der Marmor, so werden hier Dinge möglich, wozu sich der Marmor nicht darbieten würde. Wenn Cellini, wie sich glauben läßt, seine Blätter und Zierrathen in Gold und Silber eben so gedacht und vollendet hat, so kann man ihm nicht übel nehmen, wenn

er felbit mit Entzuden von feiner Arbeit fpricht.

Man fängt an, den Theil des Schlosses, der unter Herzog Karl, eben als er geendigt war, abbrannte, wieder auszubauen, und man ist eben mit den Gesimsen und Decken beschäftigt. Jopi modellirt die Theile, die alsdann von andern Stuffatoren ausgegossen und eingesetzt werden. Seine Verzierungen sind sehr geistereich und geschmackvoll; er hat eine besondere Liebhaberei zu Bögeln, die er sehr gut modellirt und mit andern Zierrathen angenehm zusammenstellt. Die Komposition des Ganzen hat etwas Origisnelles und Leichtes.

In herrn Professor Scheffauers Werkstatt fand ich eine schlasende Benus mit einem Amor, der sie aufveckt, von weißem Marmor; wohl gearbeitet und gelegt, nur wollte der Arm, den sie rüdwärts unter den Kopf gebracht hatte, gerade an der Stelle der hauptansicht keine gute Birkung thun. Einige Basreliefs anstiken Inhalts, ferner die Modelle zu dem Monument, welches die Gemahlin des jezigen herzogs auf die durch Gebete des Bolts und der Familie wieder erlangte Genesung des Fürsten aufrichten läßt. Der Obelist steht schon auf dem Schlöpplate, mit den Gips-

mobellen geziert.

In Abmefenheit bes Brofeffor Betich ließ uns beffen Gattin seinen Arbeitssaal seben. Sein Kamilienbild in gangen, lebensgroßen Figuren hat viel Berbienft, besonders ift feine eigene booft mabr und natürlich. Es ift in Rom gemalt. Seine Bortrate find febr gut und lebhaft und follen febr abnlich fein. Er bat ein hiftorisches Bild vor, aus ber Meffiabe, ba Maria fich mit Borcia, ber Frau bes Pilatus, von der Gludfeligfeit bes ewigen Lebens unterbalt und fie bavon überzeugt. Was lagt fich über die Wahl eines solchen Gegenstandes sagen? und was tann ein icones Geficht ausdruden, bas bie Entzudung bes himmels porausfühlen foll? Ueberdieß hat er ju bem Ropf ber Porcia gwei Studien nach ber Natur gemacht, das eine nach einer Romerin. ciner geift- und gefühlvollen, herrlichen Brunette, und bas andere nach einer blonden auten, weichen Deutschen. Der Ausbrud von beiben Gesichtern ift, wie sich's versteht, nichts weniger als überirdisch, und wenn so ein Bild auch gemacht werden konnte, so burften feine individuellen Buge barin erscheinen. Indeffen mochte man ben Ropf ber Römerin immer por Augen haben. Es bat mich fo ein erzbeutscher Ginfall gang verbrießlich gemacht. Das boch ber aute bildende Künftler mit bem Boeten wetteifern will, ba er boch eigentlich burch bas, was er allein machen tann und au machen batte, ben Dichter gur Bergweiflung bringen tonnte!

Brofessor Mullern fand ich an bem Graffischen Portrat, bas Graff felbst gemalt hat. Der Ropf ist ganz vortrefflich; bas tunftlerische Auge bat ben bochften Glang: nur will mir bie Stellung, ba er über einen Stuhlruden sich berüber lehnt, nicht gefallen, um fo weniger, ba biefer Ruden burchbrochen ift und bas Bilb alfo unten burchlöchert erscheint. Das Rupfer ift übrigens auf bem Bege, gleichfalls febr volltommen zu werben. Sodann ift er an Much einem Lob eines Generals beschäftigt, und gwar eines ameritanischen, eines jungen Mannes, der bei Buntersbill blieb. Das Gemalbe ift von einem Amerikaner Trumbul und bat Borguge bes Runftlers und Fehler bes Liebhabers. Die Borguae find: febr darafteriftifche und portrefflich todirte Bortratgefichter; bie Rebler: Disproportionen der Körper unter einander und ihrer Theile. Romponirt ift es, verhaltnismäßig jum Gegenstande, recht gut, und für ein Bild, auf bem fo viele rothe Uniformen erscheinen muffen, gang verständig gefärbt; bod macht es im ersten Unblid immer eine grelle Wirkung, bis man fich mit ibm wegen feiner Berbienfte verfohnt. Das Rupfer thut im Gangen febr aut und ift in feinen Theilen vortrefflich geftochen. 3ch fab auch bas bemunbernsmurbige Rupfer bes letten Ronigs von Franfreich, in einem porgualiden Abbrud aufgestellt.

Gegen Abend besuchten wir Herrn Konsistorialrath Ruoff, welcher eine treffliche Sammlung von Zeichnungen und Kupfern besitzt, wovon ein Theil zur Freude und Bequemlichkeit der Liebshaber unter Glas ausgehängt ist. Sodann giengen wir in Rapps Garten, und ich hatte abermals das Vergnügen, mich an den versständigen und wohlgefühlten Urtheilen dieses Mannes über manche Gegenstände der Kunst, so wie über Danneckers Lebhaftigkeit zu

erfreuen.

Stuttgart, ben 81. August 1797.

Ueber das, was ich gestern gesehen, wären noch manche Bemerkungen zu machen. Besonders traurig für die Baukunst war die Betrachtung, was Herzog Karl bei seinem Streben nach einer gewissen Größe bätte hinstellen können, wenn ihm der wahre Sinn dieser Kunst aufgegangen und er so glüdlich gewesen wäre, tüchtige Künstler zu seinen Anlagen zu sinden. Allein man sieht wohl, er hatte nur eine gewisse vornehme Prachtrichtung, ohne Geschmack, und in seiner frühern Zeit war die Baukunst in Frankreich, woher er seine Muster nahm, selbst verfallen. Ich bin gegenwärtig voll Berlangen, Hodendem zu seben.

Rach allem diesem muß ich noch sagen, daß ich unterwegs auf ein poetisches Genre gesallen bin, in welchem wir kunftig mehr machen muffen. Es sind Gespräche in Liedern. Wir haben in einer gewissen altern deutschen Zeit abnliche recht artige Sachen, und es lätt sich in dieser Form manches sagen, man muß nur erft bineinkommen und dieser Art ihr Eigenthumliches abgewinnen.

Ich habe so ein Gespräch zwischen einem Knaben, der in eine Müllerin verliebt ist, und dem Mühlbach angesangen, und hoffe es bald zu überschien. Das Poetisch Tropisch Allegorische wird burch diese Wendung lebendig, und besonders auf der Reise, wo einen so viel Gegenstände ansprechen, ist es ein recht gutes Genre.

Auch bet dieser Gelegenheit ist merkwürdig zu betrachten, was für Gegenstände sich zu dieser besondern Behandlungsart bequemen. Ich kann Ihnen nicht sagen, um meine obigen Alagelieder zu wiederholen, wie sehr mich jest, besonders um der Bildhauer willen, die Mißgriffe im Gegenstand beunruhigen; denn diese Künstler büßen offenbar den Fehler und den Unbegriff der Zeit am schwersten. Sobald ich mit Meyern zusammenkomme und seine Ueberlegungen, die er mir angekündigt, nuten kann, will ich gleich mich daran machen und wenigstens die Hauptmomente zusammenschreiben.

Ueber das Theatralisch-Romische habe ich auch verschiedenemal zu benken Gelegenheit gehabt; das Resultat ist: daß man es nur in einer großen, mehr oder weniger rohen Menschenmasse gewahr werden kann, und daß wir leider ein Kapital dieser Art, womit wir poetisch wuchern könnten, bei uns gar nicht sinden.

Uebrigens hat man vom Kriege hier viel gelitten und leibet immerfort. Wenn die Franzosen dem Lande fünf Millionen abnahmen, so sollen die Kaiserlichen nun schon an sechzehn Millionen verzehrt haben. Dagegen erstaunt man denn freilich als Fremder über die ungeheure Fruchtbarkeit dieses Landes und begreift die Möglichkeit, solche Lasten zu tragen.

Cotta hat mich freundlich eingelaben, in Tübingen bei ihm zu logiren; ich habe es mit Dank angenommen, ba ich bisher, besonders bei dem heißen Wetter, in den Wirthshäusern mehr als auf dem Wege gelitten.

Ich habe nun auch die Basen von Jsopi gesehen, von welchen Wolzogen auch nicht zu viel erzählt hat. Der Einfall, den Henkel und die Schnauze der Kanne durch Thiere vorzustellen, ist sehr artig und sehr gut angebracht, besonders an der einen, da der Kranich, der aus dem Gesähe trinkt, den Henkel, und der betrübte Jucks die Schnauze macht. Die Arbeit aber in Hinsicht ihrer Feinheit und Zierlichkeit geht über alle Begriffe. Er verlangt für die beiden großen und noch drei oder vier kleinere 500 Dukaten. Man muß dei der Arbeit, wie bei dem Menschen, immer an Cellini denken. Obgleich Jsopi keine Spur von jener Rohheit hat, so ist er doch ein eben so fürchterlich passionirter Italianer. Die Art, wie er die Franzosen haßt und wie er sie schildert, ist einzig; so wie er überhaupt eine höchst interessante Natur ist.

Als die Franzosen nach Stuttgart tamen, fürchtete man eine Plunderung. Er hatte seine Basen wohl eingepackt im Dannedes

rischen Hause stehen. Heimlich tauste er sich ein paar Taschenpistolen, Bulver und Blei und trägt die Gewehre geladen mit sich herum, und da man in der ersten Nacht undorsichtigerweise einige Franzosen ins Haus läßt, die, nach der gewöhnlichen Marodeurse manier, zu trinken forderten, sich aber nachber ziemlich unartig bezeigten, stand er immer dabei und hatte die Hände in der Tasche, entschlossen, dem ersten, der sich seinem Zimmer und dem Kasten genähert hätte, ein Kugel durch den Leib zu jagen und neben seinen Arbeiten zu sterben.

#### Stuttgart, ben 1. September 1797.

Gestern Nachmittag war ich beim Mechanitus Tiedemann, einem unschätzern Arbeiter, ber sich selbst gebildet hat. Mehrere Gesellen arbeiten unter ihm, und er ist eigentlich nur beschäftigt, seine Ferngläser zusammenzusesen — eine Bemühung, die wegen der Objektivgläser viel Zeit ersordert, indem diesenigen Gläser, die eigentlich zusammengehören, jedesmal durch die Ersahrung zusammengesucht werden missen. Ein Perspektiv, bessen erstes Rohr ungefähr 18 Boll lang ist und durch das man eine Schrift von ungesähr einem Zoll hoch auf 600 Fuß sehr deutlich lesen, ja auf einer weißen Tasel kleine Punkte recht deutlich unterscheiden kann, verkauft er für 7½ Rarolin.

Bir besuchten Herrn Obristlieutenant Wing, der recht gute

Bir besuchten herrn Obristlieutenant Wing, ber recht gute Gemälbe besit. Wir sahen eins von Franz Floris, mehrere Frauen mit Säuglingen beschäftigt, ein besonders in einzelnen Theilen sehr gutes Bild. Ein anderes von hetsch, Achill, von dem man die Briseis wegführt, würde vorzüglicher sein, wenn die Figur des Achill nicht in der Ede zu sehr allein säße. Ueberhaupt haben die hetschischen Bilder, so viel ich ihrer gesehen, dei ihren übrigen Berdiensten und dei glücklichen Aperçus, immer etwas, daß man sie noch einmal durchgearbeitet wünscht. Auch sah da in eine Landsichaft mit Räubern, die für Rubens gegeben wird, die eine Landsichaft mit Räubern, die für Rubens gegeben wird, die ich eine Behandlungsart vortressschlich ist. Ferner sah ich einige andere, mehr ober weniger kleine, ausgeführte Bilder von Rubens.

Darauf besuchten wir herrn Professor harper, einen ges bornen Landschaftsmaler. Die Begebenheiten und Bewegungen ber Natur, indem sie Gegenden zusammenset, sind ihm sehr gegens wärtig, so daß er mit vielem Geschmack landschaftliche Gemalde hervorbringt. Freilich sind es alles nur imaginirte Bilder, und seine Farbe ist hart und roh; allein er malt so aus Grundsaten, indem er behauptet, daß sein Kolorit mit der Zeit Lon und hars monie bekomme, wie denn auch einige dreißigs und vierzigjährige Bilber von ihm zu beweisen scheinen. Er ift ein gar guter, allgemein beliebter, wohlerhaltener Mann in den Sechzigen und wird

bon hier balb nach Berlin abgeben.

Wir sahen die Aloë, die in einem herrschaftlichen Garten seit brei Monaten der Blüthe sich nähert. Der Stängel ist jest 23 Fuß hoch. Die Knospen sind noch geschlossen und brauchen allensfalls noch vierzehn Tage zur völligen Entwicklung. Sie ist auch zufällig, indem man sie in ein engeres Gefäß gesett, zu dieser Blüthe genöthigt worden.

hierauf giengen wir ein wenig spazieren und bann in bas Schauspiel. Es marb Don Carlos von Schiller gegeben. 3ch habe nicht leicht ein Ganges gefeben, bas fich fo febr bem Marionettentheater nabert als Diefes. Eine Steifheit, eine Ralte, eine Geschmadlosigkeit, ein Ungeschid, die Möbeln auf bem Theater gu ftellen, ein Mangel an richtiger Sprache und Deflamation in jeder Art Ausbrud irgend eines Gefühls ober bobern Gebantens. baß man fich eben zwanzig Jahre und langer zuruchversett fühlt. Und mas am mertwürdigften ift, tein einziger findet fich unter ihnen, ber auch nur irgend zu feinem Bortheil fich auszeichnete; fie paffen alle auf bas Beste gusammen. Ein paar junge moblgewachsene Leute find babei, die weder übel fprechen noch agiren. und boch mußte ich nicht zu fagen, ob von einem irgend fur bie Butunft etwas zu hoffen mare. Der Entrepreneur Mibole wird abgeben und ein neuer antreten, ber aber bie Obliegenheit bat, sowohl Schauspieler als Tanger, Die fich von bem alten Theater bes Bergogs Karl berschreiben und auf Zeitlebens penfionirt find. beizubehalten. Da er nun zugleich seinen Bortbeil sucht und fic burch Abichaffung untauglicher Subjette nicht Luft machen tann. fo ift nicht zu benten, bag biefes Theater leicht verbeffert merben könnte. Doch wird es besucht, getabelt, gelobt und ertragen.

Stuttgart, ben 2. September 1797.

Gestern war ich mit Herrn Prosessor Danneder in Hohenheim. Gleich vor dem Thore begegneten wir Oesterreichern, die ins Lager zogen. Häslach liegt rechts der Straße in einem schon bebauten und waldigen Grunde. Wenn man höher kommt, sieht man Stuttgart sehr zu seinem Vortheil liegen.

Hohenheim selbst, ber Garten sowohl als bas Schloß, ist eine merkwürdige Erscheinung. Der ganze Garten ist mit kleinen und größern Gebäuden übersät, die mehr oder weniger theils einen engen, theils einen Repräsentations-Geist verrathen. Die wenigsten von diesen Gebäuden sind auch nur für den kurzesten Ausenthalt angenehm oder brauchbar. Sie steden in der Erde, indem man

xen allgemeinen Fehler berer, die am Berge bauen, durchaus bez jangen hat, daß man den vordern oder untern Sociel zuerst beztimmt und sodann das Gebäude hinten in den Berg gestedt hat, unstatt daß, wenn man nicht planiren will noch kann, man den zintern Sociel zuerst bestimmen muß; der vordere mag alsdann so zoch werden, als er will.

Da alle biefe Anlagen theils im Gartentalenber, theils in inem eigenen Berte beschrieben worben, fo find fie weiter nicht u rezensiren; doch ware kunftig, bei einer Abhandlung über die Barten überhaupt, dieser in seiner Art als Beispiel aufzustellen. Bei biesen vielen kleinen Partien ift merkwurdig, daß fast teine parunter ift, die nicht ein jeder wohlhabende Partikulier eben fo jut und beffer besiten tonnte. Rur machen viele fleine Dinge usammen leider tein großes. Der Wassermangel, dem man burch jepflasterte schmale Bachbetten und burch tleine Baffins und Teiche ibbelfen wollen, giebt bem Gangen ein tummerliches Unfeben, resonders da auch die Pappeln nur armlich da steben. Schone temalte Kensterscheiben an einigen Orten so wie eine ftarte Sammung Majolika ift für den Liebhaber diefer Urt von Kunstwerken nteressant. Ich erinnerte mich babei verschiedener Bemertungen. vie ich über Glasmalerei gemacht hatte, und nahm mir vor, sie usammenzustellen und nach und nach ju tompletiren; benn ba pir alle Glasfritten fo gut und beffer als die Alten machen tonnen, o tame es bloß auf uns an, wenn wir nur genau ben übrigen Recanismus beobachteten, in Scherz und Ernft ahnliche Bilber erporaubringen.

Außer einigen Bemerkungen in diesem Fache fand ich nichts Biffens: und Nachahmungswerthes in diesem Garten. Gine einzige iltgothisch gebaute, aber auch kleine und in der Erde stedende kapelle wird jest von Thouret, der sich lange in Paris und Rom ausgehalten und die Dekoration studirt hat, mit sehr vielem Beschmad ausgeführt; nur Schade, daß alles bald wieder beschlagen und vermodern muß und der Ausenthalt seucht und ungenießbar ist!

Das Schloß, das mit seinen Nebengebäuben ein ausgebreitetes Bert darstellt, gewährt den gleichgültigsten Anblid von der Welt, o wie auch sämmtliche Gebäude ganz weiß angestrichen sind. Man ann vom Aeußern der Gebäude sagen, daß sie in gar teinem Beschmad gebaut sind, indem sie nicht die geringste Empsindung veder von Neigung noch Widerwillen erregen. Eher ist das völlig Harakterlose einer bloßen, beinahe nur handwerksmäßigen Bauart unsfallend.

Der haupteingang ift zu breit gegen seine hohe, wie überbaupt ber ganze Stod zu niedrig ift. Die Treppen sind gut anzelegt, die Stufen jedoch gegen ihre geringe höbe zu schmal. Der Hauptfaal, leiber mit Marmor bekorirt, ist ein Beispiel einer bis jum Unsinn ungeschieden Architektur. In ben Zimmern sind mits unter angenehme Berzierungen, die aber doch einen unsichern und umberschweisendem Geschmad verrathen. Einiges sind Nachzeichnungen, die aus Paris gesendet worden, in denen mehr Harmonie ist. Ein artiger Einfall von kleinen seidenen Borhängen, die mit Fransen verbrämt und, in ungleichen Wolken aufgezogen, von der Gesimsen herunterhängen, verdient mit Geschmad nachgeahmt zu werden. Die Stuktaturarbeit ist meistens bocht schlecht.

Da ein Theil des Schlosses noch nicht ausgebaut ift, so läst sich hossen, daß durch ein paar geschickte Leute, die gegenwärtig hier sind, die Dekorationen sehr gewinnen werden. Ein Saal, der auch schon wieder auf dem Wege war, in schlechtem Geschmad verziert zu werden, ist wieder abgeschlagen worden und wird nach

einer Zeichnung von Thouret burch Movi ausgeführt.

Die Gipsarbeit bes Isopi und feiner Untergebenen ju feben, ist bochft merkwürdig, besonders wie die freistebenden Blatter ber Rosen und die boblen Kronen ausgegrbeitet und aus Theilen ausammengefest werben, wodurch fehr schöne und durch Schatten wirtsame Bertiefungen entsteben. Auch war mir febr mertwurdig, wie er Dinge, die nicht gegoffen werden konnen, jum Beispiel Die Bergierungen einer ovalen Ginfassung, beren Linien alle nach einem Mittelpuntte geben follen, burch einen jungen Rnaben febr geschickt ausschneiben ließ. Die Leute arbeiten, außer mit fleinen - Rebermeffern, Flach: und Sohlmeißeln, auch mit großen Rageln, Die fie fich felbst unten guschleifen und oben mit einem Lappchen, um sie bequemer anzufassen, umwideln. Bon ben größern Rosen bringt ein geschickter Arbeiter nur eine den Zag zu Stande. Sie arbeiten feit Rovi's Direktion mit großem Bergnugen, weil fie feben, wie febr fie in ihrer Geschidlichkeit gunehmen. Ifopi macht, wie sich's versteht, die Mobelle, die alsbann geformt und ausgegoffen werben. Das Charatteriftifche von Afopi's Arbeit icheint mir ju fein, bag er, wie oben bemertt, hauptfachlich auf bie Bertiefungen bentt. Go werben jum Bespiel bie Gier in ber bekannten architektonischen Rierrath besonders gegoffen und in die Bertiefungen eingesett. Ein hauptfehler ber alten Deckendeloration ift, baß fie gleichsam für fich allein steht und mit bem Untern nicht rein torrespondirt, welches baber rubren mag, bag Alles ju baftig und zufällig gearbeitet worden, bas nun bei Thouret und Ifopi nicht mehr vortommen tann. Sier ward ich auch burch die Ausführung in cinem Gebanten bestärft, bag man nämlich bei Saulenbetorationen. die in Zimmern angebracht werden, nur den Architrab und nicht bas gange Gebalte anbringen burfc. Die Ordnung wird badurch bober, bas Bange leichter und ift bem Begriffe ber Konftruttion gemag.

Isopi will niemals eine Cornice unmittelbar an ber Dede jaben; es soll immer noch eine leichte Wölbung vorhergehen, die ver Geschmad bes Architekten nach der Länge und Breite des Zimners, als das Berhältniß, in dem sie gesehen wird, bestimmen soll.

Die rothe Damastfarbe sab ich nirgends als in kleinen Kabinetten, vo sie nur in schmalen Panneaux oder sonst unterbrochen voram. Die größern Zimmer waren alle mit sanstern Farben dekorirt, ind zwar so, daß das Seidenzeug heller gefärbtes Laub als der Brund hatte. Die Parkets sind sämmtlich von Cichenholz, unabvechselnd, wie die in Ludwigsburg, aber sehr gut gearbeitet.

Muf bem hause steht eine Ruppel, Die aber nur eine Treppe

enthält, um auf ben obern Altan zu tommen.

Im Garten ist ein Hauschen, von ben drei Kuppeln genannt, unch merkwürdig, das inwendig ganz flache Decen hat, so daß bie Kuppeln eigentlich nur Deforationen nach außen sind.

Ich fand die Amaryllis Belladonna blühen, so wie in dem

ifernen Sause manche schöne auswärtige Pflanze.

Artig nahm sich ju Fußbecken kleiner Kabinette ein bunter

flanell aus.

In ben untern Zimmern bes Schlosses ist eine Gemälbesammung, worunter sich manches Gute besindet. Ein Frauenbild von Holden, hesonders aber eine alte Mutter, die mit Einsädelung ver Radel beschäftigt ist, indes die Tochter sehr emsig näht, und in Liebhaber, der bei ihr steht, ihr in dem Augenblick seine Bunsche zu offenbaren scheint, ist vortresslich gedacht, komponirt und gemalt. Das Bild hat halbe Figuren von saft Lebensgröße.

#### Ciniges über Glasmalerei.

Bei ber Glasmalerei ift vor Allem bas Clairobscur und bie

Farbengebung ju betrachten.

Das Clairobscur ist an der vordern Seite, d. h. nach dem Sebäude zu, eingeschmolzen, es mögen nun mit dem Binsel die Imrisse ausgetragen oder Licht und Schatten in breiten Flächen ingegeben sein. Das zweite geschah dergestalt, daß man die Platte nit dem ganzen chemischen Grunde überdeckte und mit einer Nadel wie Lichter herausriß; es ist also, wenn man will, eine Art schwarzer Runst, oder besser, es ward gearbeitet, wie man auf dunkelm Frunde die Lichter aushoht. Dieses geschah mit der größten zeit und Alkuratesse. Ob sie nun diesen Grund zuerst einschmolzen und die Farben auf die andere Seite brachten und nochmals einsichwolzen, oder ob Alles zugleich geschah, weiß ich noch nicht.

Es giebt, in Abficht auf Farbung, auf Glas gemalte und aus

Blas jufammengefette Bilder.

Hauptfaal, leider mit Marmor bekorirt, ist ein Beispiel einer bis zum Unsinn ungeschidten Architektur. In den Zimmern sind mits unter angenehme Berzierungen, die aber doch einen unsichern und umherschweisenden Geschmad verrathen. Giniges sind Nachzeichnungen, die aus Paris gesendet worden, in denen mehr Harmonie ist. Gin artiger Ginfall von kleinen seidenen Borhängen, die mit Fransen verbrämt und, in ungleichen Wolken ausgezogen, von den Gesimsen herunterhängen, verdient mit Geschmad nachgeahmt zu werden. Die Stuktaturarbeit ist meistens höchkt schlecht.

Da ein Theil des Schlosses noch nicht ausgebaut ift, so läst sich hossen, daß durch ein paar geschickte Leute, die gegenwärtig bier sind, die Dekorationen sehr gewinnen werden. Ein Saal, der auch schon wieder auf dem Wege war, in schlechtem Geschmack verziert zu werden, ist wieder abgeschlagen worden und wird nach

einer Zeichnung von Thouret burch Ifopi ausgeführt.

Die Gipsarbeit bes Isopi und feiner Untergebenen ju feben. ist bochst mertwürdig, besonders wie die freistehenden Blatter ber Rosen und die hoblen Kronen ausgearbeitet und aus Theilen qui fammengesett werben, wodurch febr icone und burch Schatten wirtsame Bertiefungen entstehen. Auch war mir febr mertwurdig, wie er Dinge, bie nicht gegoffen werben konnen, jum Beifpiel Die Bergierungen einer ovalen Ginfaffung, beren Linien alle nach einem Mittelpunkte geben follen, burch einen jungen Rnaben febr geschickt ausschneiben ließ. Die Leute arbeiten, außer mit Meinen - Kebermeffern, Flach: und Hohlmeißeln, auch mit großen Rageln, bie fie fich felbst unten zuschleifen und oben mit einem Lappchen, um fie bequemer angufaffen, umwideln. Bon ben größern Rofen bringt ein geschickter Arbeiter nur eine ben Tag zu Stande. Sic arbeiten feit Ifopi's Direttion mit großem Bergnugen, weil fie feben, wie febr fie in ihrer Geschidlichteit gunehmen. Ifopi macht, wie sich's versteht, die Mobelle, die alsbann geformt und ausgegoffen werden. Das Charakteristische von Jopi's Arbeit scheint mir zu fein, bag er, wie oben bemertt, hauptfachlich auf Die Bertiefungen bentt. Go werben jum Bespiel bie Gier in ber belannten architektonischen Zierrath besonders gegoffen und in die Bertiefungen eingesett. Ein Sauptfebler ber alten Dedenbeforation ift. baß fie gleichsam für sich allein steht und mit bem Untern nicht rein torrespondirt, welches baber rühren mag, daß Alles ju haftig und zufällig gearbeitet worden, das nun bei Thouret und Ifopi nicht mehr vortommen tann. hier ward ich auch burch die Ausführung in einem Bedanken bestärkt, daß man nämlich bei Gaulendetorationen. die in Zimmern angebracht werden, nur den Architrav und nicht bas gange Gebalte anbringen burfe. Die Ordnung wird baburch bober. bas Gange leichter und ift bem Begriffe ber Konftruftion gemak

Isopi will niemals eine Cornice unmittelbar an ber Dede aben; es soll immer noch eine leichte Wölbung vorhergehen, die er Geschmad bes Architekten nach ber Länge und Breite bes Zintners, als das Berhältniß, in dem sie gesehen wird, bestimmen soll.

Die rothe Damastfarbe sah ich nirgends als in kleinen Kabinetten, oo sie nur in schmalen Banneaux oder sonst unterbrochen voram. Die größern Zimmer waren alle mit sanstern Farben dekorirt, ind zwar so, daß das Seidenzeug heller gefärbtes Laub als der brund hatte. Die Parkets sind sämmtlich von Cichenholz, unabechselnd, wie die in Ludwigsburg, aber sehr gut gearbeitet.

Auf bem Sause steht eine Ruppel, die aber nur eine Treppe

nthalt, um auf ben obern Altan zu tommen.

Im Garten ist ein Hauschen, von den drei Ruppeln genannt, uch merkwürdig, das inwendig ganz flache Deden hat, so daß ie Ruppeln eigentlich nur Dekorationen nach außen sind.

36 fand die Amaryllis Belladonna blühen, so wie in bem

isernen Hause manche schöne auswärtige Pflanze.

Artig nahm sich zu Fußbeden fleiner Rabinette ein bunter

flanell aus.

In den untern Zimmern des Schlosse ist eine Gemäldesammung, worunter sich manches Gute besindet. Ein Frauendild von holbein, hesonders aber eine alte Mutter, die mit Einfädelung er Radel beschäftigt ist, indes die Tochter sehr emsig näht, und in Liedhaber, der bei ihr steht, ihr in dem Augendlick seine Bunsche zu offendaren scheint, ist vortresslich gedacht, komponirt ind gemalt. Das Bild hat halbe Figuren von saft Lebensgröße.

#### Einiges über Glasmalerei.

Bei ber Glasmalerei ift vor Allem bas Clairobscur und bie

jarbengebung ju betrachten.

Das Clairobscur ist an der vordern Seite, d. h. nach dem Behäude zu, eingeschmolzen, es mögen nun mit dem Binsel die Imrisse ausgetragen oder Licht und Schatten in breiten Flächen ngegeben sein. Das zweite geschah dergestalt, daß man die Blatte nit dem ganzen chemischen Grunde überbeckte und mit einer Nadel ier Lichter herausriß; es ist also, wenn man will, eine Art schwarzer Runst, oder besser, es ward gearbeitet, wie man auf dunkelm krunde die Lichter ausböht. Dieses geschah mit der größten Feinzeit und Atkuratesse. Ob sie nun diesen Grund zuerst einschwolzen ind die Farben auf die andere Seite brachten und nochmals einzhmolzen, oder ob Alles zugleich geschah, weiß ich noch nicht.

Es giebt, in Abficht auf Farbung, auf Glas gemalte und aus

Blas jufammengefeste Bilder.

Die ersten haben nur gewisse Farben; Gelb bis ins Gelbrothe, Blau, Biolett und Grün kommen darauf vor, aber niemals ein Purpur. Wahrscheinlich braucht der Goldlack ein stärkeres Feuer, um in Fluß zu gerathen, als die übrigen, und konnte daher nicht mit jenen Farben zugleich eingeschmolzen werden.

War also Zeichnung und Clairobscur eines Bildes fertig, so wurden auf der Rückseite die Farben aufgetragen und eingeschmolzen. Merkwürdig ist die gelbe Farbe, die sie durch ein trübes Mittel, nach dem bekannten optischen Geset, hervorbrachten; der Theil der Scheibe, welcher inwendig herrlich gelb aussieht, erscheint von außen als ein schmutziges Hellblau, das ins Grünliche oder Biolette spielt.

Wenn sie Schwarz hervorbringen wollten, so ließen sie ben demischen Grund auf dem Glase unberührt. Weil berselbe aber boch noch durchscheinend und braun gewesen ware, so bedeckten sie ihn hinten mit irgend einem undurchsichtigen Schmelzwerk, wodurch

das Schwarze ganz vollkommen wurde.

Bei der größern Unschmelzbarkeit des rothen Glases wurde es, wie so viele Falle zeigen, nur in einzelnen Stüden eingesetzt. Bet dem artigen Fall, daß ein weißer Steinbod auf rothem Grunde erscheinen sollte, versuhr man folgendermaßen. Man schwolz zuerst einen purpurnen Ueberzug auf weißes Glas, so daß die ganze Tasel schon purpurn erschien. Sodann brannte man die Figur, nach Zeichnung und Schattirung, auf die weiße Seite ein und sching zuest von der hinterseite die rothe Lage des Glases weg, so weit sie die Figur des Steinbock bedecke, wodurch dieser blendend weiß auf dem farbigen Grunde erschien.

Sobald ich wieder eine Anzahl folder Scheiben antreffe, werbe

ich meine Bemertungen tompletiren und zusammenstellen.

### Stuttgart, ben 3. September 1797.

Gestern besuchte ich die Bibliothek, die ein ungeheures hölzernes Gebäude, das ehemals ein Raushaus war, einnimmt. Es steht am gewerdreichsten Theile der Stadt, zwar rings herum frei, jedoch nicht so, daß es vor aller Feuergesahr sicher wäre. Die Samms lung zum Kunst:, Antiquitäten und Natursach ist besonders schon, so wie auch die Sammlung der Dichter und des statutarischen Rechtes von Deutschland. Bibliothetare sind Petersen und Hofrrath Schott.

Borher besuchten wir den Professor Thouret, bei dem ich versichtedene gute Sachen sah. Gine Allegorie auf die Wiedergenesung des herzogs ist ihm besonders wohlgelungen. Diese sowohl als eine Allegorie auf die französische Republit, so wie Elektra mit

Orest und Pylades zeugen von seiner Einsicht in die einsachen symmetrischen und kontrastirenden Kompositionen; so wie die Riss zu einem fürstlichen Grabe und zu einem Stadtthor sein solides Studium der Architektur beurkunden. Ich werde nach diesem und nach der Zeichnung, die ich in Hohenheim von ihm gesehen, rathen, daß man bei Dekorirung unseres Schlosses auch sein Gutachten einhole.

Rach Tische gieng ich zu bem preußischen Gesandten von Rabeweiß, der mich mit seiner Gemahlin sehr freundlich empsieng. Ich sand baselhst die Gräfin König sed, herrn und Frau von Barchimont und einen herrn von Wimpsen. Man zeigte mir ein paar vortreffliche Gemälde, die dem Legationsrath Abel gehören. Zunächst eine Schlacht von Wouvermann. Die Kavallerie hat schon einen Theil der Infanterie überritten und ist im Begriff, ein zweites Glieb, das eben abseuert, anzugreisen. Trompeter, auf seinem hagern Schimmel, sprengt rückvärts, um Sulfurs herbeizublasen. Das andere Bild ist ein Claude Lorrain von Mittelgröße und besonderer Schönheit, ein Sonnenuntergang, den er auch selbst radirt hat. Es ist saft keine Begetation auf dem Bilde, sondern nur Architektur, Schiffe, Meer und himmel.

Abends bei herrn Kapellmeister Zumsteeg, wo ich verschiedenc gute Musik hörte. Er hat die Colma, nach meiner Uebersetung, als Kantate, doch nur mit Begleitung des Klaviers, komponirt. Sie thut sehr gute Wirkung und wird vielleicht für das Theater zu arrangiren sein, worüber ich nach meiner Rücklunst denken muß. Wenn man Fingaln und seine Helden sich in der Halle versammeln ließe, Minona singend und Osian sie auf der Harfe atkompagnirend vorstellte, und das Bianosorte auf dem Theater verstedte, so müßte die Aufführung nicht ohne Essett sein.

Heute suhren wir ins taiserliche Lager. Wir tamen burch Berg, worauf die Hauptattake von Moreau gerichtet war; bann auf Cannstatt, Münster sahen wir im Grunde liegen. Wir kamen durch Schmieden und siengen an das Lager zu übersehen. Der linke Flügel lehnt sich an Mühlhausen, alsdaun zieht es sich über Aldingen dis gegen Hochberg. In Nedarrems wurden wir vom Hauptmann Jakardowsky, vom Generalstabe, gut aufgenommen, der uns erst früh das Lager überhaupt von dem Berge bei Hochberg zeigte und uns gegen Abend an der ganzen Fronte dis gegen Mühlhausen hinführte. Wir nahmen den Weg nach Kornzwestheim, da wir denn auf die Ludwigsdurger Chaussee kamen und so nach der Stadt zurücksuberen.

3m Lager mogen etwa 25,000 Mann fteben: bas haupts quartier bes Ergbergogs wird in hochberg fein.

Der Pfarrer in Redarrems heißt Beller, ber Oberamtmann von Cannstatt Sepffer, und ift ein Bruber bes Brofessors in Göttingen.

Stuttgart, ben 4. September 1797.

Nachdem ich früh Verschiedenes zu Bapiere gebracht und einige Briefe besorgt hatte, gieng ich mit herrn Professor Danneder spazieren und beredete hauptsächlich mit ihm meine Absichten, wie Isppi und Thouret auch für unsere Weimarischen Verhältnisse zu nuten sein möchten.

Bu Mittag speiste ich an ber Lable b'hote, wo sich ein junger Herr von Lieven, ber sich hier bei ber ruffischen Gesandtschaft befindet, als ein Sohn eines alten akademischen Freundes mir zu erkennen gab.

hernach befuchte ich herrn Beiling, bessen Frau sehr schon Klavier spielte. Er ist ein fehr paffionirter Liebhaber ber Musit,

beionbers bes Befanges.

Aus ben brillanten Zeiten bes Herzogs Karl, wo Jomelli bie Oper dirigirte, ist der Eindruck und die Liebe zur italianischen Musik bei altern Bersonen hier noch lebhaft verblieben. Man sieht, wie sehr sich etwas im Publitum erhält, das einmal solid gepflanzt ist. Leider dienen die Zeitumstände den Obern zu einer Art von Rechtsertigung, daß man die Kunste, die mit Wenigem hier zu erhalten und zu beleben wären, nach und nach ganz sinken und verklingen läßt.

Bon da zur Frau Legationsrath Abel, wo ich die beiden schonen Bilder, die ich bei herrn von Madeweiß gesehen, nochmals wieder sand. Außer diesen zeigte man mir noch eine vortressliche und wohlerhaltene Landschaft von Nicolas Poussin und noch einen andern Claude aus einer frühern Zeit, aber unendlich lieblich.

Wir machten darauf einen Spaziergang auf die Beinbergshöhen, wo man Stuttgart in seinem Umfange und seinen verschiedenen Theilen liegen sieht. Stuttgart hat eigentlich drei Regionen und Charaktere: unten sieht es einer Landstadt, in der Mitte einer Handelsstadt, und oben einer Hof- und wohlhabenden Vartikuliersstadt ähnlich.

Wir giengen ins Theater, wo man Ludwig den Springer gab. Das Ballet, dießmal ein blofies Divertissement, war gang heiter und artig. Madame Bauli, erst turz verheirathet, zeigte

fich als febr bubiche und anmutbige Tangerin.

Die Stuttgarter sind überhaupt mit ihrem Theater nicht übel zufrieden, ob man gleich auch hie und da darauf schilt. Merkwürdig war mir's auch heute, daß das Bublitum, wenn es beisammen ist, es mag sein, wie es will, durch sein Schweigen und seinen Beisall immer ein richtiges Gefühl verräth. Sowohl im heutigen Stüde, als neulich im Carlos, wurden die Schauspieler sast nie, einigemal aber das Stüd applaudirt; taum aber trat diesen Abend die Tänzerin mit ihren wirklich reizenden Bewegungen auf, so war der Beisall gleich da.

Stuttgart, ben 5. September 1797.

Früh im großen Theater. Ich sah baselbst verschiedene Dekorationen, welche sich noch von Colomba herschreiben. Sie mussen sich auf dem Theater sehr gut ausnehmen; denn es ist Mles sehr saßlich, und in großen Partien ausgetheilt und gemalt. Die Franksurter Dekorationen haben aber doch darin den Borzug, daß ihnen eine solidere Baukunst zum Grunde liegt, und daß sie reicher sind, ohne überladen zu sein; dahingegen die hiesigen in einem gewissen Sinne leer genannt werden können, ob sie gleich wegen der Größe des Theaters und wegen ihrer eigenen Grandiosität sehr guten Esset thun müssen.

Sodann bei Herrn Meyer, der verschiedene gute Gemälde bat. Er zeigte mir Blumen- und Fruchtstüde von einem gewissen Wolffermann, der erst mit naturhistorischen Arbeiten angessangen, sich aber darauf nach de heem und hunjum gebildet und, sowohl in Wasser- als Delsarbe, Früchte und Insekten außersordentlich gut macht. Da er arm ist und sich hier kaum erhält, so wurde er leicht zu haben sein und bei kunstigen Dekorationen vortresslich dienen, um die Früchte, Insekten, Gefäße, und was vortresslich dienen, um die Früchte, Insekten, Gefäße, und was Beg zu zeigen. Auch könnte man ihn zu der neuen Marmorsmalerei brauchen, wenn ihn Prosessor Thouret vorher darin unterrichten wollte.

Ich sah bei bem Hoftapezierer Stuhle von Mahagoniholz gears beitet; sie waren mit schwarzem gestreiftem Seibenzeug überzogen, das Pequin satiné heißt und eine sehr gute Wirkung thut. Besonders artig nehmen sich daran hochrothe seidene Ligen aus, mit benen die Kanten der Kissen bezeichnet sind.

Nachmittags war ich bei Regierungsrath Frommann, ber mir einige schöne eigene, so wie andere dem Legationsrath Abel gehörige Gemälde vorzeigte. Unter den letzteren zeichnete sich bessonders ein Faun aus, der eine am Baum gebundene Nymphe peitscht. Dieselbe Idee ist in den Scherzi d'amore von Caracci vorgestellt, und mag dieses Bild, das vortresslich gemalt ist, wohl von Lodovico sein. Auch dieser Liebhaber hat manches aus den französischen Auktionen für einen sehr billigen Preis erhalten.

Abends bei Rapp. Borlefung bes hermann und Dorothea.

Stutigart, ben 6. September 1797.

Früh befuchte mich herr Professor Thouret, mit bem ich über bie architettonischen Deforationen sprach. Dazu tam Professor heideloff, ber leiber sehr an ben Augen leibet; ferner ein Obristslieutenant von Roubelta, von ben Desterreichern, ein wohlgebildeter

junger Mann und großer Liebhaber ber Musik. Darauf gieng ich mit Thouret, sein Modell jum Ovalsaal in Stuttgart zu sehen, das im Ganzen gut gedacht ist: nur wäre die Frage, ob man den Uebergang von den langen perpendikulären Banden, der mir zu arm scheint, nicht reicher und anmuthiger machen könnte.

Ich gieng alsbann mit ihm, Scheffauer und einem württembergischen Offizier, der ganz artig malt, das Schloß zu besehen, wo ich nichts Nachahmungswerthes fand, vielmehr unzählige Beispiele dessen, was man vermeiden soll. Die Marmore, besonders aber die Alabaster (Kalkspathe) des Landes, nehmen sich sehr gut auß, sind aber nicht zur glüdlichsten Dekoration verwendet. Uedrigens sind die Zimmer, man möchte sagen, gemein vornehm; so zum Beispiel sieht man auf einem gemein angestrichenen weißen Gipsgrunde viele vergoldete Architektur, die Thüren bei ihren schnörtelbasten Bergoldungen mit Leimfarde angestrichen, die Guibalschen Blasonds nach der bekannten Art.

In dem Bohnzimmer des jetigen Herzogs sah ich eine halbe Figur, die auf Guercin hindeutet, einige Landschaften aus Biermanns früherer Zeit, ein gutes Bild von hetsch, die Mutter der Gracchen im Gegensatz mit der eiteln Römerin vorstellend.

3ch gieng mit herrn Professor Thouret die verschiedenen Detorationen durch, die bei Berzierungen eines Schlosses vortommen können, und bemerkte hievon Folgendes:

Das erste, worin wir überein tamen, war, daß man sich, um eine Reihe von Zimmern zu dekoriren, vor allen Dingen über das Ganze bestimmen solle, man möge es nun einem einzelnen Künstler übertragen, oder aus den Vorschlägen mehrerer nach eigenem Geschnacke für die verschiedenen Zimmer eine Wahl anstellen. Da ohnehin ein solches Unternehmen jederzeit großes Geld toste, so ein der Hauptpunkt, daß man stusenweis versahre, das Kostdare nicht am unrechten Platze andringe und sich nicht selbst nothige, mehr, als man sich vorgesett, zu thun.

So sei zum Beispiel bei bem Appartement unserer Herzogin, bessen Lage ich ihm bezeichnete, es hauptsächlich barum zu thun, aus bem Anständigen eines Borsaals in das Bürdigere der Borzimmer, in das Prächtigere des Audienzzimmers überzugehen, das Rundel des Eckes und das darauf folgende Jimmer heiter und boch prächtig zu einer innern Konversation anzulegen, von da ins Stille und Angenehme der Bohn- und Schlafzimmer überzugehen und die daran stoßenden Kabinette und Bibliothet mannigsfaltig, zierlich und mit Anstand vergnüglich zu machen.

Wir sprachen über die Möglichkeit, sowohl durch das anguwendende Material, als durch die zu bestimmenden Formen einem feben dieser Zimmer einen eigenen Charalter und dem Sanzen eine Folge burch Uebergänge und Kontraste zu geben. Er erbot kach, wenn man ihm die Risse und Maße der Zimmer schickte, einen ersten Borschlag dieser Art zu thun, den man zur Grundlage bei der künstigen Arbeit brauchen könnte.

Deden und Gesimse sind das Erste, an deren Bestimmung und Fertigung man zu benten hat; allein diese hängen von der Detoration des Zimmers sowohl in Proportionen als Ornamenten ab.

Die Gesimse oder den Uebergang von der Wand zur Decke kann man auf zweierlei Art machen, einmal, daß man ein mehr oder weniger vorspringendes Gesims in die Ede andringt und die Decke unmittelbar darauf ruhen läßt, oder auch, daß man durch eine größere oder kleinere Hohlkehle die Wand und Decke sanst verbindet. Jene Art würde in ihrer größeren Einsacheit sich wohl sir die Borzimmer schiden und, wenn man Glieder und Theile mehr zusammensett, auch wohl den prächtigen Zimmern gemäß sein. Doch haben die Hohlkehlen immer etwas Heiteres und find mannigsaltiger Berzierungen sähig. Isopi will selbst über dem architektonischen Gesims noch jederzeit eine Hohlkehle haben, um dem Ganzen mehr Freiheit und Ansehen zu geben — eine Meinung, die sich noch prüsen läßt.

Gesimse und Deden stehen in einer beständigen Korrelation; die Einfalt des einen bestimmt die Einfalt des andern, und so theilen sie einander auch ihre mannigsaltigen Charaktere mit. Stud, Bergoldung und Malerei können mit einander hier wetteisern und sich steigern. Wir haben hievon in dem Kömischen hause fcon sehr schone Beispiele.

Bas die Bande selbst betrifft, so leiden sie die mannigsalztigsten Beränderungen. Gine sauber abgetünchte Band, auf welcher die angebrachte Stukkatur durch einen leichten Ton abgesetzt wird, giebt für Borsale die angenehmste und heiterste Berzierung.

Sehr wichtig aber ist für Dekoration die Kenntniß, Granit, Borphyr und Marmor auf verschiedene Weise nachzuahmen. Die bekannte Art des sogenannten Sipsmarmors thut zwar, nächst dem natürlichen Stein, den schönsten und herrlichsten Effekt, allein sie ist sehr kostbar, und die Arbeit geht langsam; hingegen bedient man sich in Italien außerdem noch dreier anderer Arten, welche nach dem verschiedenen Gebrauch und Würde der Zimmer anzuswenden sind, und alle drei sehr guten Essett machen.

Die erste wird auf nassen Kalt gemalt und hinterbrein vom Maurer verglichen und von dem Maler wieder übergangen, so daß beide immer zusammen arbeiten; sie können auf diese Weise des Tages 6 Quadratschuh fertig machen. Der neue Saal von Hohenheim wird auf diese Weise bekorirt, und man konnte daselbst im Frühjahre schon die Resultate sehen.

Die zweite ift, mas bie Stalianer Scajola nennen, eine Art

von nassem Mosaik. Der Pilaster oder die Füllung, die auf diese Art bearbeitet werden soll, wird mit einem einfärdigen beliebigen Gipsgrunde angelegt. Wenn er troden ist, sticht der Künstler, der freilich darin Praktif haben muß, mit Sisen die Adern, oder was man für Zusäuligkeiten andringen will, heraus und füllt und streicht die entstandenen Vertiesungen mit einer andern Farbe wieder aus, wozu er sich kleiner Spateln bedient. Wenn dieses wieder troden ist, übergeht er es abermals, und das so lange, dis der Esset erreicht ist, da denn das Ganze abgeschlissen wird. Man kann durch diese Art weit mehr als durch das Mischen des Marmors die Natur erreichen, und es soll bei gehöriger Praktif um einen großen Theil geschwinder gehen.

Die britte Art ist für Borsale und Zimmer, die man leicht behandeln will; sie soll sich aber auch sehr gut ausnehmen. Der Marmor wird nämlich mit Leimsarbe auf die abgetünchte Wand gemalt und mit einem Spiritussirniß überstrichen.

Alle drei Arten offerirt herr Thouret durch Beschreibung, noch lieber aber durch persönliche Anleitung mitzutheilen. Er widerräth das Malen des Marmors mit Del auf die abgetünchte Band, weil die Arbeit eine unangenehme, der Natur widersprechende Bräune nach und nach erhält.

Der Gebrauch ber Seibe jur Berzierung ber Banbe ift auch wohl zu überlegen. Ganze Wande damit zu überziehen, hat immer etwas Eintöniges, man mußte ihnen benn nach Große und Ber-hältniß ber Zimmer starke Borburen geben und auf die großen Raume wenigstens einige würdige Gemälbe anbringen.

Uebrigens aber sind die kleinern seidenen Abtheilungen, mit Stukkatur und Marmor verbunden, immer das Angenehmfte und Reichfte, wie wir das Beispiel auch im Römischen Sause sehen.

Da die Spiegel nunmehr jederzeit als ein Theil der Architektur angesehen, in die Wand eingelassen und niemals in mehr oder weniger barbarischen Rahmen ausgehängt werden, so fallen die Rahmen dazu meist in das Feld des Stukkaturers; wenigstens hat der Bildschniger nicht viel daran zu thun. Dagegen ist zu wünschen, daß das Schniswert an den Thüren, die im Ganzen einerlei Form haben können, nach Verhältniß angebracht werde; wie sie denn durch Fournirung verschiedener hölzer, Schniswert, Bronze, Vergoldung ihre Mannigsaltigkeit sehr hoch treiben kann, und eine weiße Thür immer etwas Albernes hat. Statt des kostbaren Schniswerts lassen sierrathen sehr gut braucken.

Wegen der Lambris hielt man bafür, daß bei hohen Bimmern allenfalls die Bobe ber Fensterbruftung beibehalten werben tonne,

sonst aber sehe ein niedriger sodelartiger Lambris immer besser aus, indem er die Band niemals gedruckt erscheinen lasse.

Wegen ber Jugboden tamen auch sehr gute Borichlage gur Sprache, die nachstens im weitern Umfang zu Papiere zu bringen find.

Einer von ben Hauptsehlern bei ber Detoration ber Zimmer, ber auch bei ber frühern Konstruktion ber Gebäube begangen wird, ist, daß man die Massen, die man haben kann ober hat, trennt und gerschneibet, wodurch das Große selbst kleinlich wird.

Wenn man zum Beispiel in einem Saal eine Saulenordnung, die nur einen Theil der hohe einnimmt, andringt und über der selben gleichsam noch eine Attike dis an die Decke macht. Dieser Jall ist noch in dem ausgebrannten Schlosse zu Stuttgart zu sehen. Der wenn man die Lambris verhaltnismäßig zu hoch macht, oder die Gesimse oder Friesen oden zu breit. Durch solche Operationen ann man ein hohes Zimmer niedrig erscheinen machen, wie durch die umgekehrte richtige Behandlung ein niedriges hoch erscheint. Diesem Fehler sind alle diesenigen ausgesetzt, welche nur immer in mannigsaltige Berzierungen denken, ohne die Jauptbegriffe der Rassen, der Einheit und der Proportionen vor Augen zu haben.

Rach Tische gieng ich mit Danneder zu Rapp, wo ich ein sehr nerkwürdiges ofteologisches Braparat fand.

Ein Frauenzimmer, beren Geschwifter icon an Anochentrant. weiten gelitten hatten, empfand in früher Jugend einen heftigen 5chmers, wenn die obere Rinnlade unter bem linken Auge berührt purbe. Diefer erstredte sich nach und nach abwarts bis in bie Salfte bes Gaumens; es entftand bafelbft ein Beschwur, in welchem nan etwas Sartes fpuren tonnte. Sie lebte 19 Rabre und ftarb in ber Auszehrung. Der Theil bes Schabels, ben man, nachbem ie anatomirt, gurudbehalten, zeigt folgende Mertwurdigfeiten. Die linke Salfte bes Ossis intermaxillaris enthält zwei gute Schneibegabne; ber Edgabn fehlt, und nach ber fleinen Alveole iebt man, daß er bald nach ber zweiten Rabnung ausgefallen ein muffe; dann folgt ein Bachahn, bann eine kleine Lude, eboch ohne Alveole, sondern mit dem scharfen Rand, dann ein tarter Badzahn, barauf ein noch nicht gang ausgebilbeter fogenannter Beisheitszahn. Betrachtet man nun die Rafenhöhle ves Braparats, fo findet man bie große Mertwurdigkeit: es fint tamlich ein Rahn unter bem Augenrande mit feiner Burgel an iner kleinen runden, faltigen Anochenmasse fest; er erstreckt sich n feiner Lage ichief berab nach hinten ju und bat ben Baumen: beil ber obern Maxille gleich hinter ben Canalibus incisivis

gleichsam burchbohrt, ober vielmehr es ift durch die widernatürliche Berührung der Theil kariös geworden, und eine Deffnung, die größer als seine Krone, sindet sich ausgefressen. Die Krone steht nur wenig vor der Gaumenstäcke vor. Der Jahn ist nicht völlig wie andere Baczähne gebildet, seine Murzel ist einfach und lang, und seine Krone nicht völlig breit. Es scheint nach allem diesem ein gesunder Jahn mit lebhastem Wachstum zu sein, dem aber der Weg nach seinem rechten Plaze durch ein ungleiches und schnelleres Wachstum der Nachbarzähne versperrt worden, so daß er sich hinterwärts entwickelt und das Unglück angerichtet hat. Wahrssichtlich ist es der sehlende Baczahn, von dessen Alveole keine Spur zu sehen ist. Im Ansange glaubte ich sast, es sei der Eckzahn.

Wenn man diesen Fall hätte vermuthen können, so bin ich überzeugt, daß diese Berson leicht zu operiren und der Jahn herauszuziehen gewesen wäre; ob man aber, bei ihrer übrigen ungludlichen Konstitution, ihr das Leben dadurch gefristet hätte, ist fast

gu zweifeln.

Schabe, daß man nur das interessante Stüd ausgeschnitten, und nicht die andere Hälfte der Maxille, ja den gangen Schädel verwahrt hat, damit man den Knochenbau noch an den Theilen, welche teine auffallende Unregelmäßigkeit zeigten, hätte beobachten können.

Abends im Theater murben die Due Litiganti von Sarti gegeben. Die Borstellung mar außerst schwach und unbebeutenb.

Herr Brand gar nichts. Demoifelle Bambus unangenehme Rullität. Madame Kaufmann, kleine hagere Figur, steife Bewegung, angenehme, gebildete, aber schwache Stimme. Demoiselle Ferber nichts. Herr Krebs angenehmer Tenor, ohne Ausdruck und Aktion. Herr Reuter unbedeutend. Herr Weberling, eine gewisse Art von drolligem humor, den man leiden mag, aber auch weiter nichts.

Ich habe Mehrere, die das Theater öfters besuchen, barüber sprechen hören, und ba kommt es benn meist auf eine gewisse Toleranz hinaus, die aus der Nothwendigkeit entspringt, diese Leute zu sehen, wo denn doch Jeder in einer gewissen Rolle sich die Gunft des Aublikums zu verschaffen weiß.

Uebrigens hat bas Theater so eine feltsame Konstitution, daß

eine Berbefferung beffelben unmöglich wird.

## Bon Stuttgart nach Tübingen.

Aubingen, ben 7. September 1797.

Fruh halb fechs Uhr von Stuttgart abgefahren. Auf ber Sobe hinter Hohenheim gieng ber Weg burch eine schone Allee

von Obstbaumen, wo man einer weiten Aussicht nach ben Nedarbergen genießt. Man kommt burch Echterbingen, ein wohlgebautes heiteres Dorf, und die Straße geht sobann auf und ab, quer burch die Thäler, welche das Wasser nach dem Nedar zuschicken.

Ueber Walbenbuch, bas im Thale liegt, und wo wir um halb neun Uhr ankamen, hat man eine schöne Aussicht auf eine fruchtbare, doch hügelige und rauhere Gegend, mit mehrern Dörfern, Feldbau, Wiesen und Wald. Walbenbuch selbst ist ein artiger, zwischen Hügeln gelegener Ort, mit Wiesen, Feld, Weinbergen und Wald und einem herrschaftlichen Schloß, der Wohnung des Oberforstmeisters.

Eine ähnliche Kultur dauert bis Dettenhausen fort, doch ist die Gegend rauher und ohne Weinberg. Wir sahen Weiber und Kinder Flachs brechen. Weiterhin wird es etwas slächer. Einzelne Sichbaume stehen hie und da auf der Trift, und man hat die schöne Ansich der nunmehr nähern Neckarberge, so wie einen Blid ins mannigsaltige Reckarthal. Wir sahen bald das Tübinger Schloß und suhren durch eine anmuthige Aue nach Tübingen hinein, wo wir bei Cotta einkehrten.

Ich machte bei ihm die Bekanntschaft mit Herrn Dr. Gmelin und gieng gegen Abend mit Beiben, die Gegend zu sehen. Aus dem Garten des Dr. Gmelin hatte man die Ausssicht auf das Ammerthal und Reckarthal zugleich. Der Rüden eines schön bebanten Sandseingebirges trennt beide Thäler, und Tübingen liegt auf einem kleinen Einschnitt dieses Rüdens, wie auf einem Sattel, und macht Jace gegen beide Thäler. Oberhalb liegt das Schloß, unterhalb ist der Berg durchgraben, um die Ammer auf die Mühlen und durch einen Theil der Stadt zu leiten. Der größte Theil des Wassers ist zu diesem Behuf weit über der Stadt in einen Graben gefaßt; das übrige Wasser, im ordentlichen Bette, so wie die Gewitterwasser, lausen noch eine weite Strecke, dis sie sich mit dem Reckar vereinigen.

Die Eristenz der Stadt gründet sich auf die Atademie und die großen Stiftungen; der Boden umher liefert den geringsten Theil ibrer Bedürfnisse.

Die Stadt an sich selbst hat brei verschiedene Charaktere: ber Abhang nach ber Morgenseite, gegen ben Nedar zu, zeigt die großen Schuls, Alosters und Seminariengebäude; die mittlere Stadt sieht einer alten, zufällig zusammengebauten Gewerbstadt ähnlich; ber Abhang gegen Abend, nach der Ammer zu, so wie ber untere flache Theil der Stadt wird von Gärtnern und Feldsleuten bewohnt; er ist äußerst schlecht, bloß nothdürftig gedaut, und die Straßen sind von dem vielen Mist äußerst unsauber.

Tübingen, ben 8. September 1797.

Mittags lernte ich die herren Ploucquet, die beiden Gmelin und Schott kennen. In dem Ploucquetischen Garten, der auf der unterhalb der Stadt wieder aufsteigenden Berghohe liegt, ist die Aussicht sehr angenehm; man sieht in beide Thälen, indem man die Stadt vor sich hat. Un der Gegenseite des Nedarthals zeigen sich die höhern Berge nach der Donau zu in einer ernsthaften Reihe.

Tübingen, ben 9. September 1797.

Gegen Abend mit Cotta auf dem Schlosse. In den Zimmern sinden sich sowohl an Deden als an Wänden und Fenstern artige Beispiele der alten Berzierungsmanier, oder vielmehr jener Art, die Theile des innern Ausbaues nach gewissen Bedürfnissen oder Begriffen zu bestimmen. Da man denn doch bei einem Baumeister manchmal solche Angabe fordert, so wird er hier verschiedene Studien machen tönnen, die, mit Geschmack gebraucht, gute Wirkung thun würden.

Abends die Kleine Kantische Schrift gegen Schloffer, so wie den Gartenkalender und die württembergische Kleine Geographie

burchgelesen und angesehen.

Tübingen, ben 10. September 1797.

Früh mit Professor Kielmeyer, ber mich besuchte, Berschiesbenes über Anatomie und Physiologie organischer Naturen burche gesprochen. Sein Programm zum Behuf seiner Borlesungen wird ehestenst gedruckt werden. Er trug mir seine Gedanken vor, wie er die Geseb der organischen Natur an allgemeine physische Gesebe anzuknüpsen geneigt sei, zum Beispiel der Polarität, der wechselzseitigen Stimmung und Korrelation der Extreme, der Ausbehnungstraft erpansibler Flüssigteiten.

Er zeigte mir meisterhafte naturhistorische und anatomische Beichnungen, die nur des leichten Berständnisses halber in Briefe eingezeichnet waren, von Georg Cuvier von Mömpelgard, der gegenwärtig Professor der vergleichenden Anatomie am Nationalsinstitut in Paris ist. Wir sprachen Berschiedenes über seine Studien, Lebensweise und Arbeiten. Er scheint durch seine Gemüthkart und seine Lage nicht der völligen Freiheit zu genießen, die einem Mann von seinen Talenten zu wünschen ware.

Ueber die Ibee, daß die höhern organischen Naturen in ihrer Entwidelung einige Stufen vorwärts machen, auf benen die andern hinter ihnen zurüchleiben. Ueber die wichtige Betrachtung der häutung, der Anastomosen, des Systems der blinden Darme, der simultanen und successiven Entwidsung.

Tübingen, ben 11. September 1797.

Diktirt an verschiedenen Aussahen, nach Weimar bestimmt. In ber Kirche Besichtigung der farbigen Fenster im Chor. Aussah darüber. Mittags Prosessor Schnurrer, nach Tische Bissten bei den herren, die ich hier im Hause hatte kennen kernen, so wie bei Prosessor Majer. Abends die Rachricht von der erklärten Fehde des Direktoriums mit dem Rathe der Fünshundert. Regnichter Tag.

### An den Bergog von Weimar.

Tübingen, ben 11. September 1797.

Bom 25. August an, ba ich von Frankfurt abreiste, habe ich langsam meinen Weg hierher genommen. Ich bin nur bei Tage gereist und habe nun, vom schönen Wetter begünstigt, einen deutlichen Begriff von den Gegenden, die ich durchwandert, ihren Lagen, Berhältnissen, Ansichten und Fruchtbarkeit. Durch die Gelassen, Berhältnissen, Ansichten und Fruchtbarkeit. Durch die Gelassen, der einen Es giedt eine Methode, durch die man überhaupt in einer gewissen Beit die Berhältnisse eines Orts und einer Gegend und die Existenz einzelner vorzüglicher Menschen gewahr werden tann. Ich sage gewahr werden, weil der Reisende kaum nehr von sich fordern darf; es ist schon genug, wenn er einen saubern Umriß nach der Natur machen lernt und allenfalls die großen Partieen von Licht und Schatten anzulegen weiß; an das Ausksübren muß er nicht denken.

Der Genuß der schönen Stunden, die mich durch die Bergstraße führten, ward durch die sehr ausgesahrenen Wege einigermaßen unterbrochen. heidelberg und seine Gegend betrachtete ich in zwei völlig heitern Tagen mit Berwunderung, und ich darf wohl sagen mit Erstaunen. Die Ansichten nähern sich von mehrern Seiten dem Joeal, das der Landschaftsmaler aus mehrern glüdlichen Naturlagen sich in seiner schaffenden Phantasie zusammenbildet. Der Weg von da nach heilbronn ist theils fürs Auge sehr reizend, theils durch den Anblid von Fruchtbarkeit vergnüglich.

Heilbronn hat mich sehr interessirt, sowohl wegen seiner offenen, fruchtbaren, wohlgebauten Lage, als auch wegen bes Wohlstandes ber Bürger und der guten Administration ihrer Vorgesetten. Ich batte gewünscht, diesen kleinen Kreis naber tennen zu lernen.

Bon da nach Stuttgart wird man von der Einförmigkeit einer glücklichen Kultur beinahe trunken und ermüdet. In Ludwigsburg besah ich das einsame Schloß und bewunderte die herrlichen Alleenspflanzungen, die sich durch die hauptstraßen des ganzen Ortes erstrecken.

In Stuttgart blieb ich neun Tage. Es liegt in feinem ernfts

haften, wohlgebauten Thal sehr anmuthig, und seine Umgebungen, sowohl nach ben Höhen als nach bem Nedar zu, sind auf mannigstaltige Weise charakteristisch.

Es ist sehr interessant zu beobachten, auf welchem Bunkt die künste gegenwärtig in Stuttgart stehen. Herzog Karl, bem man bei seinen Unternehmungen eine gewisse Großheit nicht absprechen kann, wirkte doch nur zu Befriedigung seiner augenblicklichen Leidenschaften und zur Realisirung abwechselnder Phantasieen. Indem er aber auf Schein, Reprasentation, Essett arbeitete, so bedurfte er besonders der Künstler, und indem er nur den niedern Bwech

im Auge batte, mußte er boch die höhern befördern.

In früherer Zeit begünstigte er das lyrische Schauspiel und die großen Feste; er suchte sich die Meister zu verschaffen, um diese Erscheinungen in größter Vollommenheit darzustellen. Diese Epoche gieng vorbei, allein es blieb eine Anzahl von Liebhabern zurück, und zur Bollständigkeit seiner Akademie gehörte auch der Unterricht in Musik, Gesang, Schauspiel und Tanzkunst. Das Alles erhält sich noch, aber nicht als ein lebendiges, fortschreitendes, sondern als ein stillstehendes und abnehmendes Institut.

Musit tann fich am lanaften erhalten. Diefes Talent tann mit Blud bis in ein boberes Alter geubt werben; auch ift es, was einzelne Instrumente betrifft, allgemeiner und von jungen Leuten erreichbar. Das Theater bagegen ift viel fonellern Abwechselungen unterworfen, und es ist gewissermaßen ein Unglud, wenn bas Personal einer besondern Bubne fich lange neben einander erhalt; ein gewiffer Ton und Schlendrian pflangt fich leicht fort, so wie man jum Beispiel bem Stuttgarter Theater an einer gewiffen Steifheit und Trodenheit seinen akabemischen Ursprung gar leicht abmerken tann. Wirb, wie gefagt, ein Theater nicht oft genug burch neue Gubjette angefrischt, fo muß es allen Reig verlieren. Singstimmen bauern nur eine gewiffe Zeit; bie Jugenb, Die zu gewissen Rollen erforderlich ift, geht vorüber: und fo bat ein Bublitum nur eine Urt von tummerlicher Freude burch Gewohnheit und hergebrachte Nachficht. Dieß ift gegenwärtig ber Rall in Stuttgart und wird es lange bleiben, weil eine wunderliche Ronftitution ber Theateraufficht jebe Berbefferung febr fcwierig macht.

Miholé ift abgegangen, und nun ift ein andrer Entrepreneur angestellt, der die Beiträge des Hoses und Publikums einnimmt und darüber, so wie über die Ausgaben, Rechnung ablegt. Sollte ein Schaden entstehen, so muß er ihn allein tragen: sein Bortheil hingegen darf nur dis zu einer bestimmten Summe steigen; was darüber gewonnen wird, muß er mit der herzoglichen Theaterdirektion theisen. Man sieht, wie sehr durch eine solche Einrichtung Alles, was zu einer Berbesserung des Theaters geschehen könnte,

paralpfirt wird. Ein Theil ber altern Alteurs barf nicht abge-

Das Ballet verhält sich überhaupt ungesähr wie die Musik. Figuranten dauern lange, wie Instrumentalisten, und sind nicht schwer zu ersehen; so können auch Tänzer und Tänzerinnen in einem höhern Alter noch reizend sein, unterdessen sind immer wieder ein junger Nachwuchs. Dieses ist auch der Stuttgarter Fall. Das Ballet geht überhaupt seinen alten Gang, und sie haben eine junge, sehr reizende Tänzerin, der nur eine gewisse Mannigsaltigkeit der Bewegungen und mehr Charakteristisches in ihrem Thun und Lassen sehlt, um sehr interessant zu sein. Ich habe nur einige Divertissements gesehen.

Unter ben Partifuliers hat sich viele Liebe zur Musit erhalten, und es ist manche Familie, die sich im Stillen mit Klavier und Gesang sehr gut unterhalt. Alle sprechen mit Entzuden von jenen brillanten Zeiten, in benen sich ihr Geschmad zuerst gebildet, und

verabscheuen beutsche Musit und Gefang.

Bildhauer und Maler schicke der Herzog, wenn sie gewissermaßen vorbereitet waren, nach Paris und Rom. Es haben sich
vorzügliche Männer gebildet, die zum Theil hier sind, zum Theil
sich noch auswärts besinden. Auch unter Liebhaber hat sich die
Lust des Zeichnens, Malens und Bossirens verbreitet; mehr oder
weniger bedeutende Sammlungen von Gemälden und Rupserstichen
sind entstanden, die ihren Besigern eine angenehme Unterhaltung,
so wie eine geistreiche Kommunikation mit andern Freunden gewähren.

Sehr auffallend ist es, daß ber Herzog gerade die Runst, die er am meiften brauchte, die Baufunft, nicht auf eben die Beife in jungen Leuten beforderte und fich die fo nothigen Organe bilbete; Denn es ist mir Reiner bekannt, ber auf Bautunft gereift mare. Babricheinlich begnugte er fich mit Subjetten, Die er um fich hatte und gewohnt mar, und mochte burch fie feine eigenen Ideen gern nehr oder weniger ausgeführt seben. Dafür tann man aber auch bei Allem, mas in Ludwigsburg, Stuttgart und Sobenheim geichehen ift, nur bas Material, bas Gelb, bie Beit, fo wie bie verlorne Araft und Gelegenheit, mas Gutes ju machen, bedauern. In Saal, ber jest in der Arbeit ift, verspricht endlich einmal reschmachvoll verziert zu werben. Isopi, ein trefflicher Ornamentist, ben ber Bergog turg por seinem Tobe von Rom verschrieb, führt vie Arbeit nach Zeichnungen von Thouret aus. Dieses ift ein junger lebhafter Maler, der fich aber mit viel Luft auf Architektur zeleat bat.

Das Rupferftechen fteht wirflich hier auf einem hohen Buntte; Brofeffor Muller ift einer ber erften Kunftler in biefer Urt und haften, wohlgebauten Thal sehr anmuthig, und seine Umgebungen, sowohl nach den Höhen als nach dem Nedar zu, sind auf mannigstaltiae Weise charakteristisch.

Es ist sehr interessant zu beobachten, auf welchem Bunkt die Künste gegenwärtig in Stuttgart stehen. Herzog Karl, dem man

ktünste gegenwärtig in Stuttgart stehen. Herzog Karl, bem man bei seinen Unternehmungen eine gewisse Großheit nicht absprechen kann, wirkte doch nur zu Befriedigung seiner augenblicklichen Leidensschaften und zur Realisirung abwechselnder Phantasieen. Indem er aber auf Schein, Repräsentation, Essett arbeitete, so bedurfte er besonders der Künstler, und indem er nur den niedern Zweckim Auge hatte, mußte er doch die höhern befördern.

In früherer Zeit begünstigte er bas lyrische Schauspiel und bie großen Feste; er suchte sich die Meister zu verschaffen, um biese Erscheinungen in größter Vollsommenheit darzustellen. Diese Epoche gieng vorbei, allein es blieb eine Anzahl von Liebhabern zurück, und zur Bollständigkeit seiner Atademie gehörte auch der Unterricht in Musik, Gesang, Schauspiel und Tanzkunst. Das Alles erhält sich noch, aber nicht als ein lebendiges, fortschreitendes,

fonbern als ein ftillftebenbes und abnehmendes Inftitut.

Mufit tann fich am langften erhalten. Diefes Talent tann mit Glud bis in ein boberes Alter geubt werben; auch ift es, was einzelne Inftrumente betrifft, allgemeiner und von jungen Leuten erreichbar. Das Theater bagegen ift viel fcnellern Abwechselungen unterworfen, und es ift gemiffermaßen ein Unglud, wenn das Versonal einer besondern Bubne fich lange neben einander erbalt: ein gewiffer Ton und Schlendrian pflangt fic leicht fort, fo wie man jum Beispiel bem Stuttgarter Theater an einer aewiffen Steifheit und Trodenheit feinen atabemifchen Urfprung gar leicht abmerten tann. Wird, wie gefagt, ein Theater nicht oft genug burch neue Gubjette angefrischt, fo muß es allen Reig verlieren. Singstimmen bauern nur eine gemiffe Beit; Die Rugenb. bie zu gewissen Rollen erforderlich ift, geht vorüber; und so bat ein Publitum nur eine Art von kummerlicher Freude burch Gewohnbeit und bergebrachte Nachficht. Dies ift gegenwärtig ber Rall in Stuttgart und wird es lange bleiben, weil eine wunderliche Ronftitution ber Theateraufficht jede Berbefferung fehr fcwierig macht.

Miholé ift abgegangen, und nun ift ein andrer Entrepreneur angestellt, der die Beiträge des Hofes und Publikums einnimmt und darüber, so wie über die Ausgaben, Rechnung ablegt. Sollte ein Schaden entstehen, so muß er ihn allein tragen: sein Bortheil hingegen darf nur dis zu einer bestimmten Summe steigen; was darüber gewonnen wird, muß er mit der herzoglichen Theaterdirektion theilen. Man sieht, wie sehr durch eine solche Einrichtung Alles, was zu einer Berbesserung des Theaters geschehen könnte,

paralhfirt wird. Ein Theil ber altern Alteurs barf nicht abge-

Das Ballet verhalt sich überhaupt ungefähr wie die Musik. Figuranten dauern lange, wie Instrumentalisten, und sind nicht schwer zu ersetzen; so können auch Tänzer und Tänzerinnen in einem höhern Alter noch reizend sein, unterdessen sindet sich immer wieder ein junger Nachwuchs. Dieses ist auch der Stuttgarter Fall. Das Ballet geht überhaupt seinen alten Gang, und sie haben eine junge, sehr reizende Tänzerin, der nur eine gewisse Mannigsaltigkeit der Bewegungen und mehr Charakteristisches in ihrem Thun und Lassen sehlt, um sehr interessant zu sein. Ich habe nur einige Divertissements gesehen.

Unter ben Partifuliers hat sich viele Liebe zur Musit erhalten, und es ift manche Familie, die sich im Stillen mit Klavier und Gesang sehr gut unterhalt. Alle sprechen mit Entzuden von jenen brillanten Zeiten, in benen sich ihr Geschmad zuerst gebildet, und

verabicheuen beutsche Mufit und Gefang.

Bildhauer und Maler schicke der Herzog, wenn sie gewissermaßen vorbereitet waren, nach Paris und Rom. Es haben sich vorzügliche Männer gebildet, die zum Theil hier sind, zum Theil sich noch auswärts befinden. Auch unter Liebhaber hat sich die Lust des Zeichnens, Malens und Bossirens verbreitet; mehr oder weniger bedeutende Sammlungen von Gemälden und Kupferstichen sind entstanden, die ihren Bestigern eine angenehme Unterhaltung, so wie eine geistreiche Kommunikation mit andern Freunden gewähren.

Sehr auffallend ist es, daß ber Bergog gerade die Runft, die er am meisten brauchte, die Baufunft, nicht auf eben die Weise in jungen Leuten beforderte und fich die fo nothigen Organe bildete; benn es ift mir Reiner befannt, ber auf Baufunst gereift mare. Bahricheinlich begnügte er fich mit Subjetten, die er um fich hatte und gewohnt war, und mochte burch fie feine eigenen Ibeen gern mehr ober weniger ausgeführt feben. Dafür tann man aber auch bei Allem, was in Ludwigsburg, Stuttgart und hohenheim geschen ift, nur bas Material, bas Geld, die Beit, so wie bie verlorne Rraft und Belegenheit, mas Gutes ju machen, bedauern. Ein Saal, ber jest in ber Arbeit ift, verfpricht endlich einmal gefchmadvoll verziert zu werben. Ifopi, ein trefflicher Ornamentift, ben ber Bergog turg por feinem Tobe von Rom verschrieb, führt bie Arbeit nach Zeichnungen von Thouret aus. Dieses ist ein junger lebhafter Maler, ber fich aber mit viel Luft auf Architektur gelegt bat.

Das Rupferftechen fteht wirflich hier auf einem hohen Buntte; Brofeffor Muller ift einer ber erften Kunftler in biefer Urt und hat eine ausgebreitete Schule, die, indem er nur große Arbeiten unternimmt, die geringern buchhändlerischen Bedürfnisse unter seiner Auflicht befriedigt. Professor Lepbold, sein Schüler, arbeitet gleichfalls nur an größern Platten und würde an einem andern Orte, in Absicht der Wirkung auf eine Schule, das bald leisten, was Brosessor Müller bier thut.

Uebersieht man nun mit einem Blide alle diese erwähnten Iweige der Kunst und andere, die sich noch weiter verdreiten, so überzeugt man sich leicht, daß nur bei einer so langen Regierung durch eine eigene Richtung eines Fürsten diese Ernte gepstanzt und ausgestät werden konnte; ja man kann wohl sagen, daß die spätern und bessern krüchte jett erst zu reisen ansangen. Wie schade ist es daher, daß man gegenwärtig nicht einsieht, welch ein großes Kapital man daran besitzt, mit wie mäßigen Kosten es zu erhalten und weit höher zu treiben sei. Aber es schein Riemand einzussehen, welchen hohen Grad von Wirkung die Künste, in Bersbindung mit den Wissenschaften, Handwert und Gewerbe, in einem Staate hervorbringen. Die Einschränkungen, die der Augenblick gebietet, hat man von dieser Seite angesangen und dadurch mehrere gute Leute mißmuthig und zum Auswaudern geneigt gemacht.

Bielleicht nust man an anbern Orten diese Epoche und eignet sich um einen leidlichen Breis einen Theil der Kultur zu, die hier durch Zeit, Umstände und große Kosten sich entwickelt bat.

Eigentlich wissenschaftliche Richtung bemerkt man in Stuttgart wenig; fie scheint mit ber Karlsakabemie, wo nicht verschwunden, boch sehr vereinzelt worden zu sein.

Den preußischen Gesandten Madeweiß besuchte ich und sah bei ihm ein paar sehr schone Bilber, die dem Legationsrath Abel, der gegenwärtig in Paris ist, gehören. Die Sammlung dieses Mannes, der sur sich und seine Freunde sehr schätzbare Gemalde aus dem französischen Schiffbruch zu retten gewußt hat, ist aus Furcht vor den Franzosen in den Häusern seiner Freunde zerstreut, wo ich sie nach und nach aufgesucht babe.

Den sehr forpulenten Erbprinzen sah ich in der Komödie, eine schwarze Binde, in der er den vor Kurzem auf der Jagd ges brochenen Arm trug, vermehrte noch sein Bolumen. Die Erds prinzeß ist wohlgebaut und hat ein verständiges, gesälliges Anssehen; ihr Betragen, sowohl nach Innen als nach Außen, muß, wie ich aus den Resultaten bemerken konnte, außerst Augen, much den Umständen gemäß sein. Der regierende Herzog scheint nach dem Schlagslusse, der ihn im Juni des vorigen Jahres traf, nur noch so leidlich hinzuleden. Die Wogen des Landtags haben sich gelegt, und man erwartet nun, was aus der Insusion sich nach und vräcipitiren wird.

Ich machte in guter Gesellschaft ben Weg nach Cannstatt und Recarrems, um bas Lager von den ungesähr 25000 Mann Desterwichern zu sehen, das zwischen Hochberg und Mühlhausen steht und den Recar im Rücken hat; es geht darin, wie natürlich, Alles sauber und ordentlich zu.

Darauf sah ich auch hohenheim mit Aufmerksamkeit, indem ch einen ganzen Tag bazu anwendete. Das mit seinen Seitens zebäuden außerst weitläusige Schloß und der mit unzähligen Außeseburten einer unruhigen und kleinlichen Phantasie übersäte Garten zewähren, selbst im Sinzelnen, wenig Befriedigendes; nur hie und da sindet man etwas, das, besser behandelt, eine gute Wirkung vervorgebracht haben würde.

Ginen thätigen Handelsmann, gefälligen Wirth und wohl untersichteten Kunstfreund, der viel Talent in eigenen Arbeiten zeigt ind den Namen Rapp führt, sand ich in Stuttgart und bin ihm nanchen Genuß und Belehrung schuldig geworden. Prosessor danneder ist, als Künstler und Mensch, eine herrliche Natur und ourde in einem reichern Kunstelemente noch mehr leisten als hier,

oo er ju viel aus fich felbft nehmen muß.

So gieng ich denn endlich von Stuttgart ab, durch eine zwar 10ch fruchtbare, doch um Bieles rauhere Gegend, und bin nun im Juße der höhern Berge angelangt, welche schon verkündigen, vas weiterhin bevorsteht. Ich habe hier schon den größern Theil von Prosessionen tennen gelernt und mich auch in der schönen Begend umgesehen, die einen doppelten Charakter hat, da Tübingen zuf einem Bergrücken zwischen zwei Thälern liegt, in deren einem ver Nedar, in dem andern die Ammer sließt.

Wie auslöschlich die Züge der Gegenstände im Gedächtniß seien, emerke ich hier mit Berwunderung, indem mir doch auch keine Spur vom Bilde Tübingens geblieben ift, das wir doch auch auf ener sonderbaren und angenehmen ritterlichen Expedition vor so

iel Jahren berührten.

Die Atademie ist hier schr schwach, ob sie gleich verdienstvolle leute besitzt und ein ungeheures Geld auf die verschiedenen Anstalten verwendet wird; allein die alte Form widerspricht jedem ortschreitenden Leben, die Wirtungen greisen nicht in einander, ind über der Sorge, wie die verschiedenen Sinrichtungen im alten diese zu erhalten seine, tann man nicht zur Betrachtung kommen, das man ehemals dadurch bewirtte und jest auf andere Weise weiten könnte und sollte. Der Hauptsinn einer Verfassung wie würtembergische bleibt nur immer, die Mittel zum Zwede recht est und gewiß zu halten, und eben deswegen tann der Zwed, er selbst beweglich ist, nicht wohl erreicht werden.

### Meber Glasmalerei.

Fortfegung.

Tübingen, ben 11. September 1797.

In bem Chor der Tübinger Kirche befinden fich bunte Fenfter, welche ich beobachtete und folgende Bemerkungen machte.

#### Den Grund beireffend.

Dersche ist bräunlich, scheint gleich aufgetragen zu sein und in einem trodenen Zustande mit Nadeln ausgerissen. Bei den hohen Lichtern ist der Grund scharf weggenommen, die übrige Haltung aber mit kleinen Stricklein hervorgebracht, wie man auf einem dunkeln Grund mit Kreide höhen würde. Auf diese Weise ist die Haltung bewirkt, und das Bild besindet sich auf der Seite, die nach Innen gekehrt ist. Der Grund ist rauh und unschmelzbar und muß durch ein großes Feuer in das Glas gebrannt sein; die seinschen Kadelzüge stehen in ihrer völligen Schafe da; es konnte damit auf weißen und allen andern Gläsern operirt werden. Hier sind Vögel und Thierarten auf gelbem Grunde mit unglaublicher Geschicklichkeit radirt; sowohl die Umrisse als die tiessten Schatten scheichen mit dem Pinsel gemacht zu sein, so daß der erste Grund boch gleichsam schon als eine starke Mitteltinte anzusehen ist.

### Die Rarbung betreffenb.

Man tann hierüber bei ben Tübinger Scheiben wenig ternen, weil sie außerst zusammengesett sind. Sie haben zwar sehr gestitten und sind mitunter höchst ungeschielt gesielt; aber man sieht boch, daß sie gleich von Anfang aus sehr kleinen Stüden zusammens gesett waren, zum Beispiel selbst die einzelnen Theile eines Harsnisches, der boch völlig einfarbig ist.

Wenn hier auf einem Glas zwei, ja brei Farben vorkommen, so ist es durch das Ausschleisen geleistet. Es sieht sehr gut aus, wenn eine weiße Stiderei auf einem farbigen Kleide ausgeschliffen ist. Dieses Ausschleisen ist vorzüglich bei Bappen gebraucht. Die weiße Wäsche neben den Gewändern so auszuschleisen, würde einen sehr guten Esselt thun. Durch dieses Mittel können zum Beispiel viererlei Farben auf einmal dargestellt werden, ja mehrere. Eine Burpurschicht wird auf ein weißes Glas geschmolzen, das Schwarze wird auf den Purpur gemalt, das Uedrige wird herausgeschlissen, und man kann auf der Rückseite des Beißen wieder Farben ansbringen, welche man will. Sehr dunner Purpur thut einen herrilichen Esselt und würde bei dem geschwackvollsten Kolorit seinen Plat gehörig einnehmen. Eben so könnte Gelb auf Purpur geschwolzen und eine Farbe ausgeschlissen werden. Das Schwarze habe ich hier auf der innern Seite sehr dicht ausgemalt gesehrt.

8 find auf diese Beise theils die fcmargen Theile ber Wappen, beils große Zierrathen auf farbige Scheiben aufgetragen.

Bu Holz, Stein und anderm Nebenwesen giebt es sehr artige tone, die aus dem Grünen, Rothen, Gelben und Violetten ins Braune spielen. Man mußte damit, bei geschmackoollerer Malerei, eine Gründe sehr sanst halten konnen.

Die Fleischfarbe ist nun freilich am wenigsten gut; sie steigt som Gelben bis jum Rothgelben, ja ich habe an Nebenfiguren in violettlich Braun bemerkt. Wollte man überhaupt wieder twas in dieser Art versuchen, so müßte man sich einen gewissen styl machen und nach den mechanischen Möglichkeiten die Arbeiten sebandeln.

Die Hauptfarben sind alle da, und zwar in ihrer höchstenknergie und Sattheit. Ein Dunkelblau ist vortresslich. Ein Hell-lau scheint neuer. Eine Art von Stahlblau, vielleicht von hinten urch eine graue Schwelzsarbe hervorgebracht. Gelb vom hellsten ist ins Drange, ja Ziegelroth, Smaragdgrün, Gelbgrün, Biolett, ind zwar ein blauliches und ein röthliches, beides sehr schon, hurpur in allen Tönen, des hellen und dunkeln, von der größten derrlichkeit.

Diese hauptfarben können, wie schon oben gesagt, wenn man vollte, getödtet werden, und man mußte nicht allein diese lebenafte und heftige, sondern auch eine angenehme harmonie hervorsringen können.

#### An Schiller.

Tübingen, ben 14. September 1797.

Seit dem 4. September, an dem ich meinen letzten Brief abschidte, ist es mir durchaus recht gut gegangen. Ich blieb in Stuttgart noch drei Tage, in denen ich noch manche Personen ennen lernte und manches Interessante beodachtete. Als ich beserken konnte, daß mein Verhaltniß zu Rapp und Danneder im Vachsen war und beide manchen Grundsas, an dem mir theosetisch so viel gelegen ist, aufzusassen nicht abgeneigt waren, auch on ihrer Seite sie mir manches Gute, Angenehme und Brauchs are mittheilten, so entschloß ich mich, ihnen den Hermann vorzusesen, das ich denn auch in einem Abend vollbrachte. Ich hatte ste Ursache, mich des Essetts zu erfreuen, den er hervorbrachte, nd es sind uns Allen diese Stunden fruchtbar geworden.

Run bin ich seit bem 7. in Tübingen, bessen Umgebungen b bie ersten Tage bei schönem Wetter mit Vergnügen betrachtete nb nun eine traurige Regenzeit burch geselligen Umgang um iren Ginfluß betrüge. Bei Cotta habe ich ein heiteres Zimmer

und zwischen ber alten Kirche und dem akademischen Gebäude einen freundlichen, obgleich schmalen Ausblick ins Reckarthal. Indessen bereite ich mich zur Abreise, und meinen nächsten Brief erhalten Sie von Stäsa. Meyer ist sehr wohl und erwartet mich mit Berslangen. Es läßt sich gar nicht berechnen, was beiden unsere Zussammenkunft sein und werden kann.

Je näher ich Cotta kennen kerne, besto besser gefällt er mir. Für einen Mann von strebender Denkart und unternehmender Handlungsweise hat er so viel Mäßiges, Sanstes und Gesastes, o viel Klarheit und Beharrlichkeit, daß er mir eine settene Erscheinung ist. Ich habe mehrere von den hiesigen Brosessoren kennen kernen, in ihren Fächern, Denkungsart und Lebensweise sehr schätzbare Männer, die sich alle in ihrer Lage gut zu bessinden scheinen, ohne daß sie gerade einer bewegten akademischen Cirkulation nöthig hätten. Die großen Stistungen scheinen den großen Gebäuden gleich, in die sie eingeschlossen sind; sie stehen wie ruhige Kolossen auf sich selbst gegründet und bringen keine lebhaste Thätigkeit hervor, die sie zu ihrer Erhaltung nicht bedürfen.

Sonderbar hat mich hier eine kleine Schrift von Kant überrascht, die Sie gewiß auch kennen werden: Berkündigung des nahen Abschlusses eines Traktats zum ewigen Frieden in der Philosophie, ein sehr schähderes Produkt seiner bekannten Denkart, das, so wie Alles, was von ihm kommt, die berrlichsten Stellen enthält, aber auch in Komposition und Stel Kantischer als Kantisch ist. Mir macht es großes Bergnügen, daß ihn die vornehmen Philosophen und die Prediger des Borurtheils so ärgern konnten, daß er sich mit aller Gewalt gegen sie stemmt. Indessen kunt er doch, wie mir schosser Unrecht, daß er ihn einer Unredlicheit, wenigstens indirekt, beschuldigen will. Wenn Schlosser sehlt, so ist es wohl darin, daß er seiner innern Ueberzeugung eine Realität nach Außen zuscheibt und kraft seines Charakters und seiner Denkweise zuschreiben muß; und wer ist in Theorie und Praxis ganz frei von dieser Anmaßung?

Bum Schluffe laffe ich Ihnen noch einen fleinen Scherz abichreiben; machen Sie aber noch teinen Gebrauch bavon! Es folgen
auf diese Introduktion noch drei Lieber in deutscher, französischer und spanischer Art, die zusammen einen kleinen Roman ausmachen.

Der Edelfnabe und die Millerin.

Cdelknabe. Wohin? wohin? Schöne Müllerin? Wie beißt bu? Milerin. Liefe. Delknabe. Bobin benn? wobin Mit bem Recben in ber Banb? Millerin. Auf bes Baters Land. Auf bes Baters Wiefe. Welknabe. Und gebft fo allein? Das Beu foll berein, Millerin. Das bedeutet der Rechen: Und im Garten baran Fangen die Birn' gu reifen an; Die will ich brechen. Edelknabe. Ift nicht eine ftille Laube babei? Mullerin. Sogar ihrer zwei, An beiden Eden. Edelknabe. Ich tomme bir nach, Und am heißen Mittag Wollen wir uns brein versteden. Richt mabr? im grunen vertraulichen Saus -Millerin. Das gabe Geschichten. Delknabe. Rubst bu in meinen Armen aus? Mit nichten! Mülerin. Denn wer bie artige Müllerin tußt, Auf ber Stelle verratben ift. Guer icones bunfles Rleib That' mir leib So weiß zu farben. Sleich und gleich! so allein ist's recht! Darauf will ich leben und fterben. Ich liebe mir ben Mullerinecht: An dem ift nichts zu verderben.

# Bon Tübingen nach Schaffhaufen.

Den 16. September 1797.

Früh vier Uhr aus Tübingen abgefahren. Sobald man aus bem Burtembergischen kommt, wird ber Weg schlecht. Zur Linken hat man Berge, an deren Juß sich ein Thal bilbet, in welchem die Steinlach fließt.

Bir erreichten hechingen 71/2 Uhr; es liegt zum Theil im Grunde, zum Theil mit dem Schlosse auf der Anhöhe, und man hat bei der Einfahrt eine sehr schone Ansicht. Unten zwischen Wiesen und Feldern liegt ein Kloster und dahinter hohenzollern auf dem Berge. Auf der Brüde traf ich seit langer Zeit der

ersten heiligen Nepomuk, der aber auch wegen der schlechten Bege nöthig war. Sehr schöne Kirche. Betrachtung über die Klarheit der Pfassen in ihren eigenen Angelegenheiten und die Dumpsheit, die sie verbreiten. Bon Philosophen könnte man beinahe das Umgekehrte sagen.

hinter Sechingen fcone Garten und Baumftude, fcone Bappels anlagen, abhängige Wiefen und freundliches Thal. Rach bem Schloß Hohenzollern ju fcone weite Auslicht. Die Berge links

geben immer fort, fo wie bas Thal ju ihren Fußen.

Weffingen. Auf ber Chaussee, wie auch icon eine Beile vorher, sehr bichter, inwendig blauer Kalkstein mit splitterig muscheligem Bruche, fast wie ber Feuerstein.

Steinhofen. Eine habsche Kirche auf ber höhe. Hier und in einigen Dörfern vorher war bei dem Dorfbrunnen eine Art von Herb eingerichtet, auf dem das Wasser zum Waschen auf der Stelle heiß gemacht wird. Der Feldbau ist der einer raubern Gegend; man sah Wiesen und Triften und noch viel Kartoffeln und Hanf.

Engichlatt, swifchen angenehmen Sugeln im Grunde, feits

marts Berge.

Balingen. Gleichfalls eine schöne Gegenb; links in einiger Entfernung hohe malbige Berge, bis an beren fteilern Juß fich fruchtbare Sugel binauf erstreden. Wir tamen um gebn Ubr an. Der Ort liegt amifchen fruchtbaren, mehr ober meniger fteilen. jum Theil mit bolg bewachsenen Sugeln und bat in einiger Ent. fernung gegen Sudost hohe holzbewachsene Berge. Die Epach fließt burch icone Diefen. Diefe erft befdriebene Gegend fab ich auf einem Spaziergange binter Balingen. Sobengollern ift rudwärts noch sichtbar. Die Epach läuft über Ralffelsen, unter benen große Bante von Berfteinerungen find. Der Ort felbft mare nicht übel: er ift fast nur eine lange und breite Strafe: bas Waffer läuft burch und fteben bin und wieber gute Brunnen: aber die Nachbarn haben ihre Mifthaufen in ber Mitte ber Strafe am Bad, woraus bod gewaschen und ju manden Beburfniffen unmittelbar geschöpft wirb. Un beiden Seiten an ben Baufern bleibt ein nothburftiger Plat jum Fahren und Geben. Beim Regenwetter muß es abicheulich fein. Ueberdieß legen bie Leute, wegen Mangel an Raum hinter ben Saufern, ihren Borrath pon Brennholz gleichfalls auf die Strafe, und bas Schlimmfte ift. baß nach Beschaffenheit ber Umftanbe fast burch teine Unstalt bem Uebel zu helfen mare.

Endingen. Man behalt die Berge noch immer links.

Dotternhausen. Bis babin schone schwarze Felber, bie aber feucht und quellig icheinen,

Schemberg. Starker Stieg, ben vor einigen Jahren ein Postwagen hinunter rutschte. Der Ort ist schmutzig und voller Mist; er ist wie Balingen als Städtchen enge gebaut und in Mauern gezwängt und wird von Güterbesitzern bewohnt, die nun keine höfe haben. Man sindet auf der Höhe wieder eine ziemliche Fläche, wo Acker und Weide ist; der Hafer ward hier erst hineingeschafft. Der Weg steigt immer höher; es zeigen sich Fichten, große flache Weideplätze, dazwischen Feldbau. Oben einzelner Hof. Das Terrain fällt gegen Mittag, die Wasser sließen aber noch immer nach dem Nedar zu; es kommen mehr Fichtenwäldschen.

Um brei Uhr in Wellenbingen, wo wir anhielten. Gegen Friedingen geht es wieder stark bergauf. Boden und Kultur wird etwas besser. Links liegt Aldingen. Auch die undankbarsten Bergsrücken und ehemaligen Tristen sindet man kultivirt. Man kommt auf eine schöne Fläche und fühlt, daß man hoch ist. Die Straße wendet sich durch Aldingen, einen heitern, weitläusig gebauten Ort: links Gebirge. Sohen, worauf ein Schlößchen liegt.

Hofen, Spaichingen, Balgheim, wo die hochste Höhe erreicht ist. Bon Riedheim an fallen die Wasser der Donau zu. Wurmslingen. Wir suhren durch ein enges Thal hinabwärts nach Tutt-

lingen, wo wir Abends halb neun Uhr ankamen.

Den 17. September 1797.

Bon Tuttlingen um sieben Uhr. Der Nebel war sehr stark; ich gieng noch vorher, die Donau zu sehen. Sie scheint schon breit, weil sie durch ein großes Wehr gedämmt ist. Die Brücke ist von Holz und, ohne bebeckt zu sein, mit Verstand auf die Dauer konstruirt; die Tragewerke liegen in den Lehnen, und die Lehnen sind mit Brettern verschlagen und mit Schindeln gedeckt. Hinter Tuttlingen geht es gleich anhaltend bergauf; man trisst wieder Kalkstein mit Versteinerungen. Ich bemerkte eine gute und wohlseile Art einer Lehne am Bege: in starke Hölzer waren viereckt längliche Löcher eingeschnitten und lange dünne Stämme getrennt und durchgeschoben; wo sich zwei einander mit dem obern und untern Ende berührten, waren sie verkeilt. Ueberhaupt muß man alle wartembergischen Anstalten von Chausseen und Brücken durchzauß loben.

Der Nebel sant in bas Donauthal, bas wie ein großer See, wie eine überschneite Fläche aussah, indem die Masse ganz horiszontal und mit fast unmerklichen Erhöhungen niedersant. Oben war der himmel völlig rein.

Man fteigt so hoch, daß man mit dem Ruden der sammtlichen Rallgebirge, zwischen benen man bisher burchfiibr, beinabe gleich zu sein scheint. Die Donau kommt vom Abend hergestoffen; man sieht weit in ihr Thal hinauf, und wie es von beiden Seiten eingeschlossen ist, so begreift man, wie ihr Wasser weder südwärts nach dem Rhein, noch nordwärts nach dem Nedar fallen konne. Man sieht auch ganz hinten im Grunde des Donauthals die Berge quer vorliegen, die sich an der rechten Seite des Rheins bei Freiburg hinziehen und den Fall der Wasser nach Abend gegen den Rhein zu verhindern.

Die neue Saat bes Dintels stand schon sehr schön; man faet

bier frub, weil es auf ben Soben zeitig einwintert.

Es thut sich die Aussicht auf, links nach dem Bodensee und nach den Bergen von Graubundten, vorwärts nach Hohentwiel, Thaingen und dem Fürstenbergischen. Man hat das Donauthal nunmehr rechts und sieht jenseits desselben die Schlucht, durch die man heruntergekommen; man erkennt sie leicht an dem Schlößchen, das über Moingen liegt.

Die Straße wendet sich gegen Abend. Nachdem man lange kein Dorf gesehen, sieht man in einem breiten, fruchtbaren Thal, bessen Basser nach dem kleinern Bodensee zusallen, haltingen liegen, einen Ort, zu dem man sich denn auch südwärts wieder hinunterwendet. Die Ansicht ist sehr interessant und vorschweizerisch. Hinten charakteristische, mit Wald bewachsene Berge, an deren sanstern Abhängen Fruchtbau sich zeigt; dann im Mittelgrunde lange über hügel und Thäler sich erstredende Waldungen, zunächst wieder wohlgebautes Feld.

Hier, so wie schon brüben über ber Donau, sieht man viele abgerundete Geschiebe, aber alles Kalk, wie die Felsen selhet. Man benkt sich, wie durch die ehemaligen Brandungen, Meerströme und Strudel die losgewordenen Theile der Gebirge an ihrem Fuße absaerundet worden.

Hinter Haltingen guter Boben, anfangs stark mit Steinen ges mischt, nachher weniger und dann meist rein. Einiges schien Reubruch und war es auch; benn die Aeder bleiben neun Jahre als Wiese liegen und werden dann wieder andere neun Jahre benutzt. Einige Steinbrüche zum Behuf der Chausse zeigen, daß der Rallsfels nicht tief unter der fruchtbaren Erbe liegt.

Man kommt durch gemischte Waldungen über Sügel und Thaler; es geht einen starten Stieg hinunter, und angenehme Balbthaler feten fort.

Wir fanden eine Pflanze, bei der, außer ihrer Gestalt, merkwürdig ift, daß viele Insetten aller Art sich in ihren Samentapseln nähren. Attich mit reisen Früchten zeigte sich auch. Gin Holzschlag. Roblenmeiler. Genzianen. Das waldige Thal geht neben einem Wiesengrunde angenehm fort; Schneidemühlen, einiger Fruchtbau. Astrantia. Epilobium. Genzianen in ganzen Maffen. Kampaneln bazwischen. Antirrhinum. Frage, ob die Genzianen und andere Blumen nicht auch schon im Frühjahr geblüht haben?

Kleines, ziemlich steiles ehemaliges Waldamphitheater, auf dem die Stöcke der abgehauenen Bäume noch stehen, zum Kartosselselde mühsam umgearbeitet. Das Thal verbreitert sich, und alle Lehben sind wo möglich zum Keldbau umgearbeitet.

Man nahert sich Engen. Ein harakteristischer, obgleich ganz bewachsener Berg mit einem alten Schlosse zeigt sich rechts; ein kleiner Ort, ber unmittelbar vor Engen liegt, ist von 8. Oktober 1796 von den Franzosen zum Theil abgebrannt worden. Das Städtchen selbst liegt auf einem Hügel, gedachtem Berg gegenüber. Bir kamen um eils Uhr an und rasteten.

Bon Morgen her gesehen, giebt Engen ein artig topographisches Bild, wie es unter dem bedeutenden Berge auf einem Hügel sich ins Thal verliert. Die Bürger des Orts thaten auf dem Rückuge, in Berbindung mit den Kaiserlichen, den Franzosen Abbruch; diese bechand behielten, verbrannten mehrere häuser vor der Stadt und bedrohten die Stadt selbst mit einem gleichen Schiefal. Ich sah daselbst eine sehr gut gekleidete kaiserliche Garnison, in der Nähe ein starkes ausgesahrenes Proviantssuhrenen und erbärmlig, gekleidete Kranke.

Um zwölf Uhr fuhren wir ab. Bor ber Stadt erschien wieder Beinbau. Schon oben bei dem Städtchen habe ich die ersten Geschiebe des Gesteins von Quarz und Hornblende gefunden. Russdame zeigen sich wieder, schöne Wiesen und Baumstücke. Links ein artig Dorf an einer Höhe hinter einer flachen Wiese. Es öffnet sich eine schöne, fruchtbare Fläche im Thal; die höhern Felsen scheinen nunmehr eine andere Steinart zu sein, um die sich der Kaltstein herumlegt. Viele weiße Rüben werden gebaut. Man kommt nach Welschingen, einem leidlichen Ort. Man steigt wieder start bis gegen Beiterdingen. Es sinden sich hier viel Geschiebe von farbigem Quarz mit weißen Abern, rother Jaspis, Hornblende in Quarz.

Man übersieht nunmehr von Engen bas schone Thal rudwarts. In den fruchtbaren Felbern liegen weitläufige Dorfer, und jener fteile Berg zeigt fich nun in seiner Warde an ber linken Seite.

Bormaris liegt hohentwiel, hinten die Graubundtner Berge in Dunften am Borizonte taum bemerklich.

Man tommt durch Weiterdingen. Links ein sehr schones Wiesensthal, über demselben Weinbau. Auf eben der Seite liegt Hohenstwiel; man ist nunmehr mit dieser Festung in gleicher Linie und sieht die arose Kette der Schweizeraebirge por sich.

hilzingen liegt in einem weiten Thale, zwischen fruchtbaren Bugeln; Felbbau, Wiesenwachs und Beinberg umber.

Die Passe wurden daselbst von einem österreichischen Bachtmeister unterzeichnet, und der Amtöschreiber stellte einen Kautionsschein aus, daß die Pferde wieder kommen würden.

Man steigt lange und sieht immer bas Thal von Hilzingen

hinter und neben fich, fo wie Sobentwiel.

Sie nennen bier ju Lande einen hemmichuh nicht ungeschickt

einen Schleiftrog.

Cheringen. Nun geht es weiter über verschiedene fruchtbare Hügel; die höhern Berge sind mit Wald und Buschen besetzt. Biel Weinbau am Fuße eines Kalkfelsens, meist blaue Trauben, sehr vollhängend.

Thaingen, ber erfte ichweizerische Ort, guter Bein. Muller,

Gaftwirth jum Abler.

herblingen. Starter Weinbau. Fruchtfelb. Wald links. Ralt-

ftein, mit einem muscheligen Bruche, fast feuersteinartig.

Bor Schafshausen ist Alles umzäunt; die Bestsungen sind immer abgetheilt und gesichert; Alles scheint Gartenrecht zu haben und hat es auch. Die Stadt selbst liegt in der Tiefe, ein schmaler, angenehmer Wiesengrund zieht sich hinab; man fährt rechts und hat auf derselben Hand Gartenhäuser und Weinberge neben sich. Links ist der Abhang mehr oder weniger steil. Bei einem großen Hause, das unten steht, geht man durch eine Brüde zum Dach binein. Höchst anmuthige Abwechselung von großen und kleinen Gärten und Höfen. Man sieht das Schloß vor sich. Die Gartenbäuser vermehren sich und werden ansehnlicher. Nach der Stadt zu steigen die Weinberge weit hinauf; links wird der Abhang nach dem kleinen Thale zu fanster.

## Schaffhaufen und ber Rheinfall.

In ber menschlichen Natur liegt ein hestiges Verlangen, zu Allem, was wir sehen, Worte zu sinden, und sast noch lebhafter ist die Begierde, dasjenige mit Augen zu sehen, was wir beschreiben hören. Zu beidem wird in der neuern Zeit besonders der Engländer und der Deutsche hingezogen. Jeder bildende Künstler ist uns willsommen, der eine beschriedene Gegend uns vor Augen stellt, der die handelnden Personen eines Komans oder eines Gebichtes, so gut oder so schlecht er es vermag, sichtlich vor und handeln läßt. Sehen so willsommen ist aber auch der Dichter oder Nedner, der durch Beschreidung in eine Gegend uns versetzt, er mag nun unsre Erinnerung wieder beleben oder unsere Phantasie aufregen: ja wir erfreuen uns sogar, mit dem Buch in der Handeine wohlbeschriedene Gegend zu durchlausen; unserer Bequemlichteit

wird nachgebolfen, unfere Aufmerksamkeit wird erregt, und wir vollbringen unsere Reise in Begleitung eines unterhaltenden und unterrichtenben Gefellichafters.

Rein Bunder alfo, daß in einer Zeit, ba fo viel geschrieben wird, auch fo manche Schrift biefer Art erscheint, tein Bunber, daß Rünftler und Dilettanten in einem Fache sich üben, bem das Bublitum geneigt ift.

Als eine folche Uebung fepen wir die Beschreibung des Mafferfalls von Schaffhausen bieber, freilich nur fliggenhaft, und ohne fie von den kleinen Bemertungen eines Tagebuchs zu trennen. Renes Naturphanomen wird noch oft genug gemalt und beschrieben werben, es wird jeden Beschauer in Erstaunen setzen, manchen zu einem Berfuch reigen, feine Unschauung, feine Empfindung mitzutheilen, und von feinem wird es figirt, noch weniger erschöpft werden.

Schaffhausen, ben 17. September 1797. Abends.

Im Gafthof gur Rrone abgestiegen. Mein Bimmer mar mit Rupferstichen gegiert, welche Die Geschichte ber traurigen Epoche Ludwigs XVI. darftellten. 3ch hatte babei mancherlei Betrachtungen, die ich mir vornahm, weiter auszuführen.

Abends an der Table d'hote verschiedene Emigrirte. Gine Grafin.

Conde'iche Offiziere, Bfaffen, Oberft Landolt.

Schaffhausen, ben 18. September 1797.

Rrub um balb fieben Ubr ausgefahren, um ben Rheinfall qu feben. Grune Bafferfarbe. Urfache berfelben.

Die Soben waren mit Nebel bebedt, die Tiefe mar flar, und man fab bas Schloß Laufen halb im Nebel. Der Dampf bes Rheinfalls, ben man recht gut unterscheiben tonnte, vermischte fic mit bem Rebel und ftieg mit ibm auf.

Gedanke an Offian. Liebe zum Nebel bei heftigen innern

Empfindungen. Man tommt über Uwiesen, ein Dorf, bas oben Beinberge,

unten Feldbau bat. Der himmel Marte fich langfam auf, die Rebel lagen noch

auf ben Soben.

Saufen. Dan fteigt binab und fteht auf Rallfelfen.

Theile ber finnlichen Erscheinung bes Rheinfalls, vom bolgernen Borbau geseben. Felsen, in der Mitte stebende, von dem bobern Baffer ausgeschliffene, gegen die bas Baffer berabschießt. 3hr Widerstand, einer oben, der andere unten, werden völlig überftromt. Schnelle Bellen, Latengifcht im Sturg, Gifcht unten im Reffel, fiebende Strubel im Reffel.

Der Bers legitimirt fich:

Ge mallet und fiebet und braufet und gifcht u. f. w.

Benn die stromenden Stellen grun aussehen, fo erscheint ber

nachste Gifcht leise purpurgefarbt.

Unten strömen die Wellen schäumend ab, schlagen huben und brüben ans Ufer, die Bewegung verklingt weiter hinab, und bas Baffer zeigt im Fortfließen seine grüne Farbe wieder.

Erregte Ibeen über die Gewalt des Sturzes. Unerschöpfbarkeit als wie ein Unnachlaffen der Kraft. Zerstörung, Bleiben, Dauern,

Bewegung, unmittelbare Rube nach bem Fall.

Beschräntung durch Mühlen drüben, durch einen Borbau hüben. Ja es war möglich, die schönste Ansicht dieses herrlichen Naturphänomens wirklich zu verschließen.

Umgebung. Beinberge, Felb, Balbden.

Bisher war Nebel, zu besonderm Glück und Bemerkung bes Details; die Sonne trat hervor und beleuchtete auf das Schönste schief von der Hinterseite das Ganze. Das Sonnenlicht theilte nun die Massen ab, bezeichnete alles Bors und Zurückstehende und verstörperte die ungeheure Bewegung. Das Streben der Ströme gegen einander schien gewaltsam zu werden, weil man ihre Richtungen und Abtheilungen deutlicher sah. Stark sprizende Massen aus der Tiefe zeichneten sich nun beleuchtet vor dem seinern Dunste aus; ein halber Regendogen erschien munste.

Bei längerer Betrachtung scheint die Bewegung zuzunehmen. Das dauernde Ungeheure muß uns immer wachsend erscheinen; das Bolltommene muß uns erst stimmen und uns nach und nach zu sich hinausbeben. So erscheinen uns schone Personen immer schöner, verständige immer verständiger.

Das Meer gebiert das Meer. Wenn man sich die Quellen bes Oceans bichten wollte, so mußte man fie so darstellen.

Nach einiger Beruhigung bes Gemuths verfolgt man ben Strom in Gebanken bis zu seinem Ursprung und begleitet ibn wieber binab.

Beim hinabsteigen nach bem flachern Ufer Gebanten an bie

neumobische Bartsucht.

Der Natur nachzuhelfen, wenn man schöne Motive bat, ift in jeder Gegend lobenswürdig; aber es ist bedenklich, gewiffe Imaginationen realisiren zu wollen, da die größten Phanomene ber Natur selbst hinter der Idee zuruchbleiben.

## Wir fuhren über.

Der Rheinfall von vorn, wo er fastich ift, bleibt noch herrlich, man tann ihn auch schon nennen. Man fieht schon mehr ben stusenweisen Fall und die Mannigsaltigkeit in seiner Breite; man kann die verschiedenen Birkungen vergleichen, vom Unban-

bigsten rechts bis jum Ruglichverwendeten links.

Ueber dem Sturz sieht man die schöne Felsenwand, an der man das Hergleiten des Stromes ahnen kann; rechts das Schloß Lausen. Ich stand so, daß das Schlößichen Wörth und der Damm den linken Bordergrund machten. Auch auf dieser Seite sind Kalkjelsen, und wahrscheinlich sind auch die Felsen in der Mitte des Sturzes Kalk.

## Shlößchen Wörth.

Ich gieng hinein, um ein Glas Wein zu trinken. Alter Einbruck bei Erblickung bes Mannes.

Ich fah Trippels Bild an der Wand und fragte, ob er twa zur Verwandtschaft gehöre? Der Hausherr, Namens Gelzer, var mit Trippel verwandt, durch Mutter Geschwisterlind. Er jat das Schlößchen mit dem Lachsfang, Zoll, Weinberg, Holz u. s. w. 2001 seinen Voreltern her im Besitz, doch als Schupflehen, wie ie es heißen. Er muß nämlich dem Aloster oder dessen, jehigen Successoren die Zolleinkünste berechnen, zwei Drittel best gesanzenen Lachses einliesern, auf die Waldung Aussicht best gesanzenaus nur zu seiner Nothdurst schlagen und nehmen; er hat die Ruzung des Weinbergs und der Felder und giebt jährlich überzaupt nur 30 Thaler ab. Und so ist er eine Art von Lehnmann ind zugleich Verwalter. Das Lehn heißt Schupslehen deswegen, veil man ihn, wenn er seine Pstichten nicht erfüllt, aus dem Lehen heraussschieben oder schuppen kann.

Er zeigte mir seinen Lehenbrief von Anno 1762, der alle Bedingungen mit großer Einfalt und Klarheit enthält. Ein solches Zehen geht auf die Söhne über, wie der gegenwärtige Besiger die älteren Briefe auch noch ausbewahrt. Allein im Briefe selbst teht nichts davon, obwohl von einem Regreß an die Erben darin

rie Rede ist.

Um zehn Uhr fuhr ich bei schönem Sonnenschein wieder herüber. Der Abeinfall war noch immer seitwärts von hinten erleuchtet, ihone Licht: und Schattenmassen zeigten sich sowohl von bem Zaufenschen Felsen als von den Felsen in der Mitte.

Ich trat wieder auf die Buhne an den Sturz heran und sublte, daß der vorige Eindruck schon verwischt war; denn es ichien gewaltsamer als vorher zu stürmen, wobei ich zu bemerken hatte, wie schnell die Nerve in ihren alten Zustand sich wieder herstellt. Der Negenbogen erschien in seiner größten Schönheit; er stand mit seinem ruhigen Fuß in dem ungeheuern Gischt und

Schaum, ber, indem er ibn gewaltsam ju gerftoren brobt, ibn

jeden Augenblid neu bervorbringen muß.

Betrachtungen über die Sicherheit neben der entsetlichen Gewalt. Durch das Rücken der Sonne entstanden noch größere Massen von Licht und Schatten, und da nun kein Nebel war, so erschien der Gischt gewaltiger, wenn er über der reinen Erde gegen den reinen himmel hinaufsuhr. Die dunkle grüne Farbe des abströmenden Flusses ward auffallender.

## Bir fuhren gurud.

Wenn man nun den Fluß nach dem Falle hinabgleiten sieht, so ist er ruhig, seicht und unbedeutend. Alle Kräfte, die sich gelassen successiv einer ungeheuern Wirtung nähern, sind eben so anzusehen. Wir sielen die Kolonnen ein, wenn sie auf dem Marsche sind.

Man sieht nun links über die bebaute Gegend und Beinhügel mit Börfern und höfen belebt und mit häusern wie besät. Ein wenig vorwärts zeigen sich hohentwiel und, wenn ich nicht irre, die vorstehenden Felsen bei Engen und weiter herwärts; rechts die hohen Gebirge der Schweiz in weiter Ferne hinter den mannigsaltigsten Mittelgründen. Auch bemerkt man hinterwärts gar wohl an der Gestalt der Berge den Weg, den der Rhein nimmt.

In dem Dorf Uwiesen fand ich in der Zimmerarbeit Nachsahmung der Maurerarbeit. Was follen wir zu dieser Erscheinung sagen, da das Gegentheil der Grund aller Schönheit unserer Baustunst ist!

Auch sah ich wieder Mangold und nahm mir vor, Samen bavon mitzunehmen und kunftigen Sommer unsern Wieland bas mit zu traktiren.

Ich wurde abermals baran erinnert, wie eine fentimentale Stimmung bas Jbeale auf einen einzelnen Fall anwendet, wo es benn meistens schief ist.

Schaffhaufen lag mit feiner Dachermasse links im Thale.

Die Schaffhauser Brude ift schon gezimmert und wird bocht reinlich gehalten. In ber Mitte sind einige Sige angebracht, hinter benen die Deffnungen mit Glasfenstern zugeschloffen find, damit man nicht im Zuge sige.

Unterm Thore bes Wirthshauses fand ich ein paar Franzosen wieder, die ich auch am Rheinfall gesehen hatte. Der eine schien wohl damit zufrieden, der andere aber sagte: C'est assez joli, mais pas ei joli que l'on me l'avait dit. Ich möchte die Joeen des Mannes und seinen Maßstad kennen.

Bei Tische saß ich neben einem Manne, der aus Italien kam mb ein Mädchen von ungesähr vierzehn Jahren, eine Englänserin, Namens Dillon, nach England zurücksührte, deren Mutter, ine geborne d'Alfton, in Padua gestorben war. Er konnte von er Theurung in Italien nicht genug sagen. Ein Pfund Brod ostet 20 französische Sous und ein paar Tauben einen kleinen Ebaler.

Malaronische Uniform frangofischer ebeln Kavalleristen. Fürche erliches Zeichen ber brei schwarzen Lilien auf ber weißen Binbe m Urm.

Nachmittags drei Uhr fuhr ich wieder nach dem Rheinfall. Rir siel die Art wieder auf, an den Häusern Erker und Fensterben zu haben. Sogar besitzen sie ein besonderes Geschick, solche Buckschaften durch die Mauern zu bohren und sich eine Aussicht u verschaffen, die Niemand erwartet. Wie nun dieses die Lust mzeigt, undemerkt zu sehen und zu beobachten, so zeugen das jegen die vielen Bänke an den Häusern, welche an den vornehenen geschnitzt, aufgeschlagen und zugeschlossen sind, von einer zuraulichen Art nachbarlichen Zusammenseins, wenigstens voriger Zeit.

Biele Saufer haben bezeichnende Inschriften, auch wohl manche elbft ein Beichen, ohne gerade ein Birthshaus zu fein.

Ich fuhr am rechten Rheinufer bin; rechts find ichone Weins erge und Garten, ber Fluß ftromt über Felsbante mit mehr ober veniger Rauschen.

Man fahrt weiter hinauf. Schaffhausen hat man nun in der Liefe, und man sieht die Mühlen, die vor der Stadt den Fluß erabwärts liegen. Die Stadt selbst liegt wie eine Brüde zwichen Deutschland und der Schweiz. Sie ist wahrscheinlich in dieser Begend durch die hemmung der Schifffahrt durch den Rheinfall ntstanden. Ich habe in ihr nichts Geschmackvolles und nichts lbgeschmackes bemerkt, weder an häusern, Gärten, Menschen 10ch Betragen.

Der Kalkstein, an dem man vorbeifährt, ist sehr kluftig, so zie auch der drüben bei Lausen. Das wunderbarste Phanomen eim Rheinfall sind mir daher die Felsen, welche sich in dessen Ritte so lange erhalten, da sie doch wahrscheinlich von derselben bebirgsart sind.

Da sich der Fluß wendet, so kommen nun die Weinberge an as entgegengesete Ufer, und man fahrt diesseits zwischen Wiesen mb Baumstuden durch. Sodann erscheinen drüben steile Felsen mb huben die schönste Kultur.

Bei ber Abendsonne sah ich noch ben Rheinfall von oben und inten, die Mühlen rechts, unter mir bas Schloß Laufen, im Ingesicht eine große herrliche, aber faßliche, in allen Theilen intereffante, aber begreifliche Naturscene; man sieht den Fluß her-

anströmen und raufden und fieht, wie er fällt.

Man geht durch die Mühlen durch in der fleinen Bucht. Bei den in der Höhe hervorstehenden mancherlei Gebäuden wird selbst der fleine Abfall eines Mühlwaffers interessant, und die letten diessfeitigen Ströme des Rheinfalls schießen aus grünen Buschen hervor.

Wir giengen weiter um das Schlößchen Wörth herum: der Sturz war zu seinem Vortheil und Nachtheil von der Abendsonne gerade beleuchtet; das Grün der tiefern Strömungen war lebhaft wie heute früh, der Purpur aber des Schaumes und Staubes viel lebhafter.

Wir fuhren naher an ihn hinan; es ist ein herrlicher Anblick, aber man fühlt wohl, daß man keinen Kampf mit biefem Un-

gebeuer besteben tann.

Wir bestiegen wieder das kleine Geruste, und es war eben wieder, als wenn man das Schauspiel zum ersten Mal sabe. In dem ungeheuern Gewühle war das Farbenspiel herrlich. Bon dem großen überstömten zelsen schien sich der Regendogen immersort heradzuwälzen, indem er in dem Dunst des herunterstürzenden Schaumes entstand. Die untergebende Sonne färbte einen Theil der beweglichen Massen gelb, die tiesen Strömungen erschienen grün, und aller Schaum und Dunst war lichtpurpur; auf allen Tiesen und Höhen erwartete man die Entwicklung eines neuen Regendogens.

Herrlicher war das Farbenspiel in dem Augenblic der finkenden Sonne, aber auch alle Bewegung schien schneller, wilder und sprühender zu werden. Leichte Windstöße trauselten lebhafter die Saume des stürzenden Schaumes, Dunst schien mit Dunst gewaltsamer zu tämpfen, und indem die ungeheure Erscheinung immer sich selbst gleich blieb, fürchtete der Zuschauer dem Uebermaß zu unterliegen und erwartete als Mensch ieden Augenblick

eine Ratastrophe.

# Bon Schaffhausen nach Stäfa.

Burich, ben 19. September 1797.

Früh halb sieben Uhr fuhren wir aus Schaffhausen. Berg und Thaler waren flar, ber Morgenhimmel leicht gewölft; im Abend zeigten sich bichtere Wollen.

Wir fuhren einen Theil bes gestrigen Begs. Gin Apfelbaum, mit Epheu umwunden, gab Anlaß gur Elegie Amontas.

Man sah die ganze Bergreihe ber Schweiz mit ihren Schnetgebirgen, schönes Fruchtseld, bewachsene Berge rechts und link. Jestetten mit fruchtbarer Umgebung. Hanf, Klee und Weinau machten bas Feld noch lebendig. Nach verschiedenen Hügeln und Thälern kam man auf eine schöne, fruchtbare Fläche gegen en Rhein zu, hinten mit herrlichen Borbergen.

In Rafz ward den Pferden Brod gegeben, und wir fuhren inab nach Eglisau über die zierliche Brüde, die sehr reinlich gesalten war. Ein paar Mäden von zwölf die vierzehn Jahren aßen am Zoll in einem artigen Kabinette und nahmen das Wegseld ein. Die jüngere nahm das Geld und überreichte den Zettel, ndeß die andere Buch hielt. Schöne, fruchtbare Fläche zwischen valldbewachsenn Bergen. Vorwärts Plaine und ein Eichenwald,

urch welchen die gerade Strafe hindurchgieng.

Um eilf Uhr kamen wir nach Bulach, wo wir während ber parmen Lageszeit ein paar Stunden verweilten. 3ch batte die freude, wieder gemalte Fenfter ju treffen, wo ich bas Musschleifen uch bei andern Farben als ber Purpurfarbe angewendet fand. 3ch fab eine febr lichte eigentliche Burpurfarbe, die ins Biolett= iche fallt. Auch fand ich auf die farbige Scheibe binten eine indere Farbe zur Mischung gebracht als Gelb und Blau, wourch ein Grun entsteht; besonders nimmt sich bas Gelbe auf em erftgebachten lichten Burpur febr icon aus. Uebrigens find ie Scheiben oft auf eine fehr wunderbare und unnöthig scheinende Beife gusammengesett; boch findet man bei naberer Betrachtung ie Ursache. Auch sind sie oft und schlimm genug reparirt. Sie ind sammtlich von 1570, aber an ber ftarten Stellung ber ge-Ufteten Manner, an ber Gewalt ber heralbischen Thiere, an ben üchtigen Körpern ber Zierrathen, an ber Lebhaftigkeit ber Farben ieht man ben Rerngeift ber Beit, wie wader jene Rünftler maren, mb wie berbständig und burgerlich vornehm sie fich ihre Reit= zenoffen und die Welt dachten. Eine Scheibe mit dem doppelten Bappen der Stadt Schaffhausen, über dem der taiserliche Adler n einem Schilde fteht, ift vortrefflich gemacht, und an ber Rrone ft ber herrlichen Zierrathen fein Ende.

Bon Bulach, wo es fuhl und anmuthig gewesen, fuhren wir

m balb zwei Uhr weiter.

Betrachtung, daß ber Mensch die Rebe eigentlich für die höchste handlung balt, so wie man vieles thun barf, was man nicht igen soll.

Die Gegend hat im Ganzen nichts sonderlich Charakteristisches, inks fruchtbare Plaine, vorwärts die Gebirge; der Boden ist ruchtbar und gut gearbeitet, an verschiedenen Orten sehr kiesig und mit unzähligen Geschieben übersät.

Gegen feche Uhr tamen wir nach Burich bei fehr schönem Better und tehrten ein bei herrn Ott im Schwert. Ginen Brief

intereffante, aber begreifliche Naturscene; man fieht ben Fluß ber-

anströmen und rauschen und fieht, wie er fallt.

Man geht durch die Mühlen durch in der kleinen Bucht. Bei ben in der Höhe hervorstehenden mancherlei Gebäuden wird selbst ber kleine Abfall eines Mühlwaffers interessant, und die letzten diesseitigen Ströme des Rheinfalls schießen aus grünen Buschen hervor.

Wir giengen weiter um das Schlößchen Wörth herum: der Sturz war zu seinem Bortheil und Nachtheil von der Abendsonne gerade beleuchtet; das Grün der tiefern Strömungen war lebhaft wie heute früh, der Purpur aber des Schaumes und Staubes viel lebhafter.

Wir fuhren naher an ihn hinan; es ift ein herrlicher Anblid, aber man fühlt wohl, daß man keinen Kampf mit biesem Un-

gebeuer besteben tann.

Wir bestiegen wieder das kleine Gerüste, und es war eben wieder, als wenn man das Schauspiel zum ersten Mal sabe. In dem ungeheuern Gewühle war das Farbenspiel herrlich. Bon dem großen überströmten Felsen schien sich der Regendogen immerfort heradzuwalzen, indem er in dem Dunst des herunterstürzenden Schaumes entstand. Die untergehende Sonne färbte einen Theil der beweglichen Massen gelb, die tiesen Strömungen erschienen grün, und aller Schaum und Dunst war lichtwurpur; auf allen Tiesen und höhen erwartete man die Entwicklung eines neuen Regendogens.

Herrlicher war das Farbenspiel in dem Augenblid der finkenden Sonne, aber auch alle Bewegung schien schneller, wilder und sprühender zu werden. Leichte Windstöße trauselten lebhafter die Saume des stürzenden Schaumes, Dunst schien mit Dunst gewaltsamer zu tämpfen, und indem die ungeheure Erscheinung immer sich selbst gleich blieb, fürchtete der Zuschauer dem Uebermaß zu unterliegen und erwartete als Mensch jeden Augenblid

eine Ratastrophe.

# Bon Schaffhausen nach Stafa.

Burich, ben 19. September 1797.

Früh halb sieben Uhr fuhren wir aus Schaffhaufen. Berg und Thäler waren klar, ber Morgenhimmel leicht gewölkt; im Abend zeigten sich bichtere Wolken.

Wir fuhren einen Theil des gestrigen Wegs. Gin Apfelbaum, mit Epheu ummunden, gab Anlaß gur Elegie Ampntas.

Man fab die gange Bergreihe ber Schweig mit ihren Schneegebirgen, schönes Fruchtfelb, bewachfene Berge rechts und link.

Jestetten mit fruchtbarer Umgebung. Hanf, Alee und Weinau machten bas Feld noch lebendig. Nach verschiebenen Hügeln nb Thälern kam man auf eine schöne, fruchtbare Fläche gegen en Rhein zu, binten mit herrlichen Borbergen.

In Rass ward den Pferden Brod gegeben, und wir fuhren inab nach Eglisau über die zierliche Brüde, die sehr reinlich gesalten war. Sin paar Mädchen von zwölf die vierzehn Jahren aßen am Zoll in einem artigen Kabinette und nahmen das Wegseld ein. Die jüngere nahm das Geld und überreichte den Zettel, ndeß die andere Buch hielt. Schöne, fruchtbare Fläche zwischen saldbewachsenen Bergen. Vorwärts Plaine und ein Sichenwald,

urch welchen die gerade Strafe hindurchgieng.

Um eilf Uhr tamen wir nach Bulach, wo wir während ber varmen Tageszeit ein paar Stunden verweilten. 3ch hatte die Freude, wieder gemalte Kenster zu treffen, wo ich bas Musschleifen md bei andern Farben als der Burpurfarbe angewendet fand. to fab eine febr lichte eigentliche Burpurfarbe, die ins Biolett= iche fällt. Auch fand ich auf die farbige Scheibe hinten eine indere Farbe jur Mischung gebracht als Gelb und Blau, wourch ein Grun entsteht; besonders nimmt sich das Gelbe auf em erstgebachten lichten Burpur sehr schon aus. Uebrigens sind ie Scheiben oft auf eine fehr wunderbare und unnöthig scheinenbe Beise zusammengesett; doch findet man bei näberer Betrachtung ie Ursache. Auch sind sie oft und schlimm genug reparirt. Sie ind fammtlich von 1570, aber an ber ftarten Stellung ber ge-Ufteten Manner, an ber Gewalt ber beralbischen Thiere, an ben achtigen Körpern ber Zierrathen, an ber Lebhaftigkeit ber Farben iebt man ben Kerngeist ber Zeit, wie wader jene Künftler waren, und wie berbständig und burgerlich pornehm fie fich ihre Reit= jenoffen und die Welt dachten. Eine Scheibe mit dem doppelten Bappen der Stadt Schaffhausen, über dem der kaiserliche Abler n einem Schilde ftebt, ift vortrefflich gemacht, und an ber Rrone ft ber herrlichen Zierrathen fein Ende.

Bon Bulach, wo es tuhl und anmuthig gewesen, fuhren wir

m balb zwei Uhr weiter.

Betrachtung, daß ber Mensch die Rebe eigentlich für die höchste pandlung halt, so wie man vieles thun barf, was man nicht agen soll.

Die Gegend hat im Ganzen nichts sonderlich Charatteristisches, inks fruchtbare Plaine, vorwärts die Gebirge; der Boben ift ruchtbar und gut gearbeitet, an verschiedenen Orten sehr tiesig mb mit unzähligen Geschieben übersät.

Gegen feche Uhr tamen wir nach Burich bei fehr schönem Better und tehrten ein bei herrn Ott im Schwert. Ginen Brief

an Meyer schidte ich ab zu Frau Schultheß. Abends an der Table d'hôte mit Herrn Landvogt Imthurn von Schaffhausen, der vom Syndikate aus Lavis zurücklehrte, und einem andern Züricher Herrn, der gleichfalls aus Italien kam. Beide erzählten wenig Gutes von den jezigen Umständen daselbst.

Bürich, ben 20. September 1797.

Früh bei schönem Better oberhalb ber Stadt an ben See gegangen. Auf bem Rüchweg sah ich die Geistlichen zu und von einem Berbrecher hinüber und herüber fahren. Dann brachte ich ben Morgen unter ben hohen Linden auf dem ehemaligen Burgplate zu.

Wenn nach gehaltenem Blutgerichte die gewöhnliche Eilf-Uhrsellode geläutet wird, so ist es ein Zeichen, daß der Berbrecher begnadigt worden; halt aber die Glode inne, so ist das Todesurtheil gesprochen, und sie giebt um halb zwölf Uhr das Zeichen zu seiner Hinaussuhrung. Diehmal ward er begnadigt. Der Berbrecher war ein salscher Münzer, der schon vorher wegen Diehstähle war gebrandmarkt worden.

Mittags bei Tische lernte ich ich herrn hauptmann Burtli tennen. Das Wetter war sehr trüb; bessen ungeachtet gieng ich nach Tisch ein wenig über bie neuen Anlagen nach bem Schonehof spazieren.

Gegen vier Uhr tam Meyer; es fiel ein ftarter Regen. Abends bei Tische fand ich herrn hofrath Muller von Bien.

Stafa, ben 21. September 1797.

Wir fuhren zu Schiffe gegen acht Uhr ab und bei beiterm Wetter ben See hinaufwärts. Zu Mittag wurden wir von Herrn Escher auf seinem Gute bei Herrliberg am See freundlich bewirthet und gelangten Abends nach Stäfa.

Stafa, ben 22. September 1797.

Einen trüben Tag brachten wir mit Betrachtung ber von Meyer versertigten und angeschafften Kunstwerke zu, so wie wir auch einander verschiedene Ibeen und Aufsahe mittheilten. Abends machten wir noch einen großen Spaziergang den Ort hinauswärts, welcher von der schönsten und höchsten Kultur einen reizenden und idealen Begriff giebt. Die Gebäude stehen weit auseinander: Weinberge, Felder, Gärten, Obstanlagen breiten sich zwischen ihnen aus, und so erstreckt sich der Ort wohl eine Stunde am See hin, und eine halbe die nach dem Hügel ostwärts, dessen ganze Seite die Kultur auch schon erobert hat.

Stafa, Sonnabend ben 28. September 1797.

Früh Meyers mitgebrachte Arbeiten nochmals durchgesehen. Bekanntschaft mit Maler Diogg und mit Bannerherr Zwicki von Glarus. Abends auf den Berg zu dem sogenannten Philosophen, die Anlagen seiner Kultivation zu sehen.

Stafa, Sonntag, ben 24. September 1797.

Gespräch mit Meyer über die vorhabende rhetorische Reiseeschreibung. Wechselseitige Theilnahme. Ueber die Nothwendigeit, die Terminologie zuerst festzusetzen, wonach man Kunstwerke
eschreiben und beurtheilen will. Zu Mittag kamen Herr Horner
und Escher der Sohn von Zürich. Abends suhren wir auf die
leine Insel Ufnau und kamen mit einbrechender Nacht zurück.

Montag, ben 25. September 1797.

Früh Briefe nach Saufe.

## An Beren Ceheime - Rath Voigt.

Stäfa, ben 25. September 1797.

Sie erhalten hierbei, werthester Freund, eine kurze Rachricht, zie es mir seit Tübingen ergangen, welche ich bem Herzog mitutheilen und mich auf das beste dabei zu empfehlen bitte.

Stwa übermorgen benke ich mit Professor Meyer eine kleine Bebirgsreise anzutreten. Man kann sich nicht verwehren, wenn nan so nahe ist, sich auch wieber unter diese ungeheuren Raturbänomene zu begeben. Die mineralogische und geognostische Liebsaberei ist auch erleichtert, seitdem so manche Schweizer sich mit iesem Studium abgegeben und durch ihre Reisen, die sie so leicht vieberholen konnen, den Fremden den Bortheil verschäft haben, ich leichter zu orientiren. Den Aufsähe eines Herrn Escher von ihreich haben mir eine geschwinde Uebersicht gegeben dessen, was dauf meiner kleinen vorgenommenen Tour zu erwarten habe. Das Neueste in diesem Fache ist ein biegiamer Stein, nach der Beschreibung jenem Danzischen ähnlich, wovon ich etwas mitzuringen hosse.

Die öffentlichen Angelegenheiten sehen in diesem Lande wunserlich aus. Da ein Theil der ganzen Masse schon völlig demostatisch regiert wird, so haben die Unterthanen der mehr oder veniger aristotratischen Kantone an ihren Nachbarn schon ein Beispiel dessen, was jest der allgemeine Bunsch des Bolls ist; m vielen Orten herrscht Unzufriedenheit, die sich hie und da in

kleinen Unruhen zeigt. Ueber Alles dieß kommt in dem gegenwärtigen Augenblide noch eine Sorge und Furcht vor den Franzosen. Man will behaupten, daß mehrere Schweizer bei der letzten Unternehmung gegen die Republik Partei gemacht und sich mit in der sogenannten Berschwörung befunden haben, und man erwartet nunmehr, daß die Franzosen sich deßhalb an die Einzelnen, vielleicht ans Ganze halten möchten. Die Lage ist äußerst gefährlich, und es übersieht Niemand, was daraus entstehen kann.

Bei biefen felbst für die ruhige Schweiz so munderbaren Aussichten, werde ich um besto eher meinen Rudweg bald möglichst antreten und geschwinder, als ich hergegangen bin, wieder in jene Gegenden zurudkehren, wo ich mir eine ruhigere Zeit unter ge-

pruften Freunden verfprechen tann.

Später.

So eben erhalte ich Ihr werthes Schreiben vom 11. September und werde Ihnen badurch abermals, so wie in der Gegenwart, auch in der Abwesenheit unendlich viel schuldig. Daß ich meinen August wieder gesund und froh bei Ihnen denken kann, wie Sie die Güte haben, seine Reiseerinnerungen rege zu machen und ihm so zu einer weitern Ausbildung zu verhelsen, ist mir unschätzbar, und diese Vorstellung wird mich auf meiner kleinen Reise in die rauben Gebirge begleiten.

Schon in Frankfurt schrieb ich auf einen erhaltenen Brief von Bödmann ein Blatt, wodurch ich Sie bat, das bewußte Kastchen der Ueberbringerin, welches Fräulein Staff sein würde, zu übergeben, und wodurch ich sogleich jenen dei mir zu Hause ausgehobenen Archivschein amortistre, und vergaß, so oft ich an Sie schrieb, davon den schuldigen Avis zu geben. Ich denke, das Sie mir ein Wort davon sagen; wahrscheinlich ist dieses Depositum nun schon in Karlsrube glüdlich angelangt. Dem Herzog bezeigen Sie mein Beileid und zugleich meinen Glüdwunsch, das der Unfall noch in Gränzen geblieben. Biel Glüd zu allen Unternehmungen und Geduld mit dem Bergbau, als dem ungezogensten Kinde in der Geschäftsfamilie!

### Ampntas.

Elegie.

Nitias, trefflicher Mann, du Arzt des Leibs und der Seele! Rrant, ich bin es fürwahr; aber dein Mittel ist hart. Ach! die Krast schon schwand mir dahin, dem Rathe zu folgen, Ja, und es scheinet der Freund schon mir ein Gegner zu sein. Widerlegen kann ich dich nicht; ich sage mir Alles, Sage bas hartere Bort, bas bu verschweigest, mir auch. Aber, ach! bas Waffer entstürzt ber Steile bes Relsens Rafd, und die Welle des Bachs halten Gefange nicht auf. Naft nicht unaufhaltsam der Sturm? und wälzet die Sonne Sich, von dem Gipfel des Tags, nicht in die Wellen binab? Und fo fpricht mir rings die Ratur: Auch bu bift. Ampntas. Unter bas ftrenge Gefet ehrner Gewalten gebeugt. Rungle die Stirne nicht tiefer, mein Freund, und hore gefällig, Bas mich gestern ein Baum, bort an dem Bache, gelehrt! Benig Aepfel trägt er mir nur, ber sonst so beladne; Sieb, ber Epheu ift Schuld, ber ihn gewaltig umgiebt. Und ich faßte das Meffer, das frummgebogene, scharfe, Trennte ichneidend und rig Ranke nach Ranken berab; Aber ich schauberte gleich, als, tief erseufzend und kläglich, Aus ben Wipfeln zu mir, lispelnd, die Rlage fich goß: D, verlete mich nicht! ben treuen Gartengenoffen, Dem du als Anabe icon fruh manche Genuffe verbankt. D, verlete mich nicht! bu reißest mit biesem Geflechte, Das bu gewaltig zerstörft, graufam bas Leben mir aus. Sab' ich nicht felbst sie genahrt und fanft sie berauf mir erzogen? Aft, wie mein eigenes Laub, mir nicht das ihre verwandt? Soll ich nicht lieben die Bflange, Die, meiner einzig bedürftig, Still, mit begieriger Rraft, mir um die Seite fich schlingt? Tausend Ranken wurzelten an, mit tausend und tausend Fafern senket fie fest mir in das Leben sich ein. Rabrung nimmt fie von mir; was ich bedürfte, genießt fie, Und so saugt fie bas Mart, sauget bie Seele mir aus. Rur vergebens nabr' ich mich noch; die gewaltige Burgel Sendet lebendigen Saft, ach! nur gur Balfte binauf: Denn ber gefährliche Gaft, ber geliebte, maßet bebenbe Unterweges die Kraft herbstlicher Früchte sich an. Richts gelangt zur Krone hinauf; die außersten Wipfel Dorren, es borret ber Aft über bem Bache icon bin. Ja, die Berratherin ift's! sie schmeichelt mir Leben und Güter, Schmeidelt die strebende Kraft, schmeidelt die Hoffnung mir ab. Sie nur fühl' ich, nur sie, die umschlingende, freue ber Feffeln, Freue des töbtenden Schmucks fremder Umlaubung mich nur. Halte das Meffer gurud, o Nikias, icone ben Armen, Der fich in liebender Luft, willig gezwungen, verzehrt! Sus ift jebe Berfcmendung; o lag mich ber iconften genießen! Ber fich ber Liebe vertraut, halt er sein Leben ju Rath?

#### An Schiller.

Stafa, ben 25. September 1797.

Ihren erfreulichen Brief vom 7. September babe ich vorgestern bier erhalten. Da er länger ausblieb, als ich hoffte, so mußte ich befürchten, daß Ihr Uebel fich vermehrt babe, wie ich benn nun auch aus Ihrem Briefe leiber erfahre. Dochten Sie boch in Ihrer Stille einer fo guten Gesundheit genießen als ich bei meiner Bewegung! Gin Blatt, das beiliegt, fagt Ihnen, wie es mir feit Tubingen ergangen ift. Meper, ben ich nun gu unferer wechselseitigen Freude wieder gefunden babe, befindet fich so wohl als jemals, und wir baben icon mas Ehrliches gufammen burch: gefdmast; er tommt mit trefflichen Runftschäpen und mit Schaben einer febr genauen Beobachtung wieber gurud. Bir wollen nun überlegen, in was für Formen wir einen Theil brauchen und zu welchen Absichten wir ben andern aufbeben wollen.

Nun soll es in einigen Tagen nach dem Bierwaldstätter See geben. Die großen naturscenen, bie ibn umgeben, muß ich mir, ba wir so nabe sind, wieder zum Anschauen bringen: benn bie Rubrit Diefer ungebeuren Felfen barf mir unter meinen Reifetapiteln nicht fehlen. Ich habe schon ein paar tuchtige Altenfascitel gesammelt, in die Alles, was ich erfahren babe, ober was mir fonft vorgetommen ift, fich eingeschrieben ober eingebeftet befindet, bis jest noch der buntefte Stoff von der Welt, aus bem id auch nicht ein Mal, wie ich früher hoffte, etwas für die Soren berausbeben tonnte.

3d hoffe, diese Reisesammlung noch um Bieles zu vermehren, und tann mich babei an fo manderlei Gegenständen prafen. Man genießt doch zulest, wenn man fühlt, daß man fo Manches fubfumiren kann, die Früchte der großen und anfangs unfruchtbar icheinenben Arbeiten, mit benen man fich in feinem Leben ge-

plagt hat.

Da Italien durch seine frühern Unruben und Krantreich durch seine neuesten ben Kremben mehr ober weniger versperrt ift, so werden wir wohl vom Gipfel ber Alpen wieder jurud bem Falle bes Waffers folgen und ben Rhein hinab uns wieder gegen Rorben bewegen, ebe bie ichlimme Witterung einfallt. Babriceinlich werden wir biefen Winter am Juge bes Juchsthurms vergnügt aufammen wohnen: ja ich vermuthe fogar, daß humboldt uns Gesellschaft leiften wirb. Die fammtliche Raravane bat, wie mir fein Brief fagt, ben ich in Burich fant, bie Reise nach Italien gleichfalls aufgegeben; fie werben fammtlich nach ber Schweiz tommen. Der jungere bat die Absicht, fich in diefem fur ibn in mehreren Rudfichten fo intereffanten Lande umzuseben, und ber ältere wird wahrscheinlich eine Reise nach Frankreich, die er prosektirt hatte, unter den jetigen Umständen aufgeben müssen. Sie gehen den 1. Oktober von Wien ab; vielleicht erwarte ich sie noch in diesen Gegenden.

Aus meinen frühern Briefen werden Sie gesehen haben, daß es mir in Stuttgart ganz wohl und behaglich war. Ihrer ist viel und von Bielen und immer auss Beste gedacht worden. Für und beide, glaub' ich, war es ein Bortheil, daß wir später und gebildeter zusammentrasen.

Sagen Sie mir doch in dem nächsten Briefe, wie Sie sich auf künstigen Winter einzurichten gedenken? ob Ihr Plan auf den Garten, das Griesbachische Haus oder Weimar gerichtet ist? Ich wünsche Ihnen die behaglichste Stelle, damit Sie nicht bei Ihren andern Uebeln auch noch mit der Witterung zu kämpfen baben.

Benn Sie mir nach Empfang bieses Briefes sogleich schreiben, so haben Sie die Güte, den Brief unmittelbar nach Zürich mit dem bloßen Beisat "bei Herrn Rittmeister Ott zum Schwert" zu adressiren. Ich kann rechnen, daß Gegenwärtiges acht Tage läuft, daß eine Antwort ungefähr eben so lange gehen kann, und ich werde in der Hälste Oktobers von meiner Bergreise in Zürich anlangen.

Für die Nachricht, daß mein Aleiner wieder hergestellt ist, danke ich Ihnen um so mehr, als ich keine direkte Nachricht schon seit einiger Zeit erhalten hatte und die Briese aus meinem Hause irgendwo stoden müssen. Diese Sorge allein hat mir manchmal einen trüben Augenblid gemacht, indem sich sonst Alles gut und gludlich schieke. Leben Sie recht wohl! Grüßen Sie Ihre liebe Frau und ersreuen Sie sich der letzten schönen Herbsttage mit den Ihrigen, indeß ich meine Wanderung in die hohen Gebirge anskelle! Meine Korrespondenz wird nun eine kleine Bause machen, die wieder hier angelangt sein werde.

Balb hatte ich vergessen, Ihnen zu sagen, daß der Bers: "Es wallet und siedet und brauset und zischt u. s. w." sich bei dem Rheinfall tresslich legitimirt hat. Es war mir sehr merkwürdig, wie er die Hauptmomente dieser ungeheuren Erscheinung in sich begreift. Ich habe auf der Stelle das Phanomen in seinen Theilen und im Ganzen, wie es sich darstellt, zu sassen gesucht und die Betrachtungen, die man dabei macht, so wie die Ideen, wie es erregt, abgesondert bemerkt. Sie werden dereinst sehen, wie sie gleichsam wie ein Faden durch diese Labyrinth durchschlingen.

So eben erhalte ich auch bie Bogen I und K bes Almanachs burd Cotta und hoffe nun auf meiner Rudtunft aus ben Bergen

und Seen wieder Briefe von Ihnen zu finden. Meyer wird felbst ein paar Borte schreiben. Ich habe die größte Freude, daß er so wohl und heiter ist; möge ich doch auch dasselbe von Ihnen erfahren!

Herrliche Stoffe zu Johlen und Elegieen, und wie die verswandten Dichtarten alle heißen mögen, habe ich schon wieder aufgefunden, auch Einiges schon wirklich gemacht; so wie ich überhaupt wich niemals mit solcher Bequemlichkeit die fremden Gegenstände aufgesaßt und zugleich wieder etwas producirt habe. Leben Sie recht wohl, und lassen Sie und theoretisch und praktisch immer so fortsahren!

## Der Junggefell und ber Mühlbad.

Wo willft bu Mares Bachlein bin. Gefell. So munter? Du eilst mit frobem leichtem Sinn Sinunter. Bas suchst du eilig in dem Thal? So hore boch und sprich einmal! 3d mar ein Bachlein, Junggesell, Bath. Sie haben Mich so gefaßt, damit ich schnell, Im Graben, Bur Müble bort binunter foll, Und immer bin ich rasch und voll. Du eilest mit gelagnem Muth Gefell. Bur Mable Und weißt nicht, was ich junges Blut Bier fühle. Es blidt bie icone Müllerin Bobl freundlich manchmal nach bir bin? Sie öffnet fruh beim Morgenlicht Bad. Den Laben Und tommt, ibr liebes Angefict Bu baben. Ihr Busen ist so voll und weiß: Es wird mir gleich jum Dampfen beiß. Rann fie im Baffer Liebesgluth Gefell. Entzünden : Wie foll man Rub mit Kleisch und Blut Wohl finden? Wenn man fie einmal nur gesebn, Ach! immer muß man nach ihr gebn.

Dann fturg' ich auf die Raber mich Bad. Mit Brausen. Und alle Schaufeln breben sich Im Sausen. Seitbem bas icone Mabden icafft, hat auch bas Baffer beffre Rraft. Du Armer, fühlft bu nicht ben Somers, Gefell. Wie andre? Sie lacht bich an und sagt im Scherz: Nun wandre! Sie bielte bich wohl felbft gurud Mit einem füßen Liebesblick, Mir wird fo fdwer, fo fdwer, vom Ort Bad. Bu fließen : 3d trumme mich nur facte fort Durch Wiesen; Und tam' es erft auf mich nur an, Der Weg war' balb gurudgethan. Gefelle meiner Liebesqual. Gefell. Ich scheide; Du murmelft mir vielleicht einmal Bur Freude. Geb, sag' ich ibr gleich, und sag' ibr oft, Bas still ber Knabe wünscht und hofft.

# Bon Stafa auf ben Gotthard und zurud.

Donnerstag, ben 28. September 1797.

Um 8 Uhr von Stafa zu Schiffe, um nach Richterschwyl hins überzusahren. Der Glanz der Wolken über dem Ende des Sees, so wie ein Sonnenblik auf Richterschwyl und den nächsten Höhen gewährte einen erfreulichen Anblick. Nebel und Wolken lagen über des Sees unterm Theile nach Zürich zu. In der Mitte des Sees hinauswärts blidend hatte man Stafa, Rapperschwyl und die Berge von Glarus vor sich, so wie die über einander greifenden Vorgebirge, hinter und zwischen denen der Wallenstätter See liegt, die kleine Insel Ufnau auf der Wasserstäche.

Richterschwpl hat eine fehr artige Lage am See. Gleich hinter bem Ort steigen fruchtbare Soben auf, und hinter biesen einige Berge bes Kantons Schwps.

In brei Biertelftunden fuhren wir hinüber. Gbe man landet, ericheint ber obere Theil bes Sees febr weit und groß.

Der Ort ist hübsch gebaut, hat sehr große Wirthsbauser, unter benen ein neues mit Babern. Die Rhebe ist freundlich, die Schifffahrt lebhaft; denn die meisten Produkte aus dem Kanton Schwyz werden hierher geschafft und weiter transportirt, weil Schwyz selbst keinen Hafen hat und einen anzulegen von Zürich verhindert wird.

Much hat Richterschwol burch die Bilger, die nach Einsteeln wallfahrten, viel Zugang. Diesen Sommer war eine große Angahl durchgegangen; sehr viele aus Schwaben, wahrscheinlich wegen Gelübden in der Kriegsgesahr.

Bir giengen, unsere Banberung fortsetend, Richterschwpl binauf und sahen mehrere neue Hauser. Am Bege fanden wir die grauen und rothen Platten und andere entschiedene Breccien zum Gebrauche hingeschafft. Die grünen Platten haben in ihren Abwechselungen viel Aehnlichkeit mit der Harzer grauen Bade, indem sie balb porphyre, balb breccienartig erschenen.

Bir stiegen höher. Schöne Seeansicht; Felb: und Obstban fährt fort, mehr Wiesen treten ein. Auf der Höhe in einer stachen Bertiefung, die ehemals voll Wasser gestanden haben mag, trasen wir guten Torf. Schöne reinliche Häuser standen zwischen den Besthungen. Man sieht nun mittagwärts in ein heiteres, gleichfalls fruchtbares Thal. Es ward von Windsturmen gesprochen, die an dieser Seite anschlagen und wieder gegen Stäfa zurüchrallen.

Wir verließen die gepflasterte Fahrstraße. Der Jußpfad führt an einer Reihe von zehn Gichen vorbei; man tommt auf einen Triftplatz und gewinnt eine herrliche Aussicht nach dem See und ringsum in die fruchtbaren Thäler.

Die Gegend wird etwas rauher; man trifft Binsen, Farrnetraut, boch auch noch schöne Kirschbäume. Die graue Bade scheint die Hügel zu bilden. Wir kamen an ausgestochene Torfsstächen, die durch Binsen, Heibe und dergleichen sich nach und nach wieder ausfüllen und anwachsen. Der Weg, den man in der Mitte gelassen, zeugt von der Güte des ehemaligen Torfes. Wir fanden einen schönen Mandelstein als Stufe.

Rechter hand liegt ber huttener See, ber gute Fische und Krebse bat. Steht man barüber, so sieht bas Gebirge, bas man überstiegen hat, wie eine Erbenge zwischen biesem und bem Zuricher See aus.

Um 101/2 Uhr kamen wir in hutten an. Man sprach von der jährlichen Aussahrung der Kühe nach Italien; es werden etwa 3000 ausgeführt, höchstens fünfjährige, das Stud von 10 zu 16 Louisd'or. Gegenwärtig fürchtet man ein Berbot, da in Italien eine Seuche sich zeigen soll. Es ward auch von der Bein-

aussuhr gesprochen, die gegenwärtig sehr stark nach Schwaben ist; es haben sich schon Räufer zu dem diehjährigen Wein am Stocke gemeldet.

Um zwölf Uhr giengen wir von hütten weiter. Bon ber höhe ben hüttener und Buricher See zu sehen, mit dem jensseitigen User des lettern, und zunächst die mannigsaltigen, mit Balbern, Fruchts, Obstbau und Wiesen geschmudten höhen und Thäler, gewährte einen schönen Moment. Bis nach der Stadt zu war alles kar, so wie hinauswärts gegen Stafa, Rapperschwol, die in die Gebirge von Toggenburg.

Herr Pfarrer Bepel von Hutten begleitete uns. Als wir schone Stechpalmen bemerkten, sagte er, daß er auf dem Berge rechts einen starken Stamm von der Dide eines Mannesschenkels, etwa 12 Juß hoch, gefunden habe.

Bir tamen an ben Gränzstein zwischen Schwyz und Zürich. Man sagt, die Schwyzer haben den Aberglauben, wenn sie mit dem Stocke an die Seite des Züricher Wappens schlagen, daß es der ganze Kanton Zürich übel fühle.

Rüdwärts faben wir die ganze Reihe bes Albis, so wie, nach ben freien Aemtern zu, die niedern Gebirgsreihen, an denen die Reuß hinfließt; der Anblick ist jenen Gegenden sehr gunftig.

Auf dem Weg scheint das Gebirg grobe Breccie zu sein, und die Kalkselsen, die die und da aus dem Grase heraussehen, heradsgestürzt. Man sieht Uhnach liegen, und die Aussicht nach dem obern Theil des Sees wird immer schoner. Rechts des Fußstieges ist eine Art von natürlichem Wall, hinter dem die Sihl herstießt. Dem ersten Anblicke nach sollte es an einigen Stellen nicht große Mühe und Kosten erfordern, den Higgel mit einem Stollen zu durchsahren und so viel Wasser, als man wollte, zu Wässerung und Werken in die unterhalb liegende Gegend zu leiten — ein Unternehmen, das freilich in einem demotratischen Kantone und bei der Komplikation der Grundstüde, die es betressen würde, nicht denkbar ist.

Der Beg wendet sich nach Schindeleggi hinein; die Aussicht verbirgt sich, man kommt über die Sibl, über eine hölzerne Brüde; darauf in ein wildes Thal, dessen Seiten mit Fichten bewachsen sind; der reißende, steinige Siblstuß bleibt links.

Die Felsen sind ein feiner Sandstein, der in gröbere Breccie übergeht. Man ist gleich in einer andern Welt. Rechts auf tablen Triften erhebt man sich über das Siblithal und kommt an einem Brunnen vorbei, der wegen seiner Frische berühmt ist. Triften, ferne Alpenhütten an ziemlich sansten höhen.

Wir tamen auf die Chausse, Die von Wollrau beraufgebt, auf welcher die Baaren von Schwyg über Steinen und gum Thurm

nach Richterschwol und nach Bach gebracht werden; fie ift hier

flach und aut.

Wir nahten uns wieder der Sihl. Rechts über dem Bege zeigen sich Flußgeschiebe in großer Höhe; links fand sich ein schwarzes Quarzgestein von der größten Festigkeit, mit Schwefelsties durchsetzt, in großen Waden. Man verläßt die Straße und wendet sich links: eine Brüde führt über die Biber. Starker Stieg; die Gegend bleibt sich ähnlich. Um fünf Uhr sahen wir Einsiedeln, kamen gegen sechs Uhr an und logirten zum Pfauen gegen der Kirche über.

Freitag, ben 29. September 1797, als am Michaelistage.

Am Morgen besahen wir die Kirche, beren Chor unstinnig verziert ist. Der Schat wird nur zum Theil gezeigt, unter bem Borwande, daß man nach einem Diebstahle die besten Sachen bei Seite gebracht habe.

In der Bibliothet stehen schöne bunte Glasscheiben in Rahmen an den Fenstern herum, wobei ich bemerten tonnte, daß das farbige Glas in dem Fall des doppelten Glases nicht weggeschliffen, sondern mit dem Diamant weggekratt war.

Im Naturalienkabinet ist ein kleiner wilder Schweinstopf und einige andere Theile des Thiers, in Sandstein bei Uhnach gesfunden, merkwürdig. Imgleichen schone Abularien, ein Granit mit natürlichen Facetten von Mittelgröße.

In bem Aupferstichkabinet, unter ber Bibliothet, bangen einige ber besten Aupferstiche von Martin Schon.

Der Bibliothetarius führte uns nicht selbst herum. Sein Rlostername war Michael, und er hatte also das Recht, am Tage seines Batrons ein seierliches hochamt zu lesen. Wir wohnten einem Theil besselben bei, nicht sehr erbaut von der Musik.

Um eilf Uhr von Einsiedeln ab. Ein Rebel überzog den Himmel und die Gipfel der Berge; nur ein wenig blauer Himmel sah durch. Da wir kein Kyanometer bei uns hatten, so schäpten wir die Erscheinung nach Ultramarin: die gegenwärtige ward nur für die Ultramarin-Asche gehalten. Wir giengen das Dorf und moorige Thal hinaus; ein Fußpfad von Kieseln war stredenweise nicht übel, ja in der Nachdarschaft von Sägemühlen mit Sägespänen bestreut. Das Konnenkloster rechts sah wie ein Gut aus; das Gebäude war ohne Mauer. Wir erinnerten uns der Murate in Florenz.

So glengen wir im Thale ber Ulp, am rechten Ufer berfelben, auf einem leiblichen Fußwege bin und tamen über bas Bett bes Fluffes, bas meift aus Kalt, wenigem Sanbstein und einigen

Studen fehr feften und ferpentinartigen Gefteins besteht. Das Alpthal erschien traurig, besonders weil lein Bieh zu sehen war, bas noch auf ben böbern Alven weidet.

Wir sahen eine Schneibemühle mit schönem Bretter- und Bohlenvorrath; eine Kirche und Wirthshaus scheinen sich daran krystallisitt zu haben. Diese kleine Gruppe von Gebäuden heißt felbst Alpthal.

Run steigt man rechts auf einem steilen Weg in die Höhe über Kalkselstrümmer, Platten und Fichtenstämme und gelangt jum ersten Gießbach, wo es einen rauben Knüppelstieg hinausgebt. Alte Baumstämme steben hier kahl, von der Kinde entblößt und verwitternd, als Zeichen, daß man auf Brennholz eben keinen Werth legt. Beim Kapellchen kamen wir auf einen Ruhesplatz, welches wir als ein doses Augurium ansahen, daß und noch ein starker Stieg bevorstehe. Wir kamen nun wirklich in den Rebel. Wüste Schlucht und Gießbach, daneben einigte Trift und leidlicher Psad. Röthliches Thongestein. Graues, schieseriges Thongestein, mit ganz seinen Psanzenabbrüden.

Bir hatten nun die Höhe des Schwyzer Hakens erstiegen, allein alle Aussicht war durch nahe und ferne Nebel gehindert. Sie zogen auf die seltsamste Beise in der Tiefe und an den Höhen hin. Unten, über dem Thale von Schwyz, schwebte ein weißer wolkenartiger, ein graulicher ließ den gegenüberstehenden Berg halb durchsehen; ein anderer drang zu unserer linken Seite von den Mothen berunter und bedeckte sie völlig.

Bir tehrten in einem einzelnen hause ein. Als wir nach ber Beite bes Begs fragten, sagte man uns, daß wir wohl anderts halb Stunden brauchen würden. "Wir aber," suhr der Mann sort, "knebeln ihn wohl in einer Stunde hinunter." Wir hatten Ursache, uns dieses Ausdruds zu erinnern; denn der Stieg war abscheulich, über schlüpfrige, seuchte Matten. Man kommt über eine Brude und sindet einen bedeckten Ruheplaß. Dann ist der Beg gepstaftert, aber nicht unterhalten.

Wir traten nun wieder aus der Nebelregion heraus, saben ben Lowerzer See, die Berge, die ihn einschließen, den schonen Raum, in welchem die Häuser von Schwyz liegen, und das ansgenehme Thal nach Brunnen bin.

Die Berggipfel waren alle mit vielsachen Wolken und Rebeln bebeckt, so daß ihre Massen selten burchblicken und meist nur gesahnt werden konnten. Ein seltsamer Schein in den Wolken und Rebeln zeigte den Untergang der Sonne an. Diese Hüllen lagen so gehäuft über einander, daß man bei einbrechender Nacht nicht glaubte, daß es wieder Tag werden könne.

Sonnabend, ben 30. Sebtember 1797.

Bir übernachteten in Schwyz und hatten am Morgen einen schönen Anblid des völlig grünen, mit hohen zerstreuten Fruchtbäumen und weißen Häusern übersäten Landes, so wie der steilen dunkeln Felsen dahinter, an denen die Bolken sinkend hinstrichen. Die Mythen und übrigen Berge waren klar, der himmel blicke an verschiedenen Stellen blau durch; einige Wolken glänzten, von der Sonne erleuchtet. Man sieht einen Streif des Bierwaldstätter Sees, beschneite Gebirge jenseits; der Eingang ins Muottathal aus dem Thal von Schwyz erscheint links. Die Heiterkeit der Rebel war ein Bordote der Sonne. Unaussprechliche Anmuth entwicklete sich, sobald nur einzelne Sonnenblide hier- und bahin streisten. Rein Besitzthum ist mit einer Mauer eingeschlossen; man übersieht alle Wiesen und Baumstüde. Die Rußdäume sind bes sonders mächtig.

Betrachtung über bie Lage bes gangen Kantons, bezüglich auf politische Berbaltniffe.

Ein Biertel auf Neun giengen wir bei heiterm Sonnenschein von Schwyz ab und genoffen eines herrlichen Rudblicks auf die ernsten Mythen. Bon unten lagen sie im leichten Nebel und Rauchdunste des Ortes, am Gipfel zogen leichte Wolfen hin.

Erst hatten wir gepflasterten Beg, dann einen schönen gleichen Jußpfad. Eine hölzerne Brüde führt über die Muotta; eine flache, große Beibe mit Rußdaumen dehnte sich vor uns aus; rechts im Felde sahen wir hübsche Mädchen mit der Mutter, auf den Anieen mit der Kartosselernte beschäftigt. Die schöne eingeschlossene Fläche dauert fort, und ein kleiner vorliegender Hügel schließt das Thal nach dem See zu, von dessen Seiten ein fruchtdarer Abhang nach der Muotta hinuntergeht. Das Thal verbreitet sich rechts. Die siehen sind wegen der Tiefe schon saurer. Bir sahen Rüße, zu ihrer Reise über den Gotthard, beschlagen. Bei einer Sägemüble batten wir einen schönen Rücklick.

Bir kamen nach Brunnen und an den See in einem heiteren Moment und schifften uns ein. Man sieht nachte Kalkslöße, die nach Mittag und Mitternacht einfallen und sich gleichsam über einen Kern, auf dem sie ruhen, hinsegen. Die großen Floße theilen sich wieder in kleinere, die sehr zerklüftet sind, so daß der Felsen an einigen Orten wie aufgemauert erscheint. Der Theil des Sees nach Stanz zu verschwindet. Freiheits-Grütli. Grüne des Sees, steile Ufer, kleinheit der Schiffe gegen die ungeheuren Felsmassen. Ein schwer mit Kase beladenes Schiff suhr vorüber. Die Abhänge sah man mit Wald bewachsen, die Gipfel mit Wolken umhüllt. Sonnenblicke streiften über die Gegend; man sühlte die gestaltlose Großheit der Natur. Abermals nord und südwärts

fallende Flöge, gegen dem Grütli über. Links steile Felsen. Konsfusion der Flöge hüben und drüben, die selbst in ihren Absweichungen torrespondiren. Kleine Kirche, links Sissigen. That hineinwärts, erst gelinde ansteigende, dann steile Matten. Ungernehmer Anblid der Rusbarkeit zwischen dem Rauhsten; die Seerlinie machte das Ganze so ruhig, die Bergbilder schwankten im See. Gegen die Tellenplatte ist eine schöne Stelle, erst kahler Fels und Steinrutsche, dann anmuthige, nicht allzusteile Matten, mit schönen Bäumen und Büschen umgeben. Die Felsen sind bis auf ihre höchsten Gipfel bewachsen.

Es begegneten uns Schiffe, welche Bieh transportirt hatten; wir landeten und traten in Tells Rapelle. Wenn man die gegensüberstehenden Felsen aus der Kapelle gleichsam als ein geschlossenes Bild sieht, so gewähren sie gleich einen andern Anblid. Freitag nach himmelsahrt wird hier gepredigt, und die Zuhörer sigen in

Schiffen.

Bir fuhren weiter an einer Felsenede vorbei und blidten nun ins Urner Thal. Nach einem ungeheuren steilen Felsen solgen niedere Matten. Man sieht Flüesen, die schönste Alpe herwärts; hinterwärts sieht man ins flache Thal, von steilen Gebirgen umsgeben.

Wir giengen gegen Altorf. Hinter Flüelen trafen wir ichone Biefen, raftenbe Ruhe, Plattenweg, Riefelbreccie mit Löchern, ingleichen eine feinere; man findet eine in die andere übergehend.

Schwalbenversammlung auf den Weiben.

In Altorf angelangt, logirten wir im schwarzen Löwen, bei Herrn Franz Maria Arnold. An den Zimmern waren artige Thurschlösser, die man von außen aufstößt und von innen aufzieht.

Raftagnetten-Ahythmus der Kinder mit Holzschuhen.

Der Ort selbst mit seinen Umgebungen bilbet einen Gegensat von Schwyz; er ist schon stadtmäßiger, und alle Gärten sind mit Mauern umgeben. Ein italiänisches Wesen blickt durch, auch in der Bauart. So sind auch die untern Fenster vergittert, welche Vorssicht die starke Bassage nothwendig zu machen scheint. Ich bemerkte eine hübsche Urt, das kurze Grummet in Negen einzusassen.

Ton ber großen Glode ber lautenben Rube. Schellen ber

Maulthiere.

Sonntag, ben 1. Oftober 1797.

Altorf. Morgens früh Regenwollen, Nebel, Schnee auf ben nächsten Gipfeln. Rühe murben durchgetrieben. Die Leute trugen Neine hölzerne Gefäße, die Thiere einige Meltstühle; denn die Leute nähren sich unterwegs von der Milch. heit. Beltgleichniß.

Halb neune giengen wir ab. Schone Matten rechts und links. Nebelwesen. Man weiß nicht, ob sie steigen, sinken, sich erzeugen ober verzehren, wegziehen ober sich herabstürzen. Herrliche Felswände, Kalt.

Breite, klare Quelle, Sonne, blauer himmel burchblidend, an den Bergen Wolkengebilde. Kindergeschrei aus der Höhle. Steile Kalkselsen links dis auf die Wiesen herab, wie vorher dis auf die Oberstäche des Sees. Rückwärts und niedrig erschien ein saft horizontales Stück eines sehr breiten Regendogens. Das Bickzack der Felslager erscheint wieder. Wir kamen an die Reuß. Granitgeschiede. Artig bemalte saubere Kirche mit einem Jagdwunder, ungefähr wie des heiligen Hubertus.

Raftenbe Rube auf ber Weibe. Sechzehn Stud toften ungefahr einen Louisb'or bes Lags.

Wir trafen zusammengestürzte Gneißmassen. Man gebt von ber Straße ab und kommt auf einem meist angenehm bequemen Kußvfab bis Amstäa.

Bisber hatte bas Thal meift gleiche Beite; nun schließt ein Felsstod bie eine halfte ab; es besteht aus einem fehr quarzhaften

Glimmerschiefer.

Rachmittags war das Wetter völlig schön. Gleich hinter Amsstäg kommt das Wasser aus dem Maderaner Thal; man sieht einen Bilger: und Mineralogenstieg den Berg hingusgeben.

Bir traten unsern Weg nach dem Gotthard an. Ran trifft schieferiges Talkgestein. Etwas höher hat man einen schonen Ruckblick nach Amstag. Der Charakter ber Gegend ist eigenthumlich; ber Blick hinauswärts verkündigt das Ungeheure. Um halb viere war die Sonne schon hinter dem Berge.

Bir kamen an einen Wasserfall und bald an einen zweiten schönern. Grünlich Gestein mit viel Glimmer, Granit. Abermals schöner Wassersall, etwas Baumtrodniß. Herrlicher Blid auf die Reuß, an einer alten Fichte und einem großen Felsen vorbei. Jmmer Granit, mit Talk gemisches Quarzgestein. Prächtiger Rücklich in die hinabskürzende Reuß. Die Felsmassen werden immer ganzer, ungeheurer. Scho. Sehr schlechter Weg. Flacheres Bett der Reuß. Brüde. Zweite Brüde. Es ward Nacht. Bon ber Heuß. Brüde. Zweite Brüde. Es ward Nacht. Bon Sägemühlen nahmen sich, in der ungeheuren nächtlichen Schlucht, gar vertraulich aus. Die Gerrlichkeit des hern nach der neuesten Eregese. Wir erreichten Wasen, wo wir übernachteten.

Alte Wirthin, ihre Familiengeschichte, so wie ihre Gebulds-

lebre.

Montag, ben 2. Oftober 1797.

Früh sechs Uhr war es klar in der Nähe, Nebel lagen an den Höhen; bald entwidelten sich Anzeigen des blauen himmels und der durchdringenden Sonne.

Um sieben Uhr von Wasen ab; die Nebel zertheilten sich, die Schatten der Berggipsel sah man in den Wolken. Karge Begetation, horizontale Wolkensofssitten; unter uns Wasen, grüne Natten mit Granitblöden und geringen Fichtengruppen. Man kommt vor einen schönen, mannigsaltigen Wassersall, der erst seine Absätze macht, dann einen großen Sturz thut. Darauf heilt sich das Wasser in die Breite, sammelt sich wieder in der Nitte und trennt sich wieder, die seinlich zusammen in die Reuß kürzt. Brüde; Wassersall über Felsen, die noch ganz scharstantig ind; schöne Austheilung des Wassers darüber. Man ist eigentsich in der Region der Wassersalle. Betrachtung, daß der Viervaldstter See auch darum einen sehr ruhigen Eindruck wacht, weil kein Wasser in denselben bineinstützzt.

Fast Alles umher sieht von zerstreutem Granit, verwittertem Holz und grau gewordenen häusern grau auß: man sieht noch etwas Kartosselbau und kleine Gärtchen. Granitwände, unzerstörzich scheinend. Berwitterter Granit. Brüde. Die Steine derzielben, die Felsen, besonders die, welche das Wasser bei hohem Strome bespält, sind hellgrau. Nebel zogen gleichsam als Gezänge über das Thal hin, und die Sonne, an den Gipfeln hinstreisend, erleuchtete rechts die Berge durch die leichten Rebel, die ich an ihnen hinzogen. Pflanzen werden immer dürftiger. Man dommt noch vor einem ansehnlichen Wasserstreisen sich beruntersbewegen sah. Granitselsen wie ausgebaute Byrämiden; ganz glatte Bande der losen Felsstück; Obelistensorm. Borwärts steiles Amphitheater der Schneederge im Sonnenlichte.

Nach acht Uhr kamen wir nach Göschenen, wo es wieder einen itarken Stieg hinausgeht. Ein Maulthierzug begegnete uns; der Beg war durch einen großen Sturz von Granitblöden versperrt zewesen, und man hatte ihn durch Sprengen und Wegschaffen derselben kaum wieder ausgeräumt. Holzscheppende Weiber bezegeneten uns. Sie erhalten oben im Urserner Thal 6 Gr. für die Last, die sie sie Göschenen für 3 Gr. kaufen; die andere Brüde ist ihr Tragelohn. Sturz der Reuß in großen Partieen. Brüde. Daneben in Granit war der Name Schricker eingehauen, wahrscheinlich der Vorgesetzte beim Brüdenbau. Das Thal Ursern baut den Weg salt die söschenen. Sonderbare Aussichten in die Tiefe rückwärts; Kühe und Holzträgerinnen stiegen herauf, und Rebel zugleich mit ihnen. Zu unserer Seite Granitwände, von

benen bie trodenen Stellen grau, bie feuchten violett ausfaben. Rum ersten Mal beschien heut die Sonne unsern Bea, fo wie bie burch ungeheure Granitblode ichaumende Reuß. Wir tamen abermals an eine aufgeraumte, por furgem verschuttete Strafe. Die Nebel jogen schnell die Schlucht herauf und verhüllten bie Sonne. Barter Stieg. Vogelbeerbaum mit ben iconften Fruchten. Bir ließen bie Rube an uns vorbei. Die Fichten verschwinden gang; man tommt gur Teufelsbrude. Rechts ungeheure Band, Stur bes Waffers. Die Sonne trat aus bem Nebel hervor. Starter Stieg, Manbsteile ber ungeheuren Felsen, Enge ber Schlucht. Drei große Raben tamen geflogen; bie Rebel fchlugen fich nieber. Die Sonne war bell. Das Urserner Thal gang beiter: Die flache, grune Wiese lag in ber Sonne. Die Urferner Rirche, bas bospital mit seinem alten Thurme waren völlig wie vor Alters. Der Schnee gieng nicht gang bis an die Wiese berab. Beibenbes Bieb. Die Berge hinter Realp waren gang mit Schnee bebedt, unten begränzt vom grünen vorstehenden Abhang, oben vom blauen himmel. Schon war alle Mühe vergessen; ber Appetit stellte fich ein. Gin Schlitten mit Rafen gieng porbei. Bachlein gur Bafferung ber Matten. Granit mit viel Felbspath, aber noch immer fich jum Blattrigen neigend. Brude über bie Reuß. Wir erreichten bas hofpital, wo wir jum golbenen Lowen ober ber Boft einkehrten.

### Dinstag, ben 3. Oftober 1797.

Um halb neun vom Hofpital aufwärts. Wir sahen Glimmersschiefer mit vielem und schönem Quarz und den ersten Schnee neben uns. Ein schöner, breiter, gleichförmiger Wasserfall strömte über Glimmerschieferplatten herüber, die gegen den Berg eingesstürzt waren. Schöne Sonne. Kahles, leeres Thal; abhängige, abgewitterte Seiten. Die Bläue des klaren himmels schätten wir nach Ultramarin zu 30 Studi. Ungeheure ganz glatte Wände bes blättrigen Granits. Ileber große Massen, Platten und Blöde besselben Gesteins stürzte sich ein abermaliger Wassersall. Wir nahten und nuch und nach dem Gipfel. Moor, Glimmerssand, Schnee; Alles quillt um einen herum. Seen.

Ich fand ben Pater Lorenz noch so munter und gutes Muthes als vor zwanzig Jahren und freute mich seiner verständigen und mäßigen Urtheile über die gegenwärtigen Berhältnisse in Mailand. Es war seit einigen Jahren ein Stammbuch eingeführt. Gin junger Mensch, Jost has von Luzern, zum kunstigen Postboten bestimmt, wohnte seit acht Monaten beim Pater. Mineralienhandel der Köchin. Sie zeigte uns eine große Menge Abularien. Er-

zählung, wo sie solche hernimmt. Wechselnde mineralogische Mosben: erst fragte man nach Quarzirnstallen, bann nach Felbspäthen, barauf nach Abularien, und jest nach rothem Schörl (Titanit).

Rach ber Observation eines gewissen Johnston, die in des Kapuziners Buch eingeschrieben ist, soll das Kloster 46' 33" 45" nordlicher Breite liegen.

Rach Tische giengen wir wieder hinunter und waren so leicht und bald im Hospital, daß wir uns verwunderten und der Bergluft biese Wirkung zuschrieben.

Im hinuntergehen bemerkten wir eigens zadige Gipfel hinter Realp, die daher entstehen, wenn die obersten Enden einiger Granitwände verwittern, die andern aber stehen bleiben. Das Wetter war ganz klar. Aus der Reußschlucht, von der Teufelsbrude herauf, quollen starte Rebel, die sich aber gleich an den Berg anlegten.

#### Mittwoch, ben 4. Oftober 1797.

Um halb neun vom Hospital ab zur Rückreise nach Stafa. Böllig klarer himmel ohne eine Spur von Wolken; es war frisch; ein wenig Reif war gefallen; über Ursern, wo die Sonne hinschien, zog ein horizontaler leichter Duft.

In Ursern besuchten wir die Rabinette bes Landammann Nager und Dr. Halters. Auch ist ein Specereihändler, Karl Andreas Christen, daselbst, der mit Mineralien handelt. Wollte man an sie schreiben, so mußte man nicht versäumen "Ursern an der Matt" auf die Adresse zu setzen. Wir kehrten in den drei Königen ein und agen zu Mittag.

Als wir wieder gegen die Teufelsbrüde tamen, stiegen seuchte Rebel uns entgegen, die sich mit dem Wasserstaub vermischten, so daß man nicht wußte, woher sie tamen und wohin sie giengen. Die Steinart ist sich gleich; denn das Ungeheure läßt teine Mannigfaltigkeit zu. Schnee, der die Bögel in die Schlingen jagt, deren unzählige hier gesangen werden. Ein Zug Maulthiere begegnete uns, und der Ton des Kühhornes erklang zu uns aus dem Thale berauf.

Bei Göschenen belebte ein schöner Sonnenblid das Seitenthal; Rebel und Wolken vermehrten sich an den Gipfeln; unter Wasen hiengen sie schon sofsittenmäßig. Dort angelangt, kehrten wir wieder am Boll ein, wo auch fünf Franzosen zu Nacht blieben.

Donnerstag, ben 5. Oftober 1797.

grub um fieben Uhr von Bafen ab. Oben an ben Berg: gipfeln war ber Rebel icon vertheilt; indem wir aber hinabstiegen,

murben wir bavon eingehüllt. Die Gebirge erschienen im Rebel als gang flache Maffen. Ich fprach mit Meper über bie 3bee, eine Reise als halbroman ju schreiben, und wir scherzten über fo viele halbe Genres. Wir tamen wieder in die Region ber Rugbaume, und nachdem wir im Gafthofe ju Umftag uns ein wenig erfrischt hatten, giengen wir ben Fußweg gegen Mtorf. Baffer und Brod : Gelübbe ber geizigen Wirthin.

Ich beobachtete bie grune Farbe bes Waffers im Bergleich mit bem Grünen bes burchschimmernden Taltes, fo wie die Orangen-

farbe bes abgebauenen Erlenftodes.

Anmuthige Gegend an ber Reuß. Es ift ein Rebler bei Suf. reisen, daß man nicht oft genug rudwärts fiebt, woburch man

die iconften Ausfichten verliert.

Wir tamen wieder an die bemalte Rirche an der Jagbmatt, wo Jager und hund vor bem Birich fnieen, ber eine Beronita zwischen bem Geweihe hat. Die Kirche war offen und gut geputt, aber es war Niemand weit und breit, ber barauf Acht gebabt batte. Begriff von geistlicher und weltlicher Bolizei.

Der Blimmerschiefer geht noch weit ins Thal berunter auf beiben Seiten. Der Charakter bes Gebirgs zeigt zugleich an, wo ber Ralt anfängt. Beschneite bobere Gebirge in ber Rabe peranlakten bie Krage, ob bas Schneeniveau biefer Berge mit bem Urferner baffelbe fei? Wir fprachen über Verfürzung bes Beas und Verbreiterung ber Plate in Gedanken.

Am Bege marb eine Gemse ausgebauen, bei welcher Gelegen: heit man uns die Geschichte eines Jagers erzählte, ber einen Mann ftatt ber Gemfe erichof, und bem gur Strafe verboten wurde, gehn Jahre lang tein Gewehr zu führen. Gemfen tommen noch öfters vor, fo wie auch Murmelthiere, wovon wir mehrere im Hofpital faben, Die, noch im Relle, an ber Luft trodneten.

Abends in Altorf verzehrten wir ein gutes und mobibereitetes

Berghuhn.

Freitag, ben 6. Ottober 1797.

Unter verschiedenen theoretischen Gesprächen giengen wir von Altorf zeitig ab und tamen nach Flüelen gum Biermalbftatter See. um hinab nach Bedenried zu fahren. Die Schiffe find fehr leicht gebaut, fo bag eins nur brei Jahre balt. Das Steuerruber ift. wie die andern, nur mit einem leichten Ringe von Schlingbols befestigt. Die Bagage ber Reisenben wird auf bas Borbertheil ber Schiffe gelegt, so wie man fich überhaupt mehr vorwarts fest, Es ward von Gemfen, Lawinen und Sturmen gefprochen. Die arößten Sturme erregt ber Köhnwind, ber im Frühighr, befonbers aber im Berbft, über bie Berge von Mittag tommt und

rose Wellen und Wirbel aufregt. Wir kamen dem Axenberg äher; ungeheure Felswände ragen aufwärts, man kommt an ine Halbbucht, dann folgt eine zweite, etwas tiefere, dann die sellenplatte. Die Beleuchtung war sehr schon, die Kapelle lag n Schatten; die Kronalp, wegen der Krone von Flözen auf irer Hobe so genannt, lag in der Sonne. Alles Menschenwerk, vie auch alle Begetation, erscheint klein gegen die ungeheuern

jelsmassen und Sobe.

Wir suhren nun quer über ben See nach ber linken Landsite zu, wo dann nordöstlich die Schwyzer Mythenberge bald nieder erschienen. Sin Reiger slog auf. Wir kamen am Grütli orbei, wo man kurz vor der Sche Flöte wie Mauerwerk und hürme, so wie Brunnen gegenüber an der Ecke anmuthig überängende Bäume sieht. Die Mythen lagen nun in völliger Breite or und; auch sah man einen Theil der Landbucht von Schwyznd die schönen, nicht allzusteilen Matten der Schwyzer rechts am see. Wir hielten und an der linken Seite sort und kamen an inem in Fels und Waldgebüsch an User stehenden Wirthshause orbei, wo wir Piemonteser Soldaten und Luzerner Frauen einsahmen. Man sah Beckenried von weitem am diesseitigen User, a derselbigen Richtung den Pilatusderg gegen Westen in Wolken. We entstand ein Gegenwind, und wir kamen an der Gränze von lri und Unterwalden vorüber, die sehr leicht bezeichnet ist.

Hier wird nun der Anblid, den See hinab, mannigfaltig groß ind interessant: das linke User ist waldig und schön bewachsen, nan sieht Bedenried an einem fruchtbaren Abhange eines Berges iegen, dessen steiler Gipfel nach und nach sanft dis in die Mitte es Bildes abläust; hinter diesen schön bewachsenen Stricken ahnt nan die Fläche von Stanz. Der wolkenbedeckte Pilatus blickte m hintergrunde hervor; näher in derselben Richtung sieht man en mit Holz bewachsenen Bergrücken, der Unterwalden nordwärts egen den Luzerner See begränzt. Rechts in der Rähe liegt dersau, und im Weitersahren sieht man bald die Enge, durch

ie ber See seine Wendung nordwestwarts nimmt.

Gine beliebte Aepfelsorte wird in dieser Gegend Breitacher

genannt; die Italianer nennen fie Melaruggi.

In der Rahe von Bedenried sahen wir den Gipfel des Rigi, er tiefer hinab mit Wollen umhüllt war. Den See in nords vestlicher Richtung hinabblidend, unterschieden wir in der Ferne Bäggis, einen Ort, der durch einen langsam vorschiedenden Kiessoden vor kurzer Zeit von der Stelle geschoben wurde. Das öchieden des Erdreichs, wobei Alles zu Grunde gieng, was sich uf der Oberstäche befand, dauerte vierzehn Tage, so daß die Leute ihre Häuser abtragen und das Holz wegschaffen konnten.

Ein haus wurde bergestalt herumgebreht, baß es, wie man uns

fagte, jest nach einer andern Seite hinfieht.

Dir erreichten um halb ein Uhr Bedenried, wo wir ausftiegen und fogleich ben Jugpfad nach Stanz weiter giengen, ben angenehmften Weg, ben man fich benfen fann. Er geht unmittelbar am See hin, fanft in bie Sobe burch grune Matten unter hohen Nuß : und andern Fruchtbäumen burch und an reinlichen Säufern vorbei, die an dem fanften Abhang liegen. Bir tamen nun über eine breite Steinrutsche, die burch einen Giegbach beruntergeschoben worben, welche Naturwirfung icon viel gutes Terrain weggenommen hat und noch mehr wegnehmen wirb. Die Landleute haben ein fremdes Unseben: fie find mobigebildet, aber blaß; ber feuchte Boben fest fie Strophel: und hautfrantbeiten aus. Der See macht bier einen Bufen gegen ein niedriges Land ju, bas nordwarts burch bie Mittagsfeite eines fanft abhangenben Beraes begrangt wird, welcher fehr gut bebaut ift. Die Baume biengen voll Obst; die Ruffe murben abgeschlagen. Die Bucht endigt fich mit flachen fumpfigen Wiefen. Wir tamen burch Buochs. wobei ein Landungsplat für diefe Seite ift, und faben Landleute mit Sanf beschäftigt. Ein ichon gepflafterter Weg führt über eine Bobe zwischen Matten bin, auf welchen Rube fowelgten. Dergleichen Matten werden im Frühjahr abgeant, und wenn bas Beu gemacht ift, machsen sie abermals ftart genug, fo bag bie Rube bis auf ben Winter hinreichende Nahrung finden. Man fommt burd ein schmales Thal zwischen eingezäunten Matten und endlich auf die icone, völlig ebene Blache, worauf Stang liegt, nicht zu nabe von hohen Bergen umgeben. Wir traten im Gafthofe zur Krone ein, wo man, ber Kirche gegenüber, auf einen bubichen Blat fieht. In ber Mitte fteht ein Brunnen, auf ben ber alte Winkelried gestellt ift, mit ben Speeren im Urm. Nitolaus von ber Flue hieng in ber Stube. Auf gemalten genfterscheiben waren über verschiedenen Wappen bie hauptmomente ber Schweizerdronit aufgezeichnet. Wir lafen in einem Buche: Rleiner Berfuch einer besondern Geschichte bes Freistaates Unterwalben. Lugern 1789. In der Dedikation fand sich der sonderbare Titel: Selpetisch großmächtige.

Beilige, Belben, Staatsleute und Frauen aus ber Gefchichte

bes Lanbes.

## Sonnabend, am 7. Oftober 1797.

Früh Rebel; boch ber Schein ber Morgensonne hie und ba auf ben Gipfeln ber Berge. Gegen acht Uhr von Stanz ab auf bem Wege nach Stanzstade. Man kommt über flache Matten zwischen Bergen und glaubt zu bemerken, wie ber ehemals bobere See hierber eingewirft und bas Erbreich zubereitet hat. Gegen

Stangftabe wird es sumpfiger.

Es begegneten uns Madchen, die auf den kleinen Strobhüten vier wechselsweise roth und grüne Schleisen trugen. In Stanzsstade hielten wir uns nicht auf und waren bald am Landungsplaze am See, um von hier zu Schiffe nach Küßnacht zu gehen. Es lagen schone Sands oder Grauwackenplatten am User, aus dem Luzernischen hierher transportirt. Hier nun ist rings umher der Anblick der Gegend gar angenehm, wegen der mannigsaltigen Berge, Buchten und Arme des Sees, die man deutlich sieht oder ahnt. Bei etwas Nebel suhren wir ab.

In der Mitte des Kreuzes, das der See bildet, hat man höchst bebeutende Ansichten; denn der Charakter der Ufer variirt nach allen Seiten. Luzern liegt links gegen Westen in seiner Bucht, umgeben von sansten, fruchtbaren Höhen, welche sich rechts an dem Ufer des Arms, der nach Kühnacht hinreicht, erstrecken. Blickt man nordwärts nach Kühnacht, so liegt rechts ein artiges Borgebirg, von mannigsaltiger Gestalt, gut bewachsen und bebaut. Ostwärts ist das Wasser zwischen stellen und dunkelbewachsenen Wänden eingesaßt, und die Spize von Gersau schein nur einen Gengen Durchgang in den obern Theil des Sees zu lassen. Nach Süden zurück sieht man nun den berühmten Wartthurm von Stanzstade und den kleinen Ort auf seiner Fläche, umgeben von den mannigsaltigsten Gebirgen und Vorgebirgen, hinter denen südwestlich der Pilatus hervorsieht.

Wir sahen uns überall nach dem Raynalschen Monument um, aber vergebens; man wies uns den Felsen, wo es gestanden hatte. Durch die Zuleitung des goldenen Knopfs auf der Spise ward

es vom Blig getroffen, beschädigt und abgetragen.

Wir suhren an bem artigen Borgebirge vorbei, bas aus sehr neuen Kalt: und Thonstöhen besteht. In Stanz, so wie in Uri, ziehen sie Birnen an ben Häusern, von benen wir einige von Stanz mitgenommen hatten, die von einem unglaublichen Trieb bes Sastes aufgeschwollen waren, so daß die Epiderm in Hödern aufgetrieben worden, ja sogar der Stiel saftige Crantheme an sich hatte.

In Küfnacht kehrten wir im Gasthof zum Engel ein, wo wir zu Mittag aßen und bald nach Tisch auf der Straße nach Immenssee weiter giengen. Wir hatten einen sanft in die Höhe steigenden angenehmen Weg; gesprengte Granitblöde lagen an der Seite, die man von einer Matte, wo sie wahrscheinlich als ungeheure Geschiebe liegen, herüber an die Straße geschafft hatte. Die Steinsart ist die des Gotthard, nur weniger blätteria.

Wir erreichten die Höhe der kleinen Erdzunge, welche den Biers waldstätter und den Zuger See trennt, und wo eine Kapelle zum Andenken von Gefilers Tode steht. Man sieht nun rüdwärts von oben herunter eine anmuthig bebaute aufsteigende Bucht vom Luzerner See herauf. Wir fanden einige Kastanienbäume, sehr schön bestandene Matten und Baumstücke, deren hohes Gras und Kraut von den Kühen mehr zertreten als gefressen ward. Etwas weiter erblickten wir auch den Zuger See, von sanst abhängigen Bergen umgeben, in dessen sübssiklichem Winkel man Arth liegen sah.

In Immensee giengen wir zu Schiff und suhren in nörblicher Richtung nach Zug. Die Schiffe sind klein, nur aus zwei Stüden zusammengesett, und gleichen also völlig einem großen ausgeböhlten Baumstamme; die Bänke stehen durchaus quer und passen sauber in die Jugen; an den Seiten sind noch Bretter angeset, an denen die kleinen Ruber angebracht sind, womit sie in gesschwindem Takt sehr schnell sahren. Links ward ein Sandstein gebrochen. Sodald man um die vorstehende Ede ist, nimmt der See nordwärts einen sehr heitern Charakter an, indem er, nur von Higeln umgeben, die Berge des untern Landes in der Jerne zeigt. Im Grunde beim Aussluß sieht man Cham, wordber ein serner, slacher Berg hervorragt. Rechts besteht das Ufer aus Thons slögen, über denen man einen mit artigen Gruppen bewachsenen Berg sich hervorheben sieht. Sodann erscheint eine mit fruchtbaren Höhen begränzte angenehme Fläche am See, mit dem weitsläusigen Dorf Oberwyl. Man sieht wieder etwas Weinbau.

In Zug ans Land steigend, kehrten wir im Ochsen ein. Der Ort ist alt, aber reinlich und gut gebaut und liegt an einer Anhöhe. Er ist der Stapesort von den Gutern, die nach Zurich geben und daher kommen, und liefert den kleinen Kantonen Thefers waare, denen aller Thon zu dem Endzwed mangelt. Auch sind verschiedene Feuerhandwerke baselbst in guter Nahrung.

An den schönen eigentlich gemalten Scheiben im Birthshaus bemerkte ich eine Farbe, die sich dem Burpur nabert, eigentlich aber nur eine Granats oder Hpacinthfarbe war. Man sah daraus, daß sie Alles versucht hatten, um den Burpur in diesen

Fällen zu erfeten.

Sonntag, ben 8. Oftober 1797.

Um acht Uhr aus Zug auf der Straße über Baar nach Horgen zu am Büricher See. Man kommt sogleich durch ein angenehmes Thal, das hie und da an den Höhen etwas Fruchtbau hat; in den Tiefen und Flächen ist Moorland.

Die Blace um Baar berum erschien bochft mannigfaltig. Gute

Biesen wechseln mit Baumstüden, nassen Wiesen, Weiben und rlen. Auf den besten Wiesen wächst viel Leontodon. Der Ort t artig gebaut; man sieht eine geräumige Gasse, so wie zwischen Biesen und Gärten zerstreute häuser. Gleich hinter dem Ort rstreckt sich eine große Gemeinweide mit Obstbäumen. Man kommt n einen Bach und steigt auswärts, wo ich llex aquisolium sand. der Weg geht sodan auf einem Knüppelstieg durch ein artiges duscholz, hinter welchem auf der freien höhe man wieder Fruchts au sindet auf magerem, doch gemischem Boden. Rückwärtseht man nun einen Theil des Juger Sees. Weiterhin wird der Joden sumpsig und man sindet keine häuser mehr. Der Fahrs veg ist abscheilich. Saures Gras und niederes Röhricht wird um Streuen gehauen.

Man kommt über die Sihlbride. Der Aufstieg gegenüber m Büricher Gebiet ift steil, aber der Weg gut. Endlich gelangt tan wieder zur Ansicht des Züricher Sees, den man rechts hat, o wie links das nördliche Ende des Zuger Sees. Man steigt inab: es entwidelt sich eine große Mannigsaltigkeit nach dem see zu, und man kommt den letzten Theil des Weges auf einem bscheulich unterhaltenen Pflaster nach Horgen, dem Stapelorte

er Waaren, die von Zürich und Zug fommen.

Wir aßen im Lowen zu Mittag, wo wir zugleich einer schönen lussicht genossen, und fuhren sobann gegen Abend bei anmuthigem Better in zwei Stunden zu Schiffe nach Stafa.

Stafa, Montag ben 9. Ottober 1797.

Früh am Tagebuch diktirt. Sodann die Schweizerchronit wegen er Geschichte des Tell gelesen und mit Meyer über die Behandung derselben, sowie über Behandlung im Allgemeinen bei Gesegenheit der Schillerschen Briefe gesprochen.

Stäfa, Dinstaa ben 10. Ottober 1797.

Abschrift bes Tagebuchs. Die Mineralien verzeichnet und einsepackt; barauf in Tschubi's Chronik weiter gelesen. Zeichnung tells mit bem Anaben. Riobe, Borlefung.

Stafa, Mittwoch ben 11. Ottober 1797.

Abschrift des Tagebuchs fortgesett. Friese des Julius Roman. Indrea del So to. Borlesung der Florentinischen Kunstgeschichte. zerneres Einpe den der Steine.

#### An Schiller.

Stafa, ben 14. Oftober 1797.

An einem sehr regnichten Morgen bleibe ich, werther Freund, in meinem Bette liegen, um mich mit Ihnen zu unterhalten und Ihnen Nachricht von unserm Zustande zu geben, damit Sie wie bisher uns mit Ihrem Geifte begleiten und uns von Beit zu Beit

mit Ihren Briefen erfreuen mogen.

Mus ben Gebirgen find wir gludlich jurudgefehrt. Der Inftintt, ber mich ju biefer Ausflucht trieb, mar febr aufammengefest und undeutlich. Ich erinnerte mich bes Effetts, ben biefe Wegenftanbe por zwanzig Jahren auf mich gemacht; ber Ginbrud mar im Bangen geblieben, Die Theile waren erloschen, und ich fühlte ein mundersames Berlangen, jene Erfahrungen zu wiederholen und ju rettificiren. 3ch war ein anderer Menich geworden, und alfo mußten mir die Gegenstände auch anders erscheinen. Mepers Boblbefinden und die Ueberzeugung, daß fleine gemeinschaftliche Abenteur, fo wie fie neue Befannticaften foneller fnupfen, auch ben alten gunftig find, wenn fie nach einigem Zwischenraum wieber erneut werben follen, entschieden uns völlig, und wir reisten mit bem besten Wetter ab, bas uns auch auf bas Bortbeilhafteste eilf Tage begleitete. In ber Beilage bezeichne ich wenigstens ben Beg, ben wir gemacht haben; ein vollständiges, obgleich aphoriftifches Tagebuch theile ich in der Folge mit; indessen wird Abre liebe Frau, die einen Theil ber Gegend tennt, vielleicht eins ober bas andere aus ber Erinnerung bingufügen.

Bei unserer Zurückunft fand ich Ihre beiden lieben Briefe mit den Beilagen, die sich unmittelbar an die Unterhaltung anschlossen, welche wir auf dem Wege sehr eifrig geführt hatten, indem die Materie von den vorzustellenden Gegenständen, von der Behandlung derselben durch die verschiedenen Künste oft von uns in ruhigen Stunden vorgenommen worden. Bielleicht zeigt Ihnen eine kleine Abhandlung bald, daß wir völlig Ihrer Meinung sind; am meisten aber wird mich's freuen, wenn Sie Meyers Beschreibungen und Beurtheilungen so vieler Kunstwerke bören und lesen. Ran ersährt wieder bei dieser Gelegenheit, daß eine vollständige Ersahrung die Theorie in sich enthalten muß. Um desto sicherer sind wir, daß wir uns in einer Mitte begegnen, da wir von so vielen Seiten auf

die Sache losgeben.

Wenn ich Ihnen nun von meinem Zustande sprechen soll, so tann ich sagen, daß ich bisher mit meiner Reise alle Ursache habe zufrieden zu sein. Bei der Leichtigkeit, die Gegenstände aufzusnehmen, bin ich reich geworden, ohne beladen zu sein; ber Stoff inkommodirt mich nicht, weil ich ihn gleich zu ordnen oder zu

verarbeiten weiß; und ich fühle mehr Freiheit als jemals, mannigfaltige Formen ju mablen, um bas Berarbeitete für mich ober andere barzustellen. Bon bem unfruchtbaren Gipfel bes Gottbarb bis zu den herrlichen Kunstwerken, welche Meper mitgebracht hat, führt uns ein labyrinthischer Spazierweg durch eine verwickelte Reibe von intereffanten Begenständen, welche biefes fonberbare Land enthält. Sich burch unmittelbares Anschauen Die naturbistorischen, gevaraphischen, ökonomischen und politischen Berbalt= niffe zu vergegenwärtigen und fich bann burch eine alte Chronik bie vergangenen Beiten naber ju bringen, auch fonft manchen Auffat ber arbeitsamen Schweizer ju nuten, giebt, besonders bei ber Umschriebenheit ber helvetischen Eristenz, eine sehr angenehme Unterhaltung, und die Uebersicht sowohl bes Bangen als bie Ginfict ins Einzelne wird besonders badurch febr beschleunigt, daß Meper hier zu Sause ift, mit feinem richtigen und scharfen Blid schon fo lange die Berhältniffe kennt und fie in einem treuen Gebachtniffe bewahrt. So haben wir in turger Zeit mehr gusammengebracht, als ich mir vorstellen fonnte, und es ift nur Schabe, baß wir um einen Monat bem Winter ju nabe find; noch eine Tour von vier Bochen mußte und mit biefem fonberbaren Lande febr weit bekannt machen.

Bas werden Sie nun aber sagen, wenn ich Ihnen vertraue, daß zwischen allen diesen prosaischen Stossen sich auch ein poetischer hervorgethan hat, der mir viel Jutrauen einslößt? Ich bin sast überzeugt, daß die Fabel von Tell sich werde episch behandeln lassen, und es würde dabei, wenn es mir, wie ich vorhabe, geslingt, der sonderbare Fall eintreten, daß das Märchen durch die Boese erst zu seiner vollkommenen Wahrheit gelangte, anstatt daß man sonst, um etwas zu leisten, die Geschichte zur Fabel machen muß. Doch darüber kunsten mehr! Das beschränkte, höchst bedeutende Lokal, worauf die Begebenheit spielt, habe ich mir wieder recht genau vergegenwärtigt, so wie ich die Charaktere, Sitten und Gebräuche der Menschen in diesen Gegenden so gut, als in der kurzen Zeit möglich, beobachtet habe, und es kommt nun auf aut Glüd an, ob aus diesem Unternehmen etwas werden kann.

Run aber entsteht eine Frage, die uns doch von Zeit zu Zeit zweiselhaft ist, wo wir uns hinwenden sollen, um sowohl Meyers Rolletianeen als meinen eigenen alten und neuen Vorrath aufs bequemste und baldigste zu verarbeiten. Leider sind hier am Orte die Quartiere nicht auf den Winter eingerichtet; sonst läugne ich nicht, daß ich recht geneigt gewesen wäre, hier zu bleiben, da uns denn die völlige Einsamkeit nicht wenig gefördert haben würde. Dazu kommt, daß es der geschickteste Platz gewesen wäre, um abzuwarten, ob Italien oder Frankreich ausst künstige Frühjahr den

Reisenben wieder anlockt oder einläßt. In Burich selbst kann ich mir keine Existenz venken, und wir werden uns wohl nunmehr

facte wieder nach Frankfurt begeben.

Ueberhaupt aber bin ich auf einer Ibee, zu beren Ausführung mir nur noch ein wenig Gewohnheit mangelt; es würde nämlich nicht schwer werden, sich so einzurichten, daß man auf der Reise selbst mit Sammlung und Zufriedenheit arbeiten könnte; denn wenn sie zu gewissen Zeiten zerstreut, so führt sie uns zu andern desto schneller auf uns selbst zurüd: der Mangel an äußern Berhaltenissen und Berbindungen, ja die Langeweile ist demjenigen gunstig, der Manches zu verarbeiten hat. Die Reise gleicht einem Spiel: es ist immer Gewinn und Berlust dabei, und meist von der unserwarteten Seite; man empfängt mehr oder weniger, als man hosst, man kann ungestraft eine Weise hinschlendern, und dann ist man wieder genöthigt, sich einen Augendlick zusammenzunehmen. Für Naturen wie die meine, die sich gern festsezen und die Dinge sesshaten, ist eine Reise unschäder: sie belebt, berichtigt, belehrt und bildet.

Ich bin auch jest überzeugt, daß man recht gut nach Italien geben könnte: benn Alles sest sich in der Welt nach einem Erdsbeben, Brand und Ueberschwemmung so geschwind als möglich in seine alte Lage, und ich würde persönlich die Reise ohne Bedenken unternehmen, wenn mich nicht andere Betrachtungen abhielten. Bielleicht sehen wir und also sehr balb wieder, und die Hossingmit Ihnen daß Erbeutete zu theilen und zu einer immer größern theoretischen und praktischen Bereinigung zu gelangen, ist eine der schönsten, die mich nach Haufe lockt. Wir wollen sehen, was wir noch alles unterwegs mitnehmen können. So hat Basel wegen der Rähe von Frankreich einen besondern Reiz für mich; auch sind schone Kunstwerke, sowohl ältere als ausgewanderte, daselbst besindich.

# An ferrn Geheime-Rath Voigt.

Stafa, ben 17. Ottober 1797.

Wir sind von unserer Reise auf ben Gotthard gludlich zurud gekommen; bas Wetter hat uns sehr begünstigt, und ein ziemlich umständliches Tagebuch wird kunftig zu mancherlei Unterhaltung Gelegenheit geben. Jest ist man hier am See in ber Weinlese begriffen, die um besto mehr die Menschen erfreut, als ber Wein im hohen Preis ist und start ausgeführt wird.

Seit einigen Tagen find die Radrichten vom Rhein ber beunrubigend, und die Franzosen scheinen selbst an ben Schweizern handel zu suchen: sollte ber Krieg wieder angeben, so ift ein un-

gebeures Unbeil zu befürchten.

Indessen wünschte ich Ihnen nur einen Blick von dem kleinen Balkon meines Zimmers in die äußerst kultivirten Bestungen dieses Orts, den daran stoßenden See und die jenseitigen Ufer mit den heitern Ortschaften, die sich daran hinziehen. Wenn man mit dem Perspektiv die Flächen durchläuft, so ist es eine unendliche Welt, die man übersieht. Im Süden zeigen sich die Gipfel der Berge bei Einsiedeln und Schwyz, jest schon start beschneit, während die ganze untere Landschaft noch grün ist und kaum einige Bäume durch rothe und braune Tinten das Alter des Jahres verkündigen. Was man sonst von Dekonomen wünschen hört, den höchsten Grad von Kultur mit einer gewissen mäßigen Wohlhabenheit, das sieht man bier vor Augen.

In acht Tagen wird sich's entscheiben, was wir wegen unserer Rudreise zu beschließen haben, da die ganze Welt ringsum sich wieder zu verwirren droht. Am Ende bleibt uns wohl nur der Beg, den Wieland vor einem Jahre nahm. Wer hätte benten sollen, daß man in der Schweiz nochmals in Gefahr tame, von

Deutschland abgeschnitten zu werden!

Das wir auf unserer Reise brav Steine geklopft haben, können Sie leicht benken, und ich habe beren sast mehr, als billig ist, ausgepadt. Wie soll man sich aber enthalten, wenn man zwischen mehrern Centnern von Abularien mitten inne sitt! Unter mehrern bekannten Dingen bringe ich auch einige seltene und vorzüglich schon Sachen mit. Ich wünsche, schon läge Alles ausgepackt vor Ihnen, und ich genösse Ihre Unterhaltung wieder. Doch die Zeit wird auch kommen, und wir wollen ihr ruhig entgegengehen. Leben Sie indeß mit den werthen Ihrigen, denen ich mich bestens empsehle, recht wohl! Meyer empsiehlt sich zum besten.

## An den Berjog von Weimar.

Stafa, ben 17. Ottober 1797.

Raum sind wir aus der unglaublichen Ruhe, in welcher die Kleinen Kantone hinter ihren Felsen versenkt liegen, zurückgekehrt, als uns vom Rhein und aus Italien her das Kriegsgeschrei nachs und entgegenschallt. Bis dieser Brief Sie erreicht, wird Manches entschieden sein; ich spreche nur ein Wort vom gegenwärtig Rächsten.

Die Franzosen haben an Bern einen Botschafter geschickt mit bem Begehren, man folle ben englischen Gesandten sogleich aus bem Lande weisen. Sie geben zur Ursache an, man sehe nicht ein, was er gegenwärtig in der Schweiz zu thun habe, als der Republik innere und äußere Feinde zu machen und aufzureizen. Die Berner haben geantwortet, es hange nicht von ihnen ab, indem der Gesandte an die sammtlichen Kantone aktreditirt sei. Der französische Abgeordnete ist beshalb nach Zürich gekommen. Das Weitere steht zu erwarten. Mir will es scheinen, als suchten die Franzosen Händel mit den Schweizern. Die Ueberbliebenen im Direktorium sind ihre Freunde nicht; in Barthelemp ist ihr Schuppatron verbannt. Ein verständiger Mann, der von Baris kommt und die letzten Szenen mit erlebt hat, behauptet, daß es nicht sowohl der royalistischen als der friedliebenden Partei ge-

aolten babe.

Unsere eilftägige Reise, auf ber wir die Rantone Schwyg, Uri, Unterwalben und Bug burchftrichen, ift febr vom Wetter begunftigt worden. Der Bater Lorenz ift noch fo munter, als wir ibn vor so viel Jahren kannten. Tausendmal, ja beständig babe ich mich ber Beit errinnert, ba wir biefen Weg gufammen machten. 36 babe viel Rreube gehabt, biefe Gegenstande wieder ju feben und mich in mehr als Einem Sinne an ihnen zu prufen. Deine mehrere Renntniß ber Mineralogie mar ein febr angenehmes Sulfsmittel ber Unterhaltung. Die Rultur Diefer Gegenden, Die Benutung ber Produtte gewährt einen febr angenehmen Anblid. Es war eben die Zeit bes Bellenger Marttes, und die Strafe bes Gotthard war mit Bugen sehr schönen Biehes belebt. Es mögen biegmal wohl an 4000 Stud, beren jedes hier im Lande 10 bis 15 Louisb'or gilt, hinübergetrieben worden fein. Die Rosten bes Transports aufs Stud find ungefahr 5 Laubthaler; geht es gut, fo gewinnt man aufs Stud 2 Louisb'or gegen ben Gintaufspreis, und also die Rosten abgezogen 3 Laubthaler. Man bente, welche ungeheure Summe also in biesen Tagen ins Land tommt. Eben fo bat ber Wein auch großen Bug nach Schwaben, und bie Rafe find febr gesucht, fo daß ein undenkliches Beld einfließt.

Ich lege eine kleine Schilberung, eine Aussicht von meinem Balton, bei. Die Kultur ist um ben Zuricher See wirklich auf bem bochsten Bunkt, und ber Augenblic ber Weinlese macht Alles

febr lebhaft.

Meyer empsiehlt sich zu Gnaden; er ist sleisig mit dem Binsel und der Feder gewesen. Der letzte Kasten von Rom, der die Albobrandinische Hochzeit enthält, ist eben über Triest, Billach und Konstanz angetommen. Nun sind alle unsere Schäpe beissammen, und wir können nun auch von dieser Seite beruhigt und erfreut unsern Weg antreten. In einigen Tagen gedenken wir nach Zürich zu gehen und erwarten, was uns die Kriegssoder Friedensgöttin sur einen Weg nach Hause zeigen wird, wo wir Sie gesund und vergnügt anzutressen hossen. Empsehlen Sie mich Ihrer Frau Gemahlin zu Gnaden und erhalten mir Ihre geneigten Gesinnungen.

## An Berrn Cotta in Tübingen.

Stafa, ben 17. Oftober 1797.

find von unserer Fuß: und Wasserreise gludlich wieder in ngelangt und werben in wenigen Tagen nach Burich geben. ch Sie bitten, alles, was von nun an bei Ihnen anlangt, liegen zu lassen, bis ich es entweder selbst abbole oder rt, wohin es gesendet werden konnte, bezeichnen kann. iegsfeuer, das sich überall wieder zu entzünden scheint, en Reisenden in eine fehr zweifelhafte Lage. Ich habe von ber furzen Beit ben möglichsten Gebrauch gemacht. 1 Winterfzenen des Gotthards, die nur noch durch Mine: belebt werden tonnen, durch die auf mancherlei Beife en, genutten und in ihren Einwohnern emfigen Gegenden terwalden, Bug und Burich, wo uns nun besonders bie : umgiebt, haben wir uns in ein Museum zurudgezogen, ch die von Meyer aus Italien mitgebrachten eigenen Arad sonstige Acquisitionen gebildet wird, und sind also von mlosesten zu dem Geformtesten übergegangen. Besonders ist die Ropie des antiken Gemäldes der sogenannten Aldo: iden Sodzeit, die im eigentlichsten Sinne mit Kritit gemacht darzustellen, mas das Bild zu seiner Zeit gewesen sein d was an dem jegigen, nach so mancherlei Schicksalen, rig ift. Er hat dazu einen ausführlichen Rommentar ges , ber alles enthält, mas noch über die Bergleichung bes id leiber fo oft restaurirten Bildes mit feiner gegenwärtigen nd einer altern Ropie von Bouffin, nach der die Rupfermacht find, ju fagen ift. Das Bilb felbst, bas von einem n Meifter ju Titus' Beiten mit Leichtigkeit und Leicht= bie Wand gemalt, nunmehr, so viel es möglich war, lbet und wieder hergestellt vor sich zu feben, sich baran und fich über feine Tugenden und Mangel besprechen ju ist eine sehr reizende und belehrende Unterhaltung. Das 8 Fuß lang, 31/2 Fuß hoch, und die Figuren find nicht uß Leipziger Maß; die Kopie ift in Allem, sowohl in ber ls den Farben, den Tugenden und den Fehlern, dem Origis lichst gleich gehalten. Ich hoffe, daß Sie dereinst, wenn es aufgestellt sein wird, bas Bergnügen, es zu beschauen, mit len werden. Leben Sie recht wohl und gedenken mein!

# Euphrosyne.

n bes höchsten Gebirgs beeisten, zadigen Gipfeln nbet Burpur und Glanz scheibenber Sonne hinweg. he, Werte. 11. 86. Lange perhüllt icon Nacht bas Thal und die Bfade bes Wandrers. Der am tosenden Strom auf zu ber Gutte fich febnt, Bu bem Ziele bes Tage, ber ftillen birtlichen Wohnung; Und ber gottliche Schlaf eilet gefällig voraus, Diefer holde Gefelle bes Reisenden. Daß er auch beute Seanend, franze das haupt mir mit dem beiligen Mohn! Aber mas leuchtet mir bort vom Felfen glanzend berüber Und erhellet den Duft ichaumender Strome fo hold? Strahlt die Sonne vielleicht durch heimliche Spalten und Riufte? Denn kein irdischer Glanz ist es, ber wandelnde, bort. Näher malgt fich die Bolte, fie glüht. Ich ftaune bem Bunder! Wird ber rosige Strahl nicht ein bewegtes Gebild? Belde Göttin nabet fich mir? und welche ber Mufen Suchet ben treuen Freund, selbst in dem grausen Gettaft? Schone Gottin! enthulle bich mir und taufche, verschwindenb, Nicht ben begeisterten Sinn, nicht bas gerührte Gemuth! Nenne, wenn bu es barfft vor einem Sterblichen, beinen Göttlichen Ramen, wo nicht, rege bedeutend mich auf, Daß ich fühle, welche du seift von den ewigen Töchtern Beus, und ber Dichter fogleich preife bich murbig im Lieb! "Rennft bu mich, Guter, nicht mehr? Und tame biefe Geftalt bir, Die du doch sonst geliebt, schon als ein fremdes Gebild? Awar ber Erbe gehör' ich nicht mehr, und trauernd entschwang sich Schon ber schaubernbe Geist jugendlich frobem Genuß; Aber ich hoffte mein Bild noch fest in des Freundes Erinnrung Eingeschrieben, und noch schon burch bie Liebe verklart. Ja, schon sagt mir gerührt bein Blid, mir sagt es die Thrane: Euphrospne, sie ist noch von dem Freunde gekannt. Sieh, die Scheidende zieht durch Wald und grauses Gebirge, Sucht ben wandernden Mann, ach! in der Ferne noch auf; Sucht den Lehrer, den Freund, den Bater, blidet noch einmal Nach bem leichten Beruft irbifcher Freuden gurud. Laß mich der Tage gedenken, da mich, das Kind, du dem Spiele Jener täuschenden Runft reizender Mufen geweibt, Laß mich ber Stunde gebenten und jedes fleineren Umftands! Ach, wer ruft nicht so gern Unwiederbringliches an ! Jenes füße Gebrange ber leichteften irbischen Tage, Uch, wer schäpt ihn genug, biefen vereilenden Werth! Rlein erscheinet es nun, boch ach! nicht fleinlich bem Bergen; Macht die Liebe, die Kunft jegliches Kleine boch groß! Dentst bu ber Stunde noch mohl, wie auf bem Brettergerufte Du mich ber boberen Runft ernstere Stufen geführt? Rnabe schien ich, ein rührendes Rind, bu nanntest mich Arthur Und belebteft in mir brittisches Dichtergebild,

Drobtest mit arimmiger Gluth den armen Augen und wandtest Selbst ben thranenden Blid, innig getauschet, hinmeg. Ach! da warst du so hold und schütztest ein trauriges Leben, Das die verwegene Alucht endlich dem Anaben entriß. Freundlich faßtest du mich, ben Berschmetterten, trugft mich von dannen. Und ich heuchelte lang, dir an bem Busen, den Tod. Endlich schlug die Augen ich auf und sah bich, in ernste, Stille Betrachtung verfentt, über ben Liebling geneigt. Rindlich ftrebt' ich empor und füßte bie Sande bir bankbar. Reichte zum reinen Ruß dir den gefälligen Mund, Fragte: Barum, mein Bater, so ernst? Und hab' ich gefehlet, D, so zeige mir an, wie mir bas Beffre gelingt! Reine Muhe verdrießt mich bei dir, und alles und jedes Bieberhol' ich fo gern, wenn bu mich leitest und lebrst. Aber du faßtest mich start und drücktest mich fester im Arme. Und es schauberte mir tief in bem Busen bas Berg. Rein, mein liebliches Rind, so riefft bn, alles und jedes, Wie bu es heute gezeigt, zeig' es auch morgen ber Stabt! Rühre fie alle, wie mich bu gerührt, und es fließen jum Beifall Dir von dem trodensten Aug' berrliche Thranen berab. Aber am tiefsten trafft du doch mich, den Freund, der im Arm bich Halt, den selber der Schein früherer Leiche geschreckt. Ad. Ratur, wie sicher und groß in Allem erscheinst bu! himmel und Erbe befolgt ewiges, festes Gefet: Jahre folgen auf Jahre, bem Frühlinge reichet ber Sommer, Und dem reichlichen herbst traulich der Winter die Sand. Kelsen steben gegrundet; es stürzt sich bas ewige Wasser Aus der bewölften Kluft schäumend und brausend binab. Richten grunen fo fort, und felbst die entlaubten Gebuiche Begen im Winter icon heimliche Anospen am Zweig. Alles entsteht und vergeht nach Gefet; boch über bes Menschen Leben, bem toftlichen Schat, herrschet ein schwantenbes Loos. Richt bem Blübenden nicht ber willig scheidende Bater, Seinem trefflichen Sobn, freundlich vom Rande der Gruft: Richt ber Jungere schließt bem Aelteren immer bas Auge, Das sich willig gesentt, traftig bem Schwächeren zu. Defter, ach! verkehrt das Geschick bie Ordnung der Tage; Hulflos klaget ein Greis Rinder und Enkel umsonft, Steht ein beschädigter Stamm, bem rings gerschmetterte 3meige Um die Seiten umber strömende Schlossen gestreckt. Und fo, liebliches Rind, burchbrang mich die tiefe Betrachtung, Als du, jur Leiche verstellt, über die Arme mir biengst; Aber freudig seh' ich bich mir in dem Glanze der Jugend, Bielgeliebtes Geschöpf, wieber am Bergen belebt.

Springe fröhlich babin, verstellter Anabe! bas Madchen Bachst zur Freude ber Welt, mir gum Entzuden beran. Immer strebe so fort, und deine natürlichen Gaben Bilde, bei jeglichem Schritt steigenden Lebens, Die Runft! Sci mir lange gur Luft, und eh' mein Muge fich fcbließet, Bunich' ich bein schones Talent gludlich vollendet zu febn! Also sprachst bu, und nie vergaß ich ber wichtigen Stunde: Deutend entwickelt' ich mich an bem erhabenen Wort. D, wie sprach ich so gerne zum Bolk die rührenden Reden, Die du, voller Gehalt, findlichen Lippen, vertraut! D, wie bildet' ich mich an beinen Augen und suchte Dich im tiefen Gedräng staunender Hörer heraus! Doch bort wirst bu nun sein und stehn, und nimmer bewegt Cuphrospne hervor, dir zu erheitern den Blid. Du vernimmst sie nicht mehr, die Tone bes machsenden Boglin Die du ju liebendem Schmerz frühe, so frühe gestimmt. Andere kommen und gehn, es werden dir andre gefallen; Selbst bem großen Talent brangt sich ein größeres nach. Aber bu, vergesse mich nicht! Wenn Eine bir jemals Sich im verworrnen Beschäft beiter entgegenbewegt, Deinem Winke sich fügt, an beinem Lächeln sich freuet Und am Plage sich nur, den du bestimmtest, gefällt, Wenn sie Dlühe nicht spart, noch Fleiß, wenn thätig der Rra Selbst bis zur Pforte bes Grabs, freudiges Opfer sie brin Guter! bann gebenkeft bu mein und rufeft auch fpat noch: Cuphrosyne, fie ift wieder erftanden vor mir! Bieles fagt' ich noch gern; boch, ach! bie Scheibenbe weilt ni Wie sie wollte: mich führt streng ein gebietender Gott! Lebe mohl! schon zieht mich's bahin in schwankendem Gilen: Ginen Bunfch nur vernimm, freundlich gewähre mir ibn! Laß nicht ungerühmt mich zu ben Schatten hinabgehn! Nur die Muse gemährt einiges Leben bem Tob. Denn gestaltlos ichweben umber in Berfephoneia's Reiche maffenweis Schatten, vom Namen getrennt: Wen ber Dichter aber gerühmt, ber manbelt gestaltet, Einzeln, gesellet bem Chor aller Beroen fich qu. Freudig tret' ich einher, von beinem Liede verkundet, Und ber Göttin Blid weilet gefällig auf mir. Mild empfängt fie mich bann und nennt mich; es winken bie bo Göttlichen Frauen mich an, immer die nächsten am Thron Benelopeia redet zu mir, die treufte ber Beiber, Much Evadne, gelehnt auf ben geliebten Gemabl. Jungere naben fich bann, ju fruh Beruntergefandte, Und beflagen mit mir unfer gemeines Befchid.

Wenn Antigone fommt, die schwesterlichste ber Seelen, Und Bolyrena, trüb noch von dem bräutlichen Tod, Seh' ich als Schwestern fie an und trete murdig zu ihnen; Denn der tragischen Kunft holde Geschöpfe find fie. Bilbete boch ein Dichter auch mich, und feine Gefange, Ja, fie vollenden an mir, was mir das Leben verfagt." Alfo fprach fie, und noch bewegte der liebliche Mund fich, Beiter ju reben; allein schwirrend versagte ber Ton. Denn aus dem Burpurgewölt, bem ichmebenden, immer bewegten, Trat der herrliche Gott Bermes gelaffen hervor: Mild erhob er den Stab und deutete; mallend verschlangen Bachsende Bolten im Bug beibe Geftalten vor mir. Tiefer liegt die Racht um mich ber; die fturgenden Baffer Braufen gewaltiger nun neben bem ichlüpfrigen Bfad. Unbezwingliche Trauer befällt mich, entfraftender Jammer, Und ein moofiger Fels ftutet ben Sinkenden nur. Behmuth reißt durch die Saiten der Bruft; die nächtlichen Thränen Aliegen, und über bem Wald fündet der Morgen fich an.

Stäfa, ben 18. Oktober 1797. Eingepackt; kam zu Mittag ber junge Cicher. Bir giengen spazieren und beschäftigten uns noch mit ber Kultur bes Ortes. Abends in Tschubi's Chronik weiter gelesen.

Stäfa, Donnerstag ben 19. Oktober 1797. Mit Einpaden beschäftigt. Berschiebene Spaziergange.

Stäfa, Freitag ben 20. Oktober 1797. Der Borfat, abzureisen, burch Gegenwind verhindert.

Stäfa, Sonnabenb ben 21. Oktober 1797. Früh zehn Uhr von Stäfa ab. Mittags zu Herrliberg bei Herrn Hauptmann Escher.

Burich, Sonntag ben 22. Oftober 1797. Früh herrn Eschers Kabinet gesehen, bas sehr schöne Suiten bes Schweizergebirges enthalt. Rürich, Montag ben 28. Oftober 1797.

Besuch bei Professor Fäss und Hauptmann Burkli; bann zu Chorherrn Rahn, bessen Kabinet kostbare Stüde ber Schweizer Mineralien enthält. Nach Tische zu Chorherrn Hottinger und Dr. Lavater. Abends bei Frau Schultheß.

Bürich, Dinstag ben 24. Oktober 1797. Früh Briefe. Dann bas Bilb von Füßli im Rathhause gesehen; barauf in die Kunsthandlung. Nach Tische zu Mako, sobann zu herrn Antistes Heß.

### An geren Seheime-Rath Votgt.

Burich, ben 25. Ottober 1797.

Ihre werthen Briefe vom 22. September bis ben 6. Oktober haben mich in Zürich aufs freundlichste empfangen, als wir von ben obern Gegenden bes Züricher Sees in die Stadt kamen. Die Heiterkeit, womit Sie mich von den manderlei Zuständen und Vorfällen, die Ihnen nahe sind, unterrichten, vermehrt ben Muth und die Lust, auch wieder bald zurückzulehren. Wir gedenken noch Basel zu sehen und alsdann über Schafshausen, Läbingen und wahrscheinlich über Ansbach und Nürnberg unsere Rückreis zu nehmen. Die Gerbsttage haben hier noch viel angenehme Stunden, und wir hoffen, daß uns auch auf dem Wege die Jahreszeit günstig sein soll.

Nun Giniges fürglich über ben Inhalt Ihrer gefälligen Briefe. Dauthe ift ein verdienstvoller Mann; wie er fich aus ben Deforationen bes Schloffes ziehen wird, wollen wir abwarten; ich zweifle, bag er die Mannigfaltigfeit ber Motive babe, bie nothig find, um einen fo großen Raum mit Glud ju beforiren. Ich murbe hierzu unter ber gehörigen Aufficht und ber regulirenben Ginwirtung eber Berfonen mablen, bie erft gang frifch Rom und Baris geschen und sich baselbst einen Reichthum ber Mittel und einen Geschmad ber Busammensepung erworben haben. Inbeffen bin ich für meinen Theil zufrieden, wenn nur Remand bie Sade in Theilen angiebt und im Gangen birigirt; benn auf : ober abgenommen ist Alles am Ende gang einerlei, mas gemacht wird. Wenn man einen rechten Bart feben will, fo muß man nur vier Wochen in der Schweiz umberziehen, und wenn man Gebaube liebt, fo muß man nach Rom geben. Was wir in Deutschland. ja aller Orten, ber Natur aufdringen und ber Runft abgewinnen wollen, find Alles vergebliche Bemühungen.

Berzeihen Sie mir diese gleichsam hppochondrischen Resterionen! Ich freue mich Ihres guten humors, der aus Ihren freundschaftslichen Briefen hervorleuchtet, um besto mehr, als ich immer selbst vielleicht allzusehr zum Ernste geneigt bin.

Wegen des Apothekers will ich mich in Tübingen erkundigen, wo ich einen sehr braven Mann in dieser Kunst habe kennen kernen. Heute kommen uns von Basel wieder Friedenshoffnungen;

es bleibt und nichts übrig, als daß wir abwarten.

Lassen Sie sich unser Theater einigermaßen empfohlen sein! Ich freue mich, wenn ber Almanach Ihnen etwas Angenehmes gebracht hat. Sowohl dieser als der Biewegsche sollte schon aufgewartet haben, wenn meine Bestellungen alle wären richtig besforgt worden. Leben Sie recht wohl! Es ist eine der angenehmsten Hoffnungen, der ich entgegensehe, Sie noch vor Ende des nächsten Monats zu umarmen.

#### An ferrn Oberkonfifforialrath Bottiger.

Bürich, ben 25. Ottober 1797.

Es war unserm Meyer und mir ein angenehmer Empfang in Burich, auch einen Brief von Ihnen vorzusinden; denn besonders seitdem die Aldobrandinische Hochzeit dem weit und breit gewaltigen Buonaparte glüdlich entronnen und vor wenigen Tagen in Stäfa angelangt war, so konnte der Wunsch nicht außen bleiben, dieses dem Moder und den Franzosen entrissene Bild schon in Beimar aufgestellt und auch von Ihnen beleuchtet zu sehen. Es wird, sorgsätig eingepackt, auf der Reise mitgesührt, weil wir diesen Schaf fremden Händen und neuen Jusällen nicht außsehen moden.

Seitdem ich mit Meyer wieder zusammen bin, haben wir viel theoretisitt und praktisitt, und wenn wir diesen Winter unsern Borsat ausstühren und eine Epitome unserer Reise und Nichtreise zusammenschreiben, so wollen wir abwarten, was unsere Berlagsverwandten für einen Werth auf unsere Arbeit legen; es soll keiner von der Konkurrenz ausgeschlossen sein. Unsere Absücht ist, ein paar allgemein lesbare Oktavdände zusammenzustellen und im dritten dasjenige als Roten und Beilagen nachzubringen, was vielleicht nur ein spezielleres Interesse erregen könnte. Davon soll denn bei unserer nächsten Zurückunst weiter gehandelt wersden, und besto ausstührlicher, als wir uns Ihre Beihülse zu ersbitten baben.

Das gute Beugnis, bas Sie unserm Theater geben, hat mich sehr beruhigt; benn ich laugne nicht, bag ber Lob ber Beder

mir sehr schmerzlich gewesen. Sie war mir in mehr als Einem Sinne lieb. Wenn sich manchmal in mir die abgestorbene Lust, fürs Theater zu arbeiten, wieder regte, so hatte ich sie gewiß vor Augen, und meine Mädchen und Frauen bildeten sich nach ihr und ihren Eigenschaften. Es kann größere Talente geben, aber sür mich kein anmuthigeres. Die Nachricht von ihrem Tode hatte ich lange erwartet; sie überraschte mich in den formlosen Gebirgen. Liebende haben Thränen und Dichter Rhythmen zur Ehre der Todten; ich wünschte, daß mir etwas zu ihrem Andenken gelungen sein möchte.

Ueber die Genauigkeit, mit welcher Meyer die Kunstschäße der alten und mittlern Zeit recensirt hat, werden Sie erstaunen und sich erfreuen, wie eine Kunstgeschichte aus diesen Trümmern gleichsam wie ein Phönix aus einem Aschenhausen aussteigt. Wie wichtig ein solcher neuer Pausanias sei, fällt erst in die Augen, wenn man recht deutlich anschaut, wie die Kunstwerke durch Zeit und offenbare oder geheime Ereignisse zerstreut und zerstört wers den. Wie manche Unterhaltung soll und dieß und Alles, was damit verwandt ist, diesen Winter geben! Gegenwärtig wollen wir nur noch von Basel in das nicht gelobte Land hinübersehen und dann wahrscheinlich über Schasshausen und durch Schwaben unsern Rüdweg antreten.

Leben Sie recht wohl und gebenken unferer!

Das Cremplar bes Basenheftes soll von Frankfurt wieder zurücksommen. Den neuen Musenalmanach habe ich noch nicht gesehen; da ihm das Gewürz der Bosheit und Verwegenheit mangelt, so fürchte ich, daß er sich mit seinem vorjährigen Bruder nicht werde messen können.

Nochmals ein Lebewohl und die besten Grüße an Freund Bieland, bessen freundliche, wohlbehaltene Tochter ich gestern mit Freuden gesehen habe; das Enkelchen schlief, sonst könnte ich von bem auch einige Nachricht geben.

#### An Schiller.

Bürich, ben 25. Oftober 1797.

Che ich von Burich abgehe, nur einige Worte! benn ich bin sehr zerstreut und werbe es wohl noch eine Weile bleiben. Wir gebenken auf Basel, von da auf Schafshausen, Tübingen und so weiter zu gehen; wahrscheinlich treffe ich am letten Orte wieder etwas von Ihnen an. Keinen Musenalmanach, teinen Hermann habe ich noch gesehen; alles das und mehreres wird mir denn wohl in Deutschland begegnen.

Bare die Jahreszeit nicht so weit, so sähe ich mich wohl noch gern einen Monat in der Schweiz, um mich von den Verhältenissen im Ganzen zu unterrichten. Es ist wunderbar, wie alte Versassungen, die bloß auf Sein und Erhalten gegründet sind, sich in Zeiten ausnehmen, wo Alles zum Werden und Verzändern strebt. Ich sage heute weiter nichts als ein herzliches Lebewohl. Von Tübingen hören Sie mehr von mir.

Bir hatten kaum in diesen Tagen unser Schema über bie zuläslichen Segenstände der bildenden Kunst mit großem Nachbenten entworsen, als uns eine ganz besondere Ersahrung in die Quere kam. Ihnen ist die Zudringlichkeit des Bulkan gegen Minerva bekannt, wodurch Erichthonius producirt wurde. Haben Sie Gelegenheit, so lesen Sie diese Fabel ja in der ältern Ausgabe des Heberich nach, und denken dabei, daß Raphael daher Gelegenheit zu einer der angenehmsten Kompositionen genommen hat. Was soll denn nun dem glücklichen Genie gerathen oder geboten sein?

### Spaterer Bufat.

Ich habe vorhin über einen Fall gescherzt, ber uns unvermuthet überrascht und erfreut hat; er schien unsere theoretischen Bemühungen umzustoßen und hat sie aufs Neue bestärkt, indem er uns nothigte, die Deduktion unserer Grundsätze gleichsam umzukebren. Ich drude mich also hierüber nochmals so aus:

Wir tonnen einen jeden Gegenstand ber Erfahrung als einen Stoff ansehen, beffen fich die Runft bemächtigen tann, und ba es bei berselben hauptfächlich auf die Behandlung ankommt, fo tonnen wir die Stoffe beinahe als gleichgültig ansehen. Nun ift aber bei naberer Betrachtung nicht ju laugnen, daß die einen fich ber Behandlung bequemer barbieten als bie andern, und bak. menn gemiffe Gegenstande burch die Runft leicht zu überminden find. andere bagegen unüberwindlich icheinen. Db es für bas Genie einen wirklich unüberwindlichen Stoff gebe, tann man nicht entscheiben; aber die Erfahrung lehrt uns, daß in folden Fällen bie größten Meister wohl angenehme und lobenswürdige Bilber gemacht, die aber teineswegs in bem Sinne volltommen find, als bie, bei welchen ber Stoff sie begunstigte. Denn es muß sich bie Runft ja faft icon ericopfen, um einem ungunftigen Begenftanbe basjenige zu geben, was ein gunftiger ichon mit fich bringt. Bei ben achten Meiftern wird man immer bemerten, daß fie ba, mo fie pollige freie Sand batten, jederzeit aunstige Gegenstände mablten und fie mit gludlichem Geifte ausführten. Gaben ihnen Religions - ober andere Berhaltniffe andere Aufgaben, fo fuchten

sie sich zwar so gut als möglich herauszuziehen, es wird aber immer einem solchen Stück etwas an der höchsten Bollkommenheit, bas heißt an innerer Selbstständigkeit und Bestimmtheit, sehlen. Wunderbar ist es, daß die neuern, und befonders die neuesten Künstler, sich immer die unüberwindlichen Stoffe aussuchen und auch nicht einmal die Schwierigkeiten ahnen, mit denen sie dann zu kämpsen haben; und ich glaube daher, es wäre schon viel für die Kunst gethan, wenn man den Begriff der Gegenstände, die sich selbst darbieten, und anderer, die der Darstellung widers

streben, recht anschaulich und allgemein machen tonnte.

Meußerst mertwürdig ift mir bei biefer Gelegenheit, bag auch bier Alles auf die Erörterung der Frage antame, welche die Bbilosophen so fehr beschäftigt, in wiefern wir nämlich einen Gegenstand, ber und burch bie Erfahrung gegeben wird, als einen Gegenstand an fich ansehen burfen, ober ihn als unfer Bert und Eigenthum ansehen muffen. Denn wenn man ber Sache recht genau nachgeht, fo fieht man, bag nicht allein bie Gegenftanbe ber Runft, fonbern ichon bie Begenftanbe gur Runft eine gewiffe Ibealität an sich haben; benn indem fie bezüglich auf Runft betrachtet werden, fo werden fie burch ben menfchlichen Beift icon auf ber Stelle verandert. Wenn ich nicht irre, fo behauptet ber fritische Ibealismus fo etwas von aller Empirie, und es wird nur die Frage fein, wie wir in unferm Falle, in welchem wir wo nicht eine Erschaffung, boch eine Metamorphose ber Gegenftande annehmen, uns fo deutlich ausbruden, bag wir allgemein verständlich sein, und daß wir auf eine geschickte Beise ben Unterschied zwischen Gegenstand und Behandlung, welche beibe fo febr aufammenfließen, ichidlich bezeichnen tonnen.

Schaffhausen, Donnerstag ben 26. Oftober 1797.

Nach einem Aufenthalte von. drei Tagen fuhren wir früh acht Uhr von Burich ab die Straße nach Schaffhausen. In der Gegend von Bulach fanden wir den Weinstod niedergelegt, welches am Buricher See nicht geschieht.

Um zwölf Uhr waren wir in Eglifau, wo wir im Gafthof zum hirfch einkehrten, am vorbeifließenden Rhein, und um halb

amei meiter fubren.

Dunkler Streif zwischen dem Regenbogen sehr sichtbar. In der Rabe des Rheinfalles stiegen wir aus und giengen den Beg hinab. Die Dämmerung trat ein, und wir hatten einen bosen Fußweg nach Schafshausen.

Tuttlingen, Freitag ben 27. Oftober 1797.

Früh von Schaffhausen ab, auf der Straße nach Tübingen. Seitwärts am Wege sieht man die drei Basaltselsen, Hohentwiel, Hohenkrähen und Hohenhöwen. Gegen Mittag in Engen. Gesichichte des Bauern, der sein schlechtes Häuschen anmalen ließ und darüber immer Einquartierung bekam. Abends in Tuttlingen.

Sonnabend, ben 28. Oktober 1797.

Bis Balingen.

Meußerungen ber Scaltheit.

Auf Fragen ichiefe Untworten.

Nicts loben.

Alles, wo nicht tabeln, boch nicht recht finden und bas Gegentheil munichen.

Das Laubsein.

Das Schweigen.

Temporar im Gegensat ber Gesprächigkeit bes Mannes. Bervetuirlich.

Ohnmacht, wobei man gut hört.

Regative durch übelplacirte Thatigleit.

Sonntag, ben 29. Oftober 1797. Bis Tübingen, wo wir zwei Tage verweilten.

#### An Schiller.

Tübingen, ben 80. Oftober 1797.

Bir haben die Tour auf Basel aufgegeben und sind gerabe auf Tübingen gegangen. Die Jahreszeit, Wetter und Weg sind nun nicht mehr einladend, und da wir einmal nicht in der Ferne bleiben wollen, so können wir uns nun nach Hause wenden; welchen Weg wir nehmen, ist noch unentschieden.

Biel Glud jum Ballen ftein. Ich wunsche, baß, wenn wir tommen, ein Theil schon sichtbar sein möge. Meyer grüßt bestens. Möchten wir Sie mit den Ihrigen recht gesund finden! Auf der halfte bes Wegs, von Frankfurt oder Nurnberg, hören Sie noch einmal von uns.

humbolot hat von Munchen geschrieben: er geht nach Bafel. Rochmals Lebewohl und hoffnung balbigen Biebersebens!

Stuttgart, Mittwoch ben 1. November 1797. Früh sechs Uhr von Tübingen über Echterdingen, wo wir im Gasthof zum Hirsch Mittag hielten. Nachts in Stuttgart logirten wir im schwarzen Abler.

Smund, Donnerstag ben 2. November 1797.

Morgens fünf Uhr von Stuttgart abgefahren auf der Straße nach Nürnberg. Bei Cannstatt, wo wir über den Nedar giengen, und später bei Baiblingen trasen wir eine große Anzahl Bägen und Mehlsässer. Der Weg gieng den ganzen Tag sehr angenehm an hügeln vorbei und über Flächen mit Biesen, Fruchtund Weindau. Wir kamen durch manchen anmuthig gelegenen Ort und erreichten Abends Gmünd, die freie Reichsstadt an der Rems, mit grünen Matten und Gärten umgeben. Die Stadt hat zwei Wälle und manche sehr alte häuser. Wir logirten in der Post.

Ellwangen, Freitag ben 8. November 1797.

Früh sechs Uhr aus Emünd. Bor der Stadt große Wagenburg und Geschütz. Mittags in Aalen, wo wir schöne Mädchen sahen. Hinter Buch geht der Weg auswärts nach Schwabsberg, wo man Ellwangen vor sich auf der Höhe sieht und die Zaxt unten im Thale sließt. Nachts in Ellwangen.

Großenriedt, Sonnabend ben 4. November 1797.

Früh von Ellwangen ab. Man fährt den Beg nach dem Schloß hinauf, dann auf der fruchtbaren Höhe fort, wo man gegenüber einen schönen Berg liegen sieht. Später führt der Weg in eine Tiefe durch Tannenwald, auf rothem sandigem Boden. Man sieht einige Fischteiche, mit Wald umgeben.

Mittags in Dintelsbuhl. Die Stadt hat eine fruchtbare Lage, ift alt, aber reinlich, und hat zwei Walle. Nachts in Großenriedt,

Schwabach, Sonntag ben 5. November 1797.

Morgens sechs Uhr von Großenriedt weiter. Man tommt burch kleine Baldpartieen und Tannenwaldchen, über fruchtbare Felber und burch ein Thal mit viel Hopfenbau und einige Mublen.

Gegen Abend in Schwabach. Die Stadt liegt in einem gang flachen, fruchtbaren Thale. Die innere Stadt ift alt, hat aber hie und da einige schöne neue Häuser. Besonders sind vor den Thoren viele meist gang von Steinen aufgeführt. Wir logirten im Lamm.

Im stillen Busch ben Bach hinab Treibt Amor seine Spiele. Und immer leise: dip, dip, dap, So schleicht er nach der Mühle. Es macht die Mühle: klap, rap, rap; So geht es stille, dip, dip, dap, Was ich im herzen fühle.

Da saß sie wie ein Täubchen Und rückte sich am Häubchen Und wendete sich ab; Ich glaube gar, sie lachte. Und meine Kleiber machte Die Alte gleich zum Bündel. Wie nur so viel Gesindel Im Hause sich verbarg! Es lärmten die Berwandten, Und zwei versluchte Tanten, Die machten's teuflisch arg.

Nürnberg, Montag ben 6. November 1797. Früh von Schwabach auf gutem Wege über Reichelsdorf, Eysbach und Schweinau nach Nürnberg, wo wir Bormittags zehn Uhr ankamen und im rothen Hahn Logis nahmen.

#### An Schiller.

Nürnberg, ben 10. November 1797.

Wir haben zu unserer besondern Freude Anebeln hier angetroffen und werden daher etwas länger, als wir gedachten, verweilen. Die Stadt bietet mancherlei Interessans, alte Kunstwerke, mechanische Arbeiten, so wie sich auch über politische Berhältnisse manche Betrachtungen machen lassen. Ich sage Ihnen
baher nur ein Wort des Grußes und sende ein Gedicht. Es ist das
vierte zu Ehren der schönen Müllerin. Das dritte ist noch nicht
sertig; es wird den Titel haben: Berrath, und die Geschichte
erzählen, da der junge Mann in der Mühle übel empfangen wird.

Wir haben in bem freundlichen Zirkel der Kreisgesandten bereits einige frohe Tage verlebt und gedenken erst den 15. von hier abzugehen. Wir werden den geraden Weg über Erlangen, Bamberg und Kronach nehmen, und so hoffe ich denn in wenig Tagen das Vergnügen zu haben, Sie wieder zu umarmen und über hundert Dinge Ihre Gedanken zu erfragen.

#### Aus einer

# Reise am Rhein, Main und Neckar

in ben Jahren 1814 und 1815.

Au bes Rheins gestredten Sügeln, hochgesegneten Gebretten, unen, bie ben Fluß bespiegeln, Beingeschmidten Lanbesweiten, Möget, mit Gebankenstügeln, Ihr ben treuen Freund begleiten.

# Sankt-Rochusfest zu Bingen.

Um 16. Auguft 1814.

Bertraute gesellige Freunde, welche schon Bochen lang in Wiesbaden der heilsamen Kur genossen, empfanden eines Tages eine gewisse Unruhe, die sie durch Aussährung längst gehegter Borsate zu beschwichtigen suchten. Mittag war schon vorbei, und doch ein Wagen augenblidlich bestellt, um den Weg ins angesnehme Rheingau zu suchen. Auf der Höhe über Bieberich ersichate man das weite, prächtige Flusthal mit allen Anstellungen innerhalb der fruchtbarsten Gauen. Doch war der Anblick nicht volltommen so schon, als man ihn am frühen Morgen schon östers genossen, wenn die aufgehende Sonne so viel weiß angestrichene Haupt und Giebelseiten unzähliger Gebäude, größerer und kleinerer, am Flusse und auf den Höhen, beleuchtete. In der weitesten Ferne glanzte dann vor allen das Kloster Johannisberg; einzelne Lichtpunkte lagen dieße und jenseits des Flusses ausgesät.

Damit wir aber sogleich erführen, daß wir uns in ein frommes Land bewegten, entgegnete uns vor Mosbach ein italianischer Gipsgießer, auf dem Haupte sein wohlbeladenes Brett gar kahnlich im Gleichgewichte schwenkend. Die darauf schwebenden Fisguren aber waren nicht etwa, wie man sie nordwärts antrist, farblofe Götter: und Selbenbilber, sondern, der frohen und heitern Gegend gemäß, bunt angemalte Heilige. Die Mutter Gottes thronte über allen; aus den vierzehn Nothhelfern waren die vorzäglichsten auserlesen; der heilige Rochus, in schwarzer Pilger: tleidung, stand voran, neben ihm sein brobtragendes Hundlein.

Nun fuhren wir bis Schierstein burch breite Kornfelber, hie und ba mit Rußbäumen geschmüdt. Dann erstreckt sich bas fruchtbare Land links an den Rhein, rechts an die Hügel, die sich nach und nach dem Wege näher ziehen. Schön und gefährlich erscheint die Lage von Walluf, unter einem Rheinbusen wie auf einer Landzunge. Durch reich befruchtete, sorgfältig unterstützte Obstbäume hindurch sah man Schiffe segeln, lustig, doppelt begünstigt, stromabwärts.

Auf das jenseitige User wird das Auge gezogen: wohlgebaute, große, von fruchtbaren Gauen umgebene Ortschaften zeigen sich; aber bald muß der Blid wieder herüber: in der Rähe steht eine Kapellenruine, die auf grüner Matte ihre mit Epheu begrünten Mauern wundersam reinlich, einfach und angenehm erhebt. Rechts

nun ichieben Rebhügel fich völlig an ben Weg beran.

In dem Stadtchen Walluf tiefer Friede, nur die Einquartierungsfreide an den hausthuren noch nicht ausgelöscht. Beiterhin erscheint Beindau zu beiden Seiten. Selbst auf flachem, wenig abhängigem Boden wechseln Rebstücke und Kornfelder, entferntere hügel rechts, ganz bedeckt von Rebgeländern.

Und so in freier, umhügelter, julest nordwärts von Bergen umtränzter Fläche liegt Ellfeld, gleichfalls nah am Rheine, gegensüber einer großen, behauten Aue. Die Thürme einer alten Burg so wie der Kirche deuten schon auf eine größere Landstadt, die sich auch inwendig durch ältere, architektonisch verzierte Hauser

und fouft auszeichnet.

Die Ursachen, warum die ersten Bewohner dieser Ortschaften sich an solchen Blätzen angesiedelt, auszumitteln, würde ein anzenehmes Geschäft sein. Bald ist es ein Bach, der von der Höhe nach dem Rhein sließt, bald günstige Lage zum Landen und Aussladen, bald sonst irgend eine örtliche Bequemlichkeit.

Man sieht schöne Kinder und erwachsen wohlgebildete Menschen; Alle haben ein ruhiges, keineswegs ein hastiges Ansehen. Lustssuhren und Lustwandler begegneten uns sleißig, lettere öfters mit Sonnenschirmen. Die Lagesbise war groß, die Trodenheit alls

gemein, ber Staub hochft beschwerlich.

Unter Elselb liegt ein neues, prächtiges, von Kunstgärten umgebenes Landhaus. Noch sieht man Fruchtbau auf der Fläche lints, aber der Beindau vermehrt sich. Orte drängen sich, Höfe stügen sich dazwischen, so daß sie, hinter einander gesehen, sich zu berübren scheinen.

### Aus einer

# Reise am Rhein, Main und Neckar

in ben Jahren 1814 und 1815.

Bu bes Rheins geftredten Sügeln, Sochgefegneten Gebreiten, Buen, bie ben fluß belpfegeln, Beingeschmidten Lanbesweiten, Böget, mit Gebantenflugen, Ihr ben treuen Freund begleiten.

# Sankt-Rochusfeft zu Bingen.

Um 16. Auguft 1814.

Bertraute gesellige Freunde, welche schon Bochen lang in Wiesbaden der heilsamen Kur genossen, empfanden eines Tages eine gewisse Unruhe, die sie durch Ausstührung längst gehegter Borsase zu beschwichtigen suchten. Mittag war schon vorbei, und doch ein Wagen augenblidlich bestellt, um den Weg ins angenehme Rheingau zu suchen. Auf der Höhe über Bieberich ersschaute man das weite, prächtige Flusthal mit allen Anstedlungen innerhalb der fruchtbarsten Gauen. Doch war der Anblid nicht volltommen so schon, als man ihn am frühen Morgen schwolltommen so schon, als man ihn am frühen Morgen schwolltommen so schon, als man ihn am frühen Worgen schwolltommen kannte und Giebelseiten unzähliger Gebäude, größerer und kleinerer, am Flusse und auf den höhen, beleuchtete. In der weitesten Ferne glänzte dann vor allen das Aloster Johannisderg; einzelne Lichtpunkte lagen dieße und jenseits des Flusses ausgesät.

Damit wir aber sogleich erführen, daß wir uns in ein frommes Land bewegten, entgegnete uns vor Mosbach ein italianischer Gipsgießer, auf dem Haupte sein wohlbeladenes Brett gar führlich im Gleichgewichte schwenkend. Die darauf schwebenden Figuren aber waren nicht etwa, wie man sie nordwärts antrifft, farblose Götter: und Gelbenbilder, sondern, der frohen und heitern Gegend gemäß, bunt angemalte Heilige. Die Mutter Gottes thronte über allen; aus den vierzehn Nothhelfern waren die vorzäglichsten auserlesen; der heilige Rochus, in schwarzer Pilgeretleidung, stand voran, neben ihm sein brobtragendes Hündlein.

Run suhren wir bis Schierstein durch breite Kornselber, hie und da mit Nußdäumen geschmudt. Dann erstreckt sich das fruchtbare Land links an den Rhein, rechts an die Hügel, die sich nach und nach dem Wege näher ziehen. Schön und gefährlich erscheint die Lage von Walluf, unter einem Rheinbusen wie auf einer Landzunge. Durch reich befruchtete, sorgfältig unterstützte Obstbäume hindurch sah man Schiffe segeln, lustig, doppelt begünstigt, stromabwärts.

Auf bas jenseitige User wird bas Auge gezogen: wohlgebaute, große, von fruchtbaren Gauen umgebene Ortschaften zeigen sich; aber bald muß der Blick wieder herüber: in der Nähe steht eine Kapellenruine, die auf grüner Matte ihre mit Epheu begrünten Mauern wundersam reinlich, einsach und angenehm erhebt. Rechts nun schieben Rebbügel sich völlig an den Weg beran.

In dem Städtchen Walluf tiefer Friede, nur die Einquartierungsfreide an den hausthuren noch nicht ausgelöscht. Weiterhin erscheint Weindau zu beiden Seiten. Selbst auf flachem, wenig abhängigem Boden wechseln Rebstücke und Kornfelder, entferntere hügel rechts, ganz bedeckt von Rebgeländern.

Und so in freier, umhügelter, zulest nordwärts von Bergen umtranzter Flache liegt Elfeld, gleichfalls nah am Rheine, gegensüber einer großen, bebauten Aue. Die Thürme einer alten Burg so wie der Kirche deuten schon auf eine größere Landstadt, die sich auch inwendig durch ältere, architektonisch verzierte Häuser und sonft auszeichnet.

Die Ursachen, warum die ersten Bewohner dieser Ortschaften sich an solchen Pläten angesiedelt, auszumitteln, würde ein ansgenehmes Geschäft sein. Bald ist es ein Bach, der von der Höhe nach dem Rhein fließt, bald günstige Lage zum Landen und Aussladen, bald sonst irgend eine örtliche Bequemlichkeit.

Man sieht schne Kinder und erwachsen wohlgebildete Menschen; Alle haben ein ruhiges, teineswegs ein hastiges Ansehen. Lustssuhren und Lustwandler begegneten und fleißig, lettere öfters mit Sonnenschirmen. Die Tageshitze war groß, die Trodenheit alls gemein, der Staub höchst beschwerlich.

Unter Ellfeld liegt ein neues, prächtiges, von Kunstgärten umgebenes Landhaus. Noch sieht man Fruchtbau auf der Fläche links, aber der Beindau vermehrt sich. Orte drängen sich, höfe fügen sich dazwischen, so daß sie, hinter einander gesehen, sich zu berübren scheinen.

Alles dieses Pflanzenleben der Flächen und hügel gedeiht in einem Kiesboden, der, mehr oder weniger mit Leimen gemischt, den in die Tiese wurzelnden Weinstod vorzüglich begunstigt. Die Gruben, die man zu Uederschüttung der Heerstraße ausgegraben, zeigen auch nichts Anderes.

Erbach ist wie die übrigen Orte reinlich gepflastert, die Straßen troden, die Erdgeschoffe bewohnt und, wie man durch die offenen Fenster sehen kann, reinlich eingerichtet. Abermals folgt ein palastähnliches Gutsgebäude: die Gärten erreichen den Rhein, tostliche Terrassen und schattige Lindengange durchschaut man mit Bergnügen.

Der Rhein nimmt hier einen andern Charafter an: es ist nur ein Theil desselben, die vorliegende Aue beschränkt ihn und bildet einen mäßigen, aber frisch und kräftig strömenden Fluß. Run rüden die Rebhügel der rechten Seite ganz an den Weg heran, von starken Mauern getragen, in welchen eine vertieste Blende die Ausmerksamsteit an sich zieht. Der Wagen hält still; man erquickt sich an einem reichlich quellenden Röhrwasser: dieses ist der Marktbrunnen, von welchem der auf der Hügelstrecke gewonnene Wein seinen Ramen hat.

Die Mauer hört auf, die Sugel verflächen fic, ihre fanften Seiten und Ruden find mit Weinftoden überbrangt. Links Frucht-

baume. Nah am Fluß Weidichte, die ihn versteden.

Durch hattenheim steigt die Straße; auf der hinter dem Ort erreichten höhe ist der Lehmenboden weniger kiesig. Bon beiden Seiten Weinbau, links mit Mauern eingefaßt, rechts abgeboscht. Reichartshausen, ehemaliges Klostergut, jest der herzogin von Nassau gehörig. Die lette Mauerede, durchbrochen, zeigt einen

anmuthig beschatteten Ataziensis.

Reiche, sanste Fläche auf der fortlausenden Höhe, dann aber zieht sich die Straße wieder an den Fluß, der bisher tief und entsernt gelegen. Hier wird die Ebene zu Feld : und Gartendau benutt, die mindeste Erhöhung zu Wein. Destrich in einiger Entsernung vom Wasser, auf ansteigendem Boden, liegt sehr ansmuthig; denn hinter dem Orte ziehen sich die Weinhügel bis an den Fluß und so fort bis Mittelheim, wo sich der Rhein in herrslicher Breite zeigt. Langenwinkel solgt unmittelbar; den Beisnamen des langen verdient es, ein Ort dis zur Ungeduld der Durchsahrenden in die Länge gezogen; Winkelhastes läßt sich das gegen nichts bemerken.

Bor Geisenheim erstredt sich ein flaches, niederes Erdreich bis an den Strom, der es wohl noch jest bei hohem Wasser übersschwemmt; es dient zu Garten: und Kleebau. Die Aue im Fluß, das Städtchen am Ufer ziehen sich schön gegen einander; die Ausssicht jenseits wird freier. Ein weites hüglichtes Thal bewegt sich awischen zwei ansteigenden höhen gegen den hundsrud zu.

Wie man sich Rübesheim nähert, wird die niedere Fläche links immer auffallender, und man fast den Begriff, daß in der Urzeit, als das Gebirge bei Bingen noch verschlossen gewesen, das hier aufgehaltene, zurückgestauchte Wasser diese Niederung ausgeglichen und endlich, nach und nach ablausend und fortsströmend, das jezige Rheinbett daneben gebildet habe.

Und so gelangten wir in weniger als viertehalb Stunden nach Rabesheim, wo uns ber Gasthof zur Krone, ohnsern des Thores

anmuthig gelegen, fogleich anlocte.

Er ist an einen alten Thurm angebaut und läßt aus ben vordern Fenstern rheinabwärts, aus der Rückseite rheinauswärts bliden; doch suchten wir bald das Freie. Ein vorspringender Steinbau ist der Blat, wo man die Gegend am reinsten übersschaut. Flußauswärts sieht man von hier die bewachsenen Auen in ihrer ganzen perspektivischen Schönheit. Unterwärts am gegensseitigen Ufer Bingen, weiter hinabwärts den Mäusethurm im Flusse.

Bon Bingen herauswärts erstreckt sich nahe am Strom ein Hugel gegen das obere flache Land: er läßt sich als Borgebirg in ben alten höhern Wassern benten. An seinem öftlichen Ende sieht man eine Kapelle, dem heiligen Rochus gewidmet, welche so eben vom Kriegsverderben wieder hergestellt wird. An einer Seite stehen noch die Küsstangen; demohngeachtet aber soll morgen das Fest geseiert werden. Man glaubte, wir seien deshalb hergestommen, und verspricht uns viel Freude.

Und so vernahmen wir denn, daß während den Kriegszeiten, zu großer Betrübniß der Gegend, dieses Gotteshaus entweiht und verwüstet worden. Zwar nicht gerade aus Willfür und Muthewillen, sondern weil hier ein vortheilhafter Posten die ganze Gegend überschaute und einen Theil derselben beherrschte. Und so war das Gebäude denn aller gottesdienstlichen Ersordernisse, ja aller Zierden beraubt, durch Bivouacs angeschmaucht und ver-

unreinigt, ja burd Pferbestallung geschändet.

Deswegen aber sant ber Glaube nicht an ben Heiligen, welcher die Pest und anstedende Krankheiten von Gelobenden abwendet. Freilich war an Wallfahrten hieher nicht zu denken: denn der Feind, argwöhnisch und vorsichtig, verbot alle fromme Aufs und Umzüge als geschrliche Zusammenkunfte, Gemeinsinn befördernd und Berschwörungen begünstigend. Seit vierundzwanzig Jahren konnte daher dort oben kein Fest geseiert werden. Doch wurden benachbarte Gläubige, welche von den Bortheilen örtlicher Wallschrift sich überzeugt sühlten, durch große Roth gedrängt, das Neußerste zu versuchen. Hiervon erzählen die Rüdesheimer folgendes merkwürdige Beispiel. In tieser Winternacht erblicken sie einen Facelzug, der sich ganz unerwartet von Bingen aus den

Higel hinauf bewegte, endlich um die Kapelle versammelte, bert, wie man vermuthen können, seine Andacht verrichtete. In wie fern die damaligen französischen Behörden dem Drange dieser Gelobenden nachgesehen, da man sich ohne Vergünstigung bergleichen wohl kaum unterfangen hätte, ist niemals bekannt geworden, sondern das Geschehene blieb in tiefer Stille begraben. Alle Rübesheimer jedoch, die, ans Ufer laufend, von diesem Schauspiel Zeugen waren, versichern, seltsamer und schauberhafter in ihrem Leben nichts gesehen zu haben.

Wir giengen sachte ben Strand hinab, und wer uns auch begegnete, freute sich über die Wiederherstellung der nachbarlichen heiligen Stätte; denn obgleich Bingen vorzüglich diese Erneuerung und Belebung wünschen muß, so ist es doch eine fromme und frohe Angelegenheit für die ganze Gegend und beshalb eine all-

gemeine Freude auf morgen.

Denn der gehinderte, unterbrochene, ja oft aufgehobene Bechselwerkehr der beiden Rheinuser, nur durch den Glauben an diesen Heiligen unterhalten, soll glänzend wiederhergestellt werden. Die ganze umliegende Gegend ist in Bewegung, alte und neue Gelübbe dankbar abzutragen. Dort will man seine Sunden bekennen, Bergebung erhalten, in der Masse so vieler zu erwartenden Fremden längst vermisten Freunden wieder begegnen.

Unter solchen frommen und heitern Aussichten, wobei wir ben Fluß und das jenseitige Ufer nicht aus dem Auge ließen, waren wir, das weit sich erstreckende Rübesheim hinab, zu dem alten römischen Kastell gelangt, das, am Ende gelegen, durch treffliche Mauerung sich erhalten hat. Ein glüdlicher Gedanke des Besigers, des herrn Grasen Ingelheim, bereitete hier jedem Fremden

eine schnell belehrende und erfreuliche Ueberficht.

Man tritt in einen brunnenartigen Hof: ber Raum ist eng, hohe schwarze Mauern steigen wohlgesügt in die Hohe, rauh anzusehen — benn die Steine sind äußerlich unbehauen — eine tunstlose Rustica. Die steilen Wände sind durch neuangelegte Treppen ersteiglich; in dem Gebäude selhst sindet man einen eigenen Kontrast wohleingerichteter Jimmer und großer wüster, von Bachseuern und Rauch geschwärzter Gewölbe. Man windet sich kuseweise durch sinstere Mauerspalen bindurch und findet zuletzt, auf in der Lust hin und wieder, indessen dien Expstanzt, neben und bewundern. Durch Brüden sind Thürme, Mauerhoben und Flächen zusammengehängt, heitere Gruppen von Blumen und Strauchwert dazwischen; sie waren dießmal regenbedürstig, wie die ganze Gegend.

Mun, im flaren Abendlichte, lag Rubesbeim por und unter

uns. Gine Burg ber mittlern Zeit, nicht fern von dieser uralten. Dann ist die Aussicht reizend über die unschätzbaren Weineberge; sanftere und steilere Kieshügel, ja Felsen und Gemäuer, sind zu Anpflanzung von Reben benutzt. Was aber auch sonst noch von geistlichen und weltlichen Gebäuden dem Auge begegnen mag, der Johannisberg herrscht über Alles.

Run mußte benn wohl, im Angesicht so vieler Rebhügel bes Eilfers in Ehren gedacht werden. Es ist mit diesem Weine wie mit dem Namen eines großen und wohlthätigen Regenten; er wird jederzeit genannt, wenn auf etwas Borzügliches im Lande die Rede kommt; eben so ist auch ein gutes Weinjahr in Aller Munde. Ferner hat denn auch der Eilser die Haupteigenschaft des Trefslichen: er ist zugleich köstlich und reichlich.

In Dammerung versant nach und nach die Gegend. Auch bas Berschwinden so vieler bedeutenden Ginzelheiten ließ uns erst recht Werth und Warde des Ganzen fühlen, worin wir uns lieber

verloren hatten; aber ce mußte geschieden sein.

Unser Rudweg ward aufgemuntert durch fortwährendes Kanoniren von der Kapelle her. Dieser kriegerische Klang gab Gelegenheit, an der Wirthstafel des hohen Hügelpunktes als militärischen Postens zu gedenken. Man sieht von da das ganze Rheingau hinauf und unterscheidet die meisten Ortschaften, die wir auf dem Herwege genannt.

Bugleich machte man uns aufmerkfam, daß wir von der Höhe aber Bieberich schon die Rochuskapelle, als weißen Bunkt, von der Morgensonne beleuchtet, deutlich öfters mußten gesehen haben,

beffen wir une benn auch gar wohl erinnerten.

Bei allem biefem konnte es benn nicht fehlen, daß man ben heiligen Rochus als einen würdigen Gegenstand der Berehrung betrachtete, da er, durch das gesesselte Zutrauen, diesen haberund Kriegsposten augenblicklich wieder zum Friedens- und Ber-

fobnungspoften umgeschaffen.

Indessen hatte sich ein Fremder eingefunden und zu Tische gesetz, den man auch als einen Wallfahrer betrachtete und deßehalb sich um so unbefangener zum Lobe des heiligen ergieng. Allein zu großer Berwunderung der wohlgesinnten Gesellschaft sand sich, daß er, obgleich Katholit, gewissermaßen ein Widersacher des Heiligen sei. Am sechzehnten August, als am Festtage, während so viele den heiligen Rochus feierten, brannte ihm daß hauß ab. Ein anderes Jahr, am selbigen Tage, wurde sein Sohn blessirt; den dritten Fall wollte er nicht bekennen.

Ein kluger Gast versetzte darauf, bei einzelnen Fallen komme es hauptsächlich barauf an, daß man sich an den eigentlichen Seisligen wende, in bessen Fach die Angelegenheit gehöre. Der Feuer

brunst zu wehren sei St. Florian beauftragt; ben Wunden verschaffe St. Sebastian Beilung; was den britten Buntt betreffe, so miffe man nicht, ob St. Hubertus vielleicht Sulfe geschafft hatte. Im Uebrigen sei ben Glaubigen genugsamer Spielraum gegeben, da im Ganzen vierzehn beilige nothbelfer aufgestellt worden. Man gieng die Tugenden berfelben burch und fand, daß es nicht Nothhelfer genug geben tonne.

Um bergleichen, felbst in beiterer Stimmung, immer bebent lide Betrachtungen loszuwerben, trat man heraus unter ben brennend gestirnten himmel und verweilte fo lange, bag ber barauf folgende tiefe Schlaf als Rull betrachtet werben tonnte, ba er uns vor Sonnenaufgang verließ. Bir treten fogleich beraus, nach den grauen Rheinschluchten binabzubliden; ein frischer Wind blies von borther uns ins Angesicht, gunftig ben Seruber-

wie ben Sinüberfahrenden.

Schon jest sind die Schiffer sammtlich rege und beschäftigt. bie Segel werben bereitet; man feuert von oben. ben Lag aminfangen, wie man ihn Abends angefündigt. Schon zeigen fic einzelne Figuren und Gefelligkeiten, als Schattenbilber am flaren himmel, um die Rapelle und auf bem Bergruden, aber Strom

und Ufer sind noch wenig belebt.

Leidenschaft zur Naturkunde reigt uns, eine Sammlung ju betrachten, wo bie metallischen Erzeugniffe bes Westerwalbes, nach beffen Lange und Breite, auch vorzügliche Minern von Rheinbreitbach vorliegen follten. Aber Diefe miffenschaftliche Betrachtung mare uns fast zum Schaben gebieben: benn als wir gum Ufer bes Rheins gurudtehren, finden wir die Abfahrenden in lebhaftefter Bewegung. Maffenweise ftromen fie an Borb, und ein überdrangtes Schiff nach bem andern ftogt ab.

Drüben, am Ufer ber, fieht man Schaaren gieben, Bagen fahren; Schiffe aus ben obern Gegenden landen baselbst. Berg aufwärts wimmelt's bunt von Menschen, auf mehr ober weniger gaben Fußpfaben die Sobe ju ersteigen bemubt. Fortmährendes Kanoniren deutet auf eine Folge wallfahrender Orts

icaften.

Run ift es Beit! auch wir find mitten auf bem gluffe; Segel und Ruber wetteifern mit hunderten. Ausgestiegen bemerten wir fogleich, mit geologischer Borliebe, am guße bes Sugels munberfame Felfen. Der Naturforscher wird von bem beiligen Pfabe zurudgehalten. Gludlicherweise ift ein hammer bei ber Sand. Da findet fich ein Konglomerat, ber größten Aufmerksamkeit marbig. Gin im Augenblide bes Werbens gertrummertes Quarageftein, die Trümmer scharffantig, burch Quaramasse wieder verbunden. Ungeheure Festigkeit bindert uns, mehr als Meine Brodchen gu gewinnen. Möge bald ein reisender Raturforscher diese Felsen naber untersuchen, ihr Berhaltniß zu den älteren Gebirgsmaffen unterwärts bestimmen, mir davon gefälligst Nachricht, nebst einigen belehrenden Musterstüden zukommen lassen! Dankbar würde ich es erkennen.

Den steilsten, zickzack über Felsen springenden Stieg erklommen wir mit Hundert und aber Hunderten, langsam, öfters rastend und scherzend. Es war die Tasel des Cebes im eigentlichsten Sinne, bewegt, lebendig; nur daß hier nicht so viel ableitende Rebenwege stattsanden.

Oben um die Kapelle finden wir Drang und Bewegung. Wir dringen mit hinein. Der innere Raum, ein beinahe gleiches Viereck, jede Seite von etwa 30 Juß, das Chor im Grunde vielleicht 20. Hier steht der Hauptaltar, nicht modern, aber im wohlhäbigen katholischen Kirchengeschmack. Er steigt hoch in die Höhe, und die Kapelle überhaupt hat ein recht freies Ansehen. Auch in den nächsten Eden des Hauptvierecks zwei ähnliche Altäre, nicht besschäften Eden des Wiedenschaften Und wie erklärt man sich dieß in einer jüngst zerstörten Kirche?

Die Menge bewegte sich von ber Hauptthure gegen ben Hochsaltar, wandte sich bann links, wo sie einer im Glassarge liegenden Reliquie große Verehrung bezeigte. Man betastete ben Kasten, bestrich ihn, segnete sich und verweilte, so lange man konnte; aber einer verdrängte ben andern, und so ward auch ich im

Strome vorbei und jur Seitenpforte hinausgeschoben.

Meltere Manner von Bingen treten ju uns, ben berzoglich naffauifden Beamten, unfern werthen Geleitsmann, freundlich au begrußen; fie ruhmen ihn als einen guten und hülfreichen Rachbar, ja als ben Mann, ber ihnen möglich gemacht, bas beutige Fest mit Unftand ju feiern. Run erfahren wir, bag, nach aufgehobenem Rlofter Gibingen, die innern Rirchenerforder: niffe, Altare, Rangel, Orgel, Bet : und Beichtftuble, an die Bemeinde zu Bingen zu völliger Einrichtung ber Rochustapelle um ein Billiges überlaffen worden. Da man fich nun von protes ftantischer Seite bergestalt forberlich erwiesen, gelobten fammtliche Burger Bingens, gebachte Stude perfonlich herüberzuschaffen. Man gog nach Gibingen: Alles ward forgfältig abgenommen, ber Einzelne bemachtigte fich fleinerer, mehrere ber größern Theile, und fo trugen fie, Ameisen gleich, Saulen und Gesimse, Bilber und Bergierungen berab an das Wasser; bort wurden sie, gleich: falls bem Gelubbe gemaß, von Schiffern eingenommen, über: gefest, am linten Ufer ausgeschifft und abermals auf frommen Schultern die mannigfaltigen Pfade binaufgetragen. Da nun bas Alles jugleich geschah, fo konnte man, von ber Rapelle berab: schauend über Land und Fluß, ben wunderbarsten Zug seben, indem Geschnistes und Gemaltes, Vergoldetes und Ladirtes in bunter Folgenreihe sich bewegte; dabei genoß man des angenehmen Geschbls, daß Zeder unter seiner Last und bei seiner Bemühung Segen und Erdauung sein ganzes Leben hossen durfte. Die auch herübergeschaffte, noch nicht aufgestellte Orgel wird nächstens auf einer Galerie, dem Hauptaltar gegenüber, Plat sinden. Run löste sich erst das Rätisel, man beantwortet sich die aufgeworfene Frage, wie es komme, daß alle diese Zierden schon versährt und doch wohlerhalten, undeschädigt und doch nicht neu, in einem erst hergestellten Raum sich zeigen konnten.

Dieser jesige Justand des Gotteshauses muß ums um so erbaulicher sein, als wir dabei an den besten Willen, wechselseitige Beihülse, planmäßige Ausssührung und glückliche Bollendung erinnert werden. Denn daß Alles mit Ueberlegung geschehen, erhellt nicht weniger aus Folgendem. Der Hauptaltar aus einer weit größern Kirche sollte hier Plat sinden, und man entschloßsich, die Mauern um mehrere Fuß zu erhöhen, wodurch man einen anständigen, ja reich verzierten Raum gewann. Der älbere Gläubige kann nun vor demselbigen Altar auf dem linken Rheinuser tnieen, vor welchem er von Jugend an auf dem rechten gebetet batte.

Auch war die Verehrung jener heiligen Gebeine schon längst herkömmlich. Diese Ueberreste des heiligen Ruprechts, die man sonst zu Eibingen gläubig berührt und halfreich gepriesen hatte, sand man hier wieder. Und so Manchen belebt ein freudiges Gefühl, einem längst erprobten Gönner wieder in die Rabe zu treten. Hiebei bemerke man wohl, daß es sich nicht geziemt hatte, diese heiligthumer in den Kauf mit einzuschließen oder zu irgend einem Preis anzuschlagen; nein, sie kamen vielmehr durch Schenkung, als fromme Zugabe, gleichfalls nach St. Rochus. Möchte man doch überall in ähnlichen Fällen mit gleicher Schonung verssahren sein!

Und nun ergreift uns das Gewühl! tausend und aber tausend Gestalten streiten sich um unsere Aufmerksamkeit. Diese Bolkerschaften sind an Kleibertracht nicht auffallend verschieden, aber von der mannigsaltigsten Gesichtsbildung. Das Getummel jedoch lätt keine Vergleichung aufkommen; allgemeine Kennzeichen suchte man vergebens in dieser augenblicklichen Verworrenheit, man verliert den Faden der Betrachtung, man läßt sich ins Leben hine einziehen.

Eine Reihe von Buben, wie ein Rirchweihfest sie fordert, steben unsern ber Rapelle. Boran geordnet sieht man Rerzen, gelbe, weiße, gemalte, bem verschiebenen Bermögen ber Beihenben anemessen. Gebetbucher solgen, Officium zu Ehren bes Geseierten. Sergebens fragten wir nach einem erfreulichen Heste, wodurch uns ein Leben, Leisten und Leiden klar würde; Rosenkränze jedoch Mer Art sanden sich häusig. Sodann war aber auch für Weden, Semmeln, Psessenusse und mancherlei Buttergebadenes gesorgt, ucht weniger für Spielsachen und Galanteriewaaren, Kinder ver-

diebenen Alters anzuloden.

Brozessionen dauerten fort. Dörfer unterschieden sich von Dörfern; der Anblid hätte einem ruhigen Beobachter wohl Reultate verliehen. Im Ganzen durfte man sagen: die Kinder schön, ie Jugend nicht, die alten Gesichter sehr ausgearbeitet; mancher Breis besand sich darunter. Sie zogen mit Angesang und Antvort, Fahnen flatterten, Standarten schwantten, eine große und prößere Kerze erhub sich Zug für Zug. Jede Gemeinde hatte hre Mutter Gottes, von Kindern und Jungsrauen getragen, neu zesteidet, mit vielen rosensarbenen, reichlichen, im Winde flatternsen Schleisen geziert. Anmuthig und einzig war ein Zesuskind, in großes Kreuz haltend und das Marterinstrument freundlich mblidend. Ach! rief ein zartsüblender Zuschauer, ist nicht jedes ind, das fröhlich in die Welt hineinsieht, in demselben Falle? Sie hatten es in neuen Goldstoff gekleidet, und es nahm sich, als Jugendfürstigen, gar hübsch und beiter aus.

Gine große Bewegung aber verkündet, nun komme die Hauptrozession von Bingen herauf. Man eilt den Hügelrüden hin, hr entgegen. Und nun erstaunt man auf einmal über den schönen, errlich veränderten Landschaftsblick in eine ganz neue Scene. Die Stadt, an sich wohl gebaut und erhalten, Gärten und Baumruppen um sie her, am Ende eines wichtigen Thales, wo die Rahe herauskommt. Und nun der Rhein, der Mäusethurm, die Hrenburg! Im hintergrunde die ernsten und grauen Kelswände,

n bie fich der machtige Fluß eindrängt und verbirgt.

Die Brozession kommt bergauf, gereiht und geordnet wie die ibrigen. Borweg die Kleinsten Knaben, Jünglinge und Männer interdrein. Getragen der heilige Rochus, in schwarzsammtenem Bilgerkleide, dazu von gleichem Stoff einen langen, goldverbrämten tonigsmantel, unter welchem ein kleiner hund, das Brod zwischen Rahnen haltend, hervorschaut. Folgen sogleich mittlere Knaben n tuzen, schwarzen Pilgerkutten, Muscheln auf hut und Kragen, fidwarzen Pilgerkutten, Muscheln auf hut und Kragen, bauern noch Bürger zu halten. An ihren ausgearbeiteten Gesichtern slaubt ich Schiffer zu erkennen, Menschen, die ein gesährliches, ebenkliches Handwert, wo jeder Augenblick sinnig beachtet werden nuß, ihr ganzes Leben über sorgfältig betreiben.

Gin rothfeibener Balbachin mantte berauf; unter ihm verehrte

man das hochwürdigste, vom Bischof getragen, von Geistlichwirdigen umgeben, von österreichischen Kriegern begleitet, gefolgt von zeitigen Autoritäten. So warb vorgeschritten, um dieses politisch religiöse Fest zu seiern, welches für ein Symbol gelten follte bes wiedergewonnenen linken Rheinusers, so wie der Glaubensfreiheit an Bunder und Zeichen.

Sollte ich aber die allgemeinsten Eindrücke kurzlich aussprechen, die alle Prozessionen bei mir zurüdließen, so würde ich sagen: die Kinder waren sämmtlich froh, wohlgemuth und behäglich, als bei einem neuen, wundersamen, heitern Treigniß; die jungen Leute dagegen traten gleichgultig anher; denn sie, in böser Zeit geborene, konnte das Fest an nichts erinnern; und wer sich des Guten nicht erinnert, hosst nicht. Die Alten aber waren alle gerührt, als von einem glüdlichen, für sie unnütz zurüdkehrenden Zeitalter. Hieraus ersehen wir, daß des Menschen Leben nur in sofern etwas werth ist, als es eine Folge hat.

Run aber ward von diesem ebeln und vielfachewardigen Borschreiten ber Betrachter unschiedlich abgezogen und weggestört durch einen Lärm im Rüden, durch ein wunderliches, gemein heftiges Geschrei. Auch hier wiederholte sich die Ersahrung, daß ernste, traurige, ja schreckliche Schicksale oft durch ein unversehenes abgeschmadtes Ereigniß, als von einem lächerlichen Zwischenspiel, unterbrochen werden.

An dem Hügel rüdwarts entsteht ein seltsames Rusen; es sind nicht Töne des Habers, des Schredens, der Buth, aber boch wild genug. Zwischen Gestein und Busch und Gestrüpp irrt eine ausgeregte, hin und wieder lausende Menge, rusend: halt! — hier! — da! — dort! — nun! — hier! — nun heran! So schalt es mit allerlei Tönen; Hunderte beschäftigen sich lausend, springend, mit hastigem Ungethüm, als jagend und versolgend. Doch gerade in dem Augenblic, als der Bischof mit dem hoch ehrwürdigen Zug die Höhe erreicht, wird das Räthsel gelöst.

Ein flinker, berber Bursche läuft hervor, einen blutenben Dachs behaglich vorzuweisen. Das arme, schuldlose Thier, durch vie Bewegung ber andringenden frommen Menge aufgeschredt, abgeschnitten von seinem Bau, wird am schonungsreichsten Feste von den immer unbarmherzigen Menschen im segenvollsten Augenblide getöbtet.

Gleichgewicht und Ernst war jedoch alsokald wieder bergestellt, und die Aufmerksamkeit auf eine neue, stattlich heranziehende Brozession gesocht. Denn indem der Bischof nach der Kirche zuwallte, trat die Gemeinde von Bidenheim so zahlreich als anständig heran. Auch hier mißlang der Versuch, den Charakter dieser einzelnen Ortschaft zu erforschen. Wir, durch so viel Verwirrendes verwirrt, ließen sie in die immer wachsende Verwirrung ruhig dahinziehen.

Alles drangte sich nun gegen die Rapelle und strebte zu der= elben hinein. Wir, burch bie Wege feitwarts geschoben, verveilten im Freien, um an ber Rudfeite bes Sugels ber weiten Aussicht zu genießen, die sich in das Thal eröffnet, in welchem nie Nabe ungefeben beranschleicht. hier beherrscht ein gesundes Auge die mannigfaltigfte, fruchtbarfte Begend, bis zu bem Ruge es Donnersbergs, beffen machtiger Ruden ben hintergrund majetätisch abschließt.

Run wurden wir aber sogleich gewahr, daß wir uns bem kebensgenuffe naherten. Gezelte, Buben, Bante, Schirme aller Irt ftanben bier aufgereiht. Gin willtommener Beruch gebratenen fettes brang uns entgegen. Beschäftigt fanden wir eine junge batige Wirthin, umgebend einen glübenden weiten Afchenhaufen, rische Burfte - fie mar eine Metgerstochter - ju braten.

Durch eigenes handreichen und vieler flinken Diener unab: affige Bemühung wußte fie einer folden Maffe von zuströmenden

Baften genugzuthun.

Auch wir, mit fetter dampfender Speise nebst frischem treff: ichem Brod reichlich versehen, bemühten uns, Plat an einem jeschirmten, langen, schon besetten Tische zu nehmen. Freundiche Leute rudten zusammen, und wir erfreuten uns angenehmer Rachbarschaft, ja liebensmurbiger Gesellschaft, die von dem Ufer er Nabe zu dem erneuten Keft gekommen war. Muntere Kinder Braune Rruglein, mit weißem ranken Wein wie die Alten. Ramenszug bes Seiligen, rundeten im Familienkreise. Auch wir ratten bergleichen angeschafft und setten fie wohlgefüllt por uns nieber.

Da ergab sich nun der große Vortheil solcher Volksverfamm= ung, wenn, burch irgend ein hoberes Intereffe, aus einem großen, veitschichtigen Kreise so viele einzelne Strahlen nach Einem Mittel-

untt gezogen werben.

Sier unterrichtet man fich auf einmal von mehreren Brovingen. Schnell entdedte der Mineralog Personen, welche, bekannt mit ver Gebirgsart von Oberstein, ben Achaten baselbst und ihrer Beirbeitung, bem Naturfreunde belehrende Unterhaltung gaben. Der Quedfilberminern zu Muschellandsberg ermähnte man gleichfalls. Reue Renntnisse thaten fich auf, und man faßte Hoffnung, schönes rpstallisirtes Amalgam von dorther zu erhalten.

Der Genuß bes Weins mar durch folche Gespräche nicht unterrochen. Bir sendeten unfere leeren Gefage au dem Schenken, ber ins ersuchen ließ, Gebuld zu haben, bis die vierte Ohm angestedt ei. Die britte mar in ber frühen Morgenstunde icon verzapft.

Niemand schämte fich ber Weinluft, fie ruhmen fich einigernaßen bes Trintens. Subiche Frauen gefteben, daß ihre Rinder mit der Mutterbruft zugleich Bein genießen. Bir fragten, ob denn wahr sei, daß es geiftlichen herren, ja Kurfürsten geglück, acht rheinische Maß, daß heißt sechzehn unserer Bouteillen, in viers

und zwanzig Stunden zu sich zu nehmen?

Ein scheinbar ernsthafter Gast bemerkte, man burfe sich ju Beantwortung dieser Frage nur der Fastenpredigt ihres Weihbischofs erinnern, welcher, nachdem er das schredliche Laster der Truntenbeit seiner Gemeinde mit den stärtsten Farben bargestellt, also gesichlossen habe:

"Ihr überzeugt euch alfo bieraus, andachtige, jur Reu' und Buße ichon begnabigte Bubbrer, baß berjenige bie größte Sanbe begebe, welcher die herrlichen Gaben Gottes folderweise migbraucht. Der Migbrauch aber ichließt ben Gebrauch nicht aus. Stebet bod geschrieben: Der Bein erfreut bes Menschen Berg! Daraus erbellet, bag mir, uns und andere ju erfreuen, bes Weins gar mobl genießen konnen und follen. Run ift aber unter meinen mannlichen Bubbrern vielleicht teiner, ber nicht zwei Dag Bein au fich nabme. obne beghalb gerade einige Bermirrung feiner Sinne zu fouren; wer jedoch bei bem britten ober vierten Daß ichon fo arg in Bergeffenheit seiner felbst gerath, bag er Frau und Rinder vertennt. fie mit Schelten, Schlagen und Auftritten verlett und feine Geliebtesten als die arasten Reinde behandelt, ber gebe spaleich in fich und unterlaffe ein foldes Uebermaß, welches ihn mißfallig macht Gott und Menschen und seines Gleichen verächtlich. Ber aber bei bem Genuß von vier Daß, ja von fünfen und fechfen noch bergeftalt fich felbft gleich bleibt, bag er feinem Rebendriften liebevoll unter die Arme greifen mag, bem hauswesen vorfteben tann, ja die Befehle geiftlicher und weltlicher Obern auszurichten fich im Stande findet, auch ber genieße fein bescheiben Theil und nehme es mit Dant babin! Er bute fich aber, ohne besondere Brufung weiter zu geben, weil bier gewöhnlich bem ichmachen Denichen ein Ziel gesett ward. Denn ber Fall ift außerft felten, bag ber arundautige Gott Jemanden die besondere Gnade verleibt, acht Rak trinten zu burfen, wie er mich, feinen Anecht, gewürdigt bat. Da mir nun aber nicht nachgefagt werben tann, bag ich in ungerechtem Born auf irgend Jemand losgefahren fei, baß ich Sausgenoffen und Unverwandte miftannt, ober mohl gar bie mir obliegenden geistlichen Bflichten und Geschäfte verabsaumt batte. viels mehr ihr alle mir das Zeugniß geben werdet, wie ich immer bereit bin, zu Lob und Chre Gottes, auch zu Rus und Bortheil meines Nächsten mich thätig finden zu laffen, so barf ich wohl mit autem Gewissen und mit Dant biefer anvertrauten Gabe mich auch fernerbin erfreuen.

"Und ihr, meine andachtigen Buhörer, nehme ein jeber, bamit

er, nach dem Billen des Gebers, am Leibe erquidt, am Geiste erfreut werde, sein bescheiden Theil dahin! Und auf daß ein solches zeschehe, alles Uebermaß dagegen verbannt sei, handelt sämmtlich nach der Borschrift des heiligen Apostels, welcher spricht: Prüfet illes und das Beste behaltet."

Und so konnte es denn nicht fehlen, daß der Hauptgegenstand illes Gesprächs der Wein blieb, wie er es gewesen. Da erhebt ich denn sogleich ein Streit über den Borzug der verschiedenen Bewächse, und hier ist ersreulich zu sehen, daß die Magnaten inter sich keinen Rangstreit haben. Hochheimer, Johannisberger, Rüdesheimer lassen einander gelten, nur unter den Göttern mindern Ranges herrscht Eisersucht und Reid. Hier ist denn besonders ver sehr beliedte Asmannshäuser Rothe vielen Ansechtungen untervorfen. Einen Weindergsbestzer von Oberingeshein hörte ich ehaupten, der ihrige gebe jenem wenig nach. Der Eiser solle östlich gewesen sein; davon sich jedoch kein Beweis sühren lasse, weil er schon ausgetrunken sei. Dieß wurde von den Beisispenden jar sehr gebilligt, weil man rothe Weine gleich in den ersten Jahren genießen müsse,

Run rühmte bagegen die Gesellschaft von der Nahe einen in hrer Gegend wachsenden Bein, den Monzinger genannt. Er soll ich leicht und angenehm wegtrinken, aber doch, ehe man sich's eersieht, zu Kopse steigen. Man lud uns darauf ein. Er war zu chon empsohlen, als daß wir nicht gewünsch hätten, in so guter besellschaft, und wäre es mit einiger Gefahr, ihn zu kosten und ins an ihm zu prüsen.

Auch unsere braunen Krüglein kamen wiederum gefüllt zuruck, ind als man die heitern weißen Namenszüge des Heiligen überall o wohlthätig beschäftigt sah, mußte man sich fast schämen, die beschichte desselben nicht genau zu wissen, ob man gleich sich recht jut erinnerte, daß er, auf alles irdische Gut völlig verzichtend, ei Wartung von Pestkranken auch sein Leben nicht in Anschlag zebracht habe.

Run erzählte bie Gesellschaft, bem Bunsche gefällig, jene annuthige Legende, und zwar um bie Bette, Kinder und Eltern, ich einander einhelfend.

Hier lernte man das eigentliche Wesen der Sage kennen, wenn ie von Mund zu Mund, von Ohr zu Ohr wandelt. Widersprüche amen nicht vor, aber unendliche Unterschiede, welche daher entspringen mochten, daß jedes Gemüth einen andern Antheil an der Begebenheit und den einzelnen Borfällen genommen, wodurch denn in Umstand bald zurückgeset, bald hervorgehoben, nicht weniger de verschiedenen Wanderungen, so wie der Ausenthalt des Heiligen in verschiedenen Orten verwechselt wurde.

Gin Berfuch, die Geschichte, wie ich sie gehört, gesprächsweise aufzuzeichnen, wollte mir nicht gelingen; so mag sie uns auf die Art, wie sie gewöhnlich überliefert wird, hier eingeschaltet stehen.

St. Rochus, ein Betenner bes Glaubens, mar aus Montpellier geburtig, und hieß fein Bater Johann, die Mutter aber Libera. Und zwar hatte biefer Johann nicht nur Montpellier, fondern auch noch andere Orte unter feiner Gewalt, mar aber ein frommer Mann und batte lange Beit ohne Rinberfegen gelebt, bis er feinen Rochum von der heiligen Maria erbeten, und brachte das Rind ein rothes Rreus auf ber Bruft mit auf die Welt. Wenn feine Eltern fasteten, mußte er auch fasten, und gab ihm seine Mutter an einem solchen Tag nur einmal ihre Bruft zu trinken. Im fünften Jahre seines Alters fieng er an febr wenig zu effen und gu trinten; im gwölften legte er allen Ueberfluß und Gitelfeit ab und wendete sein Taschengeld an die Armen, benen er sonderlich viel Gutes that. Er bezeigte sich auch fleißig im Studiren und erlangte bald großen Ruhm burch feine Geschicklichkeit, wie ibn benn auch noch sein Bater auf seinem Todbette burch eine beweg: liche Rede, die er an ihn hielte, ju allem Guten ermahnte. Er war noch nicht zwanzig Jahre alt, als feine Eltern geftorben, ba er benn alle sein ererbtes Vermögen unter bie Armen aus: theilte, das Regiment über das Land niederlegte, nach Italien reifte und ju einem Sospital tam, barinnen viele an anstedenben Rrankheiten lagen, benen er aufwarten wollte. Und ob man ibn gleich nicht alsobald hineinließ, sondern ihm die Gefahr vorstellte, fo hielte er boch ferner an, und als man ihn zu ben Rranten ließ, machte er fie alle burch Berührung mit feiner rechten Sand und Bezeichnung mit dem heiligen Rreuz gesund. Sodann begab er sich ferner nach Rom, befreite auch allba nebst vielen anbern einen Rarbinal von der Best und hielte sich in die drei Jahre bei demselben auf.

Als er aber selbsten endlich auch mit dem schrecklichen Uebel befallen wurde und man ihn in das Pesthaus zu den andern brachte, wo er wegen grausamer Schmerzen manchmal erschrecklich schreien mußte, gieng er aus dem Hospital und setzte sich außen vor die Thüre hin, damit er den anderen durch sein Geschrei nicht beschwerlich siele. Und als die Borbeigehenden solches sahen, vermeinten sie, es wäre aus Unachtsamseit der Pestwärter geschehen; als sie aber hernach das Gegentheil vernahmen, hielte ihn Jedermann für thöricht und unsinnig, und so trieben sie ihn zur Stadt hinaus. Da er denn unter Gottes Geleit durch Hülse seines Stades allgemach in den nächsten Wals fortkroch. Als ihn aber der große Schwerz nicht weiter sortsommen ließ, legte er sich unter einen Aborndaum und ruhete daselbst ein wenig, da denn neben ihm ein Brunnen entsprang, daraus er sich erquickte.

Nun lag nicht weit bavon ein Landgut, wohin sich viele Borsiehne aus der Stadt gestüchtet, darunter einer Namens Gotthardus, velcher viele Knechte und Jagdhunde bei sich hatte. Da ereignete ich aber der sonderbare Umstand, daß ein sonst sehr wohlgezogezier Jagdhund ein Brod vom Tische wegschnappt und davonläuft. Obgleich abgestraft, ersieht er seinen Bortheil den zweiten Tag vieder und entslieht glücklich mit der Beute. Da argwohnt der Fraf irgend ein Gebeimniß und folgt mit den Dienern.

Dort finden sie benn unter bem Baum den sterbenden frommen Bilger, ber sie ersucht, sich zu entfernen, ihn zu verlaffen, bamit ie nicht von gleichem Uebel angefallen würden. Gottharbus aber rahm sich vor, den Kranken nicht eber von sich zu lassen, als is er genesen ware, und versorgte ihn jum besten. Als nun Rochus wieder ein wenig zu Kräften tam, begab er sich vollends rach Florenz, beilte baselbst viele von ber Best und wurde selbst purch eine Stimme vom himmel vollig wiederhergestellt. Er beebete auch Gotthardum dahin, daß dieser sich entschloß, mit ibm eine Wohnung in dem Wald aufzuschlagen und Gott ohne Unter= aß zu dienen, welches auch Gotthardus versprach, wenn er nur bei ihm bleiben wollte; da sie sich benn eine geraume Zeit mit inander in einer alten hütte aufhielten. Und nachdem endlich Rocus Gotthardum zu solchem Gremitenleben genugsam eingeweiht, nachte er sich abermals auf ben Weg und tam nach einer bedwerlichen Reise gludlich wieder nach hause und zwar in seiner Stadt, die ihm ehemals zugehört und die er feinem Better geschenkt ratte. Allba nun wurde er, weil es Kriegszeit war, für einen Zundschafter gehalten und vor ben Landesherrn geführt, ber ibn pegen seiner großen Beränderung und armseligen Rleidung nicht nebr tannte, sondern in ein bart Gefangniß fegen ließ. Er aber antte feinem Gott, daß er ihn allerlei Unglud erfahren ließ, ind brachte fünf ganger Jahre im Rerter ju; wollte es auch nicht inmal annehmen, wenn man ihm etwas Getochtes zu effen brachte, ondern freuzigte noch dazu seinen Leib mit Bachen und Fasten. Als er mertte, daß fein Ende nabe fei, bat er die Bedienten des tertermeifters, daß fie ihm einen Briefter holen möchten. Nun par es eine sehr finstere Gruft, wo er lag; als aber der Briefter am, murbe es helle, barüber biefer fich bochlich vermunderte, auch, obald er Rodum ansabe, etwas Göttliches an ihm erblicte und or Schrecken halb tobt jur Erben fiel, auch fich fogleich jum landesberrn begab und ihm anzeigte, was er erfahren, und wie Bott ware sehr beleidigt worden, indem man den frommsten Menben fo lange Beit in einem fo beschwerlichen Gefängniß aufgealten. Als bieses in der Stadt bekannt worden, lief Jedermann aufig nach bem Thurm. St. Rodus aber wurde von einer Schwachs

heit überfallen und gab seinen Geist auf. Jedermann aber sahe burch die Spalten der Thüre einen hellen Glanz hervordringen; man sand dei Eröffnung den Heiligen todt und ausgestreckt auf der Erde liegen und bei seinem Haupt und den Füßen Lampen brennen; darauf man ihn auf des Landesherrn Besehl mit großem Gepränge in die Kirche begrub. Er wurde auch noch an dem rothen Kreuz, so er auf der Brust mit auf die Welt gebracht hatte, erstannt, und war ein großes Heulen und Lamentiren darüber entstanden.

Solches geschahe im Jahre 1327 ben 16. August: und ist ihm auch nach ber Zeit zu Benedig, allwo nunmehr sein Leib verwahret wird, eine Kirche zu Ehren gebaut worden. Als nun im Jahre 1414 zu Konstanz ein Konzilium gehalten wurde und die Best allba entstand, auch nirgend Hulfe vorhanden war, ließ die Best alsolald nach, sobald man diesen Heiligen anrief und ihm zu Ehren Brozessionen anstellte.

Diese friedliche Geschichte ruhig zu vernehmen, war taum ber Ort. Denn in der Tischreihe stritten mehrere schon langst über die Zahl der heute Wallsahrenden und Besuchenden. Nach einiger Meinung sollten zehntausend, nach andern mehr, und dann noch mehr auf diesem hügelrücken durch einander wimmeln. Gin österreichischer Offizier, militärischem Blid vertrauend, bekannte sich zu dem höchsten Gebote.

Noch mehrere Gespräche treuzten sich. Berzwiedene Bauernregeln und sprüchwörtliche Betterprophezeiungen, welche dieß Jahr
eingetroffen sein sollten, verzeichnete ich ins Taschenbuch, und als
man Theilnahme bemerkte, befann man sich auf mehrere, die denn
auch hier Plat sinden mögen, weil sie auf Landesart und auf die
wichtiasten Angelegenbeiten der Bewohner bindeuten.

"Trodner April ist nicht der Bauern Will. — Wenn die Grassmüde singt, ehe der Weinstod sproßt, so verkündet es ein gutes Jahr. — Biel Sonnenschein im August bringt guten Wein. — Je näher das Christsest dem neuen Monde zusällt, ein desto härteres Jahr soll hernach solgen; so es aber gegen den vollen und abenehmenden Mond kommt, je gelinder es sein soll. — Die Fischer haben von der Hechtseber dieses Merkmal, welches genau eintreffen soll: wenn dieselbe gegen dem Gallenbläschen zu breit, der vordere Theil aber spitzig und somal ist, so bedeutet es einen langen und harten Winter. — Wenn die Milchstraße im Dezember schön weiß und bell scheint, so bedeutet es ein gutes Jahr. — Wenn die Zeit von Weihnachten dis Dreitönig neblicht und dunkel ist, sollen das Jahr darauf Krantheiten solgen. — Wenn in der Christnacht die Weine in den Fässern sich bewegen, daß sie überzgehen, so hosst man auf ein gutes Weinight. — Wenn die Robr:

bommel zeitig gehört wird, so hosst man eine gute Ernte. — Wenn die Bohnen übermäßig machsen und die Sichdaume viel Frucht bringen, so giebt es wenig Getreibe. — Wenn die Eulen und andere Bögel ungewöhnlich die Wälder verlassen und häusig den Dörfern und Städten zustiegen, so giebt es ein unfruchtbares Jahr. — Kühler Mai giebt guten Wein und vieles Heu. — Richt zu kalt und nicht zu naß, füllt die Scheuer und das Faß. — Reise Erdbeeren um Pfingsten bedeuten einen guten Wein. — Wenn es in der Walpurgisnacht regnet, so hosst man ein gutes Jahr. — Ist das Brustbein von einer gebratenen Martinsgans braun, so bedeutet es Kälte, ist es weiß, Schnee."

Ein Bergbewohner, welcher diese vielen, auf reiche Fruchtbarkeit hinzielenden Sprüche, wo nicht mit Neid, doch mit Ernst vernommen, wurde gefragt, ob auch bei ihnen dergleichen gang und gabe wäre. Er versetzte darauf, mit so viel Abwechselung könne er nicht dienen; Räthselrede und Segen sei bei ihnen nur einsach

und beiße:

253

Morgens rund, Mittags gestampst, Abends in Scheiben, Dabei soll's bleiben; Es ist gesund.

Man freute sich über biese gludliche Genügsamkeit und vers sicherte, baß es Beiten gebe, wo man zufrieden sei, es eben so

gut zu haben.

Indessen steht manche Gesellschaft gleichgültig auf, den sast unübersehdaren Tisch verlassent; andere grüßen und werden gegrüßt: so verliert sich die Menge nach und nach. Nur die Zunächstsigenden, wenige wünschenswerthe Gäste, zaudern; man versläßt sich ungern, ja man kehrt einigemal gegen einander zurück, das angenehme Weh eines solchen Abschiedes zu genießen, und verspricht endlich, zu einiger Beruhigung, unmögliches Wiedersehen.

Außer ben Belten und Buben empfindet man leider in der hoben Sonne sogleich den Mangel an Schatten, welchen jedoch eine große neue Anpstanzung junger Rußbäume auf dem Hügelsrücken tünftigen Urenteln verspricht. Möge jeder Ballsahrende die zarten Bäume schonen, eine löbliche Bürgerschaft von Bingen diese Anlage schirmen, durch eifriges Nachpstanzen und sorgfälztiges Hegen ihr zu Nut und Freude so vieler Tausende nach und nach in die Höhe helsen!

Eine neue Bewegung beutet auf neues Ereigniß: man eilt zur Predigt; alles Bolt drängt sich nach der Oftseite. Dort ift das Gebäude noch nicht vollendet, hier stehen noch Rüftstangen,

schon während des Baues dient man Gott. Eben so war es, als in Wüsteneien von frommen Einsiedlern mit eigenen Händen Kirchen und Klöster errichtet wurden. Jedes Behauen, jedes Rieberlegen eines Steins war Gottesdienst. Kunstfreunde erinnern sich der bedeutenden Bilder von Lesueur, des heiligen Bruno Bandel und Wirkung darstellend. Also wiederholt sich alles Bedeutende im großen Weltgange; der Achtsame bemerkt es überall.

Eine steinerne Kanzel, außen an der Kirchmauer auf Kragssteinen getragen, ist nur von innen zugänglich. Der Prediger tritt hervor, ein Geistlicher in den besten Jahren. Die Sonne steht hoch, daher ihm ein Knabe den Schirm überhält. Er spricht mit klarer, verständlicher Stimme einen rein verständigen Bortrag. Wir glaubten, seinen Sinn gesaßt zu haben, und wiederholten die Rede manchmal mit Freunden. Doch ist es möglich, daß wir bei solchen Ueberlieferungen von dem Urtert abwichen und von dem unsrigen mit einwebten. Und so wird man im Nachstehenden einen milben, Thätigkeit fordernden Geist sinden, wenn es auch nicht immer die kräftigen, ausssührlichen Worte sein sollten, die wir damals vernahmen.

"Andächtige, geliebte Zuhörer! In großer Anzahl besteigt ihr an bem heutigen Tage diese Höhe, um ein Fest zu seiern, das seit vielen Jahren durch Schickung Gottes unterbrochen worden. Ihr kommt, das vor kurzem noch entehrt und verwülftet liegende Gotteshaus hergestellt, geschmückt und eingeweiht zu sinden, das selbe andächtig zu betreten und die dem Heiligen, der hier besonders verehrt wird, gewidmeten Gelübbe dankbar abzutragen. Da mir nun die Pslicht zukommt, an euch bei dieser Gelegenheit ein erdauliches Wort zu sprechen, so möchte wohl nichts besser an der Stelle sein, als wenn wir zusammen beberzigen: wie ein solcher Mann, der zwar von frommen, aber doch sündigen Aten erzeugt worden, zur Gnade gelangt sei, vor Gottes Thron zu stehen, und, sür diesenigen, die sich im Gebet gläubig an ihn wenden, vors bittend, Besteung von schredlichen, ganze Bölterschaften dahinzassenden Uebeln, ja vom Tode selbst erlangen könne?

"Er ist bieser Gnade gewürdigt worden, so dürfen wir mit Butrauen erwiedern, gleich allen denen, die wir als Heilige versehren, weil er die vorzüglichste Eigenschaft besaß, die alles übrige Gute in sich schließt, eine unbedingte Ergebenheit in den Willen Gottes.

"Denn obgleich kein sterblicher Mensch sich anmaßen burfte, Gott gleich ober bemselben auch nur ähnlich zu werben, so bewirkt boch schon eine unbegränzte Hingebung in seinen beiligen Willen die erste und sicherste Annaherung an das höchste Besen. "Sehen wir doch ein Beispiel an Batern und Muttern, die.

mit vielen Kindern gesegnet, liebreiche Sorge für alle tragen. Zeichnet sich aber eins oder das andere darunter in Folgsamkeit und Gehorsam besonders aus, befolgt ohne Fragen und Zaudern die elterlichen Gebote, vollzieht es die Besehle sträcklich und beträgt sich dergestalt, als lebte es nur in und für die Erzeuger, so erwirdt es sich große Borrechte. Auf bessen Bitte und Borbitte hören die Eltern und lassen oft Zorn und Unmuth, durch freundliche Liebskoumgen besänftigt, vorübergehen. Also deute man sich menschelicherweise das Berhältniß unseres Heiligen zu Gott, in welches er sich durch unbedingte Ergebung emporgeschwungen."

Wir Zuhörenden schauten indeß zu dem reinen Gewölbe bes himmels hinauf: das klarste Blau war von leicht hinschwebenden Wolken belebt; wir standen auf hoher Stelle. Die Aussicht rheinsauswärts licht, deutlich, frei, den Prediger zur Linken über uns,

die Buhörer vor ihm und uns hinabwarts.

Der Raum, auf welchem Die gablreiche Gemeinde steht, ift eine große unvollendete Terraffe, ungleich und hinterwärts abhängig. Runftig mit baumeisterlichem Sinne zwedmäßig berangemauert und eingerichtet, mare bas Gange eine ber fconften Dertlichkeiten in ber Welt. Rein Prediger, vor mehreren taufend Buhörern fprechend, fab je eine fo reiche Lanbichaft über ihren Sauptern. Nun ftelle ber Baumeister aber die Menge auf eine reine, gleiche, vielleicht binterwarts wenig erhöhte Alache, fo faben alle ben Brediger und borten bequem; dießmal aber, bei unvollendeter Anlage, standen fie abwarts hinter einander, sich in einander schickend, so gut sie tonnten, eine von oben überschaute wundersame, stillschwankende Boge. Der Blat, mo ber Bifchof ber Predigt guborte, mar nur burch ben hervorragenden Baldachin bezeichnet, er selbst in ber Menge verborgen und verschlungen. Auch diesem würdigen oberften Beiftlichen wurde ber einsichtige Baumeifter einen angemeffenen, ansehnlichen Blat anweisen und baburch die Feier verherrlichen. Diefer Umblid, Diefe bem geubten Runftauge abgenöthigten Betractungen binderten nicht, aufmerksam zu fein auf die Worte bes wurdigen Predigers, ber jum zweiten Theile fdritt und etwa folgendermaßen zu sprechen fortfuhr.

"Eine solche Ergebung in ben Willen Gottes, so hoch verbienftlich sie and gepriesen werden kann, wäre jedoch nur unfurchtbar geblieben, wenn der fromme Jüngling nicht seinen Nächsten, so wie sich selbst, ja mehr wie sich selbst geliedt hätte. Denn ob er gleich, vertrauensvoll auf die Fügungen Gottes, sein Vermögen den Armen vertheilt, um als frommer Pilger das heilige Land zu erreichen, so ließ er sich doch von diesem preiswürdigen Entschlusse unterwegs ablenten. Die große Noth, worin er seine Mitdriften findet, legt ibm die unerläßliche Pssicht auf, den gefährlichsten Kranken beizustehen, ohne an sich selbst zu benten. Er folgt seinem Beruf durch mehrere Städte, bis er endlich, selbst vom wüthenden Uebel ergriffen, seinen Rächsten weiter zu dienen außer Stand geseth wird. Durch diese gesahrvolle Thätigkeit nun hat er sich dem göttlichen Wesen abermals genähert: denn wie Gott die Welt in so hohem Grade liebte, daß er zu ihrem heil seinen einzigen Sohn gab, so opferte St. Nochus sich selbst seinen Mitmenschen."

Die Ausmerksamkeit auf jedes Wort war groß, die Zuhörer unübersehbar. Alle einzeln herangekommenen Wallfahrer und alle vereinigten Gemeindeprozessionen standen hier versammelt, nachdem sie vorher ihre Standarten und Fahnen au die Kirche zur linken Hand des Predigers angelehnt hatten, zu nicht geringer Zierde des Ortes. Erfreulich aber war nebenan in einem kleinen Höschen, das gegen die Versammlung zu unvollendet sich öffnete, sammtlich herangetragene Bilber auf Gerüsten erhöht zu sehen, als die vornehmsten Auhörer ihre Rechte behauptend.

Drei Muttergottesbilder von verschiedener Größe standen neu und frisch im Sonnenscheine; die langen rosenfarbenen Schleifenbänder flatterten munter und lustig im lebhaftesten Bugwinde. Das Christustind in Goldstoff blieb immer freundlich. Der heislige Rochus, auch mehr als einmal, schaute seinem eigenen Feste geruhig zu, die Gestalt im schwarzen Sammetkleide wie billig

oben an.

Der Prediger mandte sich nun jum britten Theil und ließ sich

ungefähr alfo vernehmen:

"Aber auch diese wichtige und schwere Handlung ware von teinen seligen Folgen gewesen, wenn St. Rochus für so große Ausopserungen einen irdischen Lohn erwartet hatte. Solchen gottseligen Thaten kann nur Gott lohnen, und zwar in Ewigkeit. Die Spanne der Zeit ist zu kurz für gränzenlose Bergeltung. Und so hat auch der Ewige unsern heiligen Mann für alle Zeiten begnadigt und ihm die höchste Seligkeit gewährt, nämlich andern, wie er schon hienieden im Leben gethan, auch von oben herab für und für hülfreich zu sein.

"Wir dürfen daher in jedem Sinne ihn als ein Muster ansehen, an welchem wir die Stufen unseres geistlichen Wachsthums abmessen. Habt ihr nun in traurigen Tagen euch an ihn gewendet und glüdliche Erhörung erlebt durch göttliche Huld, so beseitigt jett allen Uebermuth und anmaßliches Hochschen; aber fragt euch demüthig und wohlgemuth: Haben wir denn seine Eigenschaften vor Augen gehabt? Haben wir uns beeifert, ihm nachzustreben? Ergaben wir uns zur schrecklichsten Beit, unter kaum erträglichen Lasten, in den Willen Gottes? Unterdrückten wir ein ausseimendes

ver Kricasschauplat in der Nähe geblieben märe. Und so ian sich noch über diesen Schutt und über die verlassene freuen. Man scheint übrigens gegenwärtig bie leeren Räume nturfammern und Aufbewahrung älterer, wenig brauchbarer bedürfnisse benuten zu wollen. Im Chor liegen Sattel gein Galen und Zimmern Tornister; an abgelegten Monistuden fehlt es auch nicht, so daß, wenn eine der Nonnen ahren die Gabe des Vorgesichts gehabt hatte, sie sich vor nftigen Berruttung und Entweihung batte entseten muffen. appen diefer ehemals hier beherbergten und ernährten Damen en noch einen ausgeleerten Saal.

erauf besuchten wir in Rüdesheim bas Bromfersche Gebande, 3 awar merkwürdige, aber unerfreuliche Reste aus dem sech-1 Jahrhundert enthält. Nur ift ein Familiengemalde ber von Kronenburg, von 1549, in feiner Art besonders aut er Aufmerksamkeit aller Freunde des Alterthums und der

würdig.

ber Stadtfirche auf dem Markt befindet fich bas Bunderras ehemals so viel Gläubige nach Nothgottes gezogen hatte. is knieend, mit aufgehobenen Sanden, etwa acht Boll boch, beinlich die übrig gebliebene Sauptfigur einer uralten Delruppe. Ropf und Körper aus Holz geschnitt. Das Gemand inem Leinenzeuge aufgetlebt, fest anliegend, wo die Falten ins Holz geschnitt waren, an den roben Armen aber loder, cmel bildend und ausgestopft, bas Ganze befreidet und be-Die angesetten Sande gwar zu lang, die Gelenke und Ragel en aut ausgedrückt. Mus einer nicht unfähigen, aber unten Reit.

Den 2. September 1814.

igefahr in ber Mitte von Wintel biegt man aus nach ber ju, um Bollrath ju besuchen. Erst geht ber Beg zwischen ergen. Dann erreicht man eine Wiesenfläche - fie ift bier artet -, feucht und mit Weiden umgeben. Um fuß bes les, auf einem Bügel, liegt bas Schloß, rechts und links are Felber und Weinberge, einen Bergwald von Buchen iden im Ruden.

z Schloßhof, von ansehnlichen Mohn: und haushaltungs: en umichloffen, geur' .... Mohlftanbe; ber fleinere Sheil trafall a f ifen gewihmet.

wie das Ganze, von mae zeugt und jett, als pricht. Die sonst ppra= -- ume find au mächtigen und Kunst besiegten, glitten wir hinab; ber marchenhafte Thurm, auf unverwühllichem Quarzgestein gebaut, blieb und zur Linken, die Ehrenburg rechts; balb aber kehrten wir für dießmal zurück, das Auge voll von jenen abschießenden graulichen Gebirgsschluchten, durch welche sich der Rhein seit ewigen Zeiten hindurcharbeitete.

So wie den ganzen Morgen, also auch auf diesem Ructwege begleitete uns die hohe Sonne, obgleich auffleigende vorüberziehende Wolken zu einem ersehnten Negen Hoffnung gaben; und wirklich strömte er endlich alles erquidend nieder und hielt lange genug an, daß wir auf unserer Rückreise die ganze Landesstrecke erfrischt sanden. Und so hatte der heilige Rochus, wahrscheinlich auf andere Nothhelser wirkend, seinen Segen auch außer seiner eigentlichen. Obliegenheit reichlich erwiesen.

# Im Rheingau Berbfttage.

Supplement bes Rodusfeftes 1814.

Das lebendige Schauen der nunmehr zu beschreibenden Dertlichkeiten und Gegenstände verdanke ich der geliebten wie verehrten Familie Brentano, die mir an den Ufern des Rheins, auf ihrem Landqute zu Winkel, viele glückliche Stunden bereitete.

Die herrliche Lage des Gebaudes läßt nach allen Seiten die Blide frei, und so konnen auch die Bewohner, zu welchen ich mehrere Wochen mich dankbar zählte, sich ringsumber, zu Wasser und Land, fröhlich bewegen. Zu Wagen, Fuß und Schiff erreichte man auf beiden Ufern die herrlichsten, oft vermutheten, öfters unvermutheten Standpunkte. Hier zeigt sich die Welt mannigsabtiger, als man sie denkt: das Auge selbst ist sich in der Gegenwart nicht genug; wie sollte nunmehr ein schriftliches Wort hinreichen, die Erinnerung aus der Vergangenheit hervorzurusen? Wögen des halb diese Blätter wenigstens meinem Gefühl an jenen unschäs daren Augenblicken und meinem Dank dafür treulich gewidmet sein!

Den 1. September 1814.

Aloster Cibingen giebt ben unangenehmsten Begriff eines zerstörten würdigen Daseins. Die Kirche, alles Zubehörs beraubt, Zimmer und Sale ohne bas mindeste Hausgerath, die Zellenwande eingeschlagen, die Thuren nach den Gangen mit Riegeln verzimmert, die Fache nicht ausgemauert, der Schutt umberliegend. Warum denn aber diese Zerstörung ohne Zwed und Sinn? Wir vernehmen die Ursache. Hier sollte ein Lazareth angelegt werden, der Kriegsschauplat in der Nähe geblieben wäre. Und so man sich noch über diesen Schutt und über die verlassene t freuen. Man scheint übrigens gegenwärtig die leeren Räume onturkammern und Ausbewahrung älterer, wenig brauchbarer sbedürsnisse benutzen zu wollen. Im Chor liegen Sättel gein Sälen und Zimmern Tornister; an abgelegten Monzistücken sehlt es auch nicht, so daß, wenn eine der Nonnen Ichren die Gabe des Borgesichts gehabt hätte, sie sich vor ünstigen Zerrüttung und Entweihung hätte entsehen müssen. Bappen dieser ehemals hier beherbergten und ernährten Damen

ren noch einen ausgeleerten Saal. ierauf besuchten wir in Rübesheim bas Brömsersche Gebäube, es zwar merkwürdige, aber unerfreuliche Reste aus dem sechem Jahrhundert enthält. Nur ist ein Familiengemalde der n von Kronenburg, von 1549, in seiner Art besonders gut der Ausmerksamkeit aller Freunde des Alterthums und der

würdig.
n der Stadtkirche auf dem Markt befindet sich das Wunders das ehemals so viel Gläubige nach Nothgottes gezogen hatte. us knieend, mit aufgehobenen Händen, etwa acht Zoll hoch, icheinlich die übrig gebliebenen Hauptsigur einer uralten Oclzgruppe. Kopf und körper aus Holz geschnist. Das Gewand einem Leinenzeuge aufgeklebt, sest anliegend, wo die Falten ins Holz geschnist waren, an den roben Armen aber locker, ermel bildend und ausgestopft, das Ganze bekreidet und be-

Die angesepten Sande zwar zu lang, die Gelenke und Nägel gen gut ausgebrückt. Mus einer nicht unfähigen, aber uns dten Zeit.

Den 2. September 1814.

ingefähr in der Mitte von Winkel biegt man aus nach der zu, um Bollrath zu besuchen. Erst geht der Weg zwischen bergen. Dann erreicht man eine Wiesensläche — sie ist hier vartet —, feucht und mit Weiden umgeben. Um Fuß des zes, auf einem Hügel, liegt das Schloß, rechts und links dare Felder und Weinberge, einen Bergwald von Buchen Sichen im Rücken.

der Schlößhof, von ansehnlichen Wohns und Haushaltungssten umschlossen, zeugt von altem Wohlstande; ich Theil desselben ist den Feldbedürfnissen gew lechts tritt man in einen Garten, der, wie das Wohlhaben und gutsherrlicher Borsorge zeugt belebte Ruine, uns eigenthümlich anspricht. At und fächerartig gehaltenen Obstbäume sind

und Kunst besiegten, glitten wir hinab; ber marchenhafte Thurm, auf unverwüstlichem Quarzgestein gebaut, blieb uns zur Linken, die Ehrenburg rechts; bald aber kehrten wir für dießmal zurück, das Auge voll von jenen abschießenden graulichen Gebirgsschluchten, burch welche sich der Rhein seit ewigen Reiten hindurcharbeitete.

So wie den ganzen Morgen, also auch auf diesem Rūdwege begleitete uns die hohe Sonne, obgleich aufsteigende vorüberziehende Wolken zu einem ersehnten Regen Hoffnung gaben; und wirklich strömte er endlich alles erquidend nieder und hielt lange genug an, daß wir auf unserer Rüdreise die ganze Landesstrecke erfrischt sanden. Und so hatte der heilige Rochus, wahrscheinlich auf andere Rothhelser wirkend, seinen Segen auch außer seiner eigentlichen. Obliegenheit reichlich erwiesen.

# Im Pheingau Berbfttage.

Supplement bes Rodusfeftes 1814.

Das lebendige Schauen der nunmehr zu beschreibenden Dertlichkeiten und Gegenstände verdanke ich der geliebten wie verehrten Familie Brentano, die mir an den Ufern des Rheins, auf ihrem Landgute zu Winkel, viele glückliche Stunden bereitete.

Die herrliche Lage bes Gebäudes läßt nach allen Seiten die Blicke frei, und so können auch die Bewohner, zu welchen ich mehrere Wochen mich dankbar zählte, sich ringsumber, zu Wasser und Land, fröhlich bewegen. Zu Wagen, Fuß und Schiff erreichte man auf beiden Ufern die herrlichsten, oft vermutheten, öfters unvermutheten Standpunkte. Hier zeigt sich die Welt mannigsabtiger, als man sie denkt: das Auge selbst ist sich in der Gegenwart nicht genug; wie sollte nunmehr ein schriftliches Wort hinreichen, die Erinnerung aus der Vergangenheit hervorzurusen? Mögen des halb diese Blätter wenigstens meinem Gesühl an jenen unschäsbaren Augenblicken und meinem Dank dafür treulich gewidmet sein!

Den 1. September 1814.

Aloster Eibingen giebt ben unangenehmsten Begriff eines zerstörten würdigen Daseins. Die Kirche, alles Zubehörs beraubt, Zimmer und Säle ohne das mindeste Hausgerath, die Zellenwände eingeschlagen, die Thuren nach den Gängen mit Riegeln verzimmert, die Fache nicht ausgemauert, der Schutt umherliegend. Warum denn aber diese Zerstörung ohne Zwed und Sinn? Wir vernehmen die Ursache. Hier sollte ein Lazareth angelegt werden, venn ber Kriegsschauplat in der Nähe geblieben wäre. Und so nuß man sich noch über diesen Schutt und über die verlassene Arbeit freuen. Man scheint übrigens gegenwärtig die leeren Räume u Monturkammern und Ausbewahrung älterer, wenig brauchbarer Kriegsbedürsnisse benuten zu wollen. Im Chor liegen Sättel geeiht, in Sälen und Zimmern Tornister; an abgelegten Monirungsstücken sehlt es auch nicht, so ab, wenn eine der Nonnen vor Jahren die Gabe des Borgesichts gehabt hätte, sie sich vor der künftigen Zerrüttung und Entweihung hätte entsehen müssen. Die Wappen dieser ehemals hier beherbergten und ernährten Damen verzieren noch einen ausgeleerten Saal.

Hierauf besuchten wir in Rüdesheim das Brömsersche Gebäude, welches zwar merkwürdige, aber unerfreuliche Reste aus dem sechziehnten Jahrhundert enthält. Rur ist ein Familiengemälde der herren von Kronenburg, von 1549, in seiner Art besonders gut und der Ausmerksamkeit aller Freunde des Alterthums und der

Runft würdig.

In der Stadtkirche auf dem Markt besindet sich das Wunderbild, das ehemals so viel Gläubige nach Nothgottes gezogen hatte. Thristus knieend, mit ausgehobenen Händen, etwa acht Zoll hoch, vahrscheinlich die übrig gebliebene Hauptsigur einer uralten Oelebergsgruppe. Kopf und Körper aus Holz geschnist. Das Gewand von feinem Leinenzeuge aufgeklebt, sest anliegend, wo die Falten ichon ins Holz geschnist waren, an den rohen Armen aber loder, die Aermel bildend und ausgestopst, das Ganze bekreidet und bemalt. Die angesetzen Hände zwar zu lang, die Gesenke und Nägel hingegen gut ausgedrückt. Aus einer nicht unfähigen, aber unz geschickten Zeit.

Den 2. September 1814.

Ungefähr in der Mitte von Winkel biegt man aus nach der Höhe zu, um Bollrath zu besuchen. Erst geht der Weg zwischen Beinbergen. Dann erreicht man eine Wiesensläche — sie ist hier unerwartet —, seucht und mit Weiden umgeben. Am Fuß des Gebirges, auf einem Hügel, liegt das Schloß, rechts und links sruchtbare Felder und Beinberge, einen Bergwald von Buchen und Eichen im Rücken.

Der Schloßhof, von ansehnlichen Wohn= und haushaltungs= gebäuden umschlossen, zeugt von altem Wohlstande; der kleinere bintere Theil desselben ist den Feldbedurfnissen gewidmet.

Rechts tritt man in einen Garten, ber, wie bas Ganze, von altem Bohlhaben und gutsherrlicher Borforge zeugt und jest, als eine belebte Ruine, und eigenthumlich anspricht. Die sonst ppramiben und fächerartig gehaltenen Obstbäume sind zu mächtigen

Stämmen und Aesten funftlos wild ausgewachsen, überschatten bie Beete, ja verdrängen die Wege und geben, von vortrefflichem Obste reich behangen, ben wundersamsten Anblid. Gine Lustwobnung, von dem Rurfürsten aus der Greifentlauischen Ramilie erbaut, empfangt mit fichtbarftem Berfall ben Gintretenden. Die untern Räume sind völlig entadelt, der Saal des ersten Stock erwedt durch Familienbilder, die, ohne gut gemalt zu fein, bod bie Gegenwart ber Perfonlichkeiten aussprechen, bas Unbenken einer frühern blübenden Beit. Lebensgroß fist ein behaglicher Greifenflau, der auf sich und seinen Zustand sich etwas einbilden burfte. Zwei Gattinnen und mehrere Söhne, Domherren, Solbaten und Hofleute, fteben ihm gur Seite, und mas von Rinbern, vielleicht auch Ber: wandten, auf ebenem Boden nicht Plat fand, erfcheint als Gemälde im Gemälde oben im Bilde. So bangen auch Kurfürsten; Domherren und Ritter lebensgroß, in gangen und halben Figuren umber, in bem nicht vermufteten, aber muften Saale, wo alte, reiche Stühle zwischen vernachläffigten Samenstauden und anderm Unrath unordentlich noch ihren Plat behaupten. In ben Seitenzimmern ichlottern die Goldledertapeten an den Banden; man fceint bie Tapeziernägel, die sie festhielten, zu anderm Gebrauch herausgezogen zu haben.

Wendet nun das Auge von diesem Gräuel sich weg gegen das Fenster, so genießt es, den verwilderten fruchtdaren Garten unter sich, der herrlichsten Aussicht. Durch ein sanstgeöffnetes Thal sieht man Wintel nach seiner Länge; überrheinisch sobann Unter und Oberingelheim in fruchtbarer Gegend. Wir giengen durch den vernachlässigten Garten, die Baumschulen aufzusuchen, die wir aber in gleichem Zustande fanden; der Gärtner, wollte

man wissen, liebe die Fischerei.

Drausen unter dem Garten, auf der Wiese, zog eine große, wohlgewachsene Bappel unsere Ausmerksamkeit an sich: wir hörten, sie sei am Hochzeitsssesse vorletten Greisenklau gepflanzt, desse Wittwe noch zuletzt diese Herrlichkeiten mit ungebändigter Aust genossen habe. Nach dem frühzeitigen Tode eines Sohnes aber gieng der Besit dieses schones aber gieng der Besit dieses schonen Gutes auf eine andere Linie hindber, welche, entsernt wohnend, für dessen Erhaltung weniger besorgt zu sein schein. Sinen wunderlichen, in einen kleinen Teich gebauten Thurm giengen wir vorüber und versügten uns in das ansehnliche Wohngebäude.

hatten wir gestern im Kloster Cibingen die Zerstörung gesehen, welche durch Aenderung der Staatsverhaltniffe, Religionsbegriffe, durch Kriegsläufte und andere Sorgen und Bedürfniffe mit Willen und Unwillen einreißt, sahen wir dort ein aufgehobenes Rioster, so fanden wir bier die Spuren einer alten Familie, die fich selbst

uschebt. Die ehrwürdigen Stammbäume erhielten sich noch an ben Banden der umherlaufenden Gänge. Hier sproßten Greifenklaue ind Sidingen gegen einander über und verzweigten sich ins vielsache; die vornehmsten und berühmtesten Namen schlossen sich weibsicherseits an die Greifenklauischen.

Auf einem andern dieser Bilder knieten Bischöfe, Aebte, Geistiche, Frauen unter dem Baume, von dem sie entsprossen, Heil rbittend. Ein drittes Gemälde dieser Art war muthwillig oder hhicklich entstellt; es hatte Jemand den Stammvater herausseschnitten, vielleicht ein Liebhaber solcher Alterthümer, denen itrgends zu trauen ist. Da schwebten nun Aeste und Zweige in ver Luft, das Verdorren weissand.

Wie unterhaltend übrigens in guten lebendigen Zeiten diefe Valerien für Familienglieder, für Verwandte müssen gewesen sein, ann man noch daraus ermessen, daß die Grundrisse mancher Beitzungen mit ihren Gränzen, Gerechtsamen, streitigen Bezirken, ind was sonst bemerklich sein mochte, hier aufgehangen und vor

as Auge gebracht sind.

Doch fehlte nunmehr Manches, was Besuchende hier in früherer zeit gekannt hatten, und wir entbeckten zulest in einer Kammer ämmtliche Familienbilder, slösweise über einander geschichtet und eem Berderben geweiht. Einige sind werth, erhalten zu sein, allen ätte man wohl einen Plat an den Wänden gegönnt. In wenigen zimmern sinden sich noch Stühle und Bettstellen, Kommoden und vergleichen, durch Zeit und Unordnung langsam verdorben und indrauchbar.

In ber kleinen Kapelle wird noch Gottesbienst gehalten; auch viese ist nur nothbürftig reinlich. Gin paar kleine griechische Bildsben verdienen kaum aus diesem allgemeinen Berderben gerettet zu perden.

Aus solchen traurigen Umgebungen eilten wir in die reiche, robe Natur, indem wir auf |der Höhe des Hügels, Weinberge ints, frischgeaderte Fruchtfelder rechts, dem Johannisderg zugiengen. Die Gränze des Weinbaues bezeichnet zugleich die Gränze des aufseschwemmten Erdreichs; wo die Aeder anfangen, zeigt sich die refprüngliche Gebirgsart. Es ist ein Quarz, dem Thonschiefer verwandt, der sich in Platten und Prismen zu trennen pflegt.

Man kann nicht unterlassen, links hinterwarts nach dem Fluß ind nach den ihn an beiden Ufern begleitenden Landschaften und Bohnlichkeiten umzuschauen, die, im Einzelnen schon bekannt, mit rößerem Antheil im Ganzen überblickt werden.

Ueberrascht wird man aber doch, wenn man auf den Altan es Johannisberger Schloffes tritt. Denn wollte man auch alle n der Festbeschreibung genannten Orte und Gegenstände wieder-

holen, so würde sich boch nur baszenige allenfalls in der Folge dem Gedächtniß darstellen, was man hier auf einmal übersieht, wenn man, auf demselben Flede stehend, den Kopf nur recht und links wendet; denn von Bieberich dis Bingen ift alles einem gesunden oder bewassenten Auge sichtbar. Der Rhein, mit den daran gegürteten Ortschaften, mit Insseldauen, jenseitigen Usem und ansteigenden Gesilden. Links oben die blauen Gipfel des Allesings und Feldbergs, gerade vor uns der Küden des Donnersbergs. Er leitet das Auge nach der Eggend, woher die Ratessießt. Rechts unten liegt Bingen, daneben die ahnungsvolle Bergichlucht, wohin sich der Rhein verliert.

Die uns im Ruden verweilende Abendsonne beleuchtete biese mannigsaltigen Gegenstände an der uns zugekehrten Seite. Leichte, seltsam, streisenweise vom Horizont nach dem Zenith strebende Wolken unterbrachen die allgemeine Klarheit des Bildes; wechselnde Sonnenblide lenkten jett die Aufmerksamkeit bald das, bald dorthin, und das Auge ward stellenweise mit einzelner frischer Anmuth erzgött. Der Zustand des Schlosses selbst störte nicht diese angenehmen Eindrüde. Leer steht's, ohne Hausgerath, aber nicht versenbenen Gindrüde.

borben.

Bei untergehender Sonne bebedte sich ber himmel von allen Seiten mit bunten, immer auf ben horizont sich beziehenden, pfeilförmigen Streifen; sie verkundigten eine Betterveranderung, über welche die Nacht entscheiben wird.

Den 3. September 1814.

Der Morgenhimmel, erft völlig umwölft, erheiterte fich bei fortbauernbem Nordwind. Nachbem wir in Geisenbeim bei einem Sandelsmanne ein altes Gemalbe gefehen, gieng ber Beg auf: marts burch einen Gichenbufch, welcher alle vierzehn Jahre jum Behuf ber Gerberei abgetrieben wird. Bier findet fich bas Quaris gestein wieder und weiter oben eine Art von Todtliegendem. Rechts blickt man in ein tiefes, von alten und jungen Gichen vollgebrangtes Bergthal binab; bie Thurme und Dacher eines alten Rlofters zeigen fich, von bem reichften Grun gang eingeschloffen. in wildem, einsamem Grunde - eine Lage, übereinstimmend mit bem Ramen Diefer beiligen Statte: benn man nennt fie noch immer Nothgottes, obgleich das Wunderbild, bas bem Ritter hier feine Noth jujammerte, in die Rirche von Rudesbeim verfett worden. Böllig unwirthbar erschiene biefe Stelle noch jest, batte man nicht einen kleinen Theil ber angrangenden Sobe gerobet und bem Keldbau gewibmet.

Aufwärts bann, eine hochgelegene, bebaute Hace bin, geht

.

• .

. .

.

···

er e ee reroeken

> e Alls wir e coute ber eine weiche enter poren

wollten, rafften fie bas Ausgestreute wieder in ihre Rorboen,

und die Gabe ward jum zweiten Male geopfert.

Sobann zu ber verfallenen, in ein Winzerhaus verwandelten Kapelle des heiligen Rhabanus. Sie foll das erste Gebäude in Winkel gewesen sein; alt genug scheint cs. Die Erde oder vielmehr der Schutt, aufgerafft an der Stelle, wo der Altar gestanden, soll Ratten und Mäuse vertreiben.

Nach Tische in einem mit Menschen überladenen Kahne von Mittelheim nach Weinheim, bei ziemlich lebhaftem Nordostwind. Der Stromstrich wirkt hier start auf das linke Ufer, nachdem er eine vorliegende Aue weggerissen. Die Wurzeln der alten Weiden sind entblößt, die Stämme vom Eis entrindet. Man hat einen Damm aufgeworfen, um die dahinter liegenden Felder vor Uebersschwemmung zu sichern.

Am Ende dieses Dammes, gegen Niederingelheim zu, fanden wir ganz eigentliche Dünen, in den ältesten Zeiten vom Basser abgesetz, nun ihr leichter Sand vom Winde hin und her getrieben. Unzählige kleine Schneden waren mit demselben vermengt, ein Theil davon den Turbiniten ähnlich, die sich im Weinheimer Kalttusse besinden. Daß dergleichen sich noch jetzt in diesem Sandbegirk vermehren, läßt sich solgern, da mir die ausmerksamen Kinder ein Schnedenhaus mit lebendigem Thiere vorgezeigt.

Hinter einer Mühle beginnt ein fruchtbareres Gelande, bas sich dis Riederingelheim zieht. Dieser Ort, schon hoch an einer sansten Anhöhe gelegen, gehört zu dem Distritt, der sonst des heiligen Römischen Reichs Thal genannt wurde. Karls des Großen Balast fanden wir halb zerstört, zerstückt, in kleine Besitzungen vertheilt; den Bezirt dessehen kann man noch an den hohen, vielleicht spätern Mauern erkennen. Ein Stüd einer weißen Rarmorsäule findet sich an dem Thor eingemauert, mit folgender Inschrift aus dem dreißigjährigen Kriege:

"Bor 800 Jahren ist dieser Saal des großen Kaisers Karl, nach ihm Ludwig des milben Kaisers Karlen Sohn, im Jahr 1044 aber Kaisers Heinrichs, im Jahr 1360 Kaisers Karlen Königs in Böhmen Palast gewesen, und hat Kaiser Karle der Große, neben andern gegossenen Säulen, diese Säule aus Italia von Ravenna anhero in diesen Palast sahren lassen, welche man dei Regierung Kaisers Ferdinandi des II. und Königs in hispania Philippi des IV., auch derer verordneter hochlöblicher Regierung in der untern Pfalz, den 6. Aprilis Anno 1628, als der katholische Glauben wiederumb eingesühret worden ist, ausgerichtet."

Münsterus in Historia von Ingelheim des heilg. Nom. Reichs Thal fol. DCLXXXIX.

Den Ort, wo bie Ruche vor Alters gestanden, will man ba-

nurch entdedt haben, daß fehr viele Thierknochen, besonders Wildeschweinszähne, in dem nächsten Graben entdedt worden. Während ver französischen Herrichaft hat man verschiedene Nachsuchungen gethan; auch wurden einige Saulen nach Baris geschafft.

Neuerlich ward bei Gelegenheit des großen Chaussedaus Ingelseim vortresslich gepslastert, das Bosthaus gut eingerichtet. Frau Blödle nennt sich die Postmeisterin, jest von Reisenden, besonders Ingländern und Engländerinnen, sleißig besucht.

Bei dunkler Nacht gelangten wir auf ber Fähre, zwar nicht

bne Unbilden, aber boch gludlich nach Saufe.

Den 5. September

uhren wir im Wagen nach Rübesheim, sodann im Kahne, bei inem starken, stromauswärts wehenden Winde, nach Bingen hin-

ther; die Fähre brachte den Bagen nach.

Spaziergang am Ufer. Gips ausgelaben, viel mit grauem thon vermischt. Woher berfelbe kommen mag? Spaziergang durch vie Stadt; im Gasthaus zum weißen Roß eingekehrt. Melanchosische Wirthin, mit seltsamem Bewußtsein ihres Zustandes. Nach zuter und wohlfeiler Bewirthung suhren wir den Rochusberg hinzuf, an den versallenen Stationen vorbei. Die Nochuskapelle anden wir offen. Der Mann, der die Wiederherstellung besorgt natte, war gegenwärtig, sroh über sein Werk, das auch wirklich ür gelungen gelten kann. Man hat die Kirchenmauern erhöht, o viel als nöthig, um dem Hauptaltar von Eibingen gehörigen Raum zu verschaffen. Der Transport kostete nichts; denn die von lingen hatten Alles von drüben herab und hüben herauf getragen, die Schiffer gleichfalls ohne Lohn gesahren. Dadurch war das sinzelne wohl erhalten geblieben und nur Weniges zu repariren iötbig.

Man beschäftigte sich eben, die Orgel aufzustellen. Als wir enjenigen, den wir für den Meister hielten, nach der Güte der Orgel fragten, erwiederte er mit Bedeutsamkeit: Es ist eine weiche Orgel, eine Nonnenorgel! Man ließ uns einige Register hören;

ie waren für den Umfang der Kapelle ftark genug.

Nun wendeten wir uns zu der niemals genug zu schauenden Tussicht und untersuchten sodann das Gestein. Auf der Höhe beteht es aus einem dem Thonschiefer verwandten Quarz, am Juße jegen Kempten zu aus einer Art von Todisiegendem, welches aus charstantigen Quarzstüden, fast ohne Bindungsmittel, besteht. Es st äußerst fest und hat außen durch die Witterung den bekannten Halcedonüberzug erlangt. Es wird billig unter die Urbreccien jerechnet.

Wir suhren burch die Weinberge hinabwarts, ließen Kempten links und gelangten auf die neue treffliche Chausse, an deren beiden Seiten ein leicht zu bearbeitender Boden gesehen wird. De wir nach Oberingelheim verlangten, so verließen wir die Straße und suhren rechts, auf einem sandigen Boden, durch junge Kiefer wäldchen; sanste Anhöhen zeigten schon besseres Erdreich; endlich trasen wir Weinberge und gelangten nach Oberingelheim. Dieses Dertchen liegt an einer Anhöhe, an dessen Fuß ein Wasser, die Sulze genannt, hinsließt.

In dem reinlichen, wohlgepflasterten Orte sind wenig Menschau sin sehen. Bu oberst liegt ein altes, durchaus verfallenes, weit läusiges Schloß, in dessen Bezirt eine noch gebrauchte, aber schlecht erhaltene Kirche. Bur Revolutionszeit meißelte man die Wappen von den Rittergräbern. Uralte Glasscheiben brechen nach und

nach felbst gufammen. Die Rirche ift protestantifd.

Ein wunderbarer Gebrauch war zu bemerken. Auf den Häuptern ber steinernen Ritterkolosse sah man bunte, leichte Kronen von Draht, Papier und Band, thurmartig zusammengestochten. Dersgleichen standen auch auf Gesimsen, große beschriebene Papierberzen daran gehängt. Wir ersuhren, daß es zum Andenken verstorbener unverheiratheter Personen geschehe. Diese Tobtengebächnisse waren der einzige Schmud des Gebäudes.

Wir begaben uns in ein Weinhaus und fanden einen alten Wirth, ber, ungeachtet seines kurzen Athems, uns von guten und bösen Zeiten zu unterhalten nicht ermangelte. Die beiden Ingelheime gehörten zu einem Landesstrich, ben man die acht Ortsichaften nannte, welche seit uralten Zeiten große Privilegien genossen. Die Abgaben waren gering, bei schoner Fruchtbarkeit. Unter französischer Botmäßigkeit hatte man große Lasten zu tragen.

Man baute sonst hier nur weißen Wein, nachher aber, in Nachahmung und Nacheiferung von Aßmannshausen, auch rothen; man rühmte bessen Borzüge, ob man uns gleich mit keinem rothen Eilfer mehr dienen konnte; wir ließen uns daher den weißen ge-

nannten Jahres wohl ichmeden.

Alls wir nach Weinheim zurud ans Ufer tamen und nach einem Kahn verlangten, erboten sich zwei Knaben, uns überzufahren. Man zeigte einiges Mißtrauen gegen ihre Jugend: sie versicherten aber, besser zu sein als die Alten; auch brachten sie uns schnell und glüdlich ans rechte Ufer.

Den 6. September 1814.

Auf einem Spaziergange, bei Gelegenheit, baß eine Rauer errichtet wurde, erfuhr ich, baß ber Kaltstein, welcher fast gang us tleinen Schneden besteht, an ben jenseitigen Höhen und mehreren Irten gebrochen werde. Da diese Schneden nach der neuesten leberzeugung Ausgeburten des süßen Wassers sind, so wird die hemalige Restagnation des Flusses zu einem großen See immer inschaulicher.

Man zeigte mir am Rheine, zwischen einem Beidicht, ben Ort, wo Fräulein von Günderobe sich entleibt. Die Erzählung vieser Katastrophe an Ort und Stelle, von Personen, welche in er Nähe gewesen und Theil genommen, gab das unangenehme befühl, was ein tragisches Lotal jederzeit erregt. Wie man Eger icht betreten kann, ohne daß die Geister Wallensteins und seiner befährten uns umschweben.

Bon biesen tragischen Gefühlen wurden wir befreit, indem wir mach den Gewerben bes Lebens erfundigten.

Gerberei. Der Stodausschlag eines abgetriebenen Cichennisches braucht dreizehn bis vierzehn Jahre; dann werden die ungen Eichen geschält, entweder am Stamme oder schon umgechlagen; dieß muß im Safte geschehen. Diese Schale wird von ernen Orten hergeholt, vom Nedar über Heidelberg, von Trier 1. s. Die Wasserschute erleichtert das Geschäft. Müblen zum Neinmahlen der Lohe. Häute, die nordamerikanischen, kommen vährend der letzten Zeit immer über Frankreich. Behandlung der daute, Zeit des Garwerdens.

Weinbau. Mühe dabei. Bortheile, Gewinn, Berlust. Anno 1811 wurden in Winkel 800 Stüd Wein gebaut. Großer Erzrag des Zehnten. Die Güte des Weins hängt von der Lage ab, iber auch von der spätern Lese. Hierüber liegen die Armen und Reichen beständig im Streite; jene wollen viel, diese guten Wein. Man behauptet, es gebe um den Johannisderg bestere Lagen; veil aber jener, als eingeschlossener Bezirk, seine Weinlese ungesindert verspäten könne, daher komme die größere Güte des Erzeugnisses. In den Gemeindebezirken werden die Weinberge einige zeit vor der Lese geschlossen: auch der Eigenthümer darf nicht sinein. Will er Trauben, so muß er einen verpslichteten Mann um Reugen rusen.

Und so batten wir benn abermals mit bem gludlichen Runds vorte geschlossen:

Am Rhein, am Rhein, Da machsen unfre Reben!

# Aunfischätze am Ahein, Main und Aleckar.

1814 und 1815.

#### Röln.

Nach einer glücklichen Rheinfahrt wurden wir in Roln von Freunden und Bekannten, ja von Unbekannten, mit dem froben Gruße überrascht, daß jenes von Rubens für feinen Geburtsort gemalte, bie Kreuzigung Betri vorstellende, ber Rirche biefes Stadtpatrons gewidmete Bild von Baris jurudgebracht werbe und nadftens im Triumph zu feiner ebemaligen frommen Stelle wieder gelangen folle. Wir freuten uns, daß einer gablreichen Burgericaft burch eine einfache große Sandlung bas berrliche Gefühl gegeben fei, nunmehr einem Fürften anzugeboren, ber, ibnen in so bobem Sinne Recht zu verschaffen und ein schmäblich vermistes Gigenthum wieder ju erstatten, fraftig genug ware. Run burfte man mit desto froherer Theilnahme Runftliebhaber besuchen, Die fich burch ibren wieder erscheinenden Seiligen bopbelt getroftet und erquickt fühlten und ben allgemeinen Gewinn als Unterpfand betrachteten, daß ihrer eigensten Neigung Sicherheit und gorberniß gelobt fei.

Wenn nämlich im breizehnten Jahrhundert die bildende Aunst am Riederrhein sich zu regen ansieng, so schmückte sie vorzüglich Kirchen, Alöster und öffentliche Gebäude an Mauern und Wänden, oft auch auf großen Taseln, mit frommen und heiligen Gegensständen; die neuere Kunst verschaffte dagegen auch dem einzelnen Bürger kleinere Bilder, angemessen dem Innern der Wohnungen und häuslichen Gefühlen. Mit glänzender Sinnlichteit behandelte sie natürliche beliebte Gegenstände, und Jedermann konnte in seiner eigenen Wohnung an herrlichen Werken ein stilles Behagen empfinden.

Solche tunstreiche Umgebungen gehörten nun zu ben Bedürfnissen bes Bemittelten, zum Anstande bes Wohlhabenden. Ein heimische Künstler wurden beschäftigt. Ein lebhafter Handel mit Brabant und Holland brachte eine Unzahl solcher Kunstwerke in Umtrieb. Liebhaberei und Sewinn waren zu verbinden, und Gewinn belebte die Neigung. Handelskeute thaten sich hervor, welche in das ferne Auskand wirkend, Kunst und Künstler sorberen. Unter solchen wird der Name Jabach mit Ehrzucht genannt. Dieser vorzügliche Mann, umgeben von seiner wohlgebildeten und wohlhäbigen Familie, wird uns noch jett, ledensgroß, durch ein Bild von Lebrun vor Augen gestellt. Es ist vollkommen erhalten noch in Köln und verdient, als eine der ersten Zierden einer bald zu hossenden öffentlichen Anstalt eingeordnet zu werden.

Nun muffen wir aber jener bedeutenden Richtung gebenten. pelde die Kunstliebe in unsern Tagen genommen. Gine gegen as Ende bes vergangenen Jahrhunderts vorbereitete, in bem zegenwärtigen aber sich mehr entwidelnde Leidenschaft zu ben Reften ber alten Runft, wie sie sich nach und nach aus dem rübern Mittelalter hervorthat, erhielt reichliche Nahrung, als Rirchen und Klöfter aufgehoben, heilige Gemalbe und Gerath: daften verfauft murben. Runmehr tonnten die ichatbarften Dinge, pelde bisher ber Gemeinde gehörten, in den Besit bes Privatnanns übergeben. Mehrere Bersonen in Koln fühlten fich baber! veranlaßt, bergleichen zu retten und zusammenzuhalten. Die herren Boifferee, Gebruder, und Bertram ftellten mit Reigung, Renntniß, Ausdauer, Aufwand und Glud eine Reihe folder Bilder 113 unterrichtenden Kunstichat zusammen, welcher, gegenwärtig in Beibelberg befindlich, in Köln ungern vermißt wird. hier am Orte jedoch besiten die Herren Ballraf, Lyversberg, Fochem gebit andern Berfonen bochft ichatbare Berte biefer Art.

Da nun aber fast alle folde Gemalde von Rauch und Staub nuften bebutsam gereinigt, schabhafte Stellen forgfältig außzebeffert und ber Goldgrund vorsichtig bergestellt merben, so bilpeten fich Restauratoren, unentbehrliche Bersonen für jeden Ort, po sich ein lebhafter Runstverkehr entwidelt. Gin herrliches Dokument folder Bemühungen, wo Liebhaber und Runftler patriotifd funftverständig ausammengewirtt, ift bas große aus ber Raths: tavelle in ben Dom verfette Altarbild. Die mittlere Tafel ftellt Die Anbetung ber beiligen Dreikonige vor, die Seitentafeln aber zeigen die Abrigen Schuppatrone der Stadt, ritterlich und jung= fraulich, fuhn und bescheiden, fromm alle mit einander. Der Runftler lebte ju Anfang bes funfzehnten Jahrhunderts.

Alle jene bem Gottesbienft gewidmeten Borftellungen und Rierben aber, welche durch die unruhige, zerstückelnde Reit von ibren geweihten Blagen entfernt murden, ichienen in Brivatbaufern nicht gang an ihrer Stelle; baber ber beitere, erfinderische Beift ber Benter und Runftler an ichidliche Umgebung bachte, um bem Beschmad zu erstatten, was ber Frommigfeit entriffen war. Man erfann icheinbare Saustapellen, um Rirchenbilder und Gerath. schaften in altem Zusammenhang und Würde zu bewahren. Man abmte bie bunten Glasscheiben auf Leinwand tauschend nach; man mußte an ben Banden theils perspettivische, theils halberhobene fiofterliche Gegenstände als wirklich abzubilben.

Diese anmutbige Detorirtunst blieb jedoch nicht lange im Dustern, ber muntere Geift ber Einwohner führte sie bald ins freie Lageslicht: wo benn der Künstler auch solchen Forderungen genug= authun verstand, indem er ben hintergrund enger, an ben Seiten mit Pflanzen und Blumen besetzter Höse durch wohlgerathene perspektivische Gemälbe ins Unendliche zu erweitern glücklich unternahm. Alles dieses und so manches Andere, welches auf den Fremden höchst angenehm, neu und bedeutend wirkt, zeugt von einer frohen, frommen, Genuß und Erhebung verlangenden Sinnlichkeit, die, wenn sie zu Zeiten des Drucks und der Noth sich so thätig und heiter bewies, in Zeiten der Sicherheit und Ruhe, bei zu nehmendem Wohlhaben, neu ermuntert gar bald hervortreten wird.

Betrachtet man alfo bas viele in Roln Berbliebene, Erbaltene. Neubelebte mit Aufmerksamkeit, so wird man gewahr, wie leicht eine Regierung hier einwirken tann, wenn die Obern und Borgesetten zuerst basjenige freundlich anertennen, was von Ginzelnen aus freier Neigung und Liebhaberei bisher gefchah, und einen folden froben Willen auf alle Weife begunftigen. Sieburch wird ben Obgeordneten, als Kennern und Liebhabern, nichts unbefannt bleiben, was am Orte von Runftwerken befindlich ift, was que und abgeht ober ben Besitzer verandert. Zugleich werben fie, bie Thätigkeit des Einzelnen fordernd, auf den Fall merten, wo lebenslängliche Bemühung eines Brivatmanns bem Gemeinwefen auf einmal zu Gute fommt; benn es geschieht nicht felten, bag eine Sammlung dem Liebhaber, der sich auf mancherlei Beise beengt fühlt, jur Laft wird. Mangel an Raum, Bechfel ber Bobnung, verändertes ober abgestumpftes Interesse vermindern oft ben Runftwerth in ben Augen des Besitzers; und hier ift es, wo die Obern gu Gunften beider Theile fich thatig erweisen tonnen. Durch ebrenvolle Aufmerkfamkeit findet fich der Wohlhabende icon bergeftalt geschmeichelt, daß er, patriotisch aufgeregt, wo nicht schenkenb, boch ju maßigen Bedingungen fein Befitthum einer öffentlichen Unftalt überläßt und einverleibt. Findet er in feinem Bobnorte. nur Gleichgultigfeit, er wird fich in ber Frembe bes Dants erbolen. Go mare 3. B. die unüberfebbare Sammlung bes Baron von Supid, die unter manderlei Buft die ichapbarften Gegens stände der Kunft und des Alterthums enthielt, nicht von Role nach Darmftabt gezogen, nicht bes herrn Nofe bocht bebeutenbe Rufammenftellung nieberrheinischer Gebirgsarten von Gobesberg nach Berlin gewandert, hatten biefe Manner in Beiten gelebt, wie biejenigen, benen wir entgegenseben.

Forschen wir nun nach bergleichen Schäpen gegenwärtig in Role, so werben wir zuerst auf die Sammlung des herrn Brosessissund Kanonitus Wallraf gewiesen, der, seiner Baterstadt leidensschaftlich angeeignet, sein ganzes Leben, habe und Gut verwendete, ja die ersten Bedürfnisse sich öfters entzog, um alles ihm erreichbare Merkwürdige seinem Geburtsort zu erhalten. Borzuglich aufmerksam auf römische Alterthümer, Bildwerke, Münzen, geschnittene

Steine und Inschriften hat er zugleich neuere Kunstwerke aller Art, Gemälde, handzeichnungen und Kupferstiche, Bücher, handzichriften, selbst sehr bedeutende Mineralien an sich gebracht. Dieser vegen Mannigsaltigkeit und Berwicklung schwer zu übersehende Borrath konnte weber zu eigenem Genuß noch zum Unterricht Anzerer jemals geordnet werden, weil selbst die dem Sammler späterzhin gestattete freie Wohnung nicht Raum hat, so viel zu fassen, zeschweige gesondert aufzustellen. Wünschenswerth war' es daher, wenn man baldwöglichst dem gemeinen Wesen dieser Schaß zuzignete, damit die Jahre, welche dem würdigen Besiger gegönnt ind, benutzt werden könnten, diese kostbaren Gegenstände mit Venauigkeit zu übernehmen, zu ordnen, genießbar und nuthar un machen.

Diefes aber fest ein hinreichendes Lotal voraus, welches in ber veitläuftigen Stadt gar wohl ju finden mare. Satte man ein oldes bestimmt, fo murben bie vorhandenen Raume mobl beichtet, bamit die verschiedenen Abtheilungen ber Sammlung geporig zu sondern waren. Dabei nahme man auf die Zukunft beständig hinsicht; die Raume wurden groß genug eingerichtet, nach Maggabe einer ju hoffenden Bermehrung. Die Unleitung piezu wurde die Sammlung felbst geben, die, indem fie Begen: fande aller Art befitt und nach allen Seiten hindeutet, vielerlei Aubriken veranlaßt, die sich in der Kolge innerlich vermehren und mebebnen. Denn auch begbalb ift biefe Sammlung fo icatbar, veil sie kunftige Konservatoren nothigt, alles Vorkommende nach einer Art ju würdigen und auch bas Geringste als integrirenden Theil des Gangen zu betrachten. Wie überraschend angenehm vurbe es alsbann fein, wenn bie Lotalitäten geschmadvoll und malog den Gegenständen verziert wurden, wovon wir zwar eineine Beispiele in verschiedenen Stadten bewundern, jedoch tein janges allgemeines Museum in diesem Sinne verziert wiffen. Es ft gar fo angenehm unterrichtend, wenn Sartophagen, Urnen ind alle dazu gehörigen Leichen : und Grabgerathe in nachgeahmten Rolumbarien aufgestellt find; wenn der romische Denkstein, Altar und Cippus von einer Deforation eingefaßt werden, welche an sie Appische Straße erinnert; wenn die Ueberrefte bes frühern Rittelalters von Bergierungen ihrer Art, die des spätern gleich: alls übereinstimmend bekleidet find; wenn felbst den Naturreichen purd Abbildung bes Nichtvorhandenen nachgeholfen wird. Wollte nan diese Gedanten verfolgen und Borichlage gelten laffen, fo varbe gar Manches bewirtt werben, welches voraus anzubeuten sur anmaßlich scheinen möchte. In einer Gegend, wo das Wiffen : ur in fofern geschätt werben tann, als es zugleich ins Leben ritt, wird eine folde Einrichtung ichon gefordert. Bier wird ber bloß neugierig Gleichgültige unterhalten und angeregt, ja, er mag sich stellen, wie er will, belehrt; ber Kenner aber läßt sich burch eine solche, ber Ordnung noch hinzugesügte Täuschung eben so wenig irre machen als durch die Konsusion der alten Krambube eines Raritätenhändlers. In Köln würde man sich hiezu bes Talents eines vorzüglichen Künstlers, herrn Fuchs, bedienen, der in ähnlichen Fällen schon Ersindungsgabe, Geschmack und Fertigieit bewiesen. Bugleich aber wird man mit Bedauern den in jugendlichem Alter schon Vieles leistenden Joseph Hoffmanu vermissen, welcher wohl verdient hätte, bessere Leiten zu erleben.

Jedermann, der das Gesagte beherzigt, wird sich überzeugen, daß, bei weiser, kräftiger Anregung von oben, tücktiger Gründung und klarer Anlage eines Konservatoriums in Köln, Kunk, Geist und Fleiß sogleich sich vereinen werden, dasselbe zu schmaden; da es denn auch an patriotischer Thätigkeit nicht fehlen wird, dasselbige fortwährend zu vermehren und auszustatten. So sehen wir schon gegenwärtig, da ein allgemeiner Vereinigungspunkt nur erst gehosst wird, das rühmliche Veispiel, wie Herr General von Rauch alles dassenige, was dei Anlage der neuen Festungswerke ausgegraben wird, dei sich sammelt, um solches dereinst dem össenlichen Gewahrsam zu übergeben. Das Bedeutende, was schon genunden worden, erregt die schönsten Hossnungen und sichert diesem tresslichen Kriegsmanne auch von dieser Seite die immerdauernde Dantbarkeit einer wieder auslebenden Stadt.

In Köln jedoch an eine sormliche Kunstalademie zu benten, möchte nicht nöthig noch rathlich sein. Republikanische, von aleen Zeiten her den Gemüthern eingeprägte Formen passen am besten in diesen Gegenden, wenigstens für die freien Künste. Einsichtige Kunstliebe und Gönnerschaft sest sich überall an die Stelle der Direktion; jeder Künstler zicht in seinem Fache sich seine eigenen Schüler, so wie jeder Schüler sich frei seinen Meister aufsacht. Hier kann Jeder, uneingeschaft von seines Gleichen, durch eigene Albeiten, durch Restauration und Kunsthandel sich in eine gene versehen, die sehr angenehm werden muß, wenn die Regierung sein Talent auch zu ihren Zwecken benutzt, durch angemessen sienen sein Talent der ersten Nahrungssorgen überhebt, sodam aber durch billiges Honorar seine außerordentlichen Arbeiten besohnt.

Wird sich nach allgemeinem Bunschen und Hosse ein zusammenkängender Kunstverkehr am Rhein und Main verbreiten, so wird auch die Theilnahme des Reisenden nicht sehlen. Der Kunkfreund rerlangt nicht immer Originale; trifft und rührt ihn irgend ein merkwürdiges Bild, bessen Besitz nicht zu erlangen ist, so erseut er sich an einer Kopie. Dieses zeigt sich schon gegenwärtig bei reude an der altdeutschen Kunst, daß man Nachbildungen demälden dieser Art verlangt und schätt. Bon jener großen im Dom hat Herr Lieutenant Raabe die Mittelgruppe in tur höchst befriedigend nachgebildet. Herr Beckenkamp bez st sich immersort mit Kopieen derselben, die sogleich ihre iher sinden. Wie viel Umstände tressen nicht zusammen, uns sprechen, daß ein freithätiges, uneingeschränktes Kunstleden sen Gegenden sich aus einer niemals ganz ausgestorbenen it fröhlich entwickeln werde!

h jedoch der Fremde so mannigsaltige Merkwürdigkeiten mit genießen kann, wird er vor Allem unwiderstehlich nach dem gezogen. Hat er nun dieses, leider nur beabsichtigten Welters Unvollendung von außen und innen beschaut, so wird von einer schwerzlichen Empsindung belastet fühlen, die sich n einiges Bedagen auslösen kann, wenn er den Wunsch, ja woffnung nährt, das Gebäude völlig ausgeführt zu sehen. vollendet bringt ein groß gedachtes Meisterwerk erst jene ung hervor, welche der außerordentliche Geist beabsichtigte: lngeheure faßlich zu machen. Bleibt aber ein solches Werkzeichtz, so hat weder die Einbildungstraft Macht, noch der und Sewandtheit genug, das Bild oder den Begriff zu erzu.

lit diesem leidigen Gefühl, welches einen Jeden brudt, kampften iserer Zeit in Röln eingeborene Junglinge, welche gludlicherben Muth fasten, eine Bollendung bes Doms, nach ber Absicht bes Meisters, wenigstens in Zeichnungen und Riffen tande zu bringen. Dürfte auch ein foldes bilbliches Unterm gegen die wirkliche Ausführung gering scheinen, so geboch schon hiezu so viel Einsicht als Unternehmungsgeift, fo that als Beharren, so viel Selbstständigkeit als Einwirkung Indere, wenn die Gebrüder Boifferée gur ungunftigften Beit 'unft = und Prachtwert fo weit fordern follten, daß es von an beftweise wird erscheinen konnen. Der Grundrig batte ludlicherweise im Original gefunden, so wie auch der Aufriß, entbedt, der bisberigen Bemühung, Ausmeffung und Bering gludlich ju Gulfe tam. In gehöriger Große werden alfo brif, Aufrisse, Durchschnitte, perspektivische Zeichnungen nach nach erscheinen, woburch ein Wert gebildet wird, bas verfeines Inhalts, wie burch die Kunftler, die es gearbeitet, ebhaftesten Antheil verdient. Denn daß die Zeichnungen porder deutscher Manner, Moller, Fuchs, Quaglio, auch utschland gestochen werben tonnten, bazu geborte von Seiten Internehmer jene ftille, unvermuftliche Baterlandeliebe, Die in blimmften Beiten basjenige ju erhalten und zu forbern weiß, was gludlichen Tagen unentbehrlich ist; und so find die trefflichen Rupferstecher, Die Berren Duttenbofer in Stuttgart, Darn ftebt in Dresben, jur Theilnahme an biefer wichtigen Arbeit

berbeigerufen morben.

Sind wir nun durch Bemühungen von Privatpersonen bazu gelangt, und einen beutlichen Begriff von jenem unschabbaren Gebäude zu machen, fo bag wir es als ein Bunderwert, ge: grundet auf die bochften driftlich : firchlichen Bedurfniffe, fo genial als verständig gedacht, burd vollendete Runft und handwert ansgeführt, in der Ginbildungstraft faffen und feine wirklich por: handenen Theile einsichtig genießen können: so wird man sich nicht verwehren, jene tubne Frage nochmals aufzuwerfen, ob nicht jest ber gunftige Zeitpunkt fei, an ben Fortbau eines folden Berts au benten.

Hier treffen wir aber bei näherm Erwägen auf die traurige Entbedung, bag ber Dom feit zwanzig Jahren aller Stilfsmittel beraubt ift, um auch nur im baulichen Stand erhalten zu merben. Als Reichsstift, und weil die Guter für ben Bauunterbalt mit ben Bfrundegutern zusammengeworfen waren, batte bie Rirche bas eigene und einzige Schicfal, fie, die am meiften bedarf, bie armfte von allen zu werben, indeffen andere Rirchen ibre Bauguter be-

balten oder zurudbekommen baben.

Das erfte vor allen Dingen ware baber, an eine Stiftung zu benten zu volltommener Erhaltung bes Gebäudes. Erhaltung if aber nicht zu bewirken, wenn man den Borfas bes Fortbauens ganglich aufgiebt; benn nicht allein Baarschaft reicht bin gu folden Bedürfnissen, sondern es will auch, bei gegenwärtiger vollkommener Einsicht in den Willen des Meisters, Runft und Sandwert auf Neue erregt und belebt fein. Bas aber auch geschabe, fo ift ein folder Gegenstand mit Großheit ju behandeln, ju welcher man nur gelangt, wenn man fich bie Schwierigkeiten nicht verbirgt,

noch verläugnet.

Auf alle Woise aber steht der Dom schon jest als fester Mittel: punit; er und die vielen andern Gebaude ber Stadt und be-Landes bilben im engen Rreise eine gange Runftgeschichte. Und auch diese ist literarisch und artistisch vorbereitet, indent jene fo leidenschaftlich als grundlich arbeitenden Runftliebhaber, bei ben Rleiße, den fie dem Rölner Dom gewidmet, ihre Aufmerkfamleit zugleich auf die Bor- und Nachtunft richteten. Daber murben alte Riffe gesammelt, Durchzeichnungen veranstaltet, Rupferftiche und Zeichnungen ber vorzüglichsten sogenannten gotbischen Gebaube in allen Landen angeschafft, besonders von allen bedeuten: ben alten Baumerten bes gangen Riederrheins von der Mofel atwarts. Sieraus fonnte ein Wert entfteben, bas, in mabigem format, die Epochen der altern Baufunft in Deutschland, von den rften christlichen Zeiten an bis zum Erscheinen des sogenannten zothischen Geschmads im dreizehnten Jahrhundert, in belehrender

Form gur Anschauung brachte.

Die den Reisenden jugemessene Zeit war ju turg, als daß man von allem Bedeutenden hatte völlige Kenntnif nehmen fonnen; jeboch versaumte man nicht, ben herrn Domvikarius harby ju befuchen, einen merkwürdigen achtzigiabrigen muntern Breis, ber, bei angeborenem entschiedenem Talent und Runfttrieb, von Jugend uf fich felbst bildete, physitalische Instrumente fünstlich ausar= veitete, fich mit Glasschleifen beschäftigte, vorzüglich aber, von ver bildenden Runft angezogen, Email zu malen unternahm, welches ibm aufs gludlichste gelang. Um meisten jedoch hat er sich bem Bachsboffiren ergeben, wo er benn ichon in frühester Jugend vie unendlich feinen perspektivisch : landschaftlichen, architektonisch: biftorischen kleinen Arbeiten verfertigte, dergleichen, von mehrern Runftlern versucht, wir noch bis auf die neueste Zeit sogar in Ringen bewundern. Spater beschäftigte er fich mit einer Art, die bocht gefällig ift: er boffirte nämlich halbe Figuren in Bachs, beinahe rund, wozu er die Jahreszeiten und fonft charafteristisch= gefällige Gegenstände mablte, von der lebensluftigften Gartnerin mit Frucht: und Gemustorbe bis jum alten, por einem frugalen Tifch betenden Bauersmann, ja bis jum frommen Sterbenden. Diefe Gegenstände, binter Glas, in ungefähr fußhohen Raftden, and mit buntem Wachs harmonisch, dem Charafter gemäß, kolorirt. Sie eignen fich, bereinft in einem tolnischen Museum forgfältig aufbewahrt zu werden; denn man wird hierdurch jo deutlich ans gefprocen, daß wir uns in ber Geburtsftadt bes Rubens befinden, am Niederrhein, wo die Farbe von jeher die Kunstwerke beberricht und verberrlicht hat. Die stille Wirkung eines solchen Mannes in feinem Rreise verdient recht deutlich geschildert zu werden, ein Beidaft, welches herr Ranonitus Ballraf mit Bergnugen übernehmen wird, ba er, als ein Jungerer, diesem wurdigen Greis auf dem Lebens: und Runftwege gewiß manche Anregung verdankt.

Gin Schuler dieses wurdigen Mannes, herr hagbold, bes schäftigt sich mit abnlichen Arbeiten; doch hat er bisher nur Profilsportrate geliefert, denen man eine glüdliche Aehnlichkeit nicht absiprechen tann. Die Reinlichkeit und Feinheit der Rleidungs und Busstude an diesen Bildern ift höchlich zu loben, und wenn er sie in der Folge, sowohl von vorn in voller Ansicht, ganz rund, als von der Seite, nur halb erhaben, aussuhren wird, so kann

es ihm an Beifall und Runden nicht fehlen.

Roch ift bier ein geschidter Miniaturmaler gu ermahnen, Gerr Engentirchen, welcher fich, bei febr foonen Talenten, als ein

benkender Künstler erweist und sich auch schon das Bertrauen bober

Berfonen bei bebeutenden Gelegenheiten erworben hat.

Indem man nun von dem Bergangenen und Gegenwärtigen fpricht, was Köln merkwürdig, ehrwürdig und angenehm macht, und sodann fragt, mas denn ferner munschenswerth mare, bamit gebildete Berfonen aller Art ihren Aufenthalt bier gerne mabiten, fo wird man die Antwort boren, daß Wiffenschaft und Diejenige Rultur, welche aus bem Studium ber alten Sprachen bervorgebt, nebst allem, was geschichtlich heißen tann, bier von frischem an: geregt und begunftigt werben follten; von frischem fag' ich; benn auch diese Borguge haben fich hier nicht gang verloren. Dan barf nur die im Lapidarstyl gludlich aufgestellten Inschriften, worin Herr Kanonitus Wallraf sich besonders bervorthut, so wie seine beitern und gehaltreichen lateinischen Gelegenbeitsgebichte betrachten; man darf die bistorischen Bemühungen, welche derselbe nebst andern Berfonen den vaterstädtischen firchlichen Ereignissen widmet, naber ins Auge fassen: so findet man noch Berzahnungen genug, welche nur auf einen neuen Anbau zu warten icheinen.

Und hier wird man unmittelbar an jene ansehnliche Universität erinnert, welche ehemals hier ihren Sit hatte. 3hre Lage war portheilhaft, in ber Mitte ber Lander zwischen Mosel, Maas und Lippe, auch zur Berbindung mit verwandten Nachbarlandern, wober noch bis jur frangofischen Ummaljung Studirende, meift von katholischer Religion, sich auf diese Universität wendeten, in solcher Ungabl, daß fie eine fogenannte Nation unter ben Studenten aus: machten. Die medizinische Fakultät zog burch ausgezeichnete Lehrer noch bis zu Ende des letten Jahrzehnts bollandische Studenten nach Roln, und noch jest genießt bie Stadt in ben angrangenben Ländern ihren alten Ruhm. Ja in den erften Jahren ber frangösischen herrschaft wurde die hoffnung rege zu Wiederhelebung ber alten Universität, und, bis in bie letten Beiten nicht gan; aufgegeben, erhielt fie fich an ber Aufmertfamteit, welche Die Centralschule genoß, die nachher in eine bobere Setundarschule verwandelt wurde. 3hr blieben bedeutende Guter, Unftalten und Sammlungen, welche jum Theil fich noch vermehrten; wie benn ein wohlbestelltes physikalisches Rabinet angeschafft und ein botanischer Garten gang neu angelegt wurde. Fanden nun in bem selbigen, von den Jesuiten ehemals benutten Raume die Runst: fammlungen gleichfalls ihren Blat, fo wurde fich alles Rennenswerthe bier vereinigen laffen. Bierauf, wie auf manches Unbere, grunden die Rolner die Hoffnung, die alte Universität in ihren Mauern wieder erneuert ju feben.

Alles, mas mir bisher an diefer Stadt gerühmt, ichien biefe hoffnung zu begunftigen, ba nicht mehr bie Frage fein tann, ob

nicht auch in großen Städten eine Universität gebeihen könne. Ja man wollte behaupten, daß hier, wo die reichsten Schäße der großen Borzeit zu sinden sind, wo geistliche und weltliche Gebäude, Rauern und Thürme, und so mannigsaltige Kunstsammlungen eine anschauliche Geschichte der Bergangenheit liesern, wo Schiffsfahrt und Handel das gegenwärtige Leben darstellen, daß hier Lehrenden und Lernenden Alles nühlich und förderlich sein musse, indem in unsern Tagen nicht mehr von Schuls und Parteiwissen, sondern von allgemeinen Weltansichten, auf ächte Kenntnisse gesgründet, die Rede sei.

Man wolle jenen Universitäten, in fleinen Städten angelegt, gemiffe Bortheile nicht streitig machen, es fei aber boch nicht gu lauanen, daß fie fich aus jenen Zeiten berichreiben, wo ber Rugend, bie aus einem bumpfen Schulzwange zu einem anaftlichen Geschäfts: zwange gebildet werden follte, ein gewiffer Bwifchenraum gegonnt war, in welchem sie sich neben bem Lernen auch abtoben und eine froblice Erinnerung vollbrachter Thorheiten geminnen möchte. Gegenwartig fei biefes aber unjulaffig, fcablich und gefahrlch; benn ber beutsche Rungling babe fich meift im Relbe versucht babe an großen Thaten Antheil genommen, und felbst ber Nachwuchs fei schon ernster gesinnt, man verlange nicht nach einer abenteuer= lichen, boblen Freiheit, sondern nach einer ausbildenden, reichen Begranzung. Wo sei nun eine folde schönere zu finden als in einer Stadt, Die eine Welt in fich enthalte, wo Thatigfeit aller Art fich mufterbaft por bem Geifte bes Junglings bewege, und wo junge Leute nicht an Rameradenselbstigkeit, sondern an bobern Beltansichten und an ungabligen Gewerbs= und Runstthatigkeiten ibre Unterhaltung fanden; wo ber Studirende nur über ben Alug ju feten brauche, um feine Ferien in bem reichften Beramerts-. Sutten: und Fabrikenlande nüplich zuzubringen?

Ferner behaupteten die Rolner, daß ber Studirende nirgends mehr fich selbst achten und geachtet werden könne, als bei ihnen, indem er als Miterbauer einer großen, alten, burch Zeit und Schicksal gurudgelommenen Eristenz angesehen werden muffe.

#### Bonn.

Rach aufmerksamer Betrachtung einiger Kirchen und bes öffentlich aufgestellten antiken Monuments, unterhielt in Bonn die Durchreisenden eine Sammlung des Herrn Kanonikus Bid. Dieser heltere, geistreiche Mann hat alles und jedes, was ihm als alterthamlich in die Hande kam, gewissenhaft gesammelt, welches schon ein großes Berdienst ware; ein größeres aber hat er sich erworden, baß er, mit Ernst und Scherz, gefühlvoll und geistreich, heiter und witig, ein Chaos von Trümmern geordnet, belebt, nüglich und genießbar gemacht hat. Ohne sein Haus, mit welchem diese Schäpe zusammengewachsen sind, burchwandert zu haben, tann man sich hiervon keine Borstellung machen.

Der Treppenraum zeigt eine Menge Porträte von sehr versichiedenem Kunstwerth, alle jedoch vereinigt, die Trachten mancher Länder und Zeiten vors Auge zu bringen. Berziert sind die Wohnzimmer mit Kupserstichen und Gemälden, eigens bedeutend auf traurige und frohe vaterländische Treignisse hinweisend, auf Gläck und Unglück eines übermüthigen Feindes anspielend. Ueber den Thüren erregt manche inschriftliche Tasel ein bedenkliches Lächeln. Run aber öffnet sich die Sammlung selbst; man durchschautische Richtung zu nehmen genöthigt ist. Kupserstiche und Münzen, nach Jahren und Ländern geordnet, Geräthschaften aller Art, alles zierlich zusammengestellt.

Wir gebenken zum Beispiel einer ganzen Wand mit gemaltsicheinenden Bildern, merkwürdig durch den Stoff, woraus sie versertigt worden: Mosaik und Eingelegtes, von Strob oder Moss Jusammengesetes, aus gehackter Wolle Gestreutes, sammtartig Gewodenes, Gesticktes oder aus Läppchen Zusammengesticktes. Durch solche Annäherungen werden hundert Dinge, deren Ausbewahrung einen ersahrenen Kunstkämmerer verlegen machte, dem Auge interessant; sie geben dem Geiste Nahrung, ja dem Geschmacksurtheil manchen Anlaß. Hierbei ist zu bemerken, daß ein junger Better, naturwissenschaftlich unterrichtet, eine schöne Mineraliensammlung, dem Kenner wie dem Liebhaber willkommen, systematisch ausgestellt bat.

Und so nach ergöhender Betrachtung einer unzähligen Renge älterer Buß- und Scherzgeräthe, nimmt man ernsteren Antheil an einer würdig errichteten Scheinkapelle. Geschmadvoll zusammengerahmte bunte alte Glassenster verbreiten ein disteres Licht aber den beschränkten Raum; giebt man demselben dagegen die ersforderliche Hellung, so siedt man die aus aufgehodenen Richen geretteten frommen Bedürfnisse aller Art an schicklicher Stelle: geschniste Betschemel und Bulte, ein völlig bergestellter Altae auf demselben ein Reliquienkasten, mit getriebenen Silberfigürchen geziert, mit Email reichlich bebeckt; ferner Kruzisse und Leuchtr, alle älteren Ursprungs, nach Form und Materie an jenen heiligen Brachtasten erinnernd, der in dem Kölnischen Dom die Gebeine der dei Könige verwahrt. Den Wänden sehlt es nicht an alten Gemälden, welche sich hier, als hätten sie ihre Stelle nicht verändert, einer gewohnten Rachbarschaft erfreuen.

Gelangt man barauf in ein Zimmer, wo alte Drucke und Manustripte ausbewahrt, auch andere bedeutende Dinge einstveilen niedergelegt sind, so bedauert man, daß die Unruhe der Zeiten diesen würdigen Mann verhinderte, von seinem ganzen hause Gebrauch zu machen, um Alles in gleichem Sinne zu ordnen

ind zu bewahren.

Mit dem größten Bergnügen aber betritt man die Gartenserrasse, wo das Talent eines geistreichen Konservators sich in vollem Glanze zeigt. Hier sieht man unter freiem himmel verschiedene architektonische Theile und Glieder, Säulen und Gesimsrümmer, so wie manche Zierrathsreste, zu Ruinen gruppirt, Inchristen zierlich eingemauert, halb erhabene Arbeiten wohl verseilt, große gebrannte Gesäße als Denkmale ausgestellt und, mit venigen Worten, hie und da wahrhaft-rege patriotische Gesinzungen bedeutsam ausgedrückt.

Eine aussührliche Beschreibung bieses glücklichen Unternehmens varbe schon der Sindildungstraft und dem Gemüth eine ansenehme Unterhaltung geben. Nur eines führe ich an, daß ein leines, wohlerhaltenes Basrelief, die schlimmen Folgen der Trunslendeit vorstellend, unter einer Weinranke gesehen wurde, die so

ben voller Trauben biena.

Denkt man sich Bonn als Residenz und diesen Schatz underzuckt als Kunstkammer, so besitzt der Hof eine Sammkung, so illgemein unterhaltend und reizend, als nur zu wünschen ist. Setzte man sie in gleichem Sinne fort, so würden Besitzer und Erhalter sich und andern zu großem Vergnügen bemüht sein.

Babrend man nun biefe Zeit über mit aufgeklarten und, im ichten Sinne, freibenkenden Berfonen umgieng, fo tam bie Unzelegenheit ber ehemals hier vorhandenen Universität zur Sprache. Da man nämlich schon längst an der Wiederherstellung der veralteten boben Schule in Roln verzweifelt, habe man ben Berfuch gemacht, eine neue in Bonn ju grunden. Diefes Unternehmen jei beghalb miglungen, weil man, besonders in geiftlichen Dingen, polemisch und nicht vermittelnd verfahren. Furcht und Parteigeift imischen ben verschiedenen Glaubensgenoffen sei indeffen beschwichtigt, und gegenwärtig die einzig mögliche und vernünftig berbeijuführende Bereinigung ber Ratholiten und Protestanten tonne nicht auf bogmatischem und philosophischem, sondern allein auf biftorischem Bege gefunden werden, in allgemeiner Bildung durch grundliche Gelehrsamkeit. Gine bedeutende Universität am Rieberchein sei höchst munschenswerth, ba es ber tatholischen Geiftlich: teit, und somit auch bem größten Theil ber Gemeinde, an einer pielseitigern Geistesbildung fehle. Die Abneigung, ja die Furcht por ber Belehrsamkeit fei früher baber entstanben, daß bie Trennung

ber Christenheit durch Philologie und Kritit geschehen; dadurch sei die alte Kirche in Schrecken gesetzt, Entsernung und Stillstand verursacht worden. Bei veränderten Umständen und Ansichten jedoch könne daszenige, was die Kirche getrennt, sie nun wieder vereinigen, und vielleicht ware eine so schwer scheinende Aufgabe bei gegenwärtiger Gelegenheit, im oben angedeuteten Sinne, am sichersten zu lösen.

Benn die Einwohner von Bonn ihre Stadt zum Sit einer Universität empfehlen, ist es ihnen nicht zu verargen. Sie rühmen die Beschränktheit ihres Orts, die Ruhe desselben; sie betheuern die Achtung, welche dem Studirenden hier zu Theil würde, als nothwendigem und nützlichem Mitbewohner; sie schilbern die Freiheit, die der Jüngling geniehen würde in der herrlichsten Gegend, warum der erste Bersuch misslungen, tenne man nunmehr und dürfe nur die ähnlichen Fehler vermeiden, so habe man die völlige Gewißheit, dießmal zum Ziele zu gelangen.

Diese und ahnliche Gespräche wurden auf der Terrasse bes Schloßgartens geführt, und man mußte gestehen, daß die Aussicht von demselben entzudend sei. Der Rhein und die Siebensgebirge links, eine reich bebaute und lustig bewohnte Gegend rechts. Man vergnügt sich so sehr an dieser Ansicht, daß man sich eines Bersuchs, sie mit Worten zu beschreiben, kaum enthalten kann.

#### Renmieb.

Doch unser eigentlichster 3med ruft uns ftromaufwarts, um Reuwieds ju gebenten. Diefe freundliche Stadt, erbaut auf einen von Bergen umftellten Raum, ift uns wegen ber Alterthumer mertwürdig, welche man bafelbft gefunden hat und findet. Die neuerdings von Deutschlands Reinden benutte Belegenbeit, bier über ben Rhein ju geben, ward von den Romern icon ergriffen, jodann aber ber fichere und angenehme Raum Raftellen und Bobn: gebäuben angeeignet. Die Spuren einer einfachen alten Befestigung fanben sich binter Bieber eine balbe Stunde von Reuwied, wobei die Ueberrefte eines Babes entbedt murben. Die verschütteten Trummer von städtischen Wohnungen finden fic bei Bebbesborf, wovon icon Manches zu Tage geforbert worben. Moge bie friedliche Rube, beren wir ju genießen hoffen, auch fernere Ausgrabungen begunftigen! Das forgfältig angelegte Rufeum in bem Schloffe ju Reuwied wurde baburch bereichert, fo wie die Sitten und Gebrauche ber altesten Feinde Deutschlands immer mehr aufgeklärt werden. Bon alten Wegen und Sousbie sich am Main und Abein weit erstreden, haben Schriftsteller gehandelt, und es wird sich nach und nach efetter Bemühung ber ganze Zusammenhang endlich vollsentwickln.

# Roblenz.

ern verlassen wir diese Begenden und eilen, unseres Zweckes i, nach Roblenz. Auch hier würde sich ein Mittelpunkt bewahrung der Alterthumer und ju Forderung der Runft ift bilden. Die herrliche Lage bes Orts, die schönen und Gebäude, die gunftigen Wohnraume find für ben ichen erfreulich, für ben Fremben einladend. Da biefe im beständigen Sit einer Regierung bestimmt ift, fo tann niemals an vorzüglichen Männern fehlen, beren Aufmertjar Manches entdeden und versammeln wird; wie benn fange die wenigen, aber bedeutenden Reste der Abtei nit Borficht und Sorgfalt hieber zu retten maren. Juristenschule zu Roblenz ift eine neue Anstalt, die wohl ,, isolirt, wie sie steht, erhalten werden durfte, dagegen er ber bortigen Setundärschule wohl zu einem boberen um hinreichten, welches jener, dem Niederrhein zugebachten at vorarbeitete; und gewiß murben bie Glieber folder i fich einem Bunde, ber Runft und Alterthum zu forbern , willig und fraftig anschließen. rschaut man von der Karthaus die köstliche Lage der nd deren reiche Umgebung, so bedauert man bie un= rftellbaren Ruinen ber Festung Chrenbreitstein, welche nun e ber neuern Kriegstunft wieder ausgebeffert werden. Das veitläuftige, ber Stadt sich verbindende Schloß bingegen n gern, von außen wenigstens, unbeschädigt. Die Frage, veit es als Residens wieder bergurichten fei. liegt außer Kreise, aber des traurigen Schicksals muffen wir gebenten, überhaupt ben Niederrhein betroffen hat, daß, burch felt: gung, weit und breit alle Kürstensite verödet find, während erhein noch die meiften geblieben. Belch einen iconen aufenthalt wurden höchste und hohe Personen finden, wenn aiemlich erhaltenen großen Schlöffer Bopbelsborf. Bensberg, Benrath und andere wieder eingerichtet e Lebenselemente von ba aus in die Gegend verbreitet Kur die Zwede, welche wir im Auge baben, konnte Die günstigfte Wirkung entspringen.

ber Christenheit burch Philologie und Rritit geschehen; baburch sei die alte Rirche in Schreden geset, Entfernung und Stillftand verurfacht worden. Bei veranderten Umftanden und Anfichten jedoch konne basjenige, mas die Kirche getrennt, fie nun wieder pereinigen, und vielleicht mare eine fo fower fceinende Aufgabe bei gegenwärtiger Gelegenheit, im oben angedeuteten Sinne, am

ficherften au lofen.

Benn die Einwohner von Bonn ibre Stadt jum Sit einer Universität empfehlen, ift es ihnen nicht zu verargen. Sie ruhmen Die Beschränktheit ihres Orts, Die Rube beffelben; fie betbeuern Die Achtung, welche bem Studirenden bier ju Theil murbe. als nothwendigem und nutlichem Mitbewohner; fie fcbilbern Die Freibeit, die ber Jungling genießen murbe in ber berrlichften Gegend, fomobl landwärts als rheinwärts und überrheinisch. Die Urfacen. warum der erste Versuch mißlungen, tenne man nunmehr und burfe nur die abnlichen Rebler vermeiben, fo babe man bie vollige Gewißbeit, dießmal jum Biele ju gelangen.

Diefe und abnliche Gefprache murben auf ber Terraffe bes Schlofgartens geführt, und man mußte gesteben, bag bie Musficht von bemfelben entzudend fei. Der Rhein und bie Siebengebirge links, eine reich bebaute und luftig bewohnte Begend rechts. Dan vergnugt fich so febr an diefer Anficht, bag man fich eines Berfuchs, fie mit Borten zu beschreiben, taum enthalten tann.

#### Neuwied.

Doch unser eigentlichster Zwed ruft uns ftromaufwarts, um Reuwieds ju gebenten. Diefe freundliche Stadt, erbaut auf einen pon Bergen umftellten Raum, ift uns wegen ber Alterthumer mertwürdig, welche man bafelbft gefunden bat und findet. Die neuerdings von Deutschlands Feinden benutte Gelegenheit, bier über ben Rhein zu gehen, ward von den Romern icon erariffen. jodann aber der fichere und angenehme Raum Raftellen und Bohn: gebäuben angeeignet. Die Spuren einer einfachen alten Befestigung fanben fich binter Bieber eine balbe Stunde von Reuwied, mobei die Ueberrefte eines Babes entbedt murben. Die verichutteten Trummer von ftabtischen Wohnungen finden fic bei Heddesdorf, wovon icon Manches zu Tage gefordert worden. Moge bie friedliche Rube, beren wir ju genießen hoffen, auch fernere Ausgrabungen begunftigen! Das forgfaltig angelegte Ruseum in dem Schlosse zu Neuwied wurde dadurch bereichert, so wie die Sitten und Gebrauche ber alteften Feinde Deutschlands immer mehr aufgetlart werben. Bon alten Begen und Sousnauern, die sich am Main und Rhein weit erstrecken, haben nehrere Schriftseller gehandelt, und es wird sich nach und nach ei fortgesetzer Bemühung der ganze Zusammenhang endlich vollommen entwickeln.

# Roblenz.

Ungern verlassen wir diese Gegenden und eilen, unseres Zweckes ingebent, nach Koblenz. Auch hier wurde sich ein Mittelpunkt ur Ausbewahrung der Alterthümer und zu Förderung der Kunst on selbst bilden. Die herrliche Lage des Orts, die schönen Straßen und Gebäude, die günstigen Wohnräume sind für den sinheimischen erfreulich, für den Fremden einladend. Da diese stadt zum beständigen Sis einer Regierung bestimmt ist, so kann beitandigen Minnern sehlen, deren Ausmerksamkeit gar Manches entbeden und versammeln wird; wie denn um Ansange die wenigen, aber bedeutenden Reste der Abtei Laach mit Borsicht und Sorgsalt hieher zu retten wären.

Die Juristenschule zu Koblenz ist eine neue Anstalt, die wohl chwerlich, isolier, wie sie steht, erhalten werden durste, dagegen ie Güter der dortigen Sekundarschule wohl zu einem höheren komnasium hinreichten, welches jener, dem Niederrhein zugedachten lniversität vorarbeitete; und gewiß würden die Glieder solcher Instalten sich einem Bunde, der Kunst und Alterthum zu fördern edachte, willig und kräftig anschließen.

Ueberschaut man von der Karthaus die toftliche Lage der Stadt und deren reiche Umgebung, so bedauert man bie unsiederherstellbaren Ruinen der Festung Chrenbreitstein, welche nun m Sinne ber neuern Kriegstunst wieder ausgebessert werden. Das done, weitläuftige, ber Stadt sich verbindende Schloß bingegen iebt man gern, von außen wenigstens, unbeschädigt. Die Frage, n wie weit es als Resibeng wieder bergurichten fei, liegt außer inferm Rreife, aber bes traurigen Schidfals muffen wir gebenten, veldes überhaupt ben Niederrhein betroffen bat, daß, durch felt: ame Kügung, weit und breit alle Kürstensite verödet find, mabrend m Oberrhein noch die meisten geblieben. Belch einen fconen Sommeraufenthalt wurden bochfte und bobe Berfonen finden, wenn ie noch ziemlich erhaltenen großen Schlöffer Poppelsborf, Brubl, Bensberg, Benrath und andere wieder eingerichtet ind neue Lebenselemente von da aus in die Gegend verbreitet pürden! Kür die Awede, welche wir im Auge baben, könnte araus die gunftigfte Wirtung entspringen.

# Mainz.

Der Bewohner von Maing barf fich nicht verbergen, bag er für emige Reiten einen Rriegspoften bewohnt: alte und neue Ruinen erinnern ihn baran. Aber auch diese wird ber eifrige Forscher jur Bermehrung seiner Kenntniffe, ju Bilbung bes Beiftes nugen; und fo find wir einem fleißigen und forafaltigen Manne, Berrn Brofeffor Lebne, vielen Dant foulbig, bag er manches bekannte Alterthumliche mehr bezeichnet und bestimmt, Anderes aber neu aufgefunden, gesammelt und geordnet bat. Seine Rarte, worauf die Lage bes romischen Maing und ber fich darauf beziehenden Rastelle, in Bergleichung mit der bentigen Stadt und beren Feftungewerten, bargeftellt ift, giebt einen freien Ucberblid über bas Bergangene, welches, von bem Gegenwartigen fast verschlungen, unfern Sinnen entzogen ift. Die Mauern bes uralten Kriegspoftens, die innerhalb beffelben ebemals befindlichen Tempel und Gebäude werden uns wieder pergegenwärtigt, fo wie außerhalb bas Denimal bes Drufus, bie Wafferleitung, ber tunftliche Teich, Die Graber wieder an ihre Stelle treten: und fonell fast ber Reifende bie Berhaltniffe folder Baulichkeiten gegen einander, die ihm sonst nur ein Rathfel geblicben.

Das Bibliothetsgebäude enthält in seinen untern Hallen wohlgeordnete Alterthümer. In anschaulichster Ordnung sind die Gradisteine römischer Soldaten aufgestellt, die, aus allen Rationen zussammengesordert, hier in der Garnison ihren Tod sanden. Rame, Geburtsort, Zahl der Legion ist auf jeder Tasel bezeichnet. Ran sand sie reihenweise an Hügel angelehnt, hinter jedem die Urne, das Gebein enthaltend, zum Beweise, wie hoch in jener Zeit der Einzelne geschätzt wurde.

In derfelben halle finden sich Monumente anderer Art, welche, so wie die besonders ausbewahrten antiken Gefäße und Geräthsichaften, in Rupfer gestochen und von einer Erklärung begleitet, ein Werk bilden, welches hoffentlich bald die Wünsche der Liebhaber befriedigen und unter denselbigen einen neuen Bereinigungspunkt stiften wird.

Außer der Büchersammlung enthält das Gebäude mandes wiffenschaftlich Brauchbare. Was von physitalischem Apparat, von mineralogischen und andern Gegenständen der vormaligen Universität angehörte, ist hier ausbewahrt und kann einer kunftigen Lehranstalt zum Grunde dienen.

Gine Angahl fehatbarer Gemalbe, die aus Paris hierber gebracht worden, ist gleichfalls geräumig und genießbar aufgestellt und wird immer beitragen, die Runftliebe in Stadt und Gegend zu beleben.

Herr Graf Kesselstädt, Freund und Erhalter von Gemälden nd Alterthümern, versäumt keine Gelegenheit, seine bedeutende Sammlung zu bereichern. Die Gemälde des Landschaftmalers taspar Schneider vergnügen mit Recht die Liebhaber. Ein tünstler und Gemäldehändler, Namens Arbeiter, besigt schone Sachen und läßt sich billig sinden. Genug, es steht hier so Ranches beisammen, daß kein Zweisel übrig bleibt, Mainz werde n dem rheinischen Kunstverein sich an seiner Stelle thätig und örderlich erweisen.

Bum Schlusse sei es vergönnt, einen Bunsch auszusprechen, selcher der jezigen und fünftigen Lage von Mainz so ganz gemäß t. Möge der militärische Genius, der über diesem Orte waltet, ier eine Kriegsschule anordnen und gründen, hier, wo mitten m Frieden jeder, der die Augen ausschlägt, an Krieg erinnert zird! Thätigkeit allein verscheucht Jurcht und Sorge, und welch in Schauplat der Befestigungs: und Belagerungskunst hat sich ier nicht schon so manchmal eröffnet! Jede Schanze, jeder Hüglich rurde lehrreich zu dem jungen Krieger sprechen und ihm täglich nich stündlich das Gefühl einprägen, daß hier vielleicht der wichtigste Bunkt sei, wo die deutsche Baterlandsliede sich zu den sesseschen körfäßen stählen müsse.

### Bieberich.

Rach so vielen Ruinen alter und neuer Zeit, welche ben teisenden am Niederrheine nachdenklich, ja traurig machen, ist wieder die angenehmste Empsindung, ein wohlerhaltenes Lustschlöß zu sehen, das, ohnerachtet der gesährlichsten Rachdarschaft, n völligem Stande von seinem Fürsten bewohnt, durch einen jos beledt wird, der den Fremden des liberalsten Empfanges geiteben läßt. Die hier besindlichen Bibliotheten und Naturaliensammlungen, deren Ordnung durch die vielzährigen Unbilden des rriegs gelitten, werden nun bald auch zum Nupen und Bersnügen der Sinheimischen und Borübergehenden ausgestellt sein; die denn Herr Kammerherr von Nauendorf seine ansehnliche und wohlgeordnete Mineraliensammlung dem Liebhaber mit Bersnügen belehrend vorweist.

#### Biesbaden.

hier ift in gebachter Rudficht schon viel geschehen und mehrere na Rlostern gewonnene Bucher in guter Ordnung aufgestellt. Gin iltes Manustript, die Bisionen ber beiligen hilbegarb enthaltenb,

ist merkwürdig. Was neu in dieser Anstalt angeschafft wird, hat vorzüglich den Zwed, die Staatsdiener mit dem Lausenden der Literarischen und politischen Welt bekannt zu machen. Sämmtliche Zeitungen und Journale werden deshalb vollständig und in bester Dronung gehalten. Dieses geschieht unter der Aufsicht des Herrn Bibliothekars Hundeshagen, welcher dem Publikum schon durch die Bemühungen um den Balast Friedrichs I. zu Gelnhausen rühmlich bekannt ist. Leider ist die ganze vollendete Ausgade dieses Werks dei dem Bombardement von Hanau verdrannt, wiewohl die Kupsertseln glüdlich gerettet worden; deshalb man die Hossinung nähren kann, daß die günstigere Zeit auch die Reise dieses Werks befördern werde. Der Plan der Festung Mainz, von jenem Aleinvollen Manne berauszegeben, zeigt nicht weniger von dessen Fleiß und Geschiellichkeit. Unter ihm arbeiten beständig mehrere iunge Leute an ähnlichen Unternehmungen.

Das Rabinet des Herrn Oberbergraths Cramer ift ein vorzüglicher Schmud dieses Ortes. Es enthält eine vollständige spstematische Folge der Mineralien und außerdem belehrende Practiftude aus den wichtigen Bergwerken des Westerwaldes. Der gefällige, theoretisch und praktisch gebildete Besitzer, auch als Schriftsteller seines Faches geschätzt, widmet Rurgasten und Durchreisenden

jede freie Stunde gur Unterhaltung und Unterricht.

Dem Freunde ber Bautunft wird ber große Rurfaal fo wie Die neugngelegten Strafen Bergnugen und Mufter gemabren. Diefe burd ansehnliche Befreiungen und Buschuffe von bochften Beborben entschieden begunftigten Anlagen zeugen von bes berrn Baubirettors Gog und bes herrn Bauinfpeltors Bais Talenten und Thatigleit. Die großen Wohnraume, Die in ben neuangelegten iconen Saufern entfteben, beleben bie hoffnung, bas mancher Borfat auszuführen fei, ben man bier im Stillen nahrt, um eine fo viel besuchte, an Ausbehnung und Umfang taalic wachsende Stadt durch Sammlungen und wiffenschaftliche Anftalten noch bedeutender zu machen. Schon haben mehrere Freunde bet Runft, ber natur und bes Alterthums fich unterzeichnet, eine Gefellicaft ju bilben, welche sowohl überhaupt als besonders für biefe Gegend um alles Mertwürdige bemüht mare. herr von Gerning, ber bas Taunusgebirg jum Gegenftanb feiner Dichtungen und Betrachtungen vorzüglich gewählt, mochte wohl ju bemegen fein, feine reiche Sammlung bieber ju verfeten und einen Grund zu legen, worauf die Gunft bes Fürften und Die Bereitwilligfeit manches bankbaren Fremben gewiß mit Gifer fort bauen murbe.

### Frankfurt.

Unter so vieler Jahre Kriegsbruck und Dulben hat sich diese Stadt auf das prächtigste und heiterste hervorgebaut. Ein Frember, wenn er sie lange nicht besucht, hat, erstaunt, und Einheimische bewundern täglich das Längstbekannte. Der mit großer Freiheit und Einsicht entworsene Plan bietet noch zum sernern Fortbau die schönsten Käume. Gesegnet ruhen daher an öffentlicher freundsicher Stelle die Reste des Senators Guiolett, welcher die ersten Intwitzse zu diesen weitausgreisenden Anlagen fürstlicher Bestünstigung vorlegte und die an sein Ende der solgerechten Ausschrung vorstand. Die Liebe zu den bildenden Künsten im weitesten Sinne hat sich immersort dei Privatpersonen lebendig erhalten, und es tritt nunmehr der Zeitpunkt ein, wo eine freie Bürgerschaft auch für öfsentliche Annäherung und Zusammenordnung inzelner Schäe, durch glücklich zusammentressende Umstände ausschleiben Ausschleiten Sanscher Schäe, durch glücklich zusammentressende Umstände ausschleiben Ausschleiben Ausschleiben Ausschleiben ausschleiben Ausschleiben Staten.

jeforbert, gemeinsam Sorge tragen wirb.

Bleich beim Beginn tommt und bie erwunschte Radricht entgegen, baß man sich ernstlich mit bem Gebanten beschäftige, ein neues Bibliothetsgebaube aufzuführen. Die ansehnliche Bucherammlung batte ber neu zu erbauenden Barfüßertirche weichen nuffen und ward bisber in verschiedenen ungunftigen Lotalitäten ufbewahrt. Nunmehr aber bestimmt man einen der noch freien iroßen Blate zu diesem Zwed, wo noch Raum genug ift, baß uch andere öffentliche Unftalten sich würdig anschließen konnen. berr Baumeister Seg, burch Lehre und Beispiel seines Berrn Baters, burch ausbildende Reifen und bas Anschauen ber großen, eschmacooll bier schon errichteten Gebäude geubt und erregt, bat en Auftrag, die Riffe ju verfertigen. Der einfichtige und thatige Bibliothetar, herr Professor Solosser, wird sowohl bei Ginichtung und Aufstellung, als bei fünftiger planmäßiger Bermeb: ung fich um seine Baterftabt bochst verdient machen; benn man arf mohl fagen, daß mit diefem Bebaude ber Grund qu allen brigen wiffenschaftlichen Bemühungen wird gelegt fein. Auch at biefes wichtige Unternehmen fich icon ansehnlicher patriotischer Beiträge zu erfreuen, indem bei der Feier wiederhergestellter Stadtreibeit eine febr bedeutende Substription zu Stande gekommen.

Und vielleicht schließt sich an dieses Lokal eine gegenwärtig con blübende Anstalt, unter dem Namen Museum bekannt, iachbarlich an. Eine Gesellschaft von Kunstfreunden hatte eine wubreichende Kasse gestistet, schöne, weitläuftige Raume gemiethet, im sich von Zeit zu Beit zu versammeln und am Kunstgenuß zu rgöhen. Um diesen Mittelpunkt vereinigte sich alsobald gar Ranches: eine Gemäldereihe füllte den großen Saal, eine reiche

Rupferstichsammlung ward von Herrn Brönner, nebst ansehnlichem Rapital, vermacht, ja sogar alle den aufgehobenen Rlöstern

entnommenen Gemalde berfelben jugeeignet.

Sauptfächlich um Diefer Bilber willen ift zu wunschen, bas man an binreichende Raume bente, um fie wurdig aufzuftellen, indem fie gegenwärtig über einander geschichtet bafteben und nicht obne die Unbequemlichkeit des gefälligen herrn Schut von bem Munftfreunde betrachtet werben. Diese Sammlung ift begbalb mertmurbig, weil fie meift Gemalbe von oberbeutschen, oberrbeinischen Runftlern enthalt, mit welchen Frankfurt mehr in Bertebr gestanden als mit den niederrheinischen, brabantischen. Solbein. der Aeltere ward einige Jahre von den Karmeliten bewirthet, beffen Talent man hier gang zu überschauen und zu würdigen im Jall ist. Möge in einigen Jahren diese Sammlung zur Ergobung bes Liebhabers öffentlich aufgestellt und geordnet fein! Bie fonell wird fie fich alsbann vermehren burch Antauf, Gefdente und Bermachtnisse! Es werden daber biejenigen, welche bem neu aufuführenden Bau vorstehen, feinen Tadel zu befürchten haben, bas fie febr große Raume einrichteten, wenn fie auch für bas augen: blidliche Bedürfnig unverhältnigmäßig icheinen follten: benn auch folde find fogleich auf bas fruchtbarfte zu benuten.

Sieht der Deutsche fich um, was zu ber schlimmften Beit an vielen Orten Lobens : und Nachahmungswürdiges eingerichtet worben, fo wird er gewiß ber schönen Unftalt gebenten, welche bie Stadt Brag ben bohmifden Standen fouldig geworben. Diefe nämlich haben ben Borgang bes murbigen Grafen Sternberg. ber, als ein ebler Runftfreund und Batriot, feine eigene bebeu: tende Gemaldesammlung gur öffentlichen Betrachtung ausftellte. ju murbigen gewußt und ihre Runftichate ju bemfelbigen Imed mit ber feinigen vereinigt, und zwar bergeftalt, bag bas Gigen: thum einem jeden Besiger verbleibt, burch angebeftete Ramen bezeichnet und die Freiheit, darüber zu schalten, unbenommen ift. Much gelobte dieselbe Gesellschaft jährliche Beiträge zum Unterhalt einer Runit . und Reichenschule, in welcher fich burch bas belebenbe Talent bes herrn Direttor Bergler bewundernsmurbige Schuler jelbst in den höhern Standen gebildet haben. Und warum follte man in Frankfurt nicht ein Mehnliches, ja ein Gleiches boffen fönnen?

Denn ichon gegenwärtig ift einem wichtigen, für sich bestehenden Institut eine sichere Gründung zugedacht. Der Detan aller hier iebenden achten Runstfreunde, herr Stabel, genießt in seinem hoben Alter noch immer der lebenstänglich mit Einsicht und Bebarrlichleit gesammelten Runftschäpe in dem wohlgelegensten hause. Alchrere Zimmer sind mit ausgesuchten Gemalben aller Schulen

dt; in vielen Schränken sind Handzeichnungen und Kupferstewahrt, beren unübersehbare Anzahl, so wie ihr unschässerth, den öfters wiederkehrenden Kunstfreund in Erstaunen Kan will wissen, daß dieser im Stillen unablässig vaterbenkende treffliche Mann seine Kunstschäfte sammtlich, nebst gem Lokal und ansehnlichen Kapitalien, dem gemeinsamen gewidmet habe, wodurch denn freilich Kunstfreunde und n hier für ewige Zeiten die gewisseste Anregung und die Bildung hoffen können.

Dr. Grambs besitt gleichfalls eine Sammlung, Die partung übersteigt, an Gemalben, Rupferstichen und hand= Die entschiedene Kunstkenntniß des Besitzers hilft uchenden zu ichneller Aufklärung und gründlicher Ginficht. anermudliche Runftfreund, bis auf die neuesten Beiten an 1 Runftlern theilnehmend, beschäftigt und begunftigt mehrere oidelnde Talente, unter welchen herr Wendelftabt ibm un= r an Sanden geht und fich burch Geschidlichkeit gum Lehrer, ftorische Renntnisse aber zum fünftigen Ronfervator qualifizirt. r Franz Brentano bat in einem geräumigen, wohl= ten Saal, jo wie in mehrern großen Zimmern eine treff: malbesammlung wohlgeordnet aufgestellt; fie ift durch beffen ten Schwiegervater, von Birtenstod, ber, aus ben Rhein= n abstammend, in der gelehrten und Runftwelt rübmlichft mar, mabrend feines lebenslänglichen Aufenthalts in Wien engebracht. Hieran schließt sich eine reiche Rupferstichsamm= oo unter andern die Werke des Marc-Antons und fonstiger Stalianer in Aboruden geschaut werben, wie fie bem Liebelten vor Augen kommen.

r diese benannten Sammlungen zu benuten das Glück hat, ine Kenntnisse, auf welcher Stufe der Einsicht er auch stehe, rweitert und belebt fühlen.

r von Gerning verwahrt ein Museum von vielartigen 1, welche, in größere Räume vertheilt, die Freude und derung eines jeden Lichhabers und Kenners noch mehr ersürden, als gegenwärtig, wo in einer Privatwohnung nicht Gegenstande Gerechtigkeit widersahren kann. So würde ie Sammlung antiker Basen, Bronzen und sonstiger Altersschon allein, als integrirender Theil einer großen Samms ne Ausmerksamkeit überall auf sich ziehen.

r Beder, als Medailleur höchst schapenswerth, hat eine toe Folge von Münzen aller Zeiten, zu Aufklärung ber te seines Fachs, einseitig geordnet. Man findet bei bems bemälde von Bedeutung, wohlerhaltene Bronzen und alters je Kunstwerke mancher Art.

Einzelne wichtige Gemälbe befinden sich hie und da im Privatbesitz. Bei Herrn von Holzhausen auf der Oede ein schäpenswerthes Bild von Lukas Eranach: Christus, der die Mütter und Kinder um sich her versammelt, merkwürdig durch die glücklich gedachte Abwechslung der Motive von Mutterliebe und Berehrung des Propheten. Wohlerhaltene Familiengemälde aus der altern Zeit geben uns einen Begriff von der Bürde des genannten Geschlechts und der Kunstliebe seiner Uhnherren.

Borzügliche Gemälbe zieren auch die Bohnungen bes herrn Leerse und Frau de Neufville. Eins der schönften Bilber von van der Neer besitzt herr Ettling. Die Lausbergische

Sammlung ift leiber in alle Belt gerftreut.

Hier wollen wir nun einer Art und Weise vorläufig gebenten, wie in der Folge, wenn sich in Frankfurt Alles mehr gestaltet und geordnet hat, ein dortiger Kunststreund Einheimischen und Reisenden den größten Dienst erzeigen könnte. Die Benetianer besigen nämlich von den Gemälden ihrer Stadt einen Katalog, nach den Spochen der Kunstgeschichte und nach den Jahren, in welchen die Künstler geblüht; sie sind sämmtlich in historischer Folge aufgezählt und bei jedem Bilde bemerkt, wo es zu sinden. Wenn ein junger Frankfurter Kunstsreund sich dieses Wert zum Muster nähme und im Stillen die nöttigen Vorbereitungen machte, fo könnte er zu rechter Zeit damit hervortreten und dadurch die lehrreichste Uedersicht befördern. Zede methodische Zusammenstellung zerstreuter Elemente bewirft eine Art von geistiger Geselligkeit, welche denn doch das Höchste ist, wornach wir streben.

Ferner durfen wir nicht verschweigen, wie die hiefigen Runks freunde noch auf mancherlei Weise gefördert sind. herr Morgenstern sährt auch im hohen Alter fort, Gemälde mit bewundernswürdigem Fleiß und Genauigkeit zu restauriren. Wie sehr er sich in Geist und Art eines jeden Künstlers zu versehen weiß, davon zeugen mehrere Kopieen, die er im Kleinen, nach den vorzäglichten Meisterwerten, die durch seine hand gegangen, gefertigt und in einem Schränken gleichsam als einen Hausaltar zusammengeordnet. Auf diesen Schap werden gewiß Vorsteher öffentlicher Anstalten ausmertsam bleiben, damit er nicht aus Frankfurt end

fernt werbe.

herr Silberberg ist im Besit ber trefflichsten alten und neuen Rupserstiche, die er durch Tausch und handel bem Liebhaber zu überlassen geneigt ist. Bei herrn Bope findet man alle Arten von Kunst: und Naturprodukten, und wie mancher Name bleibt noch bemjenigen zu nennen übrig, ber eine Anleitung für Frembe, Frankfurt kennen zu lernen, aufsehen wird!

Ueberhaupt tann bie Lage eines Runftfreundes nicht gunftige

als an diesem Orte: man gebenke nur der Auktionen inscher Verlassenschaften, so wie der Sammlungen, welche auf lation hieher gesendet werden. Der Liebhaber wird dadurch i Stand geseth, sich mit vielen Meistern und ihren Borsbekannt zu machen, ja, wenn er Neigung hat, gelegentlich üßige Preise durch tressliche Sachen seinen Kunstvorrath zu hren. Solche Ausstellungen sinden sich jede Messe öfters t und dreifach, und künstig gewiß häusiger, da, bei der euern Weltbewegung, gar manches Kunstwerk seinen werthen gegen Baarschaft umzutauschen. Und so lätzt sich Frankzuss funstvermittelnd zwischen. Und so lätzt sich Frankzuss funstvermittelnd zwischen dem Obers und Unterrhein, en dem nordösklichen und südwestlichen Deutschland, ja zwischen Ins und Ausklande denken.

rechen wir nun nach dem, was für den Unterricht in Künsten ht, so sinden wir auch schon deshalb vorläufig gesorgt. der Zeichenschulen, wie sie in Deutschland mit Recht seit: Zeit beliedt sind, wo man mehr das Auge des Privats und des Handwerkers zu bilden und einen gewissen Gest zu verbreiten denkt, als daß man Künstler zu erziehen bsicht hätte, ist auch bier schon eingerichtet. Herr Reges erselbigen vor, unter der Direktion des Herrn Dr. Grambs. Schulen haben außer jenen Zweden noch den besondern zil, daß sie Noviziate fürs Talent sind, indem die Vorsteher alb unterscheiden, wo angedorne Fertigkeiten sich mit Aufzmkeit und Fleiß zusammensinden, als woran der künstige siche Künstler allein erkannt wird.

n folche jedoch weiter ju bringen, wurde ich bier fo wenig tderswo zu einer Kunstakademie rathen. Es gehört schon roße Maffe von gebildeten Kunftlern, eine Menge von beraniben Kabigkeiten bagu, wenn man fich entschließen foll, ihnen esetliche Form, ja ein Oberhaupt zu geben. Wir wiffen unstatademie ju ehren, die in der hauptstadt eines großen . in der Külle von Runstschätzen von trefflichen Männern t wird; aber ebe man fich's verfieht, schleicht fich die republi= ie Form auch daselbst ein. So unterscheidet man in Dresden duler ber Berren Seibelmann, Graffi, Matthai, Igen und hartmann, so wie biejenigen, welche sich an g, Rlengel ober Friedrich halten. Gin Unterricht im neinen ist böchst schätbar; ber einzelne Jüngling hingegen om einzelnen Meifter unterrichtet fein, und wenn er bort jeborcht, so werden bier Neigung, Zutrauen und eine geftille Ueberzeugung höchft fraftig wirken. tan wurde also nach Frankfurt vorzügliche Manner wo nicht

gerade berufen, boch ihnen leicht machen, an foldem Orte m leben: man feste fie in die Lage, ein schidliches Quartier miethen ju konnen, und verschaffte ihnen fonft einige Bortheile. Die Oberaufficht ftabtischer Runftanftalten gabe nun folden Meiftern ein vielversprechendes Talent in die Lehre und gablte bagegen ein billiges Honorar. Ja ber junge Mann burfte feinen Lehrer felbft mablen, je nachdem er zu einer Runftart ober zu einer Berfon Reigung und Butrauen batte. Bobibabende Eltern gabiten für ihre Kinder, wohlwollende Liebhaber für Günftlinge, von benen fie etwas bofften. Ware ein folder Reifter verbeirathet und fonft nicht einem größern Berhaltniffe abgeneigt, fo tonnte er Junglinge ins Quartier, an Tisch nehmen und eine förmliche Pension einrichten, wobei ihm die Gebildeten schon als Unterlehrer an handen giengen. Steht nun eben daffelbe zu thun in einer freien Stadt mehrern frei, fo wird man berrliche Wirtungen babon erfabren.

Daß man junge Männer praktisch bilbe, sorbert die neueste Zeit. Bei einem Meister, wie wir ihn voraussegen, würden sie zeichnen, malen, kopiren und restauriren lernen; ja auch mittlere Talente würden nicht, wie es oft geschieht, wo man im Unterricht allzuweit ausholt, in Berdruß und Stoden gerathen. Zeigt sich ein eminentes Individuum, so ist noch immer Zeit, ihn einer auswärtigen böbern Austalt anzuvertrauen.

Daß diejenigen, benen eine solche Uebersicht obliegt, auch durchaus dafür sorgen werden, daß den Meistern Alles, was sie selbst nicht beischaffen können, an Modellen, Gliedermannern und sonst genugsam gereicht werde, darf man taum erwähnen. So steht schon jest eine Sammlung von Gipsabgussen antiker Statuen in dem Garten des Herrn von Bethmann. Und was läst sich nicht Alles von einem Manne erwarten, dessen Reigung und Thätigkeit durch ein so großes Bermögen in lebhafter Bewegung erhalten wird!

Borschläge dieser Art können wir um so eher thun, als sie dem Zeitgeist gemäß sind, und man bei allen Bildungsanstalten die erprobte Ersahrung hat, daß es viel vortheilhafter sei, sie auf eine liberale, humane Beise auszusäen, als auf eine zwingende, klösterlich subordinirende Art ins Enge zusammenzuziehen. Der Franksutter gehe in die Seschichte zurück, in die Zeiten, wo so viele Künstler neben einander und kurz nach einander blühten, ohne daß man sie irgend einem akademischen Zwange unterworfen hätte, wo der Familienkreis anstatt Schule und Akademie galt. Man erinnere sich von den ältern die in die neuesten Zeiten der Feverabend, Merian, Roos, Schüt, so wird der Weg vorgezeichnet sein, auf welchem der freistädtische Künstler Ausbildung und Abssicht am besten erreicht.

Und hier werden wir denn aufgefordert, noch einiger vorzügsicher Künstler zu gedenken. Herr Schüß, durch den Beinamen der
detter bezeichnet, setzt die landschaftlichen Arbeiten sort, welche
eit Sachtle den sich ununterbrochen mit Nachbildung der Rheinjegenden beschäftigen. Seine Zeichnungen in Sepia sind von devondernswürdiger Reinheit und Fleiß, die Klarheit des Wassers
ind des himmels unübertrefslich. Die Darstellung der Users
ind des himmels unübertrefslich. Die Darstellung der Users
eiden Seiten, der Auen und Felsen und des Stromes selbst ist
o treu als anmuthig, und das Gesühl, das den Rheinsahrenden
rgreift, wird uns dei Betrachtung dieser Blätter mitgetheilt oder
vieder erwedt. Die Oelgemälde dieses Künstlers geden ihm Geegenbeit, die Abänderung der Farbentöne, wie sie die Tags- und
dahreszeiten, nicht weniger die atmosphärischen Wirkungen hervorringen, auf eine glückliche Weise nachzubilden.

Bon herrn Rabl find bei Grambs höcht schätzare Uquarellseichnungen zu sehen, Gegenden um Frankfurt, so wie anmuthige thäler des Taunusgebirges vorstellend, welche, obgleich nach der Ratur gezeichnet, doch an geschmackvoller Wahl des Gegenstandes, in kunsmäßiger Austheilung von Licht und Schatten, so wie der

farbe, nichts zu wünschen übrig laffen.

Solche Künstler dem größern und auch auswärtigen Bublikum etannt zu machen, wird eine angenehme Pflicht ber Aunstvorteber fein; uns fei es erlaubt, bier einen Borichlag zu thun, ver, wenn er auch etwas munberbar icheinen follte, boch gewiß ille Brufung verdient. Wir haben tein Gebeimniß baraus genacht, daß wir Alles, was einer Pfründe ähnlich sieht, bei unsern tunstanstalten nicht lieben; dagegen wäre unser Borschlag dieser. Bei einem geschickten Künstler, ber nicht gerabe Bestellungen bat iber aufs Gerathewohl arbeiten fann, bestelle man von Seiten ver Vorfteber gewissenhaft gearbeitete Bilber; man bezahle sie ihm 1ad Billigkeit und überlaffe fie alsdann Liebhabern um einen ge= ingern Breis. Der Berluft, ber hieraus entspringt, wird eine irobere Wohlthat für ben Künstler, als wenn man ihm eine Benfion obne Bedingungen gabe. hat er wirklich Berdienst, und pird berfelbe den Liebhabern allgemeiner bekannt, fo werden fich ie Bestellungen häufen, und er kann alsdann mit einiger Klugweit immer wieder auf seinen Breisen bestehen. Gine genugsam zusaestattete Raffe könnte auf bieses Rapital eine gewisse Summe eftsegen, und die Vorsteber berfelben konnten sich recht gut burch ifentliche Ausstellungen und Ausgebot folder Arbeiten, vielleicht jar burch Auftion, vor allem Bormurfe ber Barteilichkeit fichern. Ind jo werden Männer von anerkannter Redlichkeit und gerüfter Einsicht aufs neue Geift und Leben in die Epoche bringen, die wir gegenwärtig porbereiten.

Andem wir nun bei biefen neuen Ginrichtungen rebublitanische Formen begunftigen, fo fei es une erlaubt, bingugufugen, bas es bagegen bem freien Bürger, ber fich nicht leicht von Jemand will meistern lassen, gar wohl anstebe, an sich felbst gesellige Tugenden auszubilden; benn bie Erfahrung von den altesten bis in die neuesten Zeiten belehrt uns, daß ber Bewohner einer freien Stadt fich schwer mit seines Gleichen vereinige. GB ift nichts natürlicher, als daß Unabhangigfeit uns in unferm eigenen Befen bestärke, wodurch ber Charafter in einer Folge von mehrern Jahren immer schroffer werden muß; und weil nun ein jeber fich fo felbft gewähren läßt, muffen biejenigen am Ende fich ofters getrennt finden, welche durch die iconsten Bande verknüpft fein tonnten. Selbst gemeinsame Liebhaberei ift nicht mehr im Stande, solche Gemuther auch nur für einen Moment ju vereinigen: Blumenfreunde werden fich über Blumen, Mungtenner bei Mungen ents ameien, wenn ber Beift gewohnt ift, feinen Befühlen und Leiben: schaften unbedingt nachzuhängen.

Wie angenehm ist es daher, ju vernehmen, daß in Frantsurt eine Gesellschaft von Runstfreunden sich reihum versammelt, wo fie an Rupferstichen, im Besitz eines jeben, sich belebrend unterhalten. Hiedurch wird ein so weitläuftiges und schwieriges Roch, wo Alles auf dem Werthe des einzelnen Abdruds beruht, nach und nach übersebbar. Der weit großere Bortheil aber wird baraus entspringen, baß auch, mas Andern gehört, geiftig unser eigen Das Bortreffliche zu tennen und zu lieben, was man nicht besitt, noch zu besiten hofft, ist eigentlich ber größte Borjug bes gebilbeten Menschen; ba ber robere, felbstige im Befit oft nur ein Surrogat für Ginsicht und Liebe, die ihm abgeben, ju erwerben fucht. Gescheben folde Mittheilungen fünftig in allen Runftfächern, so wird sich die neue Generation durch allgemeine heitere Friedensbande vereint fühlen, wie in schrecklicher Beit bie eine Halfte fich zu Schutz und Trut, die andere zu Rath und Bulfe, bas Baterland zu retten, mufterhaft verbundete.

haben wir nun von ben höchsten Beweggrunden gesprochen, die uns zu Belebung der Kunft und Wissenschaft treiben, von jart sittlichen und geistigen Mitteln, die dabei anwendenswerth sind, so musen wir auch einem Borurtheil begegnen, welches sich mitunter merten läßt. Der Liebhaber nämlich trennt sich oft zu streng von dem Kunsthändler. Es schreibt sich dieses aus ältern Beiten her, wo der Wohlhabende dassenige, was er besah, eben deswogen, weil er es besah, hoch schätte, ja oft überschätze. In der neuern, mehr belebten Welt aber kann sich der Liebhaber nicht entbrechen, durch Tausch oder Handel so manches Runftwert, dem er entwachsen ist, oder für welches seine Liebhaberei

bstumpfte, einem britten zu überlassen, bem ce Freude macht. ibers in Frankfurt läßt sich, bei ber großen Bewegung, bet Bu- und Abströmen von Kunstwerken, kaum ein stationäres iet benken, und man wird es in der Folge gewiß keinem aber verargen, wenn er, seine Kräste berechnend, durch verten Besitz seine Reigung lebendig zu erhalten sucht.

nd so brauchen wir nicht weit umberzuschauen, wenn wir iele suchen, daß Gewerbsthatigfeit mit Liebe ju Biffenschaft Runft, wie vor Alters, so auch in unsern Tagen, recht wohl ibar fei; benn wir finden, daß von Seiten des Buchhandels ur Runft ermunichte Musfichten bervorthun. Berr Bronner n einem anständigen, wohl angelegten und verzierten Lotal eingebundene Bücher aufgestellt, und außer bem, was fich jelbst versteht, findet man bei ibm die neuesten Aupfermerte. emälde zur Unterhaltung und beliebigem Ankauf. ner, auf feiner Reife nach Rom, erwies thatigen Untheil m bortigen beutschen Runftlern, forberte bie Berren Riepenen, Overbeck und Cornelius und übernahm den Berer von diesem in Federzeichnungen bargestellten Scenen aus Sie sind von Kerdinand Ruschewerh mit großer und Genauigkeit gestochen, wie sich Liebhaber an den Probein überzeugen tonnen. Auch verpflanzte Berr Wenner bie efflicen Rupferstiche nach Canova und Thormaldien in seine stadt, indem er die Betrachtung und Anschaffung berfelben herr Bilmans, gleichfalls Runftliebhaber, befitt enswerthe Gemalbe; feine Bemühungen um Literatur und : find allgemein bekannt. Moge boch je eber je lieber eine ihrlichere Nachricht, als ber Reisende geben tann, von allen ichagen und Runftthatigkeiten, welche diefe wieder frei auf-De Stadt verberrlichen, bald in bem einen ober andern Berricheinen.

Beil wir aber dieses sowohl von Franksurt als von verschiestschon genannten und noch zu nennenden Orten und Städten den, so ersuchen wir die Unternehmer, eine solche Arbeit ängsklich zu veranstalten, vielmehr von einem leicht entworzoft, welches der Fremde gern für ein Billiges anschaffen nur kleine Auflagen zu machen und die nächste darauf erst, vermehrter und belebter zu geben. Alles, was in den eingreisen soll, muß ein frisches Ansehen, und hier tein Wert zum Ausbewahren, sondern nur zum Ausbrauchen ngt.

anfange, bavon giebt eine Singfchule Beugniß, welche During aus eigenem Antrieb und aus reiner Liebe jur

Kunst unternommen. Diese Anstalt ist schon so weit gedieben, daß junge Personen beiderlei Geschlechts, die sich seiner Leitung anvertraut, bei seierlichen Gelegenheiten in den Kirchen beider Konsessionen Musiken aufgeführt, zu Bergnügen und Erdauung der Gemeinden. Auch in öffentlichen Konzerten ist dieses geschehen. Jeden Sonntag früh sindet eine solche Uebung statt, zu welcher auf Anmeldung auch Juhörer gelassen werden. Gin größeres Lokal wäre der Anstalt zu gönnen, wodurch sie aus eine mal sehr viel gewinnen würde. Sie empsiehlt sich allen Musikteunden, und es wird ihr auch weder an Unterstützung sehlen, noch an Ausbildung der einzelnen Stimmen, da Frankurt an Herrn Schmidt einen tresslichen Musiktvierktor besitzt und die Oper mit Talenten geschmückt ist, die nicht allein durch Ausübung ihrer Kunst ergözen, sondern auch dieselbe durch Lehre und Unterzicht zu verbreiten und fortzuppsanzen sich zur Pflicht machen.

Nachbem wir nun fo manchen frommen Wunsch geaußert, von manchen bedeutenden Borfagen und weitaussehenden Blanen gefprochen, fo gelangen wir endlich zu einer Anstalt, bie auf bas ficherfte gegrundet ift, und bei welcher eben jest eine erneute Thatigfeit hervortritt, um bisberige Stodungen aufzulofen und jufallige Binberniffe zu beseitigen. Es ift bier von ber Stiftung bie Rebe, welche Dr. Sendenberg, gefegneten Andentens, ausübenber Argt und tenntnifreicher Mann, feiner Baterftabt binterlaffen. Sie theilt fich in zwei Einrichtungen, die eine zu prattischem, die andere zu theoretischem 3med. Die erste, ein Bürgerhospital, ist auf ein palast abnliches, von bem Stifter neuerrichtetes Gebäude gegrundet, fo wie burch ansehnliche Rapitalien gesichert. Sieber floffen, von der erften Beit an, große Schentungen und Bermachtniffe, woraus ein bedeutendes Betmögen entstand, welches burch Ueberschuß der Raffe fich jabrlich vermehrt. hier bleibt also nichts zu munichen übrig.

Desto mehr Aufmerksamkeit und guten Willen haben wir das gegen auf die zweite Abtheilung zu wenden, welche, in theoretisch wissenschaftlicher Absicht angelegt, nicht in gleicher Maße begünstigt ist. Sie umfaßt Haus, Hos und Gartenräume der ehemaligen Wohnung des Besitzers. Das Haus, darin einem von den Borgesetten ein Quartier bestimmt ist, hat freisich nur beschränkt Zimmer, welche für dassenige, was sie sassen sollen, nur alsdann hinreichen, wenn alles Enthaltene in bester Ordnung aufgestellt ist. Hier sinder sich eine treffliche Bibliothek, welche dis auf die unmittelbaren Rachfolger Hallers hinaufreicht; sie enthält die bedeutendsten ältern anatomischen und physiologischen Bücher und würde, geordnet, fortgesetzt und zum Gedrauch erdssinet, der Stadt

bibliothet ein bedeutendes Kach ersparen.

Ein mineralogisches Kabinet, das bis jest der Bibliothet nur eingeschoben war, wird so eben abgesondert und aufgeordnet; es enthält viel Bortreffliches, aber nur gruppenweise, ohne innern Busammenhang. Die Bersteinerungen, zur glücklichsten Zeit gesammelt, übertreffen alle Erwartung.

Der botanische Garten ist geräumig genug, um der Stiftung gemäß die offizinellen Pflanzen zu enthalten, woneben sich noch **Blat** sinden wurde, um das physiologisch Bedeutende, was zur Einsicht in das Kflanzenleben führt und das ganze Studium trönt,

meislich anzufügen.

Das ältere chemische Laboratorium ist auf der gegenwärtigen Hohe der Wissenschaft nicht mehr brauchbar: ein neues hinreichenses ward, zum Behuf einer andern Schule, unmittelbar an der Schachergischen Gartenmauer erbaut und steht gegenwärtig isolirt, einzeln, unbenutt.

Das anatomische Theater ist zwedmäßig und geräumig; die baselbst aufgestellten Praparate gehören nicht sämmtlich ber Anstalt.

Rach dieser kurzen Erwähnung der einzelnen Theile, woraus das Ganze besteht, ist es Pslicht, die Zustände nochmals vorzumehmen, dabei auch Wünsche und Hossenagen auszusprechen und zu bezeichnen. Hier ist nun wohl vor allen Dingen die Absicht des Stifters zu bedenken, der, als wissenschaftlicher, kenntnißzreicher Mann, sein Hospital nicht besser zu versorgen glaubte, als wenn er ihm eine Studien und Lehranstalt an die Seite setze. Er gedachte den Aerzten seiner Baterstadt einen Mittelseunst wissenschaftlicher Mittheilung zu verschaffen; er lud einige nehst andern Bürgern zu Pssegern, rief sie sämmtlich zu monatlichen Zusammentunsten in sein Lokal und ermunterte sie, Borzleiungen in mehrern Kächern zu balten.

Sein früher, ungludlicher Tob unterbrach eine von ihm selbst ausgehende Einleitung; und doch konnte sich dieses Institut einer thätigen und wahrhaft blühenden Beriode rühmen, zu der Zeit als der verdiente Reichard, Bersasser der Franksurter Flora, Stiftarzt war. Indessen nahmen die zu dieser Abtheilung bestimmten Kapitalien nicht zu, aus dem Grunde, weil man in einer Handelsstadt dem Praktigen geneigter als dem Wissenschaftlichen ist und sich überhaupt mehr gedrängt fühlt, einem gegenwärtigen lebel abzuhelsen, als einem kunstigen vorzubeugen. Diesem nach wurde die Krankenanstalt mit Schenkungen und Verzmächtnissen allein bedacht und das Wissenschaftliche vorbeigegangen.

Diefes versank immer mehr in Staub und Berborgenheit und ertrankte an äußern und innern Uebeln. Eine medizinische Schule, welche bas Studium aufs neue beleben sollte, entstand und versgieng. Die Kriegstaften wurden und werden mitgetragen, so wie

manches andere Unheil, das fich auflud; genug, das Inflitut ift gegenwärtig so arm, daß es nicht das geringste Bedürsniß aus eigenen Mitteln bestreiten kann. Schon jest, bei Unschaffung der Schränke zu Sonderung und Ordnung der Mineralien, muß auf fremde Güte gerechnet werden.

Doch auch hier belebt sich die Hoffnung. Der kurz verstorbene Stiftarzt, Dr. Lehr, dem Frankfurt die Einimpfung der Ruhppoden verdankt, hat seine Bibliothek der Sendenbergischen eins verleibt, eine Sammlung von Porträten berühmter Aerzte ihr vermacht, so wie ein Kapital von neuntausend Gulden, beffen Zinsen dem jedesmaligen Arzte als Zulage dienen, mit der Bedingung, im Sommerhalbenjahr unentgeltlich Botanik zu lefen.

Herr Dr. Reuburg, ärztlicher Pfleger defer Anftalt, bessenkenntnisse, Thätigkeit und Wohlwollen allgemein anerkannt sind, und welcher gegenwärtig das Ordnen der Naturaliensammlung eifrig betreibt, gedenkt, sobald man Besis und Lüden übersieht, die Doubletten seiner Konchylien und Bögel hierher zu verehren, und gewiß wird Bibliothet und Naturmuseum, wenn es nur erst im Reinen den Franksurter Patrioten vor Augen sieht, manchen einzelnen Besit und manche Wohlthat an sich ziehen.

Gedonken wir nun der Pflanzenkunde, fo ift aus obigem er fichtlich, daß für diese vorläufig gesorgt fei. herr Dr. Reef wird, unter Uflistenz der Gartner Baumert und Jermann, die zweckmäßige Bollständigkeit des Gartens so wie den Gebrauch besielben nächites Frühjahr einzuleiten wissen.

Im Gangen mare jedoch fur Botanit in Frantfurt ichon viel geleiftet, wenn die Bflangenfreunde fich zu wechselfeitigen Befuden und Mittheilungen vereinigten, befonders aber fich barin perbanden, daß Jeder ein einzelnes Fach vorzüglich übernabme. Sollander und Englander geben und mit dem beften Beispiele por, jene, daß fie eine Gefellichaft errichteten, beren Glieber fic Die Aufgabe machten, Brachtpflangen in ber größten Berrlichfeit darzustellen; diese, daß eine Angabl Gartenfreunde fich perabredeten, gang einzelnen Abtheilungen, wie g. G. ben Stachelbeeren, porzügliche Aufmerksamkeit zu widmen, wobei jeder Theilnehmende fich anheischig machte, nur Gine Spielart mit ber größten Sorgfalt zu pflegen. Collte bicfes manchem von ber miffenschaftlichen Bobe berab fleinlich, ja lacherlich icheinen, fo bebente man, bas ein reicher Liebhaber etwas Geltenes und Augenfälliges ju befinen wünscht, und bag ber Obstgartner auch fur bie Lafel feiner Runden zu forgen bat. Bei einem folden Berein murbe Grantfurt sogleich im botanischen Rache bedeutend erscheinen.

Bliebe ber Sendenbergische Garten blog mebiginischen und phofiologischen Forberungen gewidmet, fo murbe ber Lebrer an

bieser Anstalt sehr gefördert sein, wenn er die Vergünstigung hätte, die Garten der herren Salzwedel, Jasson, Lehr in und bei Frankfurt, die Anlage des herrn Megler über Oberrad mit seinen Zuhörern zu besuchen. Den Besitzen wie den Gästen entstünde daraus gemeinsame Freude und Ausmunterung. In einer lebensreichen Stadt sollte sich Alles aufsuchen, was mit einander einigermaßen verwandt ist, und so sollte Botaniker, Blumift, Kunktgärtner, Obst- und Küchengärtner sich nicht von einander sondern, da sie sich einander wechselsweise belehren und nuzen können.

Das die Chemie betrifft, so wird bieser burch ben einfachsten Entschluß leicht zu belfen sein, da es weder an Lokal noch an Berfonlichkeit fehlt. Das unmittelbar an ben Gendenbergischen Stiftsgarten anftogende Laboratorium, neu und zwedmäßig erbaut, steht, nach aufgehobener medizinischen Schule, herrenlos und unbenutt, und es muß ber allgemeine Bunich fein, baffelbe bem Sendenbergischen Stifte einverleibt ju feben. Die bochfte obrigfeitliche Anordnung defhalb wird, bei nunmehr beruhigten Beiten, nicht langer außenbleiben. Berr Dr. Reftner erwartet febnlichst diese höchste Entscheidung und darf hoffen, daß ibm bei feinen Bemühungen jede Unterftutung nicht fehlen werde. Gewiß fieht durch eine chemische regelmäßige Borlefung mancher gebildete Einwohner einen seiner schönften Buniche gludlich erfüllt. Denn Die Gelegenheit, mit bem Umfange ber neuern Chemie, Die ichon den größten Theil der Physit in sich aufgenommen hat, bekannt ju werden, ist jedem größern Ort, besonders Frankfurt, ju gonnen. Bier fande ber ausübende Argt bie neuesten Erfahrungen und Unfichten, die er auf feiner praktifchen Laufbahn gur Seite liegen läßt, bequem überliefert. Der Pharmazeut murbe beffer einsehen lernen, mas es benn eigentlich mit ben Bereitungen und Mischungen, die er so lange nach Vorschrift unternimmt, für eine Beschaffenheit habe. So viele Personen, die in wichtigen Rabrifunternehmungen die Quellen ibres Reichthums finden, murben durch Uebersicht der neuesten Entdedungen gefördert, andere nach höherer Bildung ftrebende wurden in der chemischen Renntniß mahre Beifteserhebung gewinnen, ja folde, welche ben altern chemisch : mpstischen Borstellungen nicht abgeneigt find, wurden bier volltommene Befriedigung finden, wenn fie erkennten, daß fo vieles, mas unfere Borfahren in dunkeln Beiten nur gerftudelt gewahr wurden und im Gangen trubfinnig ahnten, jest fich immer mehr an und in einander schließt, fich aufflart, fo daß vielleicht in teinem Rache mehr als im demischen wissenschaftliche Uebersicht das Ideelle in der Wirklichkeit darzustellen vermag.

Barc es moglich, einen tüchtigen Physiker berbeizuziehen, ber

fich mit bem Chemiker vereinigte und basienige beranbrachte, was so manches andere Ravitel der Physit, woran der Chemiter teine Ansprüche macht, enthält und andeutet; feste man auch biefen in Stand, die zur Berfinnlichung ber Phanomene nothigen Inftrumente anzuschaffen, ohne besbalb einen weitläuftigen. tostspieligen und plagraubenden Apparat aufzuhäufen: fo mare in einer großen Stadt für wichtige, ingeheim immer genahrte Bedurfniffe gesorgt und mander verberblichen Unwendung von Reit und Kraften eine eblere Richtung gegeben. Bum Lotal folder physischen Unftalt konnte man mit gutem Gewissen bas anatomische Theater bestimmen. Anstatt zu gedenken, daß herr Dr. Bebrends, ber, als ein würdiger Schüler Sommerings, bisher biefem Rache porftand, feine Entlaffung genommen, anftatt zu ermabnen, bas herr Dr. Luca, ein thatiger, in ber vergleichenden Berglieberung geübter Mann, nach Marburg abgeht, sei uns vergonnt, im Alls gemeinen von bem Berhaltniß ber Anatomie ju bem bestebenden Sendenbergifchen Inftitut ju fprechen. Sier hat fich namlich ber Stifter, indem er fich ein Bild einer vollständigen medizinischen Anstalt bachte, vielleicht vergriffen, ba er bie besondern Bedinaungen, in der fich feine Unstalt befand, nicht beachtete. Renner ber Bergliederungskunft, Professoren biefes Fachs auf Atabemieen werden gerne zugesteben, daß es eine ber schwierigsten Aufgaben fei, die Lehre ber Bergliederung ju überliefern. Bibliothet, Beichnungen, Braparate und hundert Borrichtungen, Borarbeiten, Die viclen Aufwand erfordern, sollen zum Grunde liegen, und alsbann wird noch die menschliche Leiche, als unmittelbarer Gegen: ftand bes Beobachtens und Belehrens, geforbert. Bober aber biefe nehmen? Ueberall werben die beshalb bestandenen Amanagesetze läffiger beobachtet ober umgangen, und ber Brofeffor ber Anatomie fteht in einem humanen Beitalter immer als unmenfo. lich gegen Leidende und Trauernde.

Doge alles diefes als Reflexion eines vorübereilenden Reis fenben angesehen werden; der bleibende Geschäftsmann sieht viels leicht die Berbaltniffe in einem andern Lichte.

Allein Alles, was wir gesagt, wurde ganz vergeblich gewesen sein, wenn wir uns nicht erfühnten, auszusprechen, daß ein so wohl durchdachtes, dem Stifter wie der Stadt Ehre bringendes wissenschaftliches Institut nicht gedeihen, noch auch mit aller Bermühung der Angestellten nur im mindesten nügen könne, wenn seine Einkunste nicht verbessert werden. Auch hievon liegt die Möglichkeit nahe genug, und wir tragen kein Bedenken, sowohl die dürgerlichen als ärztlichen Herren Borsteher aufzusordern, in Neberlegung zu nehmen, in wiesern von dem Uebersuß, dessen das Hospital genießt, ein Theil zur wissenschaftlichen Anstalt her-

abergewendet werden könne, und jene trefflichen Manner bringend ju ersuchen, daß sie bierüber, wenn sie bejahend einig geworden, um die höchfte obrigkeitliche Billigung baldigft nachsuchen mogen. Die einer solchen Wendun entgegenstehenden Schwierigkeiten find richt unbekannt; es läßt ich ihnen aber mit Einem Wort bezegnen: daß einer freien Stadt ein freier Sinn gezieme, und baß nan bei einem erneuten Dasein, um die Spuren ungeheurer Uebel judguloschen, sich por allen Dingen von veralteten Vorurtheilen u befreien habe. Es geziemt Frankfurt, von allen Seiten ju flanzen und nach allen Seiten bin thätig zu sein. Freilich geört theoretische Betrachtung, wissenschaftliche Bildung den Univeritaten vorzüglich an; aber nicht ausschließlich gehört fie ihnen. Sinsicht ist überall willtommen. Man erkundige sich, welchen Gin= luß die Universitäten in Berlin, Breslau, Leipzig auf bas pratifche Leben der Bürger haben; man febe, wie in London und Baris, ben bewegtesten und thatigsten Orten, ber Chemiter und Ihpsiter gerade sein mahres Element findet; und Frantfurt hat ar wohl das Recht, nach feinem Zuftand, feiner Lage, feinen draften, für so löbliche Zwede mitzueifern.

# Nachträgliches zu Frankfurt.

Die Sendenbergische Stiftung, eine höchst wichtige Anstalt, ind zwar deren wissenschaftlicher Theil steht unter der Aussicht es Herrn Dr. Neuburg, eines Mannes von unermüdlichem ifer, eben so dereit, sich für die Sache aufzuopsern, als für ieselbe zu streiten. Da wir in Jahresfrist durch seine Bemühunsen und die eingreisende Thätigkeit der Angestellten schon so viel Bünschenswerthes erfüllt gesehen, so kann es nicht sehen, daß nan auch endlich von Seiten der Administration des Krankensauses dem wissenschaftlichen Institut zu Hülfe kommen werde. Der Geist, diese Rothwendigkeit einzusehen, die Rüplichkeit zu errtennen und die Aussährung zu bewerkstelligen, muß in Frankurt schon lebendig sein, oder nächstens lebendig werden.

Der verewigte Sendenberg hinterließ eine Sammlung von Rineralien und fossilen Schalthieren, wovon die erste minder vichtig und nach dem früheren Standpunkt der Mineralogie unsrbentlich durch einander lag. Ueber vierzig Jahre lag diese Sammlung mit Staub bedeckt, ohne daß sich Jemand darum besümmerte, und nur erst in diesem Jahre verbanden sich einige Rineralogen, unter welchen Herr Dr. Buch sich besonders versient gemacht hatte, und brachten dieselbe nach dem Wernerischen nd Leonhardischen Systeme in Ordnung, mit dem lebendigsten

Borsate, sie mit den vielen mangelnden Mineraltörpern zu ber reichern und ein geordnetes Ganzes daraus zu machen. Es ik zu bedauern, daß der rege Eifer der Unternehmer wenig Untersstützung sindet und sie, troß ihres Auswandes an Zeit, so wie an manchen, ob zwar geringen Geldausgaben, nur nach und nach ihren Zwed erreichen können. Diese Einrichtung ware beisnahe noch neulich erst durch den Borschlag einiger Administratoren zu Grunde gegangen, der aber glüdlicherweise zurückgewiesen wurde. Man wollte nämlich, um der Stiftung in etwas aufzuhelsen, das Stifthaus vermiethen; dem Uebel wäre dadurch eben so abgeholsen worden, wie mancher unheilbaren Krankheit durch den Tod.

Das anatomische Theater hat durch den unermüdeten Fleiß bes Herrn Dr. Crepschmar, der Borlesungen darin hält, bes deutend gewonnen; auch sucht derselbe durch eigenen Fleiß und benjenigen seiner Schüler die Präparate zu ersehen, die dasselbe in der letzten Zeit verloren hat. Mehrere gelungene Präparate eingespritzter Blutgefäße, Bogelsteltet und andere Gegenstände der vergleichenden Anatomie, wohin vorzüglich einige sehr abweichende Theile des Testudo Mydas gehören, können hiezu als überzeugende Beweise dienen.

Much ber botanische Garten hat im letten Sommer febr viel gewonnen. Gine nicht geringe Bahl Bflangen murben, obne bas ber Stiftungsfonds fie anschaffte, in bas Treibhaus gebracht, und mehrere in der Wetterauer Flora nicht aufgenommene, in biefiger Gegend wildwachsende Pflanzen wurden im Garten ans gepflanzt. Man hat fich es nämlich zum Gesetze gemacht, bei ber Beschränktheit bes botanischen Gartens, hauptfachlich auf offizinelle ober ökonomische Pflanzen, ober auch auf solche Rudficht zu nebe men, die als feltene Bemachfe in unferer Begend portommen, indem der geringe Raum des Lotals teine große Menge aufzunehmen gestattet. Der hiefige fehr unterrichtete Berr Apotheter Stein bat mehrere von ber Stadt entfernte Erfurfionen porgenommen und mehrere feltene Gemachfe, die er auf denfelben fand, bem Garten geschenkt. Das Gemachshaus murbe mit mehrern feltenen ausländischen Bflangen, wie mit Laurus Camphora, Epidendron Vanilla u. f. w. botirt. Die Rurge ber Beit erlaubte nicht, ben bisber in feiner Ginrichtung vernachläffigien Garten in dem lettverfloffenen regnichten Sommer vollig in Ordnung zu bringen, jedoch ein Theil beffelben murbe mit Beibulfe bes fehr geschidten Botaniters, Berrn Beder aus Offenbach, ber aus Liebe jur Wiffenschaft mitmirtte, in spftematische Ordnung gebracht, und es ift nicht ju zweifeln, bag ber gange Garten im Laufe bes fünftigen Sommers babin gebracht werben wirb.

Die Bibliothek erhielt eine ansehnliche Zahl der besten alten nedizinischen Werke, konnte aber mit den neuern nicht, wie es u wünschen gewesen wäre, bereichert werden, aus der schon ers vähnten Beschränktheit des Fonds. Sie ist die zur Periode, in ver Sendenberg starb, ziemlich vollständig, da er sie selbst anschafte und sie der Stiftung überließ. Nachher wurden zwar nehrere Werke angeschafft, auch Herr Dr. Lehr vermehrte dieselbe durch seinen hinterlassenen Büchervorrath: in den letzten zahren blieben aber manche Lüden der medizinischen Literatur n derselben unausgefüllt.

Das unter dem Fürsten Primas zum Behuse der medizinischen Spezialschule ausgeführte chemische Laboratorium, das nun wieder tädisches Eigenthum wurde, so wie der daran stoßende, auf dem hemaligen Wall gelegene kleine Garten wurde auf Ansuchen der Idministratoren der Stiftung vom Senate unentgeltlich überlassen. Si ist sehr zu wünschen, daß auch hierin Sendenbergs Wille in Frsüllung gehen möchte, der die Wichtigkeit der Chemie zu würzigen wußte und sie in einem angewiesenen Lokal in dem Stiftsause betrieben wissen wollte, um so mehr da diese Wissenschaft n unsern Lagen beinahe alle andern hinter sich läßt.

Die anfangende Baufälligkeit des Gewächshauses, so wie nicht ninder das Alter der übrigen Gebäude, der Mangel an so manchen mentbehrlichen Gegenständen, sowohl wissenschaftlicher als anderer Irt, dürften bei der Lauigkeit, womit die Sachen des Stifts der ieben werden, die mit des seligen Stifters Wünschen so grell absticht, uns eine traurige Prognose stellen, und es wäre sehr zu wünschen, as die Kassen unserer reichen Mitbürger, wenn auch nur durch näßige Beiträge, dem einbrechenden Verfall eines so nütslichen knittuts vordauen möchten.

Für das Krantenhaus, dessen Fonds von demjenigen der Stifsung getrennt ist, ist bisher viel geschehen. Roch erst im verslossenen Jahre wurde eine bedeutende Summe zurückgelegt, als leberschuß über die Ausgabe. So löblich diese Wohlthatigkeit er Franksurter gegen das Krantenhaus sein mag, so ist es doch raurig, so wenig Sinn für die medizinische Wissenschaft und Kunft, ie der Stifter so sehr denbichtigte und deren Beförderung so eilsam in ihren Folgen ist, bei ihnen zu demerten. Man würde insehlbar im Geiste des Stifters mehr handeln, wenn das mit er Stiftung verschwisterte Krantenhaus von seinem Uebersluß, er jährlich zunimmt, nur einen kleinen Theil abgabe, wenigkens n zweiselhaften Fällen, die nicht selten vorsommen, nicht so drückend iegen dasselbe verführe. Man sollte bedenken, daß der größte Jerluit für beide Institute in der Unterlassung des Guten bestehe, nd daß teine angeschafften Kapitalien, so wichtig sie dem scheinen

mögen, der sich von Jugend auf sie zu häufen gewöhnt hat, dasselbe nur im geringsten zu ersetzen im Stande sind. Die Opfer, welche die Stiftung dem Institute bei seiner Entstehung brachte, diese allein sollten die Administratoren bewegen, die erstere zu unterstützen, mit deren Zusammensinken den Frankfurter Aerzten, die wie Handwerker für jeden einzelnen Gang belohnt werden, und die weder Auszeichnung noch sonstige Beförderung für das Gefahrvolle und Beschwerliche ihres Standes zu erwarten haben, jede Ausmunterung, mit der Zeit weiter zu kommen, benommen wird.

Herr Stabel, ein Kunstfreund wie wenige, ift in seinem neunundachtzigsten Jahre verstorben. Sein eröffnetes Testament bestimmt haus, Sammlungen und Bermögen, nach einem maßigen Anschlag auf dreizehnmal hunderttausend Gulden geschätt, einer Stiftung für bilbende Kunst. herr Dr. Grambs, ein einsichtiger Sammler und Kunstfreund, ist zum Bollstreder dieses letten Willens

bestimmt.

#### Offenbach.

Un diesem wohlgebauten und täglich zunehmenden beitern Orte verdient die Sammlung ausgestopfter Bogel bes herrn hofrath Meyer alle Aufmerkfamkeit, indem Diefer verdienstvolle Mann, als Bewohner einer gludlichen Gegend, sich zugleich als Jagbliebhaber und Naturforscher ausgebildet und eine vollständige Reibe inländischer Bögel aufgestellt hat. Er beschäftigt mehrere Kunstler mit Abbildung diefer Geschöpfe, forbert und belebt baburch einen in ber Naturgeschichte fehr nothwendigen Runftzweig, bie genane Nachbildung organischer Wefen, unter welchen die manniafaltige Geftalt ber Bogel, die abweichende Bildung ihrer Rorvertbeile. bas leichte, zarte, buntfarbige Geficber bie feinste Unterscheibungs: gabe bes Runftlers und beffen größte Sorgfalt in Unfpruch nimmt. Das von Herrn Meyer herausgegebene Werk hat die Berdienste bicfes vorzüglichen Mannes langft dem Baterlande bewährt, welcher fich burch die in biefem Jahre erschienene Beschreibung ber Bogel Lip: und Eftblands abermals ben Dant ber Raturforicher erworben. Die von ihm sowohl in seinem hause als außerhalb beschäftigten Runftler find namentlich die herren Gabler und Bergenröber. Die Schwester des lettern wird als Bflangengeichnerin gerühmt. Demoifelle Strider in Frantfurt, welche gleichfalls ein schones Talent hierin befitt, tann fich nicht fo viel bamit beschäftigen, als zu munichen mare.

#### Hanau.

Die neuere Zeit hat diefer Stadt einen vortheilhaften und emabrten Ruf in naturgeschichtlicher Sinfict verschafft. Es fanen sich bier eifrige Forscher aus allen Zweigen der berrlichen Scienz durch einen seltenen gunftigen Zufall vereinigt. So hatte berr Dr. Gartner, Dieser achtungswerthe Beteran unter Deutschlands Botanifern, burch die Theilnahme an der Wetterauischen Flora längst schon seinen Meisterbrief gelöst. Der geistvolle Leisler umfaßte die gesammte Zoologie, jedoch konzentrirte er ein Studium mehr auf die Bogel und Saugethiere. Chemie und Bhosit wurden von herrn hofrath Dr. Ropp, zumal in besonverer Anwendung auf das mineralogische Wissen, mit dem besten Erfolge getrieben. Der vorzugsweise als naturhistorischer Kunftler ebr fchatbare Schaumburg, beffen Sammlung unter ben beutschen Bripatkabinetten fonder Zweifel Die erfte Stelle einnimmt, bot ine Rulle trefflicher Erfahrungen dar. Eben fo hatten fich in bem herrn Geheimen Rath Leonhard und bem nun verstorbenen Bfarrer Merz thatige Bearbeiter für Mineralogie gefunden. Das Bublitum tennt bas von beiden in Gemeinschaft mit Dr. Ropp perausgegebene größere tabellarische Werk. Geheimer Rath Leon= pard, ber fortdauernd burch feine Zeitschrift wirkt, hat ferner ine topographische Mineralogie verfaßt, und ehestens haben wir on ibm, Dr. Kopp und Gartner bem jungern, einem febr vertandigen Chemiter und Physiter, eine Ginleitung und Borbe= eitung zur Mineralogie mit vielen illuminirten und schwarzen Aupfern zu erwarten. Diese Bropadeutit für Die Naturgeschichte Des unorganischen Reiches, die Frucht einer mehrjährigen mubewollen Arbeit, durch welche eine fehr wesentliche Lude unferer Literatur ausgefüllt wird, barf von dem wissenschaftlichen Pulitum mit gerechtem Bertrauen erwartet werden.

Unterbessen schien es den genannten Männern zweckmäßig, die Bemühungen der Einzelnen auf Sinen Bunkt zu leiten, um mit zemeinsamen Kräften weiter zu streben. Mitten in den Stürmen der Zeit, im ungeschlichteten Zwiste der Bölker, 1808, wurde der Blan zu Begründung eines wissenschaftlichen naturhistorischen Berzines gesaßt. Die kleine Zahl der Berbundenen gab dem Ganzen haltung und Wirklichkeit. Bald gesellten sich ihnen andere verziente Männer aus nahen und fernen Gegenden bei, und so erweiterte sich dieser literarische Bund weit über die Gränzen der weiterte sich dieser literarische Bund weit über die Gränzen der weiterte sich dieser literarische Bund weit über die Gränzen der weiterte sich dieser literarische Bund weit über die Gränzen der weiterte sich dieser literarische Bund weit über die Gränzen der weiterte sich dieser Literarische Bund weit über die Gränzen der weiterte stürche des gelehrten Europa inaus. Ein passendes Lokal, vom Gouvernement eingeräumt, bot zur Anlage eines Museums Gelegenheit. Bon allen Seiten durch bie nüßliche Anstalt durch Gaben bereichert. Indesen

blieben die Mittel sehr beschränkt, bis der theilnehmende Karl von Dalberg 1811 aus seiner Schatulle eine nicht unbedeutende Rente bewilligte, in deren Genuß die Gesellschaft mehrere Jahre verblied. Die Epidemie, Folge des französischen Rüczugs, raubte der geschlungenen Kette manche der werthvollsten Glieder. Dagegen lebt man nun der angenehmen Hossnung, das jetige Gouvernement werde das Institut seiner Ausmerksamkeit gleich mäßig werth achten, die Bestätigung des Lokals gewähren und so der löblichsten Anstalt, die sonst unsehlbar zerstieben würde, Grund und Dauer verleiben.

Es ist leicht zu erachten, baß, bei bem regen Eifer ber Hanauer Raturforscher, auch mehrere wichtige Sammlungen hier zu finden sein mussen.

Das Museum ber Wetterauischen Gesellschaft umfaßt alle Zweige dieses Wissens und war bisher in stetem Zunehmen; denn die meisten Mitglieder hatten, nach der klüglichen Borschrift der Gessetz, die Wahl zu rechtsertigen gesucht, welche sie zu jener ehren vollen Bestimmung rief. Im Ganzen aber gewährt das Beschauen dieses Museums in seiner Allgemeinheit weniger Interesse als die einem jeden der hiesigen Gelehrten zugehörigen Privatsammlungen. Hier spricht sich das Individuelle mit mehr Lebendigkeit aus, so wie der Eiser und die Sorgsalt, womit solch ein Werk geschaffen wird, das nicht selten der Preis einer ganzen Lebenszeit ist.

Was die zoologischen Kabinette betrifft, so zeichnen sich barunter vorzüglich die Sammlung des verstorbenen Leisler und die Schaumburgische aus. Die letztere ist jedoch, seitdem der Bestiger den Ort seines Ausenthalts mit Kassel vertauschte, nicht mehr anwesend, und auch die Leislerische wird, da die Erben solche zu veräußern entschlossen sind, nicht lange mehr in Hanau verbleiben.

Das Andenken des genannten vorzüglichen Mannes einigermaßen hier zu feiern, bemerken wir Folgendes. Er beschäftigte sich in frühern Jahren mit der Entomologie, späterhin aber widmete er sich mit ganzer Seele dem Studium der Sängethiere, Bögel und Fische; indessen blied die Ornithologie für die längke Zeit der Gegenstand seiner Nachforschungen. Seine Berdienste um die Kenntniß vaterländischer Bögel nur im Borbeigehen demerkend, erwähnen wir, daß er die verschiedenen Farbenkleider der Bögel zu kennen und zu derichtigen bemühr war, denn die meisten Wassendie werschieden sich zweimal im Jahre, und so erscheint derselbe Bogel im Frühling und im Herbste, in der Jugend und im Alter in anderer Farbenhülle. Und so sammelte er mit regem Fleik jede einzelne Art in den verschiedensten Farben und Uedergängen. Da er nun selbst Jäger und ihm die Kunst, thierische Körper auszustopsen, vorzüglich bekannt war, so erhält seine Sammlung

son mehrern Seiten große Borzüge, so daß man ihr, wenigstens n Deutschland, die Meyerische ausgenommen, keine andere an die Seite stellen kann.

In den lesten Jahren beschäftigte er sich mit dem Studium ber Fledermäuse; da er aber, seinem trefflichen Gedächtnis verstrauend, nichts niederschrieb, so wären seine Ersahrungen für uns sammtlich verloren, wenn nicht ein junger Mann, der letzte von seinen Schülern, sich so viel davon zu eigen gemacht hätte, um eine Monographie dieser seltsamen Geschöpfe zu schreiben, welche zächstens erscheinen wird.

Die Fische sind alle vortrefflich ausgestopft und von seltener Bröße. Die Reihenfolge aus den süßen Gewässern Deutschlands st beinahe vollständig, und aus der See sindet man viele Exemplare von hoher Schönheit. Die Inseltensammlung ist bedeutend. Bon echzehnhundert Nummern machen die Schmetterlinge die größte ödlste aus.

Am Schlusse stehe die Bemerkung, daß Leisler, bevor er sich der Heillunde widmete, die Rechte mit glücklichem Erfolg studirte und als philosophischer Schriftsteller durch Abfassung eines Naturscechts sich Beisall erwarb.

Dr. Gartner, ber eifrige und berühmte Bflangenforscher, bem vir die Bilbung mancher trefflichen Botanisten verbanken, bat fich purch bie Mittheilung vieler schöngetrodneten Bflanzenmufter tein teringes Berdienst um die Wiffenschaft erworben. Rach der Herausjabe ber bereits ermähnten Wetterauischen Flora betrieb er ortbauernd und mit unermubetem Reiße bas Studium ber paterandischen Begetabilien. Er entdecte viele Phanerogamen und nebr als zweihundert Arpptogamen, beren Beschreibung burch feine Meisterhand gewiß bochft munschenswerth ift. Sein Berbarium. vorzugeweise in fryptogamischer Binficht außerft betrachtlich, ift auf das Zierlichste geordnet. In der neuern Zeit bat fich Gartner uch mit allem Fleiße ber vaterlandischen Zoologie gewibmet. Seine Sammlungen von Säugethieren, Bögeln und Konchylien geben vie Belege dazu. Obicon feine ausländischen Konchplien febr gableich find und unter ber Menge Eremplare von großer Seltenheit zemerkt werden, so schätzt er bennoch seine in ber Umgegend von hanau gesammelten um vieles höher, indem dieser Zweig bes naturgeschichtlichen Wiffens zuerst burch ihn in ber Wetterau tultwirt wurde. Er verbreitete jene einheimischen Brodukte im Kreise einer Freunde und regte auf diese Art ein Studium von Neuem an, das in Deutschland fast gang vernachläffigt schien. In frühern Jahren beschäftigte sich Gartner auch mit Chemie, Physit und Mineralogie, so baß er ben Namen eines Naturforschers im amfaffenbften Ginne bes Wortes verbient. Bei bem Sammeln

blieben die Mittel sehr beschränkt, bis der theilnehmende Karl von Dalberg 1811 aus seiner Schatulle eine nicht unbedeutende Rente bewilligte, in deren Genuß die Gesellschaft mehrere Jahre verblieb. Die Epidemie, Folge des französischen Rüczugs, raubte der geschlungenen Kette manche der werthvollsten Glieder. Dagegen lebt man nun der angenehmen Hoffnung, das jetige Gouvernement werde das Institut seiner Ausmertsamkeit gleichmäßig werth achten, die Bestätigung des Lotals gewähren und so der löblichsten Anstalt, die sonst unsehlbar zerstieben würde, Erund und Dauer verleiben.

Es ist leicht zu erachten, baß, bei bem regen Eifer ber hanauer Raturforscher, auch mehrere wichtige Sammlungen bier zu finden sein mussen.

Das Museum der Wetterauischen Gesellschaft umfaßt alle Zweige dieses Wissens und war disher in stetem Zunehmen; denn die meisten Mitglieder hatten, nach der klüglichen Vorschrift der Gessetz, die Wahl zu rechtsertigen gesucht, welche sie zu jener ehrenden Bestimmung rief. Im Ganzen aber gewährt das Beschauen dieses Museums in seiner Allgemeinheit weniger Interesse als die einem jeden der hiesigen Gelehrten zugehörigen Privatsammlungen. Hier spricht sich das Individuelle mit mehr Lebendigkeit aus, so wie der Eiser und die Sorgsalt, womit solch ein Werk geschaffen wird, das nicht selten der Preis einer ganzen Lebenszeit ist.

Was die zoologischen Kabinette betrifft, so zeichnen sich darunter vorzüglich die Sammlung des verstorbenen Leisler und die Schaumburgische aus. Die letztere ist jedoch, seitdem der Bessitzer den Ort seines Ausenthalts mit Kassel vertauschte, nicht mehr anwesend, und auch die Leislerische wird, da die Erben solche zu veräußern entschlossen sind, nicht lange mehr in Hanau verbleiben.

Das Anbenken bes genannten vorzüglichen Mannes einigermaßen hier zu feiern, bemerken wir Folgendes. Er beschäftigte sich in frühern Jahren mit der Entomologie, späterhin aber widsmete er sich mit ganzer Seele dem Studium der Sängethiere, Bögel und Fische; indessen blieb die Ornithologie für die längte Zeit der Gegenstand seiner Nachforschungen. Seine Verdienste um die Kenntniß vaterländischer Bögel nur im Borbeigehen bemerkend, erwähnen wir, daß er die verschiedenen Farbenkleider der Bögel zu kennen und zu berichtigen bemüht war, denn die meisten Bassel mausen sich zweimal im Jahre, und so erschein Bassel im Frühling und im Jerbste, in der Jugend und im Alter in anderer Farbenhülle. Und so sammelte er mit regem Fleiß jede einzelne Art in den verschiedensten Farben und Uebergängen. Da er nun selbst Jäger und ihm die Kunst, thierische Körper auszustopsen, vorzüglich bekannt war, so erhält seine Sammlung

von mehrern Seizen große Borzüge, so daß man ihr, wenigstens in Deutschland, die Meperische ausgenommen, keine andere an die Seize stellen kann.

In ben letten Jahren beschäftigte er sich mit bem Studium ber Flebermäuse; ba er aber, seinem trefflichen Gedächtnis vertrauend, nichts niederschrieb, so wären seine Ersahrungen für uns sammtlich verloren, wenn nicht ein junger Mann, der lette von seinen Schülern, sich so viel bavon zu eigen gemacht hatte, um eine Monographie dieser seltsamen Geschöpfe zu schreiben, welche nächstens erscheinen wird.

Die Fische sind alle vortrefslich ausgestopft und von seltener Bröße. Die Reihenfolge aus den süßen Gewässern Deutschlands ist beinahe vollständig, und aus der See sindet man viele Exemplare von hoher Schönheit. Die Insettensammlung ist bedeutend. Bon sechzehnhundert Nummern machen die Schmetterlinge die größte Hälfte aus.

Am Schlusse stehe die Bemerkung, daß Leisler, bevor er sich der Heillunde widmete, die Rechte mit glücklichem Erfolg studirte und als philosophischer Schriftsteller durch Absassung eines Naturrechts sich Beisall erwarb.

Dr. Gartner, ber eifrige und berühmte Pflanzenforscher, bem wir die Bildung mancher trefflichen Botanisten verbanten, bat sich burd die Mittheilung vieler icongetrodneten Bflanzenmufter tein geringes Berdienst um die Wissenschaft erworben. Rach ber Berausgabe der bereits erwähnten Wetterauischen Flora betrieb er fortbauernd und mit unermüdetem Fleiße bas Studium ber paterlandischen Begetabilien. Er entbedte viele Bhanerogamen und mehr als zweihundert Arpptogamen, beren Beschreibung burch seine Deisterhand gewiß bochft munschenswerth ift. Sein Berbarium, vorzugsweise in troptogamischer hinsicht außerst beträchtlich, ist auf das Zierlichste geordnet. In der neuern Zeit bat fich Gartner auch mit allem Fleiße ber vaterländischen Zoologie gewidmet. Seine Sammlungen von Säugethieren, Bogeln und Konchplien geben bie Belege bazu. Obicon seine ausländischen Konchplien febr zahls reich find und unter ber Menge Eremplare von großer Seltenheit bemerkt werden, so schätt er bennoch seine in ber Umgegend von banau gesammelten um vieles höher, indem biefer Zweig bes naturgeschichtlichen Biffens zuerst burch ihn in ber Wetterau tultivirt wurde. Er verbreitete jene einheimischen Produkte im Kreise feiner Freunde und regte auf biefe Art ein Studium von Neuem an, das in Deutschland fast gang vernachläffigt schien. In frühern Jahren beschäftigte fich Gartner auch mit Chemie, Physit und Rineralogie, so daß er ben Namen eines Naturforschers im umfaffenbften Sinne bes Wortes verbient. Bei bem Sammeln

und Ordnen bes Wetterauischen Museums und bei ber Redaktion ber von diesem naturhistorischen Berein herausgegebenen Annalen wirkte er auf das Eifrigste. Zu bedauern ist, daß sein Alter und eine durch große Anstrengung geschwächte Gesundheit ihm in diesem Augenblicke keine große Thätigkeit vergönnen.

Das Mineralientabinet des Geheimen Raths Leonhard, über fiebentausend Exemplare start, sondert sich in eine orpttognoftische und in eine geognoftische Salfte. Die orpttognoftische Sammlung findet fich nach ber in ber fpftematisch = tabellarischen Ueberficht und Charafteristit ber Mineralförper angenommenen Rlaffifitationsmeife geordnet, wobei jedoch die durch das Fortschreiten ber Scieng nothwendig gewordenen Veränderungen nicht unbeachtet blieben. Erfreulich ist das Methodische, welches sich in Anordnung und Aufstellung ausspricht. Bei allen Exemplaren ist bas Charatteristische und die Frischheit berücksichtigt, und ein hoher Grad von Gleich: mäßigkeit des Formats gewährt viel Gefälliges. Nächstbem ift biefe Sammlung um der hoben Bollftandigkeit willen bemerkenswerth. Dlan vermißt barin fast feine ber neuesten Entbedungen. und die Suiten, welche fie von febr vielen Gattungen aufbewahrt, machen ihr Studium für bie Berhaltniffe bes Bortommens ber Fossilien wichtig und belehrend - eine bisher viel zu febr vernachläffigte und nun wieder hervorgeforderte Rudficht.

Geheime Rath Leonhard hat sich durch die Stiftung eines mineralogisch-merkantilischen Instituts Ansprüche auf den Dank des Publikums erworben. Es ist diese Anstalt förderlich für die Wissenschaft, indem sie die Mittel darbietet, um gegen Zausch oder billige Zahlung Fosilien aus allen Gegenden und Ländern, einzeln oder zu spstematischen Ganzen geordnet, zu erhalten. Geboppeltes Bertrauen gebührt diesem Unternehmen darum, weil es nicht von Gewinnsucht, sondern ausschließlich von der Liebe zur

Wiffenschaft geleitet wird.

Unter den Bildungsanstalten zur Kunst verdient die Zeichenschule eine sehr ehrenvolle Erwähnung. Herr Hofrath Westermayr, welcher diesem Institute, das vom Staate eine nur mäßige Unterstützung erhält, als erster Lehrer und Direktor vorsteht, hat um dasselbe sehr wesentliche Berdienste. Seit seiner Wiederkehr von Weimar ist der Sinn für die Kunst bedeutend geweckt worden, und man bemerkt mit Bergnügen, daß mancher der vermögenden Sinwohner kleine Bildersammlungen anzulegen beginnt. In der Zeichenschule sinden gegenwärtig zweihundert fünfzig die dreihundert Zöglinge Belehrung. Das Institut besitzt Fonds, Frachte des Erwerds der Lehrer, welche sehr nützlich zur Anschaffung von Gemälden und andern Kunstgegenständen verwendet werden könnten.

Much bie murbige Gattin bes hofrathe Beftermanr wirtt

für das Beste der Anstalt. Außer dieser Künftlerin ver-1 unter den hiefigen Malern die Namen Tischbein, Car-:, Berneaud, Franz Nickel und Deiker genannt zu n; ben genialen Rrafft und ben burch tiefes Studium geen Bury nicht zu vergeffen, die auch in der Ferne ihrer stadt Ebre machen.

lit der Emailmalerei beschäftigen sich vorzüglich Carteret und aud, und beide haben auf ben Runftlernamen die gerechtesten :ude. Außer ihnen zeichnet sich auch Franz Nickel, ein ge= er hanauer, der viele Jahre in Madrid verlebt und dafelbst er Akademie das Amt eines Adjunkten versehen, sehr voraft in jenem Zweige ber Malerei aus.

nter den hiesigen Gemäldesammlungen gebührt der des Raufs herrn D. Leisler, jungern Bruders bes Naturforschers,

Die hiefigen Bijouteriefabriten find gang besonders mertwürdig. besteben seit dem Rabre 1670 und find als die Bflanzschule her Anstalten in mehrern europäischen und deutschen hauptn anzusehen, die indessen ohne Ausnahme das Borbild nicht jten. Die Hanauer Arbeiter genießen eines fehr vortheil: 1 Rufes; überall werden sie gesucht. Die jetigen bedeutends Chefs, Gebrüder Touffaint, Souchai und Collin, g, Müller und Jünger, erhalten die Fabriken nicht nur rem Rufe, sondern find jugleich bemubt, folche mit jedem zu vervolltommnen, und fo lagt fich mit Bahrheit behaupten, Sanau Arbeiten liefert, die man weder in Paris noch in on zu fertigen weiß, ja bie nicht felten jene bes induftriöfen übertreffen. Dabei ift noch besonders das Umfaffende ber ers genannter Goldarbeiter, von dem Roben des Materials bis ollendeten Baare in der größten Mannigfaltigfeit, zu bemerten. die Teppichfabrik von herrn 3. D. Leisler und Comp. perum deswillen besondere Aufmertsamkeit, weil in berfelben inter dem Namen gezogene Wiltonteppiche befannte e in ihrer größten Bolltommenbeit bereitet wird. Man findet allein eine umfassende Auswahl geschmachvoller Deffins in donften und lebhafteften Farben, fonbern es tann auch jebe bere Beichnung gefertigt werden. Außerdem liefert diefe Kabrit eschorne und hochgeschorne Teppiche auf Sammetart, venede und schottlandische Teppiche u. f. w. Die früherhin ftattte Bereinigung von Holland mit Frankreich mar bem Absat rachtheilig, und die beutschen Sofe maren es fast allein, welche end biefer Frist ber Fabrit Beschäftigung barboten. uch die Fabrit der seidenen Tapeten verdient Ermähnung,

i fie in frühern Beiten die meisten deutschen Sofe mit ben

geschmadvollsten Ameublements versah. In der fürmischen Beriede ber letten zehn Jahre aber fanden es die Unternehmer, die Brüder Blach ierre, für rathsamer, nur solche Waaren bereiten zu lassen, die allen Klassen dienen. So sind überhaupt die Wollens und Seidenfabriken in Hanau, welche dem Kunsksinn weniger als dem allgemeinen Bedürfniß entsprechen, von entschiedenem Nupen auf Bolksmenge und Exportation gewesen; und jeht vermag man die Hossinung zu fassen, daß der offene Seehandel auch dieser Fabrikstadt einen Theil ihres vormaligen Flores wieder verschaffen werde.

### Afchaffenburg.

Auch hier befinden sich altdeutsche Gemälde aus aufgehobenen Klöstern, von Grünewald und Andern, vielleicht auch von Dürer, und sonst noch wenige, aber schäpenswerthe Kunstwerke. Sollte von den fast die zur Beschwerlichkeit zahlreichen Schäpen der Hauptstadt einiges hieher gebracht und eine Sammlung zu Genuß und Unterricht aufgestellt werden, so erhielte dieser wohlgelegene Ort wenigstens einigen Ersas für das, was er durch die Entsernung des Hoses verlor. Mancher Fremde würde hier gem verweilen.

Jest, da die in Paris aufgehäuften Schätze wieder das Freie suchen und, über Europa ausgesät, einzeln aufregen und nuten, so wär' es groß, wenn die höchsten deutschen Regierungen sich beseiserten, dassenige mit Ueberzeugung und Willen zu thun, was die überwundene Nation sich wide willig muß gesallen lassen: wir meinen, den Uebersluß der Residenzen in die Prodingstädte zu wenteilen. Nur kleinere Staaten thun wohl, ihre mäßigen Schätze beisammen auszubewahren, große können ihren Kunstreichtum nicht weit genug umherstreuen. Dadurch werden nicht allein Kunstler, sondern auch Liebhaber hervorgerusen, und je häusiger diese sind, besto mehr ist für jene gesorgt.

Ungern halten wir ben Fuß an, um uns nicht allzuweit in bie Betrachtung bes reichen Oftens zu verlieren, und tehren an bie Stelle gurud, wo ber Main sich bem Rheine nabert.

#### Darmftadt.

Das hiefige großherzogliche Museum wird wohl immer unter ben Anstalten dieser Gegenden zu den vorzüglichsten gezählt werden, und dessen musterhafte Einrichtung wird allen ähnlichen Unter nehmungen billig zur Richtschnur dienen. In dem geräumigsten lokal find die mannigsaltigsten Gegenstände ohne Prunk, aber mit Irdnung, Würde und Reinlichkeit aufgestellt, so daß man durche us mit Bewunderung im Genusse belehrt wird.

Die herrlichsten Statuen in vortrefflichen Sipsabguffen verzienen wohl zuerst genannt zu werben, an die sich zahlreiche Busten, Rörpertheile, Basteliese anschließen, alles in anständigen Räumen, ver Betrachtung so wie den Studien gleich gunstig. Die Rachbildungen in Kort von allen bedeutenden römischen, ja italianischen Monumenten, wozu sich ältere deutsche gesellen, geben dem Bautunstler zu den bedeutendsten Vergleichungen Anlaß.

Eine gabireiche Gemalbefammlung, in welcher jeber Liebhaber ich nach feinem besondern Interesse an altern und neuern Meistern zeschichtlich unterrichten oder gemuthlich ergogen kann, ist burch

nebrere Zimmer verbreitet.

Sucht man nun vergebens von den übrigen Schäten einige Rotiz zu liefern, fo muß man wünschen, baß ein Ratalog, wenn uch nur das Allgemeinste andeutend, dem Reisenden bald in die Danbe gereicht werbe: benn wie foll man fich fonft aus bem unendlichen, obgleich vortrefflich geordneten und jufammengestellten Reichthum herausfinden? Man fagt nicht zu viel, wenn man behauptet, daß Mufterftude ber Runft und Merkwurdigkeiten aller Zahrhunderte und Gegenden, welche uns betrachtungswürdig überiefert werden, hier anzutreffen sind. Bafen und Urnen aller Art, Erint: und Scherzgefäße, Bronzen aller Jahrhunderte, worunter nan die köstlichsten Kandelaber und mehrdochtige eberne Lampen bewundert, Reliquienkästchen der ältesten byzantinischen Zeit, von Erz und Schmelz, elfenbeinerne etwas fpater, Rirchengerathe jeder Art, unschätbare Sandzeichnungen ber größten Meister, so gut Altere als neuere dinesische und japanische Arbeiten, Glasgeschirre, burd Materie, Form und Schleiftunft toftbar. Und fo mußte man iortfabren, ein allgemeines Bild einer musterhaften Runftsammlung aufzustellen, und man wurde bennoch bas Ganze nicht ergrunden.

So finden sich z. B. eine große Anzahl altdeutscher Kirchenzemalde, welche, restaurirt und aufgefrischt, einer Scheinkapelle zur

porzüglichsten Bierde bienen murben.

Was jedoch beinah noch mehr als die Schäge selbst den Beschauer anspricht, ist die Lebendigkeit, welche man dieser Sammslung, als einer sich immer fortbildenden, anmerkt. Alle Fächer ind in Bewegung; überall schließt sich etwas Reues an; überall sügt sich's klarer und besser, so daß man von Jahr zu Jahr den chassenden und ordnenden Geist mehr zu bewundern hat. Selbst venn man in Bezug auf Köln die Sammlung des Herrn von hüpsch dem darmstädtischen Museum mißgönnte, so freut man kach hier des glüdlichen Geschick, welches diesem Chaos zu Theil

warb, entwicklt, gesondert und einer icon lebenbig geordneim Welt einverleibt zu werben.

Eine naturbiftorische Sammlung von gleichem Reichtbum und Bollständigkeit steht dieser Kunftsammlung zur Seite. In bellen Galerieen aufgeordnet, finden fich die brei Reiche ber Ratur, an welchen immer burch thätige Manner Reinlichfeit erhalten, bas Erfreuliche für ben Beschauer vermehrt und bie Ordnung fur ben Wiffenden und Wißbegierigen immer flarer eingerichtet wirb. Bem auch bievon nur im Allgemeinen die Rebe sein tann, so barf man wenigstens insbesondere ber Sammlung gebenten, welche, ber vergleichenben Anatomie gewibmet, jene mertwürdigen Foffilien, Refte ber aigantischen Thiere aus ber Urzeit, wie fie in bem weiten Rheinthale so oft ausgegraben werden, geordnet und erhalten vor Augen stellt. Rührend mar es bem Beschauer, viele Stude bier au finden, welche, von bem verblichenen Jugendfreunde Merd mit Liebe und Leidenschaft gesammelt, nun burch landesberrliche Reis gung und burch Sorgfalt eines nachfolgenden Naturforichers biet gerettet und gefichert lagen.

Auch fand man jenen Wunsch schon erfüllt, daß nämlich seltene Naturgegenstände, die man schwerlich je mit Augen sehen wird, neben andern wirklichen Seltenheiten aufgestellt würden. Das ungeheure Geweih, wie man sie in Irland ausgräbt, ward pu Bewunderung des Anschauenden versuchsweise auf eine Papierstäche gemalt. Möge der gefaßte Vorsat, diesen Gegenstand und ahnliche auf den großen Räumen über den Schränken abbilden zu lassen, baldigft erfüllt werden!

Gine bochft reiche, eben fo murbig als reinlich aufgeftellte Bibliothet fest ben Reisenden alsdann in Bermunderung und erregt in ihm ben Bunich, langere Beit von biefen Schaten Gebrauch machen zu können. Wie er benn auch, wenn er vollig fremd und mit hiesigen Berhaltniffen gang unbefannt mare, nothwendig auf den Geist, der einem solchen großen Rörper Leben giebt und erhalt, aufmerkfam werben mußte. Som konnte nicht einen Augenblick verborgen bleiben, daß die Reigung bes Rurften ju folden Unterhaltungen groß und entschieden fein muffe, bas er einem einsichtigen Manne, welcher planmäßig und thatig bierin ungeftort wirten tann, bas volle Bertrauen ichentte; woraus benn wieber folgt, daß bem Borgesetten nur folche Mitarbeiter gue und untergeordnet werben, welche in gleichem Ginne, mit gleichen Schritt, ohne Baufe und Uebereilung, in Giner Richtung forts arbeiten. Freilich wird alsbann eine folche vortreffliche Ginrichtung nicht als ein Bunder erscheinen, aber boch auf unserm Beltboben, wo Trennung, Unordnung und Willtur fo febr begunftigt ift, mochte fie noch immer munberbar bleiben. Erfreulich wird es als ann Jedem fein, zu feben, bag Ihro königliche Hobeit ber Großerzog fo lange Sabre unter ben ungunftigften Umftanben folde bone Neigung ununterbrochen gehegt, daß Berr Geheime Rabinets= ath Schleiermacher bas bochfte Bertrauen in foldem Grabe u verbienen und fich zu erhalten gewußt, und unter feiner Leitung eine Herren Sohne ben Kunftsammlungen und der Bibliothet vorteben, ja einen physikalischen Apparat burch Borlesungen nutbar nachen, daß herr Mungmeister Fehr den mineralogischen und eologischen Theil, nicht weniger die Konchyliensammlung so wie jerr Oberforstrath Bekker das übrige Thierreich besorgt. Kindet ian nun beim Durchschauen ber vielen Gale alles wie aus Ginem duffe, bemerkt man, daß in Jahresfrift alles planmäßig jugecommen, so wird man wohl ben Bunsch begen, daß jeder Ronervator diese Sammlung von ber artistischen, antiquarischen, natur= siffenschaftlichen, literarischen, am meisten aber von ber ethischen Seite ftudiren und jum Borbilde nehmen möchte.

Daß es auch an thätigen Künstlern nicht sehle, ist bei solchen begünstigungen wohl zu erwarten. Herr Oberbaurath Moller indet in einer Residenz, deren Straßen sich täglich mehr auszehnen, wo Privatgebäude ausgesührt, öffentliche projektirt werden, ür sein architektonisches Talent erwünsche Gelegenheit. Ferner at er sich seit mehreren Jahren auch mit Abbildung altbeutscher Bauwerke beschäftigt, und das Boisserée'sche Domwerk wird von einem Fleiß und Genauigkeit, sowie von seinem Geschmad das nzweideutigste Zeugniß ablegen. Der neuentvockte Originalriß bestölner Doms ist in seinen Händen, und ein Facsimile verselben wird im Gesolge des Boisserée'schen Werks von ihm herausgegeben; und so wird ihm denn auch die Geschichte der deutschen Baukunst ie schönsten Beiträge verdanken, indem er die alten Gebäude seines Bezirks, in Mainz, Oppenheim, Worms, Speier, Frankfurt u. s. w. zeichnen und in Kupfer stechen zu lassen beschäftigt ist.

Herr Primavesi, rühmlich bekannt durch eigenhandig rabirte andschaftliche Darstellungen, arbeitet sleißig immer fort. Er hat sie mühsame Arbeit unternommen, die Rheingegenden, von den widen Quellen herab, nach der Natur zu zeichnen. Das daraus ntstehende Werk wird heftweise nebst einer kurzen Beschreibung weraustommen, und so werden auch auf diesem Wege die an den weutschen Hauptsluß gränzenden Merkwürdigkeiten künstlerisch in Berbindung gebracht.

## Beidelberg.

Diese Stadt, von so mancher Seite merkwürdig, beschäftigt mb unterbalt ben Besuchenden auf mehr als Eine Beise. Der

Beg jedoch, welchen wir zu unsern Zweden eingeschlagen haben, führt und zuerst in die Sammlung alter Gemalbe, welche, vom Rieberrhein herausgebracht, seit einigen Jahren als besondere Ziede des Orts, ja der Gegend angesehen werden kann.

Indem ich nun die Boisserée'sche Sammlung nach einer jährigen Baufe zum zweiten Dal betrachte, in ihren Sinn und Abficht tiefer eindringe, auch nicht abgeneigt bin, barüber ein Bort öffentlich auszusprechen, fo begegnen mir alle porgefühlten Schwierigteiten; benn weil aller Borzug der bildenden Runft barin besteht, bat man ihre Darstellungen mit Worten zwar andeuten, aber nicht ausbruden tann, fo weiß ber Ginfichtige, bag er in foldem Ralle ein Unmögliches übernähme, wenn er fich nicht au feiner Babn felbst Dag und Biel fegen wollte. Da ertennt er benn, bag auf hiftorischem Wege bier bas Reinste und Ruslichste au wirten ift: er wird ben Borfat faffen, eine fo mohl verfebene und mohl geordnete Sammlung baburch zu ehren, daß er nicht fowohl von ben Bildern felbst als von ihrem Bezug unter einander Recenschaft zu geben trachtet; er wird fich vor Bergleichungen nach außen im Einzelnen hüten, ob er gleich bie Kunftepoche, von welcher hier die Rede ist, aus entfernten, burch Zeit und Ort geschiedenen Kunstthätigkeiten ableiten muß. Und so wird er ben kostbaren Werken, mit denen wir uns gegenwärtig beschäftigen, an ihrem Plat volltommenes Recht widerfahren laffen und fie bergestalt behandeln, daß ihnen der grundliche Beschichtstenner aus ibre Stelle in bem großen Rreife ber allgemeinen Runftwelt anweisen maa.

Als Einleitung hierzu, und damit das Besondere dieser Samme lung beutlicher berportrete, ift vor allen Dingen ibre Entfteling ju bebenten. Die Gebruber Boifferee, melde folde in Gefelle schaft mit Bertram gegenwärtig besigen und ben Gemis ber felben mit Runftfreunden auf bas Offenfte theilen, maren fraber dem Raufmannstande geweibt und batten auf biefen Amed ifer Studien sowohl zu hause als auswärts in großen handelsftabten gerichtet. Indeffen suchten fie jugleich einen Erieb nach boberer Bildung ju befriedigen, wozu fie icone Gelegenheit fanben, als auf die Rolner neuerrichtete Schule vorzügliche beutsche Danner ju Lehrern berufen wurden. Daburch gewannen fie eine jenen Gegenden feltenere Ausbildung. Und obgleich ihnen, bie fich von Rugend auf von alten und neuen Runftwerten umgeben gefeben. Freude baran und Liebe berfelben angeboren und anergogen fein mußte, fo war es boch eigentlich ein Zufall, ber bie Reigung, bergleichen zu besiten, erwedte und zu bem lobenswürdiaften Unternehmen ben Anlaß gab.

Man erinnere fich jenes Junglings, ber am Stranbe bes

Reeres einen Auberpsiock fand und, durch das Wohlgefallen an iesem einsachen Wertzeug bewogen, sich ein Ruder, darauf einen tahn, hiezu Mast und Segel anschafte und, sich erst an Userzihrten vorübend, zulet muthig in die See stach und mit immer ergrößertem Fahrzeug endlich zu einem reichen und glücklichen laussachen. Diesem gleich erhandelten unsere Jünglinge ställig eines der auf den Trodel gesprengten Kirchenbilder um en geringsten Breis, dalb mehrere; und indem sie durch Besit nd Wiedertstellung immer tieser in den Werth solcher Arbeiten indrangen, verwandelte sich die Neigung in Leidenschaft, welche ch mit wachsender Kenntniß im Besig guter und vortresslicher Inge immer verwehrte, so daß es ihnen keine Auspestrung schien, venn sie durch lossspieligen Reisen, neue Anschaffungen und sonstiges Internehmen einen Theil ihres Vermögens so wie ihre ganze Zeit uf die Ausschhrung des einmal gesasten Vorsabes verwendeten.

Jener Trieb, die alten beutschen Baubenkmale aus der Bersessenheit zu ziehen, die bessern in ihrer Reinheit darzustellen und aburch ein Urtheil über die Berschlimmerung dieser Bauart setzusehen, wurde gleichermaßen beledt. Ein Bemühen schritt neben en andern sort, und sie sind nun im Stande, ein in Deutschzund ungewöhnliches Prachtwert herauszugeben und eine aus zweizundert Bildern bestehende Sammlung vorzuweisen, die an Selteneit, Reinheit, glüdlicher Erhaltung und Wiederherstellung, besonders aber an reiner geschichtlicher Folge, ihres Gleichen schwerlich aben möchte.

Um nun aber, so viel als es mit Worten geschehen kann, ierüber verständlich zu werden, muffen wir in ältere Zeiten zurückehen, gleichwie Derjenige, der einen Stammbaum ausarbeiten oll, so weit als möglich von den Zweigen zur Wurzel dringen nuß: wobei wir jedoch immer voraussegen, daß dem Leser dies Sammlung entweder wirklich oder in Gedanken gegenwärtig sei, icht weniger, daß er sonstilige Kunstwerke, deren wir erwähnen, leichfalls kenne und mit nüchternem Sinn sich ernstlich mit uns mterrichten wolle.

Durch militärisches und politisches Unheil war das römische keich auf einen Grad von Berwirrung und Erniedrigung gesunken, waß gute Anstalten jeder Art und also auch die Kunstsertigkeit von er Erde verschwanden. Die noch vor wenigen Jahrhunderten so wochstehende Kunst hatte sich in dem wilden Kriegs: und heerest vesen völlig verloren, wie und die Münzen dieser so sehr erz niedrigten Zeiten den deutlichsten Beweis geben, wo eine Unzahl kaiser und Kaiserlinge sich nicht entehrt fanden, in der fragensaftesten Gestalt auf den schlechten Rupserpsennigen zu erscheinen

und ihren Solbaten statt ehrenvollen Solbes ein bettelhaftes Almosen kummerlich zu spenden.

Der driftlichen Kirche bagegen sind wir die Erhaltung der Kunst, und wäre es auch nur als Junken unter der Asche, schuldig. Denn obgleich die neue innerliche, sittlich-sanstmuthige Lehre jene außere, träftig-sinnliche Kunst ablehnen und ihre Werke, wo nicht zerstören, doch entfernen mußte, so lag doch in dem Geschiche lichen der Religion ein so vielsacher, ja unendlicher Same als in keiner andern, und daß dieser, selbst ohne Wollen und Buthun der neuen Bekenner, aufgehen würde, lag in der Natur.

Die neue Religion bekannte einen obersten Gott, nicht so töniglich gebacht wie Zeus, aber menschlicher; benn er ist Bater eines geheimnisvollen Sohnes, der die sittlichen Eigenschaften ber Gottheit auf Erden darstellen sollte. Zu beiden gesellte sich eine statternde unschuldige Taube, als eine gestaltete und gekühlte Flamme, und bildete ein wundersames Rleeblatt, wo umber ein seliges Geisterchor in unzähligen Abstufungen sich versammelte. Die Mutter senes Sohnes konnte als die reinste der Frauen versehrt werden; denn sich michen Alterthum war Jungesträulichkeit und Mutterschaft verbunden denkbar. Zu ihr tritt ein Greiß, und von oben her wird eine Misheirath gebilligt, damit es dem neugeborenen Gotte nicht an einem irdischen Bater pu Schein und Aflege sehlen möge.

Was nun beim Erwachsen und bei endlicher Thätigkeit bieses göttlich: menschliche Wesen für Anziehungskraft ausübt, zeigt und die Masse und Mannigfaltigkeit seiner Jünger und Anhänger namelichen und weiblichen Geschlechts, die sich, an Alter und Charakteren verschieden, um den Einen versammeln: die aus der Menge hervortretenden Apostel, die vier Annalenschreiber, so manche Bekenner aller Art und Stände, und von Stephanus an eine Reise Martver.

Gründet sich nun ferner dieser neue Bund auf einen altern, bessen Ueberlieserungen bis zu Erschaffung der Welt reichen und auch mehr historisch als dogmatisch sind; bringen wir die ersten Eltern, die Erzväter und Richter, Propheten, Könige, Wieder hersteller in Anschlag, deren seder sich besonders auszeichnet oder auszuzeichnen ist: so sehen wir, wie natürlich es war, daß Kunk und Kirche in einander verschmolzen und eins ohne das andere nicht zu bestehen schien.

Wenn baher die hellenische Kunft vom Allgemeinen begann und sich ganz spät ins Besondere verlor, so hatte die chriftliche ben Bortheil, von einer Unzahl Individualitäten ausgehen pr können, um sich nach und nach ins Allgemeine zu erheben. Ran thue nur noch einen Blid auf die hererzählte De biftorische und mythischer Gestalten; man erinnere sich, daß von jeder bebeutend charakteristische Handlungen gerühmt werden, daß serner
ber neue Bund zu seiner Berechtigung sich im alten symbolisch wiederzusinden bemüht war, und sowohl historisch irdische als himmlisch geistige Bezüge auf tausendsache Weise anspielten, so sollten freilich auch in der bildenden Kunst der ersten christlichtirchlichen Jahrhunderte schöne Denkmäler übrig geblieben sein.

Allein die Welt war im Ganzen zu sehr verworren und gebrudt; die immer wachsende Unordnung vertrieb die Bildung aus dem Westen; nur Byzanz blieb noch ein sester Sitz für die Kirche

Beboch hatte leiber in dieser Gooche der Orient schon ein

und die mit ihr verbundene Runft.

•

trauriges Unsehen, und mas die Kunft betrifft, blübten jene obenaenannten Individualitäten nicht fogleich auf, aber fie verhinderten boch, daß ein alter, starrer, mumienhafter Styl nicht alle Be= beutsamkeit verlor. Man unterschied immerfort die Gestalten; aber biefen Unterschied fühlbar ju machen, schrieb man Name für Name auf bas Bild ober unter daffelbe, bamit man ja unter ben immer baufiger und baufiger werdenden Beiligen und Martyrern nicht einen ftatt bes andern verehrte, sondern einem jeden fein Recht, wie billig, bewahrte. Und so ward es benn eine firchliche Un= gelegenheit, die Bilder zu fertigen. Dieß geschah nach genauer Borichrift unter Aufsicht ber Geistlichkeit, wie man fie benn auch burch Weihe und Wunder bem einmal bestehenden Gottesdienste völlig aneignete. Und so werben bis auf ben heutigen Tag die unter ben Glaubigen ber griechischen Rirche ju Saufe und auf Reisen verehrten Andachtsbilber in Susbal, einer Stadt bes ein= undamangigften Gouvernements von Rugland, und beren Umgebung, unter Aufficht ber Geiftlichkeit gefertigt; baber benn eine große Uebereinstimmung erwachsen und bleiben muß.

Rehren wir nun nach Byzanz und in jene besprochene Zeit zurud, so läßt sich bemerken, daß die Religion selbst durchaus einen diplomatisch pedantischen Charakter, die Feste hingegen die

Seftalt von Sof= und Staatsfesten annehmen.

Dieser Begranzung und Harmadigkeit ist es auch juzuschreiben, baß selbst bas Bilberstürmen ber Kunft keinen Bortheil gebracht bat, indem die bei dem Siege der Hauptpartei wiederhergestellten Bilber den alten völlig gleich sein mußten, um in ihre Rechte einzutreten.

Bie sich aber die tristeste aller Erscheinungen eingeschlichen, daß man, wahrscheinlich aus ägyptischen, athiopischen, abpsinischen Anlässen, die Mutter Gottes braun gebildet und dem auf dem Tuche Beronita's abgedrucken Heilandsgesicht gleichsalls eine Mohrensfarbe gegeben, mag sich bei besonderer Bearbeitung der Kunst.

geschichte jenes Theils genauer nachweisen lassen; Alles aber beutet auf einen nach und nach immer mehr verkummerten Zustand, besten völlige Auflösung immer noch später erfolgte, als man hätte vermutben sollen.

hier muffen wir nun beutlich zu machen suchen, was bie byzantinische Schule, von ber wir wenig Löbliches zu sagen wußten, in ihrem Innern noch für große Berbienste mit sich trug, die aus der hoben Erbschaft älterer griechischer und römischer Bopfahren tunstmäßig auf sie übergegangen, gilbenmäßig aber in ihr erbalten worden.

Denn wenn wir sie früher nicht mit Unrecht mumisirt genannt haben, so wollen wir bebenken, daß bei ausgehöhlten Körpern, bei vertrockneten und verharzten Muskeln bennoch die Gestalt bes Gebeins ihr Recht behaupte. Und so ist es auch hier, wie eine weitere Aussuhrung zeigen wird.

Die höchste Aufgabe ber bilbenden Kunft ift, einen bestimmten Raum zu verzieren, oder eine Zierde in einen unbestimmten Raum zu setzer; aus dieser Forderung entspringt alles, was wir tunstegerechte Komposition heißen. Hierin waren die Griechen, und nach

ihnen bie Römer, große Meifter.

Alles, was uns daher als Zierde ansprechen soll, muß gegliedert sein, und zwar im höhern Sinne, daß es aus Theilen bestehe, die sich wechselsweise auf einander beziehen. Heize wird ersordert, daß es eine Mitte habe, ein Oben und Unten, ein Hüben und Drüben, woraus zuerst Symmetrie entsteht, welche, wenn sie dem Verstande völlig saslich bleibt, die Zierde auf der geringsten Stuse genannt werden kann. Ze mannigsaltiger dam aber die Glieder werden und je mehr jene anfängliche Symmetrie versschaften, verstedt, in Gegensäpen abgewechselt, als ein offenbares Geheimniß vor unsern Augen steht, desto angenehmer wird die Zierde sein und ganz vollsommen, wenn wir an jene ersten Grundlagen dabei nicht mehr denken, sondern als von einem Willfürlichen und Zusälligen überrascht werden.

An jene strenge, trodene Symmetrie hat sich die brantinische Schule immersort gehalten, und obgleich dadurch ihre Bilder steif und unangenehm werden, so tommen doch Fälle vor, wo durch Abwechslung der Gliederstellung bei Figuren, die einander end gegenstehen, eine gewisse Anmuth hervorgebracht wird. Dieses Borzug also, ingleichen jene oben gerühmte Mannigsaltigkeit der Gegenstände alt- und neutestamentlicher Ueberlieserungen, verbreiteten diese öftlichen Kunst- und Handwertsgenossen über die damas

ganze bekehrte Welt.

Bas hierauf in Italien fich ereignet, ift allgemein befannt. Das prattische Talent war gang und gar verschwunden, und alles,

was gebildet werden sollte, bieng von den Griechen ab. Thuren bes Tempels St. Baul außerhalb ber Mauern murben im eilften Jahrhundert zu Konstantinopel gegossen und die Felder berfelben mit eingegrabenen Figuren abscheulich verziert. Ru eben biefer Zeit verbreiteten sich griechische Malerschulen burch Italien; Ronftantinopel sendete Baumeister und Musivarbeiter, und Diese bebedten mit einer traurigen Runft ben zerftörten Weften. aber im breizehnten Jahrhundert das Gefühl an Wahrheit und Lieblichkeit ber Ratur wieder aufwachte, so ergriffen die Italianer fogleich die an den Bygantinern gerühmten Berbienfte, die som= metrische Romposition und ben Unterschied ber Charaftere. Dieses gelang ihnen um so eber, als fich ber Sinn für Form schnell hervorthat. Er konnte bei ihnen nicht ganz untergehen. Prächtige Gebäude des Alterthums standen Rahrbunderte vor ihren Augen. und die erhaltenen Theile der eingegangenen oder gerftorten wurden fogleich wieder zu firchlichen und öffentlichen 3meden benutt. Die berrlichsten Statuen entgiengen bem Berberben, wie benn bie beiben Roloffen niemals verschüttet worden. Und so war denn auch noch jede Trummer gestaltet. Der Romer besonders konnte den Ruß nicht niedersegen, ohne etwas Geformtes zu berühren, nicht seinen Garten, sein Felb bauen, ohne bas Röftlichfte an ben Tag qu förbern. Wie es in Siena, Florenz und sonst ergangen, barf und bier nicht aufbalten, um fo weniger, als jeder Runftfreund fich sowohl hierüber als über bie sammtlichen schon besprochenen Gegenstände aus dem bochft ichatbaren Wert des herrn b'Agincourt auf bas genaueste unterrichten fann.

Die Betrachtung jedoch, daß die Benetianer, als Bewohner von Kuften und Niederungen, den Sinn der Farbe bei sich so bald aufgeschlossen gefühlt, ist uns hier wichtig, da wir sie als Uebergang zu den Niederländern benutzen, bei denen wir dieselbe Eigenschaft antressen.

Und so nähern wir uns benn unserm eigentlichen Ziele, bem Rieberrhein, welchem zu Liebe wir jenen großen Umweg zu machen

nicht angestanden.

Rur mit Wenigem erinnern wir uns, wie die Ufer dieses herrlichen Flusses von römischen Heeren durchzogen, friegerisch besestigt, bewohnt und fräftig gebildet worden. Führt nun sogar die dortige vorzuglichste Kolonie den Namen von Germanicus Gemahlin, so bleibt uns wohl tein Zweisel, daß in jenen Zeiten große Kunstbemühungen daselbst stattgefunden; denn es mußten ja dei solchen Anlagen Kunstler aller Art, Baumeister, Bildhauer, Töpfer und Münzsmeister, mitwirten, wie uns die vielen Reste bezeugen können, die man ausgrub und ausgrädt. In wiesern in späterer Zeit die Mutter Koustanins des Großen, die Gemahlin Otto's hier gewirtt,

bleibt den Geschichtsforschern zu untersuchen. Unsere Absicht fördert es mehr, ber Legende naber zu treten und in ihr oder hinter ihr einen welthistorischen Sinn auszuspähen.

Man läßt eine britannische Bringeffin Urfula über Rom. einen afritanischen Bringen Gereon gleichfalls über Rom nach Röln gelangen, jene mit einer Schaar von edlen Jungfrauen. Diesen mit einem Gelbendor umgeben. Scharffinnige Manner. welche durch den Duft der Ueberlieferung hindurchschauen, theilten bei diesen Ueberlieferungen Folgendes mit. Wenn zwei Barteien in einem Reiche entstehen und fich unwiderruflich von einander trennen, wird fich die schwächere von dem Mittelpuntte entfernen und der Granze zu nähern suchen. Da ist ein Spielraum für Fattionen, dabin reicht nicht fogleich ber torannische Wille. Dort macht allenfalls ein Prafekt, ein Statthalter fich felbst burch Dis vergnügte ftart, indem er ihre Gesinnungen, ihre Meinungen bulbet, begunstigt und wohl gar theilen mag. Diese Unficht hat für mich viel Reig; benn wir haben bas abnliche, ja gleiche Schauspiel in unfern Tagen erlebt, welches in grauer Borzeit auch mehr als einmal stattfanb. Gine Schaar ber ebelften und bravften drifts lichen Ausgewanderten, eine nach der andern begiebt fic nach ber berühmten icon gelegenen agrippinischen Rolonie, wo fie, wohl aufgenommen und geschütt, eines beitern und frommen Lebens in ber herrlichften Gegend genießen, bis fie ben gewalt famen Magregeln einer Gegenpartei fcmablich unterliegen. Betrachten wir die Art des Martyrthums, wie Ursula und ihre Gefellschaft baffelbe erlitten, jo finden wir nicht etwa jene absurben Geschichten wiederholt, wie in dem bestialischen Rom garte, une idulbige, bober gebildete Menschen von hentern und Thieren ge martert und gemordet werden, jur Schauluft eines mabnfinnigen untern und obern Pobels; nein, wir seben in Koln ein Blutbab, bas eine Partei an ber andern ausübt, um fie schneller aus bem Wege zu raumen. Der über die ebeln Jungfrauen verbangte Mord gleicht einer Bartholomausnacht, einem Septembertage; eben jo icheint Gereon mit ben Seinen gefallen zu fein.

Burbe nun zu gleicher Zeit am Oberrhein bie thebaische Legion niebergemetelt, so finden wir und in einer Epoche, wo nicht etwa bie herrschende Partei eine heranwachsende zu unterbruden, sondern eine ihr zu Kopf gewachsene zu vertilgen strebt.

Alles bisher Gesagte, obgleich in möglichster Kurze, boch umständlich ausgesührt, war höcht nöthig, um einen Begriff ber nieberländischen Kunstschule zu gründen. Die byzantinische Malenschule hatte in allen ihren Verzweigungen mehrere Jahre wie über ben ganzen Westen auch am Rhein geherrscht und einheimische Gesellen und Schüler zu allgemeinen Kirchenarbeiten gebildet; baber

ich benn auch manches Trodene, jener büstern Schule völlig Aehniche in Köln und in der Nachbarschaft findet. Allein der Nationalsharakter, die klimatische Einwirkung thut sich in der Kunstgeschickte
vielleicht nirgend so schön hervor als in den Rheingegenden, deßsalb wir auch der Entwicklung dieses Punktes alle Sorgsalt gönnen
und unserm Bortrag freundliche Ausmerksamkeit erbitten.

Wir übergeben die wichtige Epoche, in welcher Karl ber Große rie linke Rheinseite von Mainz bis Aachen mit einer Reihe von Residenzen bepflanzte, weil die daraus entsprungene Bildung auf ie Malerkunst, von der wir eigentlich reden, keinen Einfluß hatte. Denn jene orientalische buftere Trodenheit erheiterte fich auch in riefen Gegenden nicht vor dem dreizehnten Jahrhundert. Nun aber richt ein frobes Naturgefühl auf einmal durch, und zwar nicht twa als Nachahmung bes einzelnen Wirklichen, sondern es ift ine bebagliche Augenluft, die sich im Allgemeinen über die finniche Welt aufthut. Apfelrunde Knaben: und Mädchengesichter, iformiges Manner: und Frauenantlig, wohlhäbige Greise mit ließenden ober gekrauften Barten, bas ganze Geschlecht gut, fromm mb beiter, und fämmtlich, obgleich noch immer charafteriftisch jenug, burch einen garten, ja weichlichen Binfel bargeftellt. Chen o verhalt es fich mit ben Farben. Auch biefe find heiter, flar, a traftig, ohne eigentliche Harmonie, aber auch ohne Buntheit, purchaus dem Auge angenehm und gefällig.

Die materiellen und technischen Kennzeichen ber Gemalbe, die vir hier charakteristren, sind der Goldgrund, mit eingedruckten deiligenscheinen ums haupt, worin der Name zu lesen. Auch ist die glänzende Metallstäche oft mit wunderlichen Blumen tapetentrig gestempelt, oder durch braune Umrisse und Schattrungen zu vergoldetem Schnigwert scheindar umgewandelt. Daß man diese Bilder dem dreizehnten Jahrhundert zuschreiben könne, bezeugen iesenigen Kirchen und Kapellen, wo man sie, ihrer ersten Betimmung gemäß, noch aufgestellt gesunden. Den stärksten Beweis siebt aber, daß die Kreuzgänge und andere Räume mehrerer kirchen und Klöster mit ähnlichen Bildern, an welchen dieselbigen Merkmale anzutressen, ihrer Erbauung gleichzeitig, gemalt gewesen.

Unter ben in der Boisserée'schen Sammlung besindlichen Bilzern steht eine heilige Veronika billig oben an, weil sie zum Beleg des bisher Gesagten von mehrern Seiten dienen kann. Man wird vielleicht in der Folge entdeden, daß dieses Bild, was komposition und Zeichnung betrifft, eine herkömmliche byzantinische weilige Vorstellung gewesen. Das schwarzbraune, wahrscheinlich tachgedunkelte, dorngekrönte Antlit ist von einem wundersamen, wel schwarzlichen Ausdrucke. Die Zipfel des Tuchs werden von ver heiligen gehalten, welche, kaum ein Drittel Lebensgröße,

bahinter fteht und bis an die Bruft bavon bebedt wirb. Sooft am muthig find Mienen und Geberben; bas Tuch ftoft unten auf einen angebeuteten Rußboben, auf welchem in den Eden bes Bilbes an jeder Seite brei gang fleine, wenn fie ftunden, bochftens fuß hobe, singende Engelchen sipen, die in zwei Gruppen so foon und fünftlich zusammengerudt find, bag bie bochfte Forberung an Romposition baburch volltommen befriedigt wirb. Die gange Dent weise bes Bildes deutet auf eine bertommliche, überlegte, burchgegrbeitete Runft; benn welche Abstrattion gebort nicht bagn, bie aufgeführten Geftalten in brei Dimenfionen binguftellen und bas Bange burchgangig ju fombolifiren? Die Rorperchen ber Engel, besonders aber Ropfden und Sandden, bewegen und ftellen fic jo schön gegen einander, daß dabei nichts zu erinnern übrig bleibt. Begrunden wir nun hiemit bas Recht, bem Bilbe einen brans tinischen Ursprung zu geben, so notbigt une bie Anmuth und Weichheit, womit die Heilige gemalt ift, womit die Rinder bar gestellt find, die Ausführung bes Bilbes in jene nieberrbeinische Epoche ju feten, die wir icon weitläufig charafterifirt haben. S übt baher, weil es bas boppelte Element eines ftrengen Gebantens und einer gefälligen Ausführung in fich vereinigt, eine ungland liche Gewalt auf die Beschauenden aus; wozu denn der Kontraf bes furchtbaren, medusenhaften Angesichtes zu ber zierlichen Rung frau und ben anmutbigen Kindern nicht wenig beitragt.

Einige größere Tafeln, worauf mit eben fo weichem, angenehmem Binfel, heitern und erfreulichen Farben Apoftel und Rirden väter, halb Lebensgröße, zwischen golbenen Binnen und andern architektonisch gemalten Zierrathen, gleichsam als farbige Sonis bilder, inne stehen, geben uns zu abnlichen Betrachtungen Anlah beuten aber jugleich auf neue Bedingungen. Es ift namlich gegen bas Ende bes sogenannten Mittelalters die Blaftit auch in Deutschland ber Malerei vorgeeilt, weil fie ber Bautunft unentbebrlichet, ber Sinnlichkeit gemäßer und bem Talente naber gur Sand war. Der Maler, wenn er aus bem mehr ober weniger Manierirten fic burd eigene Unichauung ber Wirklichfeit retten will. bat ben boppelten Weg, die Nachahmung der Natur ober die Rachbildung icon vorbandener Runftwerte. Wir verfurgen baber in biefes malerischen Spoche bem nieberlandischen Runftler teineswegs fein Berbienst, wenn wir die Frage aufwerfen, ob nicht biefe bier mit lieblicher Beichheit und Bartheit in Gemalben aufgeführten. reich, aber frei bemantelten beiligen Manner Rachbilbungen von geschnitten Bilbniffen seien, die, entweder ungefarbt ober gefart, amischen abnlichen vergolbeten architektonischen wirklichen Sonis werten geftanden. Wir glauben uns zu biefer Bermuthung befonders berechtigt burch bie ju ben Sugen biefer Beiligen in ver zierten Fächern gemalt liegenden Schädel, woraus wir denn folgern, daß diese Bilder ein irgendwo aufgestelltes Reliquiarium mit dessen Bierrathen und Figuren nachahmen. Ein solches Bild nun wird um destwangenehmer, als ein gewisser Ernst, den die Plastit vor der Malerei immer voraus hat, durch eine freundliche Behandlung würdig hindurchsieht. Alles, was wir hier behaupten, mag sich in der Folge noch mehr bestätigen, wenn man auf die freilich zerstreuten altstrechlichen Ueberreste eine vorurtheilsfreie Ausmerksamseit wenden wird.

Benn nun schon zu Ansang des dreizehnten Jahrhunderts Bolfram von Cschildach in seinem Barzival die Maler von Köln und Maestricht gleichsam sprüchwörtlich als die besten von Deutschand aufführt, so wird es Riemand wundern, daß wir von alten Bildern dieser Gegenden so viel Gutes gesagt haben. Run aber fordert eine neue, zu Ansang des sunszehnten Jahrhunderts eine tretende Epoche unsere ganze Ausmerksamleit, wenn wir derselben gleichsalls ihren entschiedenen Charakter abzugewinnen gedenken. The wir aber weiter gehen und von der Behandlungsweise sprechen, welche sich nunmehr hervorthut, erwähnen wir nochmals der Gegenskände, welche den niederrheinischen Malern vorzüglich gegeben waren.

Wir bemerkten schon oben, daß die Hauptheiligen jener Gegend eble Jungfrauen und Jünglinge gewesen, daß ihr Tod nichts von ben widerlichen Bufälligkeiten gehabt, welche bei Darftellung anderer Mariprer ber Runft fo außerft unbequem fallen. Doch jum bochften Blud mogen es fich die Maler bes Nieberrheines gablen, daß die Sebeine der drei morgenländischen frommen Könige von Mailand nad Roln gebracht murben. Bergebens durchsucht man Geschichte, Rabel, Ueberlieferung und Legende, um einen gleich gunftigen, reichen, gemuthlichen und anmuthigen Gegenstand auszufinden als ben, ber fich bier barbietet. Zwischen verfallenem Gemauer, unter tummerlichem Obbach, ein neugeborener und doch schon sich selbst bewußter Anabe, auf der Mutter Schooß gepflegt, von einem Greife besorat. Bor ibm nun beugen fich die Burbigen und Großen der Welt, unterwerfen der Unmundigkeit Berehrung, der Armuth Schape, ber Niedrigkeit Kronen. Ein gablreiches Gefolge ftebt verwundert über bas feltsame Ziel einer langen und beschwerlichen Reise. Diesem allerliebsten Gegenstande sind die nieder= ländischen Maler ihr Glud schuldig, und es ist nicht zu verwundern, daß sie, denselben tunftreich zu wiederholen, Nahrbunderte burd nicht ermübeten. Run aber kommen wir an ben wichtigen Schritt, welchen die rheinische Runft auf ber Granze bes vierzehnten und funfzehnten Jahrhunderts thut. Schon langft waren die Runftler, wegen der vielen darzustellenden Charaftere, an die Manniafaltigkeit ber Natur gewiesen; aber fie begnugten fic an einem allgemeinen Ausbrud berfelben, ob man gleich bie und ba etwas Portratartiges mahrnimmt. Run aber wird ber Meifter Wilhelm von Köln ausbrudlich genannt, welchem in Rachbildung menschlicher Gesichter Niemand gleichgekommen fet. Diefe Gigenschaft tritt nun in dem Dombild zu Roln auf bas bemundernsmurdigste bervor, wie es benn überhaupt als bie Achse ber nieberrheinischen Runftgeschichte angesehen werben tann. Rur ift ju wünschen, baß fein mahres Berbienft biftorifc tritifd anerkannt bleibe. Denn freilich wird es jest bergeftalt mit homnen umräuchert, daß zu befürchten ift, es werbe bald wieder fo berbustert por den Augen des Geistes ba steben, wie es ebemals. von Lampen = und Rergenruß verdunkelt, ben leiblichen Mugen entzogen gewesen. Es besteht aus einem Mittelbilbe und zwei Seitentafeln. Auf allen breien ift ber Goldgrund, nach Maggabe bet bisher beschriebenen Bilder, beibehalten. Ferner ift ber Teppia binter Maria mit Stempeln gepreßt und bunt aufgefärbt. 3mm Uebrigen ist dieses sonst so häufig gebrauchte Mittel burchaus veridmabt; ber Maler wird gewahr, bag er Brotat und Damaft, und was fonft farbenwechselnd, glangend und icheinend ift, burd seinen Binsel hervorbringen konne und mechanischer Sulfemittel nicht weiter bedürfe.

Die Figuren des Hauptbildes so wie der Seitenbilder beziehen sich auf die Mitte, symmetrisch, aber mit viel Mannigsaltigkeit bedeutender Kontraste an Gestalt und Bewegung. Die herkdmuslich byzantinische Maxime herrscht noch vollkommen, doch mit Lieblichkeit und Freiheit beobachtet.

Ginen verwandten Nationalcharakter hat die sammtliche Menge, welche weiblich die beilige Ursula, ritterlich den Gereon, ins Orientalische maskirt, die Hauptgruppe umgiedt. Bolltommen Porträt aber sind die beiden knieenden Könige, und ein Gleiches möchten wir von der Mutter behaupten. Weitläufiger über diese reiche Zusammensehung und die Verdienste derselben wollen wir und hier nicht aussprechen, indem das Taschenbuch für Freunde altdeutscher Zeit und Kunst und eine sehr willkommene Weitbung dieses vorzüglichen Werkes vor Augen legt, nicht weniger eine ausreichende Beschreibung hinzusügt, welche wir mit reineren Dank erkennen würden, wenn nicht darin eine enthusiastische Ropkle waltete, unter deren Einsluß weder Kunst noch Wissen gedelben kann.

Da dieses Bild eine große Uebung des Meisters voraussetz, so mag sich bei genauerer Untersuchung noch ein und das andere der Art tunftig vorsinden, wenn auch die Zeit Manches gerfickt und eine nachfolgende Kunst Manches verdrängt hat. Für uns if es ein wichtiges Dokument eines entschiedenen Schrittes, der sich von der gestempelten Wirklichkeit losmacht und von einer allgemeinen Nationalgesichtsbildung auf die vollkommene Wirklichkeit des Porträts losarbeitet. Nach dieser Ableitung also halten wir uns überzeugt, daß dieser Künstler, er heiße auch, wie er wolle, acht deutschen Sinnes und Ursprungs gewesen, so daß wir nicht nöthig haben, italiänische Sinstliffe zu Erklärung seiner Verdienste berdeizurufen.

Da dieses Bild 1410 gemalt ift, so stellt es sich in die Epoche. wo Johann van End icon als entichiebener Runftler blübte, und so bient es uns, das Unbegreifliche ber Endischen Bortrefflichteit einigermaßen zu erklaren, indem es bezeugt, mas für Beitgenoffen ber genannte vorzügliche Mann gehabt habe. Wir nannten das Dombild die Achfe, worauf sich die altere niederlandische Runft in die neue dreht, und nun betrachten wir die Epcischen Berte als zur Epoche ber völligen Umwälzung jener Runft gebörig. Schon in ben ältern byzantinische niederrheinischen Bildern finden wir die eingedruckten Teppiche manchmal perspektivisch. obgleich ungeschickt behandelt. Im Dombild erscheint teine Berfpettive, weil der reine Goldgrund alles abschließt. Run wirft End alles Bestempelte, so wie den Goldgrund völlig meg; ein freies Lokal thut sich auf, worin nicht allein die Hauptpersonen, sondern auch alle Rebenfiguren volltommen Bortrat find, von Angeficht, Statur und Rleidung, so auch völlig Porträt jede Nebenfache.

So ichwer es immer bleibt, Rechenschaft von einem folchen Manne zu geben, so magen wir boch einen Bersuch, in hoffnung, baß bie Unschauung seiner Werte bem Lefer nicht entgeben werbe, und hier zweifeln wir keinen Augenblid, unsern End in die erste Rlaffe berjenigen zu setzen, welche die Natur mit malerischen Kähigfeiten begabt bat. Bugleich ward ihm bas Glud, in ber Beit einer technisch hochgebildeten, allgemein verbreiteten und bis an eine gewisse Granze gelangten Kunft zu leben. hiezu tam noch, daß er eines höhern, ja bes höchsten technischen Bortheils in ber Malerei gewahrte; benn es mag mit ber Erfindung ber Delmalerei beschaffen sein, wie es will, so möchten wir nicht in Zweifel gieben, baß End ber erfte gewesen, ber dlige Substangen, bie man fonft über die fertigen Bilder jog, unter die Farben felbst ge= mischt, aus ben Delen die am leichtesten trodnenben, aus ben Farben die flarften, die am wenigften bedenden ausgesucht habe, um beim Auftragen berfelben bas Licht bes weißen Grundes und Farbe burch Farbe nach Belieben burchscheinen zu laffen. Weil nun die ganze Kraft der Farbe, welche an sich ein Dunkles ist, nicht baburch erregt wird, bag Licht bavon jurudicheint, fondern daß es burch fie burchscheint, so ward burch biefe Entbedung und Bebandlung zugleich bie bochfte phyfifche und artiftische Forberung befriedigt. Das Gefühl aber für Farbe batte ibm, als einem Nieberlander, die Natur verliehen. Die Macht ber Farbe mar ibm wie seinen Beitgenoffen befannt, und fo brachte er es babin, daß er, um nur von Gewändern und Teppichen zu reben, ben Schein ber Tafel weit über alle Erscheinung ber Wirflichkeit er bob. Ein foldes muß benn freilich die achte Runft leiften; benn bas wirkliche Sehen ist, sowohl in bem Auge als an ben Gegenftanden, burch unendliche Bufälligkeiten bedingt, ba bingegen ber Maler nach Gefeten malt, wie die Gegenstände, burch Licht, Schatten und Farbe von einander abgesondert, in ihrer volltommensten Sebbarteit von einem gesunden, frischen Auge geschaut werben follen. Ferner hatte fich End in Besit ber perfpettivijden Runft gefest und fich die Mannigfaltigfeit ber Landschaft, besonders unendlicher Baulichkeiten, eigen gemacht, die nun an ber Stelle bes kummerlichen Golbgrundes ober Teppiches hervortreten.

Sett aber möchte es sonderbar icheinen, wenn wir aussprechen, daß er, materielle und mechanische Unvollfommenbeiten ber bisberigen Runft wegwerfend, fich jugleich einer bisber im Stillen bewahrten technischen Bollkommenheit entäußerte, bes Begriffs nämlich ber symmetrischen Komposition. Allein auch bieses liegt in der Natur eines außerorbentlichen Geistes, ber, wenn er eine materielle Schale burdbricht, nie bebentt, bag über berfelben noch eine ibeelle geiftige Granze gezogen fei, gegen bie er umfonft antampft, in die er sich ergeben, ober sie nach feinem Sinne er schaffen muß. Die Rompositionen Epds find baber von ber größten Wahrheit und Lieblichkeit, ob fie gleich die ftrengen Runftforde rungen nicht befriedigen, ja es scheint, als ob er von allen bem, was feine Vorganger hierin befeffen und geubt, vorfatlich teinen Gebrauch machen wollen. In feinen uns betannt geworbenen Bilbern ift teine Gruppe, die fich jenen Engelchen neben ber beiligen Beronifa vergleichen tounte. Weil aber ohne Symmetrie trgend ein Gesehenes teinen Reig ausübt, so bat er fie, als ein Dann von Geschmad und Bartgefühl, auf feine eigene Beife berver gebracht, woraus etwas entstanden ift, welches anmuthiger und eindringlicher wirft als das Runftgerechte, fobald biefes bie Raive tat entbehrt, indem es alsbann nur ben Berftand anspricht und den Ralfül bervorruft.

Hat man uns bisher gebuldig zugehört, und ftimmen Remet mit uns überein, daß jeder Borfchritt aus einem erstarrten, veralteten, fünstlichen Zustand in die freie, lebendige Naturwahrheit sogleich einen Berluft nach sich ziehe, der erst nach und nach, und oft in spätern Zeiten, sich wiederherstellt, so können wir unfern Eyd nunmehr in seiner Eigenthumlichkeit betrachten, da wir denn in den Fall kommen, sein individuelles Besen unbedingt zu verehren. Schon die frühern niederlandischen Runftler ftellten alles Barte, was fich in bem neuen Testament barbot, gern in einer gewissen Folge dar, und so finden wir in dem großen Godischen Berte, welches biefe Cammlung fcmudt, bas aus einem Mittel: bilbe und zwei Hügelbilbern besteht, ben bentenben Runftler, ber mit Gefühl und Sinn eine fortschreitende Trilogie barguftellen unternimmt. Bu unferer Linken wird ber maddenhafteften Jungfran burch einen himmlischen Jungling ein feltsames Greigniß angefündigt. In ber Mitte feben wir fie als gludliche, verwunberte, in ihrem Sohn verehrte Mutter, und gur Rechten erscheint fle, bas Rind im Tempel jur Beibe bringend, schon beinab als Matrone, die im hoben Ernfte vorfühlt, was dem vom hobenpriefter mit Entzuden aufgenommenen Anaben bevorftebe. Der Musbrud aller brei Gefichter, so wie bie jedesmalige Gestalt und Stellung, bas erfte Mal Inicend, bann figend, julest ftebend, ift einnehmend und wurdig. Der Bezug ber Personen unter einander auf allen brei Bildern zeugt von bem gartesten Gefühl. In ber Darftellung im Tempel findet fich auch eine Art von Barallelism, ber ohne Mitte burch eine Gegenüberstellung ber Charaftere bewirkt wird, eine geistige Symmetrie, so gefühlt und finnig, baß man angezogen und eingenommen wird, ob man ihr gleich ben Magftab ber vollendeten Runft nicht anlegen fann.

So wie nun Robann van Evd als ein trefflich bentenber und empfindender Runftler gesteigerte Mannigfaltigfeit feiner Sauptfigur zu bewirken gewußt, bat er auch mit gleichem Blud bie Lokalitäten behandelt. Die Berkundigung geschieht in einem verschloffenen, schmalen, aber hoben, durch einen obern Fensterflügel erleuchteten Rimmer. Alles ift barin fo reinlich und nett, wie es fich geziemt für die Unschuld, die nur fich felbst und ihre nachfte Umgebung beforgt. Bandbante, ein Betftuhl, Bettftatte, Alles zierlich und glatt. Das Bett roth bededt und umbanat. Alles so wie die brokatene bintere Bettwand auf das bewunderns: wurdigfte bargestellt. Das mittlere Bild bagegen zeigt uns bie freieste Ausficht: benn die edle, aber gerrüttete Rapelle ber Mitte bient mehr zum Rahmen mannigfaltiger Gegenstände, als daß fie folde verbedte. Links bes Buschauers eine maßig entfernte, ftraßenund bauferreiche Stadt, voll Gewerbes und Bewegung, welche gegen ben Grund bin fich in bas Bilb bereinzieht und einem weiten Felde Raum lagt. Diefes, mit mancherlei landlichen Gegenftanden geziert, verläuft sich julept in eine mafferreiche Weite. Rechts bes Ruschauers tritt ein Theil eines runden Tempelgebäudes von mehrern Stodwerken in bas Bild; bas Innere biefer Rotunde aber zeigt fich auf bem baran ftogenden Thurflugel und

kontrastirt burch seine Höhe, Weite und Klarheit auf das herrlichste mit jenem ersten Zimmerchen der Jungfrau. Sagen und wiederholen wir nun, daß alle Gegenstände der drei Bilder auf das volltommenste mit meisterhafter Genauigkeit ausgeführt sind, so kann man sich im Allgemeinen einen Begriff von der Bortresslichkeit dieser wohlerhaltenen Bilder machen. Bon den Flechtbreiten auf dem verwitterten, zerdröckelten Ruingestein, von den Grashalmen, die auf dem vermoderten Strohdache wachsen, bis zu den goldenen, juwelenreichen Bechergeschenken, vom Gewand zum Antlig, von der Nähe dis zur Ferne, Alles ist mit gleicher Sorgfalt dehandelt, und keine Stelle dieser Taseln, die nicht durchs Bergrößerungsglaß gewönne. Ein Gleiches gilt von einer einzelnen Tasel, woraus Lukas das Bild der heiligen saugenden Mutter entwirft.

Und hier kommt ber wichtige Umstand zur Sprace, daß der Künstler die von uns so dringend verlangte Symmetrie in die Umgebung gelegt und dadurch an die Stelle des gleichgültigen Goldgrundes ein künstlerisches und augengefälliges Nittel gestellt hat. Mögen nun auch seine Figuren nicht ganz kunstgerecht sich darin bewegen und gegen einander verhalten, so ist es doch eine gesetzliche Lokalität, die ihnen eine bestimmte Gränze vorschreibt, wodurch ihre natürlichen und gleichsam zufälligen Bewegungen auf das angenehmste geregelt erscheinen.

Doch alles dieses, so genau und bestimmt wir auch zu sprechen gesucht, bleiben doch nur leere Worte ohne die Anschauung der Bilder selbst. Höchst wünschenswerth ware es deshalb, daß und die Herren Bestiger vorerst von den erwähnten Bildern, in maßiger Größe, genaue Umrisse mittheilten, wodurch auch ein Jeder, der das Glück nicht hat, die Gemälde selbst zu sehen, daszenige, was wir bisher gesagt, wurde prüsen und beurtheilen konnen.

Indem wir nun diesen Bunsch außern, so haben wir um besto mehr zu bedauern, daß ein junger talentvoller Mann, der sich an dieser Sammlung gebildet, zu früh mit Tode abgegangen. Sein Name, Epp, ist noch allen denjenigen werth, die ihn getannt, besonders aber den Liebhabern, welche Kopieen alter Werte von ihm besitzen, die er mit Treue und Fleiß aus redlichste versertigt hat. Doch dursen wir auch deßhald nicht verzweiseln, indem ein sehr geschickter Künster, Herr Koster, sich an die Besitzer angeschlossen und der Erhaltung einer so bedeutenden Sammlung sich gewidmet hat. Dieser würde sein schones und gewissen haftes Talent am sichersten bethätigen, wenn er sich zu Aussichrung jener gewünschten Umrisse und deren Herausgabe bemühte. Wir würden alsdann, voraussezend, daß sie in den Handen aller Liebhaber wären, noch gar Manches hinzusügen, welches jest, wie

es bei Wortbeschreibung von Gemalben gewöhnlich geschieht, Die Sinbildungstraft nur verwirren mußte.

Ungern bequeme ich mich bier zu einer Paufe; benn gerabe bas, was in der Reihe nun zu melden ware, hat gar manches Anmuthige und Erfreuliche. Don Johann van Epd felbst burfen wir taum mehr fagen; benn auf ibn tebren wir immer wieber jurud, wenn von ben folgenden Künftlern gesprochen wird. Die nachsten aber sind folche, bei benen wir eben fo wenig als bei ibm genöthigt find, frembländischen Einfluß vorauszuseben. Ueber= haupt ift es nur ein schwacher Behelf, wenn man bei Würdigung außerordentlicher Talente voreilig auszumitteln denkt, woher sie allenfalls ihre Borzüge genommen. Der aus der Kindheit auf: blidende Menich findet die Natur nicht etwa rein und nacht um fich ber; benn die göttliche Rraft feiner Borfahren bat eine zweite Belt in die Welt erschaffen. Aufgenöthigte Angewöhnungen, bertommliche Gebräuche, beliebte Sitten, ehrwürdige Ueberlieferungen, schätbare Dentmale, ersprießliche Gesete und so manniafache berr= liche Runfterzeugniffe umzingeln ben Menschen bergeftalt, baß er nie zu unterscheiden weiß, was ursprünglich und was abgeleitet ist. Er bedient sich der Welt, wie er sie findet, und hat dazu ein volltommenes Recht.

Den originalen Künftler kann man also benjenigen nennen, welcher die Gegenstände um fich ber nach individueller, nationeller und junachft überlieferter Weise behandelt und ju einem gefugten Ganzen zusammenbildet. Wenn wir alfo von einem folden fprechen. so ist es unsere Pflicht, zu allererst seine Kraft und die Ausbilbung berfelben zu betrachten, fobann feine nächste Umgebuna. in fofern fie ihm Gegenftanbe, Fertigkeiten und Gefinnungen überliefert, und gulett burfen wir erft unfern Blid nach außen richten und untersuchen, nicht sowohl mas er Fremdes gekannt, als wie er es benutt babe. Denn ber Hauch von vielem Guten. Bergnuglichen, Ruplichen webet über die Welt oft Jahrhunderte binburch, ebe man feinen Einfluß fpurt. Man wundert fich oft in ber Geschichte über ben langsamen Kortschritt nur mechanischer Fertigleiten. Den Bygantinern ftanben Die unschätbaren Werte bellenischer Kunft vor Augen, ohne daß fie aus dem Rummer ihrer ausgetrochneten Binselei fich bervorbeben konnten. Und fieht man es benn Albrecht Durern sonberlich an, bag er in Benedig gewesen? Dieser Treffliche läßt sich burchgangig aus fich selbst erflären.

Und so wünsch' ich ben Patriotismus zu finden, zu dem jedes Reich, Land, Provinz, ja Stadt berechtigt ist; denn wie wir den Charakter des Einzelnen erheben, welcher darin besteht, daß er sich nicht von den Umgebungen meistern läßt, sondern dieselben meistert

und bezwingt, so erzeigen wir jedem Bolt, jeder Boltsabtheilung bie Gebühr und Ehre, baß wir ihnen auch einen Charafter que schreiben, ber sich in einem Kunftler ober sonst vorzüglichen Manne peroffenbart. Und fo merben wir junachst banbeln, wenn von icagenswerthen Runftlern, von Semmelind, Israel van Dedeln, Lucas van Lepben, Quintin Messis u. a. bie Rebe fein wird. Diese balten sich sammtlich in ihrem beimischen Rreise. und unsere Pflicht ist, so viel als möglich fremben Einfluß auf ihre Borguge abzulehnen. Run aber tritt Schoreel auf, fpater hem sterd und mehrere, die ihre Talente in Italien ausgebilbet baben, bemohngeachtet aber ben Riederlander nicht verläugnen können. hier mag nun bas Beispiel von Leonard ba Binci, Correggio, Tigian, Michael Angelo bervorscheinen, ber Nieberlander bleibt Niederlander, ja Die Nationaleigenthumlichteit beberricht fie bergeftalt, daß fie fich gulett wieder in ihren Baubertreis einschließen und jede fremde Bildung abweisen. Go bat Rembrandt bas bochfte Runftlertalent bethätigt, wozu ibm Stoff und Anlaß in der unmittelbarften Umgebung genügte, obne bas er je die mindeste Renntniß genommen batte, ob jemals Griechen und Römer in ber Welt gewesen.

Ware und nun eine folde beabsichtigte Darftellung gelungen. so muffen wir uns an ben Oberrhein begeben und uns an Ort und Stelle, so wie in Schwaben, Franken und Bapern, von ben Borgugen und Gigenthumlichkeiten ber oberdeutschen Soule au burchbringen fuchen. Much bier wurde es unfere vornehmfte Bflicht fein, ben Unterschied, ja ben Begenfat zwischen beiben berausgubeben, um zu bewirten, bag eine Schule bie andere icate, bie außerordentlichen Manner beiberseitig anerkenne, Die Fortschritte einander nicht abläugne, und was alles für Gutes und Ebles aus gemeinsamen Gefinnungen bervortritt. Auf biesem Bege werben wir die deutsche Runft funfzehnten und fechzehnten Nabrhunderts freudig perehren, und ber Schaum ber Ueberschätzung, ber jest fcon bem Renner und Liebhaber wiberlich ift, wird fich nach und nach verlieren. Mit Sicherheit konnen wir alsbann immer weiter oft = und fühmärts bliden und uns mit Wohlwollen an Genoffen und Nachbarn anreiben.

Bei Herausgabe dieser der Zeit gemidmeten Blätter darf man wohl wünschen, daß sie theils auf die Zeit einen freundlichen Einsluß ausüben, theils von derselben wieder gehoben und degünstigt werden; welches nur durch Erfüllung der billigen Bunsch, durch Bergleichung und Auslösung der problematischen Borschläge, deren wir erwähnen, besonders aber durch sortschreitende Thätige keit aller Unternehmenden bewirkt werden kann. So sind die Boissere'schen Taseln in der Zwischenzeit immer weiter vorgerückt;

Roller hat die erste Platte des früher entdeckten Domrisses in dem senauesten Facsimile vollendet, zugleich auch zwei Hefte seiner chähenswerthen Darstellung älterer deutschen Gebäude und Bausenkmale im genauesten und reinlichsten Stich herausgegeben. So aben sich denn auch, nach dem glücklichen Beispeile des uns zu köln begrüßenden ersten Borläusers der aus disheriger Sklaverei rlösten Kunstschähe, unterdessen auch die übrigen nach allen Weltssegenden in ihre Heimath zurückbegeben, und es muß dadurch die iher Länder und Reiche wieder verbreitete Kunst so der Renntniß is dem Ausüben eine neue Wendung verleihen.

## Nachträgliches zu Beidelberg.

Ueber die Boifferée'sche Gemäldesammlung fügen wir noch binu. daß fie feit einem Sabre ansehnlich vermehrt worden, besonders nit trefflichen Bildern aus der oberdeutschen Schule. Bon Meistern, pelde feblten, find eingerudt Boblgemuth, Altborfer, Beudeger, und ein bisber gang unbefannter vorzüglicher Rolner, 30= ann von Melem, in der Art des Schoreel; bedeutende, ja um Theil hauptwerte. Sodann murben angeschafft von Meistern, eren Werte sich schon in ber Sammlung befanden, von Martin 5фön, von J. J. Wald, ein mit Durer gleichzeitiger Bortratnaler, von Dürer selbst und von Johann von Mabuse. letterer als einer ber vorzüglichsten alten niederlandischen Maler. ft auch burch die Mannigfaltigkeit seiner Behandlungsweise mertpurbig; um fo bober ift alfo bas Glud ju ichagen, bag mehrere Sauptwerke, mahre Rleinobe ber Ausführung und Erhaltung, aus einen verschiedenen Lebenszeiten der Sammlung binzugefügt weren konnten. Bielleicht ift aber unter allem Reuangeschafften bie Preugabnahme von Dürer am höchsten zu schäten.

Ferner darf nicht unbemerkt bleiben, daß die Besiger durch veit verbreitete, höchst günstige Berbindungen die nächste Aussicht waben, ihre Sammlung zwedmäßig zu bereichern und immer volltändiger zu machen, da sie benn gegründete Hoffnung hegen, daß ie bald das Glück haben durften, mehrere seit Jahrhunderten ie ernem Auslande zerstreute, für die Ausstlätung der deutschen dunstgeschichte höchst schähdere Denkmale wieder zu gewinnen und nem schon vorbandenen verwandten Kunstkreis einzuschließen.

Am Niederrhein bereitet man ausreichende Anstalten für Wissenschaft und Kunst, und so viel mir bekannt, ist überall das Erschnsche fortgesetzt und emfig bethätigt worden. Glückte uns nochs

mals am Oberrhein zu verweilen, fo bieten uns Mannheim, Schwehingen und bie grafliche Sammlung beutscher Altertbumer ju Erbach ben schönsten Stoff, fo wie auch Rarisrube wegen Gartenanlagen und botanischer Anftalten, fconer naturbiftorifden und Runftfammlungen und bedeutender neuer Gebaube, Gelegenbeit giebt zu ben wichtigften Betrachtungen. Buniden wir fobann bem Oberrhein Glud, bag er bes feltenen Borgugs genießt, in Berrn Sebel einen Brovingialbichter gu befigen, ber, von bem eigentlichen Sinne seiner Lanbesart burchbrungen, von ber bochften Stufe ber Rultur feine Umgebungen überschauenb, bas Gewebe seiner Talente gleichsam wie ein Ret auswirft, um die Gigenheiten seiner Lands und Beitgenoffen aufzufischen und bie Menge ihr felbst zur Beluftigung und Belehrung vorzuweisen; fo merben wir burch bie nach Seibelberg gurudtebrenben Manuftribte auf die Schape alterer beutscher Beit bingeleitet, und wie bisber an frühere Bildtunft, so auch an frühere Dichttunft erinnert, wo benn ber gleiche Fall eintritt; benn auch bier ift Ueberschatung-Migbeutung und ungludliche Unwendung ju Saufe. Aber aud bier scheinen bie schönsten hoffnungen ju ruben, bag nämlich, wenn die übermäßige Freude über Reuaufgefundenes ober Renbeachtetes wird beschwichtigt sein, mahre Einficht und wohlgerichtete Thatigteit febr fonell fich allgemein verbreiten werben.

Nach ber ersten Absicht dieser freilich sehr zufällig entstandenen Blätter sollte nur von Kunft und Alterthum darin die Rede sein; boch wie lassen sich die beiben ohne Wissenschaft und die drei ohne Natur benten? Und so fügte sich nach und nach Alles an einander, was vor Augen und Hand kam. Möge eine freundliche Aufnahme des Gegebenen, welches eigentlich nur als ein sort währender Dant des Reisenden für so vieles empfangene Gute

angesehen werden durfte, die Fortsetzung befördern!

Und so tann ich benn schließlich nicht verschweigen, daß die Bunsche und Borfate ber Aunstfreunde auch durch das Glud befördert werden. Es hat sich nämlich ein zweiter Originalriß bes Kölner Doms in Paris gefunden, von welchem ich nun aus eigener Anschauung Rechenschaft geben und die frühern mir zugekommenen Nachrichten bestätigen kann.

Bon demfelben wie von ein paar andern ihn begleitenden Riffen wäre vorläusig Folgendes zu sagen. Der größte ist in Radssicht des Maßstads und der Zeichnung durchaus ein Gegenstuk zu dem Darmstädter Risse; dieser stellt jedoch den nördlichen, der unsrige aber den südlichen Thurm dar, nur mit dem Unterschied, daß er den ganzen sich daran schließenden mittlern Kirchengiebel mit der Hauptthur und den Fenstern besaßt, wodurch also die Lüde ausgeglichen werden kann, welche durch einen abgerifienen

Streifen an bem Darmstädter entstanden ift. Der neuaufgefundene in Ganzen 3 Fuß 2 Boll rheinlandisch breit und 13 Fuß

2 Roll lang.

Auf bem zweiten Blatt fieht man ben Grundriß bes füdlichen, Bur Rechten bes haupteingangs gelegenen Thurms in bemfelben Maßstab und von berselben Hand aufs Sauberste gezeichnet; sobann auf bem britten ben Aufriß von der Oftseite bes zweiten Geschoffes bieses Thurms, mit bem Durchschnitt bes an bas Schiff ber Rirche anschließenden Endes, in einem andern Magstab, von einer anbern hand, weniger icon und forgfältig gezeichnet, boch and Original, weil er nicht nur, wie ber Hauptriß, an einer wefentlichen Stelle von bem ausgeführten Gebäude, fondern auch noch einigermaßen von bem Sauptriffe felbst abweicht. Schon bem Gegenstand nach ist biese lette Zeichnung bloß zum Behuf ber Ronftruktion gefertigt und besonders in dieser Hinsicht merkwürdig und lehrreich. Man barf fie für eine Arbeit bes Auffebers und Bolirers der Bauhutte annehmen. Beide Blatter find von gleicher Größe, über 3 Fuß lang und 21/2 Fuß breit, ebenfalls Pergament und sehr gut und reinlich erhalten.

Bas die Erhaltung des großen Risses betrifft, so sindet man, außer ein paar kleinen Stellen, keine gewaltsame Berletung. Dasgegen ist er durch den Gebrauch abgenut und die und da, wieswohl unnöthig, von späterer Hand überarbeitet. Aus diesem Grund, und weil der Riß sammt den ihn begleitenden Blättern sich dauf den Thurm bezieht, welcher am meisten ausgebaut ist, serner weil man in Köln nie etwas von diesem zweiten, sondern immer nur von jenem ehemals im Domarchiv verwahrten Darmskädter Ausriß gewußt hat, steht zu vermuthen, daß er in der Bauhütte gewesen und schon vor Alters von Köln weggedommen, welches um so eber geschehen konnte, als die Baumeister dieser

Stadt sebr oft an fremde Orte berusen worden.

Sehen wir nun gegenwärtig ben patriotischen Deutschent leibenschaftlich in Gedanken beschäftigt, seiner heiligen Baubenkmale sich zu erfreuen, die ganz oder halb vollendeten zu erhalten, ja das Berstörte wieder herzustellen, sinden wir an einigen Orten hierzu die gehörigen Renten, suchen wir die entwendeten wieder herbeizuschaffen oder zu ersehen: so beunruhigt uns die Bemerkung, daß nicht allein die Geldmittel spärlich geworden, sondern daß auch die Runft- und handwerksmittel beinahe völlig ausgegangen sind. Bergebens bliden wir nach einer Masse Menschen umher, zu solcher Arbeit sähig und willig. Dagegen belehret uns die Geschichte, daß die Steinhauerarbeit in jenen Zeiten durch Elieder einer großen, weitverbreiteten, in sich abgeschlossenen Innung unter ben ftrengsten

Formen und Regeln verfertigt murbe.

Die Steinmehen hatten nämlich in ber gebilbeten Belt einen sehr glüdlichen Boften gefaßt, indem sie sich zwischen ber freien Kunst und dem Kandwerke in die Mitte setzen. Sie namnten sich Brüderschaft; ihre Statuten waren vom Kaiser bestätigt. Diese Anstalt gründete sich auf ungeheure Menschentraft und Ausbauer, zugleich aber auf riesenmäßige Bauwerke, welche alle zugleich edrichtet, gefördert, erhalten werden sollten. Unzählige eingelibte Knaben, Jünglinge und Männer arbeiteten, über Deutschland ausgesät, in allen bedeutenden Städten. Die Obermeister dieser heerschaar saßen in Köln, Straßburg, Wien und Zürich. Zeber stand seinem Sprengel vor, der geographischen Lage gemäß.

Ertundigen wir uns nun nach ben innern Berbaltniffen biefer Gesellschaft, so treffen wir auf bas Wort Butte, erft im eigent lichen Sinne ben mit Brettern bebectten Raum bezeichnenb, in welchem ber Steinmet feine Arbeit verrichtete, im uneigentlichen aber als ben Six ber Gerechtsame, ber Archive und bes hand habens aller Rechte. Sollte nun jum Berte gefchritten werben, so verfertigte ber Meister ben Rig, ber, von bem Bauberen gebilligt, als Dokument und Vertrag in des Künftlers Handen blieb. Ordnung für Lehrknaben, Gesellen und Diener, ihr Anlernen und Unftellen, ibre tunftgemäßen technischen und sittlichen Obliegen beiten find aufs genaueste bestimmt und ihr ganges Thun burd bas gartefte Chraefuhl geleitet. Dagegen find ihnen große Bor theile zugefagt, auch jener bochft wirtsame, burch gebeime Beiden und Spruche in ber gangen bauenden Welt, bas beißt in ber gebildeten, balb : und ungebildeten, fich ben Ibrigen tenntlich gu macben.

Organisitt also benke man sich eine unzählbare Menschenmasse, burch alle Grabe ber Geschicklichkeit, bem Meister an Handen gebend, täglicher Arbeit für ihr Leben gewiß, vor Alters und Krantheitsfällen gesichert, durch Religion begeistert, durch Kunkt belebt, durch Sitte gebändigt: dann fängt man an zu begreisen, wie so ungeheure Werke konzipirt, unternommen und, wo nickt vollendet, doch immer weiter als benkbar geführt worden. Fügen wir noch hinzu, daß es Gesez und Bedingung war, diese gränzenslosen Gebäude im Tagelohn aufzusühren, damit ja der genaussten Bollendung dis in die kleinsten Theile genug geschäbe, se werden wir die Hand aufs Gerz legen und mit einigem Bedenken die Frage thun: welche Borkehrungen wir zu tressen hätten, um zu unserer Zeit etwas Aehnliches bervorzubringen?

Benn wir in ber Folge von ber Steinmegen: Brüberfcaft nähere Nachrichten geben können, so sind wir solches bem würdigen, geistreichen Beteran Herrn Dr. Chrmann in Frankfurt schuldig, welcher aus seinem antiquarischen Reichthum eine Sammlung von Urkunden und Nachrichten zu biesem Behuf, so wie eigene Bemerkung und Bearbeitung gefällig mitgetheilt hat.

Unsern Bemühungen in Südwesten kommt ein wünschenswerthes Unternehmen in Nordosten zu gute, die von Herrn Dr. Büsching besorgten wöchentlichen Nachrichten für Freunde der Geschichte, Kunst und Gelahrtheit des Mittelalters, welche Keinem, der sich für diesen Zeitraum interessirt, unbekannt bleiben dürsen. Auch sind bessen Abgüsse altschlesischer Siegel in Eisen überall empsehlbar und nachahmenswerth, wenn auch in anderer Materie; benn der Liebhaber erhält dadurch im Kleinen Kunstdenkmale in die Hände, an die er im Großen niemals Anstruch machen darf.

Höchstefreulich und bedeutend muß es uns nun sein, zum Schlusse noch die Nachricht einzuruden, daß auf Allerhöchste Berwendung Ihro Majestäten des Kaisers von Desterreich und Königs von Preußen Seine päpstliche Heiligkeit der Universität Heidelberg nicht nur die in Paris gesundenen Werke aus der ehemaligen pfälzischen Bibliothek überlassen, sondern nehst diesen noch 847 aus eben dieser Sammlung herrührende Bände, welche sich noch in der vatikanischen Bibliothek befinden, zurüczugeben besohlen haben. Jeder Deutsche sühlte den Werth dieser Gabe zu sehr, als daß wir noch etwas Weiteres hinzusezen dürsten. Nur die Betrachtung sei uns vergönnt: wie viel Wünsche der Deutschen sind erfüllt worden, seitdem den Reisenden die freudige Nachricht der Wiedersche des Schutpatrons von Köln zum ersten Mal entzgegen kam!

# Annalen oder Tag- und Jahreshefte

# als Ergangung meiner fonftigen Bekenntniffe

von 1749 bis 1822.

# Von 1749 bis 1764.

Bei zeitig erwachendem Talente, nach vorhandenen poetischen und prosaischen Mustern, mancherlei Eindrücke kindisch bearbeitet, meistens nachahmend, wie es gerade jedes Muster andentete. Die Sindisdungskraft wird mit heitern Bildern beschäftigt, die sich selbstgefällig an Personlichkeit und die nächsten Zustände anschlossen. Der Geist näherte sich der wirklichen, wahrhaften Natur durch Gelegenheitsgedichte; daher entstand ein gewisser Begriff von mensche Uichen Berhältnissen, mit individueller Mannigsaltigkeit; denn besondern. Vielschreiberei in mehreren Sprachen, durch frühzeitiges Diktiren begünstigt.

# Von 1764 bis 1769.

Aufenthalt in Leipzig, Bedürfniß einer beschränkten Form zu besserer Beurtheilung der eigenen Produktionen wird gefühlt; die griechischeftenzösische, besonders der Dramen, als anerkannt, ja gesestlich, wird aufgenommen. Ernstere, unschuldige, aber schmerz liche Jugendempfindungen drängen sich auf, werden betrachtet und ausgesprochen, indessen der Jüngling mancherlei Berbrechen innerhalb des übertünchten Zustandes der bürgerlichen Gesellschaft gewahret. Bon Arbeiten ersterer Art ist die Laune des Berlied ten und einige Lieder, von der zweiten die Mitschuldiges übrig geblieben, denen man bei näherer Betrachtung ein stelliges

Studium ber Molière'schen Welt nicht absprechen wird; baher aber auch bas Frembartige ber Sitten, wodurch bas Stück lange Zeit vom Theater ausgeschlossen blieb.

# Von 1769 bis 1775.

Fernere Einsicht ins Leben. Ereigniß, Leibenschaft, Genuß und Bein. Man fühlt die Nothwendigkeit einer freieren Form und schlägt sich auf die englische Seite: so entsteben Werther, Göß von Berlichingen, Egmont. Bei einsacheren Gegenständen wendet man sich wieder zur beschränkteren Weise: Clavigo, Stella, Erwin und Elmire, Claudine von Villa Bella, beide lettere prosaischer Versuch, mit Gesängen durchwebt. Hieher gehören die Lieber an Belinden und Lili, deren manche, so wie verschiedene Gelegenheitsstück, Episteln und sonstige gesellige Scherze verloren gegangen.

Inzwischen geschehen kühnere Griffe in die tiefere Menscheit; es entsteht ein leidenschaftlicher Widerwille gegen mißleitende, beschränkte Theorieen; man widersett sich dem Anpreisen falscher Muster. Alles dieses, und was daraus folgt, war tief und wahr empfunden, oft aber einseitig und ungerecht ausgesprochen. Nachstehende Produktionen: Faust, die Puppenspiele, Prolog zu Bahrdt, sind in diesem Sinne zu beurtheilen; sie liegen Jedermann vor Augen. Dagegen waren die Fragmente des ewigen Juden und Hanswursts Hochzeit nicht mitzutheilen. Letteres erschien darum heiter genug, weil die sammtlichen deutschen Schinnspinamen in ihren Charakteren persönlich auftraten. Mehreres dieser frechen Art ist verloren gegangen, Götter, Helden und Wiesland

Die Recensionen in ben Frankfurter gelehrten Anzeigen von 1772 und 1773 geben einen vollständigen Begriff von dem das maligen Zustand unserer Gesellschaft und Perfönsichkeit. Gin uns bedingtes Bestreben, alle Begränzungen zu durchbrechen, ist be-

mertbar.

Die erste Schweizerreise eröffnete mir mannigfaltigen Blic in die Welt; der Besuch in Weimar umschlang mich mit schonen Bershältnissen und drängte mich unversehens auf einen neuen, glückslichen Lebensgang.

#### Bis 1780.

Un allen vorgemelbeten, nach Weimar mitgebrachten, unvollsenbeten Arbeiten konnte man nicht fortfabren; benn ba ber Dichter

burch Anticipation die Welt vorweg nimmt, so ist ihm die auf ihn losdringende wirkliche Welt unbequem und storend: sie will ihm geben, was er schon hat, aber anders, das er sich zum zweiten

Male zueignen muß.

Bei Gelegenheit eines Liebhabertheaters und festlicher Tage wurden gedichtet und aufgeführt: Lila, die Geschwister, Iphis genia, Proserpina, lettere freventlich in den Triumph der Empfindsamteit eingeschaltet und ihre Wirtung vernichtet; wie denn überhaupt eine schale Sentimentalität, überhandnehmend, manche harte realistische Gegenwirtung veranlaßte. Viele Neine Ernste, Scherze und Spottgedichte, dei größern und kleinern Festen, mit unmittelbarem Bezug auf Bersonlichteiten und das nächste Berrhältniß, wurden von mir und Andern oft gemeinschaftlich hervorgebracht. Das Meiste gieng verloren; ein Theil, zum Beispiel hans Sach, ist eingeschaltet oder sonst verwendet. Die Ansamehre des Wilhelm Meister wird man in dieser Epoche auch schon gewahr, obgleich nur kotyledonenartig; die fernere Entwicklung und Bildung zieht sich durch viele Jahre.

Dagegen wurde manche Reit und Mübe auf ben Borfat. bas Leben Bergog Bernbards ju fdreiben, vergebens aufgewenbet. Nach vielfachem Sammeln und mehrmaligem Schematifiren warb gulett nur allguflar, daß die Ercigniffe des helden tein Bil machen. In ber jammervollen Bliabe bes breißigjabrigen Rrieges spielt er eine murbige Rolle, läßt sich aber von jener Gesellicaft nicht absondern. Einen Ausweg glaubte ich jedoch gefunden ju haben; ich wollte das Leben schreiben, wie einen erften Band, bet einen zweiten nothwendig macht, auf den auch icon vorbereitend gebeutet wird; überall follten Bergahnungen fteben bleiben, bamit Jebermann bebaure, daß ein frubzeitiger Tob ben Baumeifter perhindert habe, sein Werk zu vollenden. Für mich war biese Bemubung nicht unfruchtbar; benn wie bas Studium ju Berlidim gen und Egmont mir tiefere Ginficht in bas funfgebnte und fechzehnte Jahrhundert gemährte, fo mußte mir diegmal bie Ber worrenheit bes fiebzehnten fich mehr, als fonst vielleicht geschen mare, entwideln.

Ende 1779 fallt die zweite Schweizerreise. Aufmerkfamkeit auf außere Gegenstände, Anordnung und Leitung unserer geselligen Irrfahrt ließen wenig Broduktivität aufkommen. Uebrig geblieben ist davon, als Denkmal, die Wanderung von Genf auf ben Gottbard.

Die Rudreise, da wir wieder in die flachere Schweiz gelangten, ließ mich Jeri und Bately ersinnen; ich schrieb bas Gebicht sogleich und konnte es völlig fertig mit nach Deutschland nehmen. Die Gebirgsluft, die darinnen weht, empfinde ich poch, wenn mir die Gestalten auf Bubnenbrettern zwischen Leinwand und Bappenfelsen entgegentreten.

# Bis 1786.

Die Anfange Wilhelm Meifters hatten lange geruht. Gie entsprangen aus einem bunkeln Borgefühl ber großen Bahrbeit, baß ber Mensch oft etwas versuchen möchte, wozu ihm Unlage pon ber Natur versagt ift, unternehmen und ausüben möchte, wozu ibm Fertigkeit nicht werden tann; ein inneres Gefühl warnt ibn, abzusteben, er tann aber mit sich nicht ins Rlare tommen und wird auf falidem Wege zu falidem Zwede getrieben, ohne daß er weiß, wie es zugeht. Siezu tann Alles gerechnet werben, mas man falsche Tendenz, Dilettantismus u. f. w. genannt hat. Geht ibm hierüber von Beit ju Beit ein halbes Licht auf, so entsteht ein Gefühl, bas an Berzweiflung granzt, und boch läßt er sich wieber gelegentlich von der Belle, nur halb widerstrebend, fortreißen. Gar Biele vergeuden biedurch ben schönften Theil ihres Lebens und verfallen gulett in munbersamen Trubfinn. Und boch ift es moglich, bag alle bie faliden Schritte ju einem unichatbaren Guten binfubren - eine Ahnung, Die fich im Bilbelm Meister immer mehr entfaltet, aufklart und bestätigt, ja sich zulest mit flaren Borten ausspricht: "Du tommft mir vor wie Saul, ber Sohn Ris, ber ausgieng, feines Baters Efelinnen ju fuchen, und ein Ronigreich fand."

Wer die kleine Oper Scherz, Lift und Rache mit Nach: benten lesen mag, wird finden, daß bagu mehr Aufwand, als billig, gemacht worben. Sie beschäftigte mich lange Beit: ein buntler Begriff bes Intermezzo's verführte mich und zugleich bie Luft, mit Sparfamteit und Karabeit in einem engen Rreise viel au wirten. Daburch bauften fich aber die Musitstude bergeftalt, baß brei Bersonen sie nicht zu leisten vermögen. Sodann hat ber freche Betrug, woburch ein geiziger Bebant mpftifizirt wird, für einen rechtlichen Deutschen keinen Reig, wenn Stalianer und Fransofen fich baran wohl ergoben mochten; bei une aber tann bie Runft den Mangel des Gemuths nicht leicht entschuldigen. Noch einen Grundfehler hat das Singspiel, daß brei Personen, gleich: fam eingesperrt, ohne die Möglichkeit eines Chors, dem Romponiften seine Runft zu entwickeln und ben Buborer zu ergogen, nicht genugfame Gelegenheit geben. Deffenungeachtet hatte mir mein Lanbsmann Rapfer, in Burich fich aufhaltenb, burch feine Komposition manchen Genuß verschafft, viel zu benten gegeben und ein gutes Jugendverhaltniß, welches fich nachher in Rom erneuerte, immerfort lebendia erhalten.

١

Die Bögel und andere verloren gegangene Festspiele für Ettersburg mögen hier noch genannt werben. Die zwei Alte von Elpenor wurden 1783 geschrieben. Zu Ende dieser Epoche reiste der Entschluß, meine sämmtlichen Arbeiten bei Göschen herauszwgeben. Die Redaktion der vier ersten Bände war Richael 1786 vollendet.

## 1787 bis 1788.

Die vier letten Banbe follten fobann nur meistens angelegts und unvollendete Arbeiten enthalten; auf Berbers Anregung je boch wird beren fernere Bearbeitung unternommen. Bon Ausfale rung bes Gingelnen finbet fich viel in ber italianischen Reife. Aphigenie mard abgeschloffen, noch vor ber ficilianischen Kabrt. Als ich bei meiner Rudtehr nach Rom Egmont bearbeitete, fiel mir auf, in ben Beitungen lefen zu muffen, bag in Bruffel bie Scenen, die ich geschildert, sich fast wortlich erneuerten, so bas auch bier die poetische Anticipation wieder in Betracht tam. bie eigentliche italianische Opernform und ihre Bortbeile batte ich mich, bei meinem Aufenthalte in bem musitalischen Lanbe, recht eingebacht und eingeübt; beghalb unternahm ich mit Bergnugen, Claudine von Billa Bella metrifch ju bearbeiten, ingleichen Ermin und Elmire, und fie bem Romponiften gu freudiger Be handlung entgegenzuführen. Nach ber Rudtehr aus Stalien im Sahr 1788 murbe Taffo erft abgefchloffen, aber bie Musgabe bei Gofden bem Bublifum vollständig überliefert.

## 1789.

Kaum war ich in das weimarische Leben und die dortigen Berhältnisse, bezüglich auf Geschäfte, Studien und literarische in beiten, wieder eingerichtet, als sich die französische Revolution end widelte und die Ausmerksamkeit aller Welt auf sich zog. Schor im Jahr 1785 hatte die Halsdandgeschichte einen unaussprechlichen Sindruck auf mich gemacht. In dem unsittlichen Stadt. Hof und Staatsabgrunde, der sich hier eröffnete, erschienen mir die gräuse lichften Folgen gespensterhaft, deren Erscheinung ich geraume Zeit lichften folgen gespensterhaft, deren Erscheinung ich geraume Zeit bie erste Nachricht hievon zu uns gelangte, mir nur spät, als die Revolution längst ausgebrochen war, gestanden, das ich ihnen damals wie wahnsinnig vorgesommen sei. Ich verfolgte den Prozes mit großer Ausmerksamkeit, bemühte mich in Sieil en um Rade

whten von Cagliostro und seiner Familie und verwandelte zust, nach gewohnter Beise, um alle Betrachtungen loszuwerden, is ganze Ereignis unter dem Titel: Der Groß:Rophta, in ne Oper, wozu der Gegenstand vielleicht besser als zu einem chauspiele getaugt hätte. Kapellmeister Reichardt griff sogleich a, komponirte mehreres Einzelne, als die Basarie: Lasset Gesprte sich zanken und streiten zc. Geh, gehorche meisen Winken zc.

Diese reine Opernform, welche vielleicht die günstigste aller amatischen bleibt, war mir so eigen und geläusig geworden, is ich manchen Gegenstand darin behandelte. Ein Singspiel: ie ungleichen Hausgenossen, war schon ziemlich weit gesehen. Sieden handelnde Personen, die aus Familienverhältnis, lahl, Zufall, Gewohnheit, auf Einem Schloß zusammen verweilsn, oder von Zeit zu Zeit sich daselbst versammelten, waren deselb dem Ganzen vortheilhaft, weil sie die verschiedensten Charactere ledeten, in Wollen und Können, Thun und Lassen völlig einander tgegen standen, entgegen wirkten, und doch einander nicht loßerden konnten. Arien, Lieder, mehrstimmige Partieen daraus vereilte ich nachher in meine lyrischen Sammlungen und machte durch jede Wiederausnahme der Arbeit ganz unmöglich.

Gleich nach meiner Rudfunft aus Atalien machte mir eine ibere Arbeit viel Bergnügen. Seit Sterne's unnachabmliche fentis entale Reise ben Ton gegeben und Nachahmer geweckt, waren eisebeschreibungen fast durchgangig ben Gefühlen und Unfichten & Reisenden gewibmet. 3ch bagegen hatte die Maxime ergriffen, ich so viel als möglich zu verläugnen und das Objekt so rein. 8 nur zu thun mare, in mich aufzunehmen. Diesen Grundsat folgte ich getreulich, als ich dem römischen Karneval beiwohnte. usführlich marb ein Schema aller Bortommenheiten aufgesett; ich fertigten gefällige Rünftler daratteriftische Mastenzeichnungen. uf Diese Borarbeiten grundete ich meine Darstellung bes Romiben Rarnevale, welche, gut aufgenommen, geiftreiche Menien veranlaßte, auf ihren Reisen gleichfalls das Eigenthumlichste r Bolterschaften und Berhaltniffe flar und rein auszudruden; opon ich nur den talentvollen, fruh verschiedenen Friedrich dulg nennen und feine Beschreibung eines polnischen Reichsas in Erinnerung bringen will.

## 1790.

Reine frühern Berhaltniffe jur Universität Jena, wodurch iffenschaftliche Bemühungen angeregt und begunftigt worden,

١

Die Bögel und andere verloren gegangene Festspiele für Ettersburg mögen hier noch genannt werden. Die zwei Alte von Elpenor wurden 1783 geschrieben. Zu Ende dieser Epoche reiste der Entschluß, meine sämmtlichen Arbeiten bei Göschen herauszwgeben. Die Redaktion der vier ersten Bände war Richael 1786 vollendet.

## 1787 bis 1788.

Die vier letten Bande follten sobann nur meistens angelegte und unvollendete Arbeiten enthalten; auf Berbers Anregung jeboch wird beren fernere Bearbeitung unternommen. Bon Ausführung bes Gingelnen findet fich viel in ber italianischen Reife. Iphigenie mard abgeschloffen, noch vor ber ficilianischen Kabrt. Als ich bei meiner Ruckehr nach Rom Egmont bearbeitete, fiel mir auf, in ben Zeitungen lefen zu muffen, bag in Bruffel bie Scenen, die ich geschilbert, fich fast wortlich erneuerten, fo bas auch hier die poetische Anticipation wieder in Betracht tam. In bie eigentliche italianische Opernform und ihre Bortheile batte ich mich, bei meinem Aufenthalte in bem mufitalischen Lanbe, recht eingebacht und eingeübt; beghalb unternahm ich mit Bergnugen, Claudine von Billa Bella metrifch ju bearbeiten, ingleichen Erwin und Elmire, und fie bem Romponiften ju freudiger Behandlung entgegenzuführen. Nach der Rudtehr aus Italien im Sahr 1788 murbe Taffo erft abgefcoloffen, aber bie Ausgabe bei Gofden dem Bublifum vollständig überliefert.

#### 1789.

Kaum war ich in das weimarische Leben und die dortigen Berhaltnisse, bezüglich auf Geschäfte, Studien und literarische Kobeiten, wieder eingerichtet, als sich die französische Revolution entwidelte und die Ausmerksamkeit aller Welt auf sich zog. Schon im Jahr 1785 hatte die Halsdandgeschichte einen unaussprechtigen Eindruck auf mich gemacht. In dem unsstittlichen Stadte. Hofe und Kaatsabgrunde, der sich hier eröffnete, erschienen mir die grause lichsten Folgen gespensterhaft, deren Erscheinung ich geraume Zeit nicht loswerden konnte; wodei ich mich so seltsam benahm, das Freunde, unter denen ich mich eben auf dem Lande ausbielt, als die erste Rachricht hievon zu uns gelangte, mir nur spät, als die Revolution längst ausgebrochen war, gestanden, das ich ihnen damals wie wahnsinnig vorgekommen sei. Ich verfolgte den Proces mit großer Ausmerksamkeit, bemühte mich in Sicilien um Rachen

richten von Cagliostro und seiner Familie und verwandelte zulest, nach gewohnter Beise, um alle Betrachtungen loszuwerden,
das ganze Ereignis unter dem Titel: Der Groß-Rophta, in
eine Oper, wozu der Gegenstand vielleicht besser als zu einem Schauspiele getaugt hätte. Kapellmeister Reichardt griff sogleich
ein, tomponirte mehreres Einzelne, als die Basarie: Lasset Gelehrte sich zanken und streiten zc. Geh, gehorche meinen Winken zc.

Diese reine Opernform, welche vielleicht die günstigste aller bramatischen bleibt, war mir so eigen und geläusig geworden, daß ich manchen Gegenstand darin behandelte. Gin Singspiel: Die ung leichen Hausgenossen, war schon ziemlich weit gebieben. Sieben handelnde Personen, die aus Familienverhaltniß, Bahl, Zufall, Gewohnheit, auf Einem Schloß zusammen verweilzten, oder von Zeit zu Zeit sich daselbst versammelten, waren deßhalb dem Ganzen vortheilhaft, weil sie die verschiebensten Charaktere beilbeten, in Wollen und Können, Thun und Lassen völlig einander entgegen standen, entgegen wirkten, und doch einander nicht losswerden konnten. Arien, Lieder, mehrstimmige Partieen daraus verstheilte ich nachber in meine lyrischen Sammlungen und machte daburch jede Wiederaufnahme der Arbeit ganz unmöglich.

Bleich nach meiner Rudtunft aus Italien machte mir eine andere Arbeit viel Bergnügen. Seit Sterne's unnachahmliche fentis mentale Reise ben Ton gegeben und Nachahmer geweckt, waren Reisebeschreibungen fast burchgangig ben Gefühlen und Unfichten bes Reisenden gewidmet. Ich bagegen hatte die Maxime ergriffen, mich fo viel als möglich zu verläugnen und bas Objekt fo rein, als nur ju thun ware, in mich aufzunehmen. Diefen Grundfat befolgte ich getreulich, als ich bem römischen Rarneval beiwohnte. Ausführlich ward ein Schema aller Bortommenbeiten aufgesett: and fertigten gefällige Runftler darafteriftische Mastenzeichnungen. Auf Diefe Borarbeiten grundete ich meine Darftellung bes Romifden Rarnevals, welche, gut aufgenommen, geiftreiche Meniden veranlaßte, auf ihren Reisen gleichfalls bas Eigenthumlichfte . ber Bölkerschaften und Berhältnisse klar und rein auszubrücken; wopon ich nur den talentvollen, früh verschiedenen Friedrich Souls nennen und seine Beschreibung eines polnischen Reichs: taas in Grinnerung bringen will.

1790.

Reine frühern Berhaltniffe zur Universität Jena, wodurch wiffenschaftliche Bemühungen angeregt und begunstigt worden,

!

veranlasten mich, ben chromatischen Untersuchungen ernstlich nachzuhängen. Ich bearbeitete vorzüglich die prismatischen Erscheinungen, und indem ich die subjektiven derselben ins Unendliche vermannigsfaltigte, ward ich fähig, das erste Stud optischer Beiträge herauszugeben, die mit schlechtem Dank und hohlen Redensarten der Schule bei Seite geschohen wurden.

Damit ich aber boch von bichterischer und afthetischer Seite nicht allzuturg tame, übernahm ich mit Bergnugen Die Leitung bes Softbeaters. Gine folde neue Einrichtung ward veranlagt burd ben Abzug ber Gesellschaft Bellomo's, welche feit 1784 in Beimar gespielt und angenehme Unterhaltung gegeben batte. Sie war aus Oberbeutschland gekommen, und man hatte fich mit jenem Dialett im Dialog, um des auten Gesangs willen, befreundet. Run waren die Stellen ber Abziehenden besto leichter zu erseben, weil man bie Theater von ganz Deutschland zur Auswahl vor sich fab. Breslau und hannover, Brag und Berlin fenbeten uns tuchtige Mitglieber. bie sich in turger Zeit in einander einspielten und einsprachen und aleich von Anfang viele Rufriedenheit gewährten. Sobann blieben auch von jener abziebenden Gefellschaft verdienftvolle Individuen gurud, von welchen ich nur ben unvergeklichen Maltolmi nennen will. Rurz vor der Beränderung ftarb ein fehr ichapbarer Schauspieler, Neumann; er hinterließ uns eine vierzehnjabrige Tochter, bas liebensmurbigste, naturlichste Zalent, bas mich um Ausbildung anflebte.

Nur wenig Borstellungen zum Gintritt wurden in Beimar gegeben. Die Gesellschaft hatte einen großen Bortheil, Sommers in Lauchstädt zu spielen; ein neues Publitum, aus Fremden, aus dem gebildeten Theil der Nachdarschaft, den kenntnißreichen Gliedern einer nächst gelegenen Aademie und leidenschaftlich fordernden Jünglingen zusammengeset, sollten wir befriedigen. Reue Stüde wurden nicht eingelernt, aber die ältern durchgesibt, und so kehrte die Gesellschaft mit frischem Muthe im Oktober und Weimar zurück. Mit der größten Sorgsalt behandelte man nur die Stüde jeder Art; denn bei der neu zusammentretenden Gesellschaft mußte Alles neu eingelernt werden.

Gar sehr begünstigte mich jene Reigung zur musikalischen Boefe. Ein unermüdlicher Konzertmeister, Kranz, und ein immer thatiger Theaterdichter, Bulpius, griffen lebhaft mit ein. Giner Unzahl italiänischer und französischer Opern eilte man deutschen Text unterzulegen, auch gar manchen schon vorhandenen zu befferer Singbarteit umzuschreiben. Die Partituren wurden durch ganz Deutschland verschiedt. Fleiß und Lust, die man hiebei ausgewendet, obgleich das Andenken völlig verschwunden sein mag, haben nicht wenig zur Berbesserung deutscher Opernterte mitgewirkt.

auch Mingen mag, die vergleichende Anatomie, weßhalb mitten in der bewegtesten Welt ich als Einstedler in mir selbst abgeschloffen lebte. Diefer Theil bes Naturstudiums mar sonderbarlich angeregt worden. Als ich nämlich auf den Dünen des Libo, welche die venetianischen Lagunen von dem adriatischen Meere sondern, mich oftmals ergieng, fand ich einen so glüdlich geborftenen Schafschabel, ber mir nicht allein jene große, früher von mir ertannte Wahrheit, die fammtlichen Schabelfnochen feien aus verwandelten Wirbelknochen entstanden, abermals bethätigte, sonbern auch den Uebergang innerlich ungeformter organischer Raffen burch Aufschluß nach außen ju fortschreitenber Beredlung böchter Bildung und Entwicklung in die vorzüglichsten Sinneswerteuge vor Augen stellte und zugleich meinen alten, burch Erfabrung bestärtten Glauben wieder auffrischte, welcher sich fest darauf begründet, daß die Natur kein Geheimniß habe, was sie nicht irgendwo dem aufmerksamen Beobachter nacht vor die Augen stellt.

Da ich nun aber einmal mitten in ber bewegtesten Lebens= umgebung jum Anochenbau jurudgefehrt mar, fo mußte meine Borarbeit, die ich auf ben Bwischenknochen vor Jahren verwendet, abermals rege werden. Lober, beffen unermüdliche Theil: nabme und Ginwirfung ich immerfort zu ruhmen habe, gebenkt berfelben in seinem anatomischen Sandbuch von 1788. aber die dazu gehörige kleine Abhandlung, deutsch und lateinisch, noch unter meinen Papieren liegt, so erwähne ich fürzlich nur so viel. Ich war völlig überzeugt, ein allgemeiner, durch Metamorphose fich erhebender Topus gehe burch die sammtlichen organischen Geschöpfe burch, laffe fich in allen seinen Theilen auf gewiffen mittlern Stufen gar wohl beobachten und muffe auch noch ba anerkannt werben, wenn er fich auf ber bochften Stufe ber Menschheit ins Berborgene bescheiben zurudzieht. hierauf maren alle meine Arbeiten, auch die in Breslau, gerichtet; die Aufgabe war indessen so groß, daß sie in einem gerstreuten Leben nicht gelöft werben tonnte.

Gine Lustfahrt nach ben Salinen von Wieliczka und ein bes beutender Gebirges und Landritt, über Abersbach, Glat n. s. w. unternommen, bereicherte mit Erfahrung und Begriffen. Einiges

findet fich aufgezeichnet.

## 1791.

Ein ruhiges, innerhalb bes hauses und ber Stadt jugebrachtes Jahr! Die freigelegenste Wohnung, in welcher eine geräumige bunkle Rammer einzurichten war, auch die anstoßenden Garten, woselbst im Freien Bersuche jeder Art angestellt werden konnten, veranlaßten mich, ben dromatischen Untersuchungen ernstlich nachzuhängen. Ich bearbeitete vorzüglich die prismatischen Erscheinungen, und indem ich die subjektiven berselben ins Unendliche vermannigfaltigte, ward ich fähig, das erste Stud optischer Beiträge herauszugeben, die mit schlechtem Dank und hohlen Redensarten der Schule bei Seite geschoben wurden.

Damit ich aber boch von bichterischer und afthetischer Seite nicht allzufurz tame, übernahm ich mit Bergnügen bie Leitung bes Hoftheaters. Eine solche neue Einrichtung ward veranlaßt burch ben Abzug ber Gefellichaft Bellomo's, welche feit 1784 in Weimar gespielt und angenehme Unterhaltung gegeben hatte. Sie war aus Oberdeutschland gekommen, und man hatte fich mit jenem Dialett im Dialog, um bes guten Gefangs willen, befreundet. Run waren bie Stellen ber Abziehenden besto leichter zu erseben, weil man bie Theater von gang Deutschland zur Auswahl vor sich fab. Breslau und hannover, Brag und Berlin fendeten uns tuchtige Mitglieber, bie fich in turger Beit in einander einsvielten und einsprachen und gleich von Anfang viele Zufriedenheit gewährten. Sodann blieben auch von jener abziehenden Gesellschaft verdienstvolle Individuen zurud, von welchen ich nur den unvergeklichen Maltolmi nennen will. Rurz vor der Beränderung ftarb ein febr ichatbarer Schauspieler, Reumann; er hinterließ uns eine vierzehnjährige Tochter, bas liebensmurbigste, natürlichste Talent, bas mich um Ausbildung anflehte.

Nur wenig Borstellungen zum Eintritt wurden in Beimar gegeben. Die Gesellschaft hatte einen großen Bortheil, Sommers in Lauchstädt zu spielen; ein neues Bublitum, aus Fremben, aus dem gebildeten Theil der Nachdarschaft, den kenntnißreichen Gliedern einer nächst gelegenen Akademie und leidenschaftlich fordernden Jünglingen zusammengeset, sollten wir befriedigen. Reue Stücke wurden nicht eingelernt, aber die ältern durchgeübt, und so kehrte die Gesellschaft mit frischem Muthe im Oktober nach Weimar zuruch. Mit der größten Sorgsalt behandelte man nun die Stücke jeder Art; denn bei der neu zusammentretenden Gesellschaft mußte Alles neu eingelernt werden.

Gar sehr begünstigte mich jene Neigung zur musikalischen Boefe. Ein unermüdlicher Konzertmeister, Kranz, und ein immer thatiger Theaterdichter, Bulpius, griffen lebhaft mit ein. Einer Unzahl italiänischer und französischer Opern eilte man deutschen Text unterzulegen, auch gar manchen schon vorhandenen zu besserer Singbarkeit umzuschreiben. Die Partituren wurden durch ganz Deutschland verschickt. Fleiß und Lust, die man hiebei ausgewendet, obgleich das Andenken völlig verschwunden sein mag, haben nicht wenig zur Verbesserung deutscher Operntexte mitgewirkt.

Diese Bemühungen theilte der aus Italien mit gleicher Vorliebe gurudtehrende Freund von Einsiedel, und fo waren wir von bieser Seite auf mehrere Jahre geborgen und versorgt, und ba bie Oper immer ein Bublitum anzuziehen und zu ergößen bas ficherste und bequemfte Mittel bleibt, so konnten wir, von dieser Seite beruhigt, bem recitirenden Schausviel besto reinere Aufmertfamkeit widmen. Richts hinderte, Dieses auf eine murdige Beise qu' bebanbeln und von Grund aus zu beleben.

Bellomo's Repertorium war schon von Bedeutung. Ein Direktor spielt Alles, ohne zu prufen; was fallt, hat boch einen Abend ausgefüllt; mas bleibt, wird forgfältig benutt. Dittersborfische Opern, Schauspiele aus Ifflands bester Zeit fanden wir und brachten fie nach. Die theatralischen Abenteuer, eine immer erfreuliche Oper, mit Cimaroja's und Mozart's Musit, ward noch por Ende bes Jahrs gegeben; Ronig Johann aber von Shatespeare mar unfer größter Geminn. Christiane Neumann, als Arthur, von mir unterrichtet, that wundervolle Wirtung; alle bie Uebrigen mit ihr in Harmonie zu bringen, mußte meine Sorge fein. Und fo verfuhr ich von vorne berein, daß ich in jedem Stud ben Borzüglichsten zu bemerken und ihm die Andern anzunabern suchte.

#### 1792.

So war der Winter hingegangen, und das Schauspiel hatte icon einige Konsisten; gewonnen. Wiederholung früherer werthvoller und beliebter Stude, Berfuche mit aller Art von neueren gaben Unterhaltung und beschäftigten bas Urtheil bes Bublitums, welches benn die damals neuen Stude aus Afflands bochfter Epoche mit Bergnugen anguschauen fich gewöhnte. Auch Rogebue's Probuktionen wurden forgfältig aufgeführt und, in sofern es möglich mar, auf bem Repertorium erhalten. Dittersborfs Opern, bem fingenden Schauspieler leicht, dem Publitum anmuthig, wurden mit Aufmerksamkeit gegeben, Sagemannische und Sagemeisterische Stude, obgleich bohl, doch für ben Augenblid Theilnahme erregend und Unterhaltung gewährend, nicht verschmaht. Bedeutendes aber geschah, als wir icon ju Anfang bes Jahrs Mozarts Don Juan und bald barauf Don Carlos von Schiller aufführen tonnten. Ein lebendiger Bortheil entsprang aus dem Beitritt best jungen Bobs zu unserm Theater. Er war von ber natur bochst begunftigt und erschien eigentlich jest erft als bedeutender Schauspieler.

Das Frühjahr belebte meine dromatischen Arbeiten; ich verfaßte bas zweite Stud ber optischen Beitrage und gab es, von einer Tafel begleitet, beraus. In der Mitte bes Sommers ward ich abermals ins Jeld berusen, dießmal zu ernstern Scenen. Ich eilte über Franksurt, Mainz, Trier und Luxemburg nach Longwy, welches ich den 28. August schon eingenommen fand; von da zog ich mit dis Balmy, so wie auch zurück dis Trier; sodann, um die unendliche Berwirrung der Heerstraße zu vermeiden, die Mosel herad nach Koblenz. Mancherlei Naturerfahrungen schlangen sich für den Ausmerksamen durch die bewegten Kriegsereignisse. Einige Theile von Gehlers physikalischem Wörterbag ich beurch sortgesetzt dermatische Arbeiten, wozu mich die schonker Ersahrungen in freier Welt ausregten, wie sie keine dunkte Kammer, kein Löchlein im Laden geben kann. Papiere, Alten und Zeichnungen darüber häuften sich.

Bei meinem Besuch in Mainz, Dusselborf und Münster tonnte ich bemerken, daß meine alten Freunde mich nicht recht wieder erkennen wollten, wovon uns in Hubers Schriften ein Bahrzeichen übrig geblieben, bessen psychische Entwicklung gegenwärtig

nicht schwer fallen follte.

#### 1793.

Gben biefer wibermartigen Art, alles Sentimentale gu ver: ichmaben, fich an die unvermeidliche Wirklichkeit halb verzweifelnb bingugeben, begegnete gerade Reinete Fuchs als wunichenswerthefter Gegenstand für eine zwischen Uebersetung und Umarbeitung ichwebende Behandlung. Meine biefer unbeiligen Belt: bibel gewidmete Arbeit gereichte mir ju Saufe und auswarts ju Troft und Freude. Ich nahm fie mit zur Blotabe von Mainz, ber ich bis jum Ende ber Belagerung beiwohnte; auch barf ich ju bemerken nicht vergeffen, daß ich fie zugleich als Uebung im Berameter vornahm, den wir freilich damals nur bem Gebor nachbilbeten. Bog, ber die Sache verstand, wollte, so lange Rlope ftod lebte, aus Bietat bem guten alten Beren nicht ins Beficht fagen, daß feine Berameter ichlecht feien; das mußten wir jungern aber bugen, die mir von Jugend auf uns in jene Rhpthmit eingeleiert hatten. Bog verlaugnete felbft feine Ueberfepung ber Obpffee, die wir verehrten, fand an feiner Luise auszuseben, nach ber wir uns bilbeten, und so wußten wir nicht, welchem Beiligen wir uns wibmen follten.

Auch die Farbenlehre begleitete mich wieder an den Rhein, und ich gewann in freier Luft, unter heiterm himmel immer freiere Ansichten über die mannigfaltigen Bedingungen, unter benen die Farbe erscheint.

Diefe Mannigfaltigleit, verglichen mit meiner beschränlten

Fähigkeit des Gewahrmerdens, Auffassens, Ordnens und Berbindens, ichien mir die Nothwendigkeit einer Gesellschaft berbeizuführen. Eine folche bachte ich mir in allen ihren Bliebern, bezeichnete die verschiedenen Obliegenheiten und deutete zulest an, wie man, auf eine gleichwirkende Art bandelnd, balbigst jum 3med tommen mußte. Diefen Auffat legte ich meinem Schwager Soloffer vor, ben ich nach ber Uebergabe von Mainz, bem flegreichen Beere weiter folgend, in Beibelberg fprach; ich marb aber gar unangenehm überrafcht, als biefer alte Brattitus mich berglich auslachte und versicherte, in der Welt überhaupt, besonbers aber in dem lieben beutschen Baterlande, sei an eine reine, gemeinsame Behandlung irgend einer missenschaftlichen Aufgabe nicht zu benten. Ich bagegen, obgleich auch nicht mehr jung, widersprach als ein Gläubiger, wogegen er mir Manches umftandlich voraussagte, welches ich damals verwarf, in ber Kolge aber mehr als billig probat gefunden babe.

Und so hielt ich für meine Person wenigstens mich immer fest an diese Studien, wie an einem Balten im Schiffbruch; denn ich hatte nun zwei Jahre unmittelbar und persönlich das fürchterliche Zusammenbrechen aller Berhältnisse erlebt. Ein Tag im Hauptquartiere zu Hans und ein Tag in dem wiedereroberten Mainz waren Symbole der gleichzeitigen Weltgeschichte, wie sie es noch jetzt demjenigen bleiben, der sich synchronistisch jener Tage wieder zu erinnern sucht.

Ginem thätigen, produktiven Geiste, einem wahrhaft vaterländisch gesinnten und einheimische Literatur befördernden Manne wird man es zu gute halten, wenn ihn der Umsturz alles Borhandenen schreckt, ohne daß die mindeste Ahnung zu ihm spräche, was denn Bessers, ja nur Anderes daraus erfolgen solle. Man wird ihm beistimmen, wenn es ihn verdrießt, daß dergleichen Insluenzen sich nach Deutschland erstrecken und verrückte, ja unwürdige Personen das Gest ergreisen. In diesem Sinne war der Bürgergeneral geschrieben, ingleichen die Ausgewanderten worsen, sodann die Unterhaltungen der Ausgewanderten — alles Produktionen, die dem ersten Ursprung, ja sogar der Ausstührung nach meist in dieses und das solgende Jahr gehören.

Der Burgergeneral ward gegen Ende von 1793 in Beimar aufgeführt. Ein im Fach der Schnäpse höchst gewandter Schausspieler, Beck, war erst zu unserm Theater getreten, auf bessen Talent und humor vertrauend ich eigentlich die Rolle schrieb. Er und der Schauspieler Maltolmi gaben ihre Rollen aufs volltommenste; das Stück ward wiederholt, aber die Urbilder dieser lustigen Gespenster waren zu surchtbar, als daß nicht selbst die Scheinsbilder hätten beängstigen sollen.

Neu und frisch traten die Schauspieler Graff und Haibe mit einiger Borbildung zu unserem Vereine; die Speleute Porth brachten uns eine liebenswürdige Tochter, die in muntern Rollen durchaus erfreulich wirkte und noch jest unter dem Namen Bohs bei allen Theaterfreunden geschätzt und beliebt ist.

## 1794.

Bon biesem Jahre durft' ich hoffen, es werde mich gegen die vorigen, in welchen ich viel entbehrt und gelitten, durch mancherlei Thätigkeit zerstreuen, durch mancherlei Freundlichkeit erquiden; und ich bedurfte dessen gar sehr. Denn persönlicher Zeuge höchst bedeutender und die Welt bedrohender Umwendungen gewesen zu sein, das größte Unglud, was Bürgern, Bauern und Soldaten begegnen kann, mit Augen gesehen, ja solche Zuskande getheilt zu haben, gab die traurigste Stimmung.

Doch wie sollte man sich erholen, da uns die ungeheuern Bewegungen innerhalb Frankreichs jeden Tag beängstigten und bevorhten! Im vorigen Jahre hatten wir den Tod des Königs und der Königin bedauert, in diesem das gleiche Schicksal der Prinzeß Elisabeth. Robespierre's Gräuelthaten hatten die Welt erschreckt, und der Sinn für Freude war so verloren, daß Niemand über dessen Untergang zu jauchzen sich getraute; am wenigsten, da die äußern Kriegsthaten der im Innersten aufgeregten Nation unaufhaltsam vorwärts drängten, rings umher die Welt erschütterten und alles Bestehende mit Umschwung, wo nicht mit Untergang bedrohten.

Indes lebte man doch in einer traumartigen, schüchternen Sicherheit im Norden und beschwichtigte die Furcht durch eine halbgegründete Hoffnung auf das gute Verhältniß Preußens zu den Franzosen.

Bei großen Begebenheiten, ja selbst in ber außersten Bedrangniß, kann ber Mensch nicht unterlassen, mit Wassen bes Wortes
und der Schrift zu kämpsen. So machte ein deutsches Heft großes
Aussehen: Aufruf an alle Bölker Europens; es sprach den siedenden Haß gegen die Franzosen aus, in dem Augenblick, da sich die ungebändigten Feinde mächtig gegen unsere Gränze näherten. Um aber den Wechselstreit der Meinungen auß Höchste zu treiben, schlichen französische revolutionäre Lieder im Stillen umher; sie gelangten auch zu mir, durch Personen, denen man es nicht zusgetraut hätte.

Der innere Zwiespalt ber Deutschen in Absicht auf Bertheidis gung und Gegenwirtung zeigte sich offenbar im Gange ber politischen Anstalten. Preußen, ohne sich über die Absicht näher auszusprechen, verlangte Verpstegung für seine Truppen; es erschien ein Ausgebot, Riemand aber wollte geben, noch sich gehörig wassen und vorsehen. In Regensdurg kam eine Union der Farsten gegen Preußen zur Sprache, begünstigt von dersenigen Seite, welche Vergrößerungsabsichten in der einseitigen Friedensverhandlung versmuthete. Minister von Harbenderg versuchte dagegen, die Reichstände zu Gunsten seines Königs zu erregen, und man schwankte, in Hossinung, einen Halbsreund der Franzosen zu gewinnen, auch wohl auf diese Seite. Wer sich indessen von den Zuständen Rechensschaft gab, mochte wohl im Innern sich gesteben, daß man sich mit eiteln Hossinungen zwischen Furcht und Sorge nur hinhalte.

Die Desterreicher zogen sich über den Rhein herüber, die Engländer in die Riederlande, der Feind nahm einen größern Raum ein und erward reichlichere Mittel. Die Rachrichten von Flüchtigen aller Orten vermehrten sich, und es war keine Familie, kein Freundeskreis, der nicht in seinen Gliedern wäre beschädigt worden. Man sendete mir aus dem südlichen und weklichen Deutschland Schapkästchen, Sparthaler, Rostbarkeiten mancher Art zum treuen Aufbewahren, die mich als Zeugnisse großen Zutrauens erfreuten, während sie mir als Beweise einer beängstigten Nation traurig vor Augen standen.

Und so ruckten benn auch, in sofern ich in Frankfurt angesessen, die Besorglichkeiten immer näher und näher. Der schöne bürgerliche Besit, dessen meine Mutter seit dem Ableben meines Baters sich erfreute, ward ihr schon seit dem frühern Ansfang der Feindseligkeiten zur Last, ohne daß sie sich es zu bekennen getraute; doch hatte ich bei meinem vorjährigen Besuch sieder ihren Zustand aufgeklärt und aufgemuntert, sich solcher Bürde zu entledigen. Aber gerade in dieser Zeit war unräthlich zu thun, was man für nothwendig hielt.

Ein bei unsern Lebzeiten neuerbautes, bürgerlich bequemes und anständiges haus, ein wohl versorgter Keller, hausgeräth aller Art und der Zeit nach von gutem Geschmad, Büchersammlungen, Gemälde, Kupferstiche und Landbarten, Allerthümer, kleine Kunstwerte und Kuriositäten, gar manches Merkwürdige, das mein Bater aus Liebhaberei und Kenntniß bei guter Gelegenheit um sich verssammelt hatte — es stand Alles da und noch beisammen, es griff durch Ort und Stellung gar bequem und nuthaft in einander und hatte zusammen nur eigentlich seinen herkömmlichen Werth; dachte man sich, daß es sollte vertheilt und zerstreut werden, so mußte man süchten, es verschleubert und verloren zu sehen. Auch merkte man bald, indem man sich mit Freunden berieth, mit Mällern unterhandelte, daß in der setzigen Zeit ein jeder Berkauf, selbst

ein unvortheilhafter, sich verspäten musse. Doch ber Entschluß war einmal gefaßt, und die Aussicht auf eine lebenslängliche Miethe in einem schon gelegenen, obgleich erft neu zu erbauenden hause gab der Einbildungstraft meiner guten Mutter eine heitere Stimmung, die ihr manches Unangenehme der Gegenwart übertragen balf.

Schwankende Gerüchte vom Ans und Eindringen der Feinde verbreiteten schredenvolle Unsicherheit. Handelsleute schafften ihre Waaren fort, mehrere das beweglich Kostbare, und so wurden auch viele Personen aufgeregt, an sich selbst zu denken. Die Unbequemslichleit einer Auswanderung und Ortsveränderung stritt mit der Furcht vor einer seindlichen Behandlung; auch ward mein Schwager Schlosser in diesem Strudel mit fortgerissen. Mehrmals bot ich meiner Mutter einen ruhigen Ausentlät bei mit an, aber sie sichte keine Sorge für ihre eigene Persönlichteit; sie bestärkte sich in ihren alttestamentlichen Glauben und durch einige zur rechten Zeit ihr begegnende Stellen aus den Pfalmen und Propheten in der Reisgung zur Baterstadt, mit der sie ganz eigentlich zusammengewachsen war, weßhalb sie denn auch nicht einmal einen Besuch zu mir unternehmen wollte.

Sie hatte ihr Bleiben an Ort und Stelle entschieben ausgesprochen, als Frau von La Roche sich bei Wieland anmeldete und ihn dadurch in die größte Verlegenheit seste. Hier waren wir num in dem Fall, ihm und uns einen Freundschaftsdienst zu erweisen. Angst und Sorge hatten wir schon genug, dazu aber noch obens drein die Wehllage zu erdulden, schien ganz unmöglich. Gewandt in solchen Dingen, wußte meine Mutter, selbst so Vieles ertragend, auch ihre Freundin zu beschwichtigen und sich dadurch unsern größten Dank zu verdienen.

Sommering mit seiner trefflichen Gattin hielt es in Frantfurt aus, die fortwährende Unruhe zu ertragen. Jacobi war aus Pempelsort nach Wandsbeck geflüchtet, die Seinigen hatten andere Orte der Sicherheit gesucht. Max Jacobi war in meiner Rabe als der Medizin Beslissener in Jena.

Das Theater, wenn es mich auch nicht ergöste, unterhielt mich boch in fortwährender Beschäftigung; ich betrachtete es als eine Lehranstalt zur Kunst mit Heiterkeit, ja als ein Symbol des Welt- und Geschäftslebens, wo es auch nicht immer sanst hergeht, und übertrug, was es Unerfreuliches haben mochte.

Schon zu Anfang bes Jahres tonnte die Zauberflöte gegeben werben, balb barauf Ricard Löwenherz; und bieß wollte zu jener Zeit, unter ben gegebenen Umständen, schon etwas beißen. Dann tamen einige bedeutende Ifflandische Schauspiele an die Reihe, und unser Bersonal lernte sich immer besser und reiner in diese Borträge sinden. Das Repertorium war schon am

sehnlich; baher benn kleinere Stüde, wenn sie sich auch nicht hielten, immer einigemal als Neuigkeit gelten konnten. Die Schausspielerin Bec, welche in diesem Jahre antrat, füllte das in Issandischen und Kozedusschem Stüden wohlbedachte Fach gutmüthiger und bösartiger Mütter, Schwestern, Tanten und Schließerinnen ganz vollkommen aus. Bohs hatte die höchst anmuthige, zur Gurli geschaffene Porth geheirathet, und es blieb in dieser mittlern Region wenig zu wünschen übrig. Die Gesellschaft spielte den Sommer über einige Monate in Lauchstädt; aber man wie immer den doppelten Bortheil zog, daß eingelernte Stüde sortgeübt wurden, ohne dem Weimarischen Publikum verdrießlich zu fallen.

Nunmehr gegen Jena und die dortigen Lehrbuhnen die Auf-

merkfamkeit lenkend, erwähne ich Folgendes:

Rach Reinholds Abgang, ber mit Recht als ein großer Berluft für die Akademie erschien, war mit Kühnheit, ja Berswegenheit, an seine Stelle Fichte berufen worden, der in seinen Schriften sich mit Großheit, aber vielleicht nicht ganz gehörig über die wichtigsten Sittens und Staatsgegenstände erklärt hatte. Er war einer der tüchtigsten Persönlichkeiten, die man je gesehen, und an seinen Gesinnungen in höherm Betracht nichts auszusetzen; aber wie hätte er mit der Welt, die er als seinen erschaffenen Besitz betrachtete, gleichen Schritt halten sollen?

Da man ihm die Stunden, die er zu öffentlichen Borlesungen benuten wollte, an Werkeltagen verkummert hatte, so unternahm er Sonntags Borlesungen, deren Einleitung hindernisse fand. Kleinere und größere daraus entspringende Widerwärtigkeiten waren kaum, nicht ohne Unbequemlichkeit der obern Behörden, getuscht und geschlichtet, als uns dessen Aeußerungen über Gott und göttliche Dinge, über die man freilich bester ein tieses Stillschweigen beobachtet, von Außen beschwerende Anregungen zuzogen. In Kursachsen wollte man von gewissen Stellen der Fichte'schen Zeitschrift nicht das Beste denken, und freilich hatte man alle Nühe, dass jenige, was in Worten etwas start versaßt war, durch andere Worte leidlich auszulegen, zu mildern und, wo nicht geltend, doch verzeihlich zu machen.

Brosessor Göttling, ber nach einer freisinnigen Bilbung burch wissenschaftliche Reisen unter die allerersten zu zählen ist, die den allerdings hohen Begriff der neuern französischen Chemie in sich aufnahmen, trat mit der Entdedung hervor, daß Phosphor auch in Stidluft brenne. Die deßhalb entstehenden hins und Wieders versuche beschäftigten uns eine Zeit lang,

Geheime Rath Boigt, ein getreuer Mitarbeiter auch im mineralogischen Felde, tam von Karlsbab zurück und brachte sehr schone Tungkeine, theils in ardberen Massen, theils beutlich trystallisitt, womit wir späterhin, als bergleichen seltener vorkamen, gar manschen Liebhaber erfreuen konnten.

Alexander von Humboldt, längst erwartet, von Bayreuth ankommend, nöthigte uns ins Allgemeinere der Naturwissenschaft. Sein älterer Bruder, gleichfalls in Jena gegenwärtig, ein klares Interesse nach allen Seiten hinrichtend, theilte Streben, Forschen und Unterricht.

Bu bemerken ift, daß Hofrath Lober eben die Banderkehre las, den höchst wichtigen Theil der Anatomie; denn was vermittelt wohl Muskeln und Knochen als die Bänder? Und doch ward durch eine besondere Verrücktheit der medizinischen Jugend gerade dieser Theil vernachlässigt. Bir Genannten, mit Freund Meyer, wandelten des Morgens im tiessten Schnee, um in einem fast leeren anatomischen Auditorium diese wichtige Verknüpfung aus Deutslichste nach den genauesten Präparaten vorgetragen zu sehen.

Der treffliche, immerfort thätige, selbst die kleinsten Nachbulfen seines Bestrebens nicht verschmähende Batsch ward in diesem Jahre in einen mäßigen Theil des obern Fürstengartens zu Jena eingesest. Da aber ein dort angestellter, auf Nugung angewiesener Hofgartner im Hauptbesitz blieb, so gab es manche Unannehmlichteiten, welche zu beseitigen man dießmal nur Plane für die Zutunft machen konnte.

Auch in diesem Jahre, gleichsam zu guter Borbebeutung, ward bie Nachbarschaft bes gedachten Gartens heiterer und freundlicher. Ein Theil der Stadtmauer war eingefallen, und um die Rosten der Wiederherstellung zu vermeiden, beschloß man die Ausfüllung des Grabens an dieser Stelle; dann sollte die gleiche Operation sich auf den übrigen Theil nach und nach erstrecken.

Gegen die großen, immer gesteigerten Forderungen der Chromatit fühlte ich mehr und mehr meine Unzulänglichteit. Ich ließ baber nicht ab, fortwährend Gemüthöfreunde heranzuziehen. Dit Schlossern gelang es mir nicht; benn selbst in den friedlichsten Zeiten würde er diesem Geschäft seine Ausmerksamkeit nicht zugewendet haben; der sittliche Theil des menschlichen Wesens unterlag seinen Betrachtungen, und von dem Innern zu dem Aeußern überzugehen, ist schwerer, als man benkt. Sömmering dagegen seite seine Theilnahme durch alle die verworrenen Schicksale sein. Geistreich war sein Eingreisen, fördernd selbst sein Widerspruch, und wenn ich auf seine Mittheilungen recht ausmerke, so sab ich ich immer weiter.

Bon allen Unbilden dieses Jahres nahm die Ratur ihrer Gewohnheit gemäß nicht die geringste Kenntniß. Alle Feldfrüchte gebiehen herrlich, Alles reifte einen Monat früher, alles Obst gelangte zur Bolltommenheit; Apritosen und Pfirschen, Melonen und

auch Kastanien boten sich bem Liebhaber reif und schmachaft bar, und selbst in ber Reihe vortrefflicher Weinjahre sinden wir 1794 mit aufgezählt.

Bon literarischen Arbeiten ju reben, fo mar ber Reinete Fuchs nunmehr abgebruckt; allein die Unbilben, die aus Bersendung der Freiexemplare sich immer hervorthun, blieben auch biegmal nicht aus. So verbarb eine Zufälligkeit mir die frische Theilnabme meiner Gothaischen Gonner und Freunde. Bergog Ernft batte mir verschiedene phofitalische Instrumente freundlichft geborgt, bei beren Rudfendung ich bie Cremplare bes Scherze gedichtes beipacte, ohne berfelben in meinem Briefe zu erwähnen, ich weiß nicht, ob aus Uebereilung ober eine Ueberraschung beabfichtigend. Genug, ber mit solchen Geschäften Beauftragte bes Fürsten war abwesend, und die Rifte blieb lange Zeit unausgepact; ich aber, eine theilnehmende Erwiederung so werther und fonst so puntilicher Freunde mehrere Wochen entbebrend, machte mir taufend Grillen, bis endlich nach Eröffnung ber Rifte nur Entschuldigungen, Anklagen, Bedauernisse, wiederholt ausgebrückt, mir ftatt einer beitern Aufnahme ungludlicherweise zu Theil murben.

Bon der beurtheilenden Seite aber waren Bossens rhythmische Bemerkungen nicht tröstlich, und ich mußte nur zufrieden sein, daß mein gutes Berhältniß zu den Freunden nicht gestört wurde, anstatt daß es sich hätte erhöhen und beleben sollen. Doch setzte sich Alles dalb wieder ins Gleiche; Brinz August suhr mit seinen literarischen Scherzen fort, Herzog Ernst gewährte mir unaußgesest ein wohlgegründetes Bertrauen, indem ich besonders seiner Kunsteilebaberei gar manche angenehme Besthung zusührte. Auch Boßkonnte mit mir zusprieden sein, indem ich, auf seine Bemerkungen achtend, mich in der Folge nachgebig und bilbsam erwies.

Der Abbruck des ersten Bandes von Wilhelm Meister war begonnen, der Entschluß, eine Arbeit, an der ich noch so viel zu erinnern hatte, für sertig zu erklären, war endlich gefaßt, und ich war froh, den Ansang aus den Augen zu haben, wenn mich schon die Fortsetzung, so wie die Aussicht auf eine nunmehrige Beendigung höchlich bedrängte. Die Nothwendigkeit aber ist der beste Rathgeber.

In England erschien eine Uebersetzung ber Iphigenia. Unger brudte sie nach; aber weber ein Exemplar bes Originals noch ber Ropie ist mir geblieben.

An bem Bergbaue zu Ilmenau hatten wir uns schon mehrere Jahre herumgequalt; eine so wichtige Unternehmung isolirt zu wagen, war nur einem jugendlichen, thätig-strohen Uebermuth zu verzeihen. Innerhalb eines großen, eingerichteten Bergwesens hätte sie sich fruchtbarer fortbilden können; allein mit beschränkten

Mitteln, fremben, obgleich sehr tüchtigen, von Zeit zu Zeit herbeigerufenen Offizianten konnte man zwar ins Klare kommen, babei aber war die Ausführung weder umsichtig noch energisch genug, und das Werk, besonders bei einer ganz unerwarteten

Naturbildung, mehr als einmal im Begriff, gu ftoden.

Ein ausgeschriebener Gewerkentag ward nicht ohne Sorge von mir und selbst von meinem Kollegen, dem geschäftsgewandteren Geheime Rath Boigt, mit einiger Bedenklichkeit bezogen; aber und kam ein Sukkurd, von woher wir ihn niemals erwartet hätten. Der Zeitgeist, dem man so viel Gutes und so viel Boses nachzusagen hat, zeigte sich als unser Alliirter; einige der Abgeordneten sanden gerade gelegen, eine Art von Konvent, zu bilden und sich der Führung und der Leitung der Sache zu unterziehen. Anstatt daß wir Kommissarien also nöthig gehabt hätten, die Litanei von Uebeln, zu der wir und sichon vorbereitet hatten, demuthig abzubeten, ward sogleich beschossen, daß die Repräsentanten selbst sich Punkt für Punkt an Ort und Stelle aufzuklären und ohne Borurtheil in die Natur der Sache zu sehen sich bemühen sollten.

Wir traten gern in ben Hintergrund, und von jener Seite war man nachsichtiger gegen die Mängel, die man selbst entdeckt hatte, zutraulicher auf die Hülfsmittel, die man selbst erfand, so daß zuletzt Alles, wie wir es nur wünschen konnten, beschloffen wurde; und da es denn endlich an Gelde nicht fehlen durfte, um diese weisen Rathschläge ins Wert zu setzen, so wurden auch die nöthigen Summen verwilligt, und Alles gieng mit Wohlgefallen

aus einander.

Ein wundersamer, durch verwidelte Schickale nicht ohne seine Schuld verarmter Mann hielt sich, durch meine Unterstützung, in Imenau unter fremdem Namen auf. Er war mir sehr nühlich, da er mir in Bergwerks: und Steuersachen durch unmittelbare Anschauung, als gewandter, obgleich hypochondrischer Geschäftsnann, Mehreres überlieferte, was ich selbst nicht batte bis auf den Grad einsehn und mir zu eigen machen können.

Durch meine vorjährige Reise an den Niederrhein hatte ich mich an Fris Jacobi und die Fürstin Galligin mehr angenähert; doch blieb es immer ein wunderbares Berhältniß, dessen Art und Weise schwer auszusprechen und nur durch den Begriff der ganzen Klasse gebildeter oder vielmehr der sich erst bildenden Deutschen

einzuseben.

Dem besten Theil ber Nation war ein Licht aufgegangen, bas sie aus ber öben, gehaltlosen, abhängigen Pedanterie, als einem fümmerlichen Streben, herauszuleiten versprach. Sehr viele waren zugleich von bemselben Geist ergriffen; sie erkannten bie gegenseitigen Berdienste, sie achteten einander, fühlten das Bedurfull.

sich zu verbinden, sie suchten, sie liebten sich, und dennoch konnte keine wahrhafte Einigung entstehen. Das allgemeine Interesse, sitzlich, moralisch, war doch ein vages, undestimmtes, und es fehlte im Ganzen, wie im Einzelnen, an Richtung zu besondern Thätigzeiten. Daher zersiel der große unsichture Kreis in kleinere, meist lokale, die manches Löbliche erschufen und hervorbrachten; aber eigentlich isolirten sich die bedeutenden immer mehr und mehr. Es ist zwar dieß die alte Geschichte, die sich bei Erneuerung und Beledung starrer, stodender Zuskände gar oft ereignet hat, und mag also für ein literarisches Beispiel gelten dessen, was wir in der politischen und kirchlichen Geschichte so oft wiederholt sehen.

Die Hauptsiguren wirkten, ihrem Geift, Sinn und Fähigkeit nach, unbedingt; an sie schlossen sich andere, die sich zwar Kräfte fühlten, aber doch schon gesellig und untergeordnet zu wirken

nicht abgeneigt maren.

Klopstod sei zuerst genannt. Geistig wendeten sich viele zu ihm; seine keusche, abgemessene, immer Ehrsurcht gebietende Perssönlickeit aber lodte zu keiner Annäherung. An Wieland schlossen sich gleichfalls wenige persönlich, das literarische Zutrauen aber war gränzenloß; — das südliche Deutschland, besonders Wien, sind ihm ihre poetische und prosaische Kultur schuldig; — unübersehdare Einsendungen jedoch brachten ihn oft zu heiterer Berzweislung.

Herber wirkte später. Sein anziehendes Wesen sammelte nicht eigentlich eine Menge um ihn her, aber einzelne gestalteten sich an und um ihn, hielten an ihm fest und hatten zu ihrem größten Bortheile sich ihm ganz hingegeben. Und so hatten sich kleine Weltspfteme gebildet. Auch Gleim war ein Mittelpunkt, um den sich viele Talente versammelten. Mir wurden viele Strudeltöpfe zu Theil, welche fast den Chrennamen eines Genie's zum Spiknamen beradaebracht bätten.

Aber bei allem diesen fand sich das Sonderbare, daß nicht nur jeder Häuptling, sondern auch jeder Angeordnete seine Selbstständigkeit sesthielt und Andere deshalb an und nach sich in seine besondern Gesinnungen heranzuziehen bemuht war; wodurch denn die seltsamsten Wirkungen und Gegenwirkungen sich hervorthaten.

Und wie Lavater forderte, daß man sich nach seinem Beispiel mit Christo transsubstantiiren musse, so verlangte Jacobi, daß man seine individuelle, tiese, schwer zu definirende Denkweise in sich aufnehmen solle. Die Fürstin hatte in der katholischen Sinnesart, innerhalb der Ritualitäten der Kirche, die Möglichkeit gesunden, ihren edeln Zweden gemäß zu leben und zu handeln. Diese beiden liebten mich wahrhaft und ließen mich im Augenblick gewähren, jedoch immer mit stiller, nicht ganz vers

heimlichter Hoffnung, mich ihren Gefinnungen völlig anzueignen; fie ließen sich daher manche von meinen Unarten gefallen, die ich oft aus Ungedulb und, um mir gegen sie Luft zu machen, vorstärlich ausübte.

Im Ganzen war jedoch jener Zustand eine aristokratische Anarchie, ungesähr wie der Konssitt jener eine bedeutende Selbstständigkeit entweder schon besitzenden oder zu erringen strebenden Gewalten im Mittelalter. Auch war es eine Art Mittelalter, das einer höhern Kultur vorangieng, wie wir jest wohl übersehen, da uns mehrere Einblicke in diesen nicht zu beschreibenden, viels leicht für Rachlebende nicht zu sassenden Zustand eröffnet worden. Hann nicht für Nachlebende nicht zu sassen Archiv, zu welchem der Schlüssel im Ganzen wohl möchte gefunden werden, für die einzelnen geheimen Fächer vielleicht nie.

Als Hausgenossen besaß ich nunmehr meinen altesten römisschen Freund, Heinrich Meber. Erinnerung und Fortbildung italiänischer Studien blieb tägliche Unterhaltung. Bei dem letten Aufenthalt in Benedig hatten wir uns aufs neue von Grund aus verständigt und uns nur desto inniger verbunden.

Wie aber alles Bestreben, einen Gegenstand zu sassen, in der Entsernung vom Gegenstande sich nur verwirrt ober, wenn man zur Klarheit vorzudringen sucht, die Unzulänglichkeit der Erinnerung fühlbar macht und immersort eine Rücklehr zur Quelle des Anschauens in der lebendigen Gegenwart sordert, so war es auch hier. Und wer, wenn er auch mit wenigerem Ernst in Italien gelebt, wünsch nicht immer dortbin zurüczukehren!

Noch aber war ber Zwiespalt, ben bas wissenschaftliche Bemuben in mein Dasein gebracht, teinesweges ausgeglichen; benn die Art, wie ich die Naturerfahrungen behandelte, schien die übrigen Seelenkräfte sammtlich für sich zu fordern.

In diesem Drange des Widerstreits übertraf alle meine Winsche und Hoffnungen das auf einmal sich entwickelnde Berhältniß zu Schiller, das ich zu den höchsten zählen kann, die mir das Glück in spätern Jahren bereitete. Und zwar hatte ich dieses günstige Ereigniß meinen Bemühungen um die Metamorphose der Pflanzen zu verdanken, wodurch ein Umstand herbeigeführt wurde, der die Mißverhältnisse beseitigte, die mich lange Zeit von ihm entsernt bielten.

Rach meiner Rüdfunft aus Italien, wo ich mich zu größerer Bestimmtheit und Reinheit in allen Kunstsächern auszubilden ger sucht hatte, unbekummert, was während der Zeit in Deutschland vorgegangen, fand ich neuere und ältere Dichterwerke in großem Unsehen, von ausgebreiteter Wirkung, leider selche, die mich außerk anwiderten; ich nenne nur Heinse's Ardinghells und Schillen

Räuber. Jener war mir verhaßt, weil er Sinnlickeit und abstruse Denkweisen durch bilbende Kunst zu veredeln und aufzusstugen unternahm; dieser, weil ein kraftvolles, aber unreises Talent gerade die ethischen und theatralischen Paradoxen, von denen ich mich zu reinigen gestrebt, recht im vollen hinreißenden Strome über das Vaterland ausgegossen hatte.

Beiden Mannern von Talent verargte ich nicht, was sie unternommen und geleistet; denn der Mensch kann sich nicht versagen, nach seiner Art wirken zu wollen, er versucht es erst undewußt, ungebildet, dann auf jeder Stufe der Bildung immer bewußter; daher denn so viel Trefsliches und Albernes sich über die Welt perbreitet und Verwirrung aus Verwirrung sich entwickelt.

Das Rumoren aber, bas im Baterland baburch erregt, ber Beifall, ber jenen munderlichen Ausgeburten allgemein, so von milben Studenten als ber gebildeten hofbame, gezollt marb, ber erschreckte mich; benn ich glaubte all mein Bemühen völlig verloren au seben, die Gegenstände, ju welchen, die Art und Beise, wie ich mich gebildet hatte, schien mir beseitigt und gelähmt. Und was mich am meiften schmerzte, alle mit mir verbundenen Freunde, Beinrich Meyer und Morit, fo wie die im gleichen Sinne fortwaltenden Runftler Tifchein und Bury ichienen mir aleichfalls gefährdet; ich war fehr betroffen. Die Betrachtung ber bildenden Runft, die Ausübung der Dichtkunft hatte ich gerne völlig aufgegeben, wenn es möglich gewesen ware; benn wo war eine Aussicht, jene Produktionen von genialem Werth und wilder Form ju überbieten? Man bente fich meinen Buftand! Die rein= ften Anschauungen suchte ich zu nabren und mitzutheilen; und nun fant ich mich zwischen Arbinghello und Frang Moor eingeklemmt.

Moris, der aus Italien gleichfalls zurückkam und eine Zeit lang bei mir verweilte, bestärkte sich mit mir leidenschaftlich in diesen Gesinnungen; ich vermied Schillern, der, sich in Weimar aufhaltend, in meiner Nachdarschaft wohnte. Die Erscheinung des Don Carlos war nicht geeignet, mich ihm näher zu führen; alle Versuche von Personen, die ihm und mir gleich nahe standen, lehnte ich ab, und so lebten wir eine Zeit lang neben einsander sort.

Sein Auffat über Anmuth und Würde war eben so wenig ein Mittel, mich zu versöhnen. Die Kantische Philosophie, welche das Subjekt so hoch erhebt, indem sie es einzuengen scheint, hatte er mit Freuden in sich aufgenommen; sie entwickelte das Außerordentliche, was die Natur in sein Wesen gelegt, und er, im höchsten Gefühl der Freiheit und Selbstbestimmung, war uns dankbar gegen die große Rutter, die ihn gewiß nicht stiefmutter-

lich behandelte. Anstatt sie als felbstständig, lebendig, vom Tiefften bis jum Sochsten gesetlich bervorbringend ju betrachten, nahm er fie von ber Seite einiger empirischen menschlichen Raturlichkeiten. Gemiffe barte Stellen fpaar tonnte ich birekt auf mich beuten, fie zeigten mein Glaubensbekenntniß in einem falschen Lichte; babei fühlte ich, es fei noch schlimmer, wenn es obne Beziehung auf mich gefagt worben; benn bie ungebeure Rluft amischen unsern Dentweisen tlaffte nur besto entschiedener.

An teine Bereinigung war zu benten. Selbst bas milbe Bureben eines Dalberg, ber Schillern nach Burben gu ehren verftand. blieb fruchtlos; ja meine Grunde, die ich jeder Bereinigung entgegensette, maren fower zu wiberlegen. Riemand tonnte laugnen, daß zwischen zwei Geiftesantipoben mehr als Gin Erbbiameter die Scheidung mache, da fie benn beiberseits als Bole gelten mogen, aber eben besmegen in Gins nicht gusammen fallen tonnen. Daß aber boch ein Bezug unter ihnen ftattfinde, erbellt

aus Kolgenbem.

Schiller zog nach Jena, wo ich ihn ebenfalls nicht fab. Bu gleicher Beit batte Batich burch unglaubliche Regfamteit eine naturforschende Gesellschaft in Thatigteit gefest, auf icone Samme lungen, auf bedeutenden Apparat gegrundet. Ihren periodischen Sitzungen wohnte ich gewöhnlich bei; einstmals fant ich Schillern baselbst; wir giengen zufällig beibe zugleich beraus, ein Gefprach fnüpfte fich an, er ichien an bem Borgetragenen Theil zu nehmen. bemertte aber febr verftandig und einfichtig und mir febr willtommen, wie eine so gerstudelte Urt, die Ratur gu behandeln. ben Laien, ber fich gern barauf einließe, teinesweas anmuthen fönne.

3d erwiederte barauf, daß fie ben Gingeweibten felbft vielleicht unbeimlich bleibe, und baß es boch wohl noch eine andere Weise geben tonne, die Natur nicht gesondert und vereinzelt vorzunehmen, sondern fie wirtend und lebendig, aus bem Ganzen in die Theile strebend, darzustellen. Er wünschte bierüber aufgetlart ju fein, verbarg aber feine Zweifel nicht: er tonnte nicht eingestehen, baß ein Goldes, wie ich behauptete, foon aus ber Erfahrung hervorgebe.

Mir gelangten zu feinem Saufe; bas Gefprach lodte wich binein; ba trug ich bie Metamorphose ber Pflangen lebbaft por und ließ, mit manchen charatteriftischen Feberftrichen, eine fombolifche Bflanze vor feinen Augen entsteben. Er vernahm und ichaute das Alles mit großer Theilnahme, mit entschiedener Faffungstraft; als ich aber geendet, schüttelte er ben pi und fagte: Das ist teine Erfahrung, bas ift eine Ibee! 3d m te, verbriefe lich einigermaßen; benn ber Buntt, ber uns trennte, war baburch

aufs strengste bezeichnet. Die Behauptung aus Anmuth und Burbe siel mir wieder ein; der alte Groll wollte sich regen, ich nahm mich aber zusammen und versetzte: Das kann mir sehr lieb sein, daß ich Ideen habe, ohne es zu wissen, und sie sogar mit Augen sebe.

Schiller, der viel mehr Lebensklugheit und Lebensart batte. als ich, und mich auch wegen ber horen, die er herauszugeben im Begriffe ftand, mehr anzuziehen als abzustoßen gedachte, erwiederte darauf als ein gebildeter Kantianer; und als aus meinem bartnäckigen Realismus mancher Anlaß zu lebhaftem Widerspruch entstand, so ward viel getampft und bann Stillstand gemacht; teiner von beiden konnte fich für ben Sieger halten, beide hielten fich für unüberwindlich. Sate wie folgender machten mich gang ungludlich: "Wie tann jemals Erfahrung gegeben werben, bie einer Idee angemessen sein sollte? Denn darin besteht eben bas Eigenthümliche ber lettern; daß ihr niemals eine Erfahrung conaruiren tonne." Wenn er bas für eine 3bee hielt, mas ich als Erfahrung aussprach, so mußte boch zwischen beiben irgend etwas Bermittelnbes. Bezügliches obwalten! Der erste Schritt mar jedoch gethan. Schillers Anziehungstraft war groß, er hielt Alle fest, bie sich ihm näherten; ich nahm Theil an seinen Absichten und versprach, zu ben horen Manches, was bei mir verborgen lag, berzugeben; seine Gattin, die ich von ihrer Rindheit auf zu lieben und ju schäpen gewohnt mar, trug bas Ihrige bei ju bauernbem Berftandniß; alle beiderfeitigen Freunde waren frob, und fo befiegelten wir durch den größten, vielleicht nie gang ju schlichtenben Bettkampf swifchen Objekt und Subjekt einen Bund, ber ununterbrochen gebauert und für uns und andere manches Gute aewirkt bat.

Für mich insbesondere war es ein neuer Frühling, in welchem Alles froh neben einander keimte und aus aufgeschlossene Samen und Zweigen hervorgieng. Unsere beiderseitigen Briefe geben babon das unmittelbarfte, reinste und vollständigste Zeugniß.

#### 1795.

Die Horen wurden ausgegeben, Episteln, Elegieen, Unterhaltungen der Ausgewanderten von meiner Seite beigetragen. Außerdem überlegten und beriethen wir gemeinsam den ganzen Inhalt dieser neuen Beitschrift, die Berhältnisse der Mitarbeiter, und was dei dergleichen Unternehmungen sonst vorstommen mag. Hiebei lernte ich Mitlebende kennen, ich ward mit Autoren und Produktionen bekannt, die mir sonst niemals einige Aufmerksamkeit abgewonnen hatten. Schiller war überhaupt weniger ausschließend, als ich, und mußte nachsichtig sein als Berausaeber.

Bei allem diesem konnt' ich mich nicht enthalten, Anfangs Juli nach Karlsbad zu geben und über vier Bochen bafelbft gu verweilen. In jungern Jahren ist man ungebuldig bei ben kleinsten Uebeln, und Karlsbad war mir schon öfters beilsam gewesen. Bergebens aber hatt' ich mancherlei Arbeiten mitgenommen: benn Die auf gar vielfache Weise mich berührende große Maffe von Menschen zerstreute, binderte mich, gab mir freilich aber auch manche neue Aussicht auf Welt und Berfonlichkeiten.

Raum war ich zurud, als von Almenau die Radricht einlief, ein bedeutender Stollenbruch babe bem bortigen Berghau ben Garaus gemacht. Ich eilte bin und fah nicht ohne Bebenken und Betrübniß ein Wert, worauf fo viel Zeit. Rraft und Gelb ver-

wendet worden, in sich selbst erstickt und begraben.

Erheiternd war mir dagegen die Gesellschaft meines fünfjabrigen Sohnes, ber biefe Gegend, an ber ich mich nun feit zwanzig Jahren mube gesehen und gebacht, mit frischem findlichem Sinn wie ber auffaßte, alle Gegenstände, Berhaltniffe, Thatigfeiten mit neuer Lebensluft ergriff und viel entschiebener, als mit Borten batte geschehen können, durch die That aussprach, daß bem Abgestorbenen immer etwas Belebtes folge und ber Untheil ber Menichen an diefer Erbe niemals erlöschen tonne.

Bon ba ward ich nach Gisenach geforbert; ber Sof weilte bafelbst mit mehreren Fremben, besonders Emigrirten. Bebenfliche Rriegsbewegungen riefen Jebermann zur Aufmerksamteit: Die Defterreicher waren 60,000 Mann über ben Main gegangen, und es ichien, als wenn in der Gegend von Frankfurt die Creigniffe lebhaft werben follten. Ginen Auftrag, ber mich bem Rampfplate genähert hatte, wußte ich abzulehnen: ich kannte bas Rriegsunbeil

zu sehr, als daß ich es batte auffuchen follen.

Sier begegnete mir ein Fall, an welchen ich ofters ju benten im Leben Urfache hatte. Graf Dumanoir, unter allen Emis grirten ohne Frage ber am meiften Gebilbete, von tuchtigem Charafter und reinem Menschenverstand, beffen Urtheil ich meift uns befangen gefunden hatte - er begegnete mir in Gifenach veranugt auf der Straße und ergählte, was in der Frankfurter Reis tung Gunftiges für ihre Angelegenheiten ftebe. Da ich boch auch ben Gang bes Weltwefens ziemlich por mir im Sinne batte, fo ftutte ich, und es schien mir unbegreiflich, wie bergleichen fich follte ereignet haben. Ich eilte baber, mir bas Blatt gu verichaffen, und tonnte beim Lefen und Wieberlefen nichts Mebn. liches barin finden, bis ich julest eine Stelle gewahrte, bie man allenfalls auf diese Angelegenheit beziehen konnte, ba fie benn aber gerade das Gegentheil wurde bedeutet haben.

Früher hatte ich schon einmal ein Stärkeres, aber freilich auch von einem Emigrirten vernommen. Die Franzosen hatten sich bereits über der ganzen Oberstäche ihres Baterlandes auf alle Weise gemordet; die Assignaten waren zu Mandaten, und diese wieder zu nichts geworden; von allem dem war umständlich und mit großem Bedauern die Rede, als ein Marquis mit einiger Beruhigung versetze, dieß sei zwar ein großes Ungluck; nur defürchte er, es werde noch gar der bürgerliche Krieg ausbrechen und der Staatsbankerutt unvermeidlich sein.

Wem bergleichen von Beurtheilung unmittelbarer Lebensvershältnisse vorgekommen, der wird sich nicht mehr wundern, wenn ihm in Religion, Bhilosophie und Wissenschaft, wo des Mensichen abgesondertes Innere in Anspruch genommen wird, eben solche Bersinsterung des Urtheils und der Meinung am hellen Mittag begeanet.

In derselben Zeit gieng Freund Meper nach Italien zuruck; benn obgleich der Krieg in der Lombardei schon heftig geführt wurde, so war doch im Uebrigen alles noch unangetastet, und wir lebten im Wahn, die Jahre von 87 und 88 wiederholen zu können. Seine Entsernung beraubte mich Alles Gesprächs über bilbende Kunst, und selbst meine Borbereitung, ihm zu folgen, führte mich auf andere Wege.

Sanz abgelenkt und zur Naturbetrachtung zurückgeführt ward ich, als gegen Ende des Jahrs die beiden Gebrüder von Humboldt in Jena erschienen. Sie nahmen beiderseits in diesem Augenblick an Naturwissenschaften großen Untheil, und ich konnte mich nicht enthalten, meine Ideen über vergleichende Anatomie und deren methodische Behandlung im Gespräch mitzutheilen. Da man meine Darstellungen zusammenhängend und ziemlich vollständig erachtete, ward ich dringend ausgesordert, sie zu Papier zu bringen, welches ich auch sogleich befolgte, indem ich an Max Jacobi das Grundschema einer vergleichenden Knochenlehre, gegenwärtig, wie es mir war, diktirte, den Freunden Genüge that und mir selbst einen Anhaltepunkt gewann, woran ich meine weitern Betrachtungen knüpsen konnte.

Alexander von Humboldts Einwirkungen verlangen besonders behandelt zu werden. Seine Gegenwart in Jena sördert die versgleichende Anatomie; er und sein älterer Bruder bewegen mich, das noch vorhandene allgemeine Schema zu diktiren. Bei seinem Aufenthalt in Bayreuth ist mein briefliches Verhältniß zu ihm sehr interessant.

Gleichzeitig und verbunden mit ihm tritt Professor Bolf von

einer andern Seite, doch im allgemeinen Sinne, mit in unsern Kreis.

Die Bersendung der Freiexemplare von Wilhelm Meisters erstem Theil beschäftigte mich eine Weile. Die Beantwortung war nur theilweise ersreulich, im Ganzen keineswegs förderlich; doch bleiben die Briese, wie sie damals einlangten und noch vorhanden sind, immer bedeutend und belehrend. Herzog und Prinz von Gotha, Frau von Frankenberg daselbst, von Thümmel, meine Mutter, Sömmering, Schlosser, von Humboldt, von Dalberg in Mannheim, Boß, die meisten, wenn man es genau nimmt, so desendendo, gegen die geheime Gewalt des Werkes sich in Bositur sezend, Eine geistreiche geliebte Freundin aber brachte mich ganz besonders in Berzweissung, durch Ahnung manches Geheimnisses, Bestreben nach Enthüllung und ängstliche Deutelei, anstatt daß ich gewünsch hätte, man möchte die Sache nehmen, wie sie lag, und sich den faßlichen Sinn zueignen.

Indem nun Unger die Fortsetzung betrieb und ben ameiten Band zu beschleunigen fuchte, ergab fich ein widerwärtiges Berbaltniß mit Rapellmeifter Reichardt. Man war mit ibm, ungeachtet feiner vor- und zubringlichen Ratur, in Rudficht auf fein bedeutendes Talent, in gutem Bernehmen geftanden; er war ber erfte, ber mit Ernft und Stetigkeit meine lyrischen Arbeiten burch Musit ins Allgemeine forderte, und ohnehin lag es in meiner Urt, aus bertommlicher Dantbarteit unbequeme Denichen fortaus bulben, wenn sie mir es nicht gar zu arg machten, alsbann aber meift mit Ungeftum ein foldes Berhaltniß abzubrechen. Run batte sich Reichardt mit Wuth und Ingrimm in die Revolution ge: worfen; ich aber, die gräulichen, unaufhaltsamen Folgen folder gewaltthätig aufgelöften Buftanbe mit Augen schauend und gugleich ein ahnliches Geheimtreiben im Baterlande burch und burch blidend, hielt ein= für allemal am Bestehenden fest, an deffen Berbesserung, Belebung und Richtung zum Sinnigen, Berftanbigen ich mein Leben lang bewußt und unbewußt gewirft batte. und konnte und wollte diese Gesinnung nicht verhehlen.

Reichardt hatte auch die Lieder zum Bilhelm Reifter mit Glud zu tomponiren angefangen, wie denn immer noch seine Melodie zu: Kennst du das Land, als vorzüglich bewundert wird. Unger theilte ihm die Lieder der folgenden Bande mit; und so war er von der musitalischen Seite unser Freund, von der politischen unser Widersacher; daher sich im Stillen ein Bruch vorbereitete, der zuletzt unaufbaltsam an den Lag tam.

Ueber das Berhältniß zu Jacobi habe ich hiernächst Befferes zu sagen, ob es gleich auch auf teinem sichern Fundament gebaut war. Lieben und Dulben und von jener Seite Hoffnung, eine Sinnesveränderung in mir zu bewirken, drüden es am fürzesien aus. Er war vom Rheine wegwandernd nach Holstein gezogen und hatte die freundlichste Aufnahme zu Emlendorf in der Familie des Grasen Reventlow gefunden; er meldete mir sein Behagen an den dortigen Zuständen aus Reizendste, beschrieb verschiedene Familienseste zur Feier seines Geburtstags und des Grasen, anmuthig und umständlich, worauf denn auch eine wiederholte dringende Einladung dorthin erfolgte.

Dergleichen Mummereien innerhalb eines einfachen Familienzustandes waren mir immer widerwärtig, die Aussicht darauf stieß mich mehr ab, als daß sie mich angezogen hätte; mehr aber noch hielt mich das Gefühl zuruck, daß man meine menschliche und dichterische Freiheit durch gewisse konventionelle Sittlichkeiten zu beschränken gedachte, und ich fühlte mich hierin so sest, daß ich der dringenden Ansorderung, einen Sohn, der in der Rähe studirt und promodirt hatte, dorthin zu geleiten, teineswegs Folge leistete, sondern auf meiner Weigerung standhaft verharrte.

Auch seine Briese über Bilhelm Meister waren nicht eins labend: dem Freunde selbst, so wie seiner vornehmen Umgebung erschien das Reale, noch dazu eines niedern Kreises, nicht erdauslich; an der Sittlichkeit hatten die Damen gar Manches auszussesen, und nur ein einziger, tücktiger, überschauender Weltmann, Graf Bernstorff, nahm die Partei des bedrängten Buches. Um so weniger konnte der Autor Lust empsinden, solche Lektionen perssönlich einzunehmen und sich zwischen eine wohlwollende, liebensswürdige Pedanterie und den Theetisch geklemmt zu sehen.

Bon der Fürstin Gallitin erinnere ich mich nicht, etwas über Wilhelm Meister vernommen zu haben, aber in diesem Jahre klärte sich eine Verwirrung auf, welche Jacobi zwischen uns gewirtt hatte, ich weiß nicht, ob aus leichtsinnigem Scherz oder Borsas. Es war aber nicht löblich, und wäre die Fürstin nicht so reiner Natur gewesen, so hätte sich früh oder spät eine unerfreuliche Scheidung ergeben. Auch sie war von Münster vor den Franzosen gestohen; ihr großer, durch Religion gestärkter Sharakter hielt sich aufrecht, und da eine ruhige Thätigkeit sie überall hindegleitete, blied sie mit mir in wohlwollender Verbindung, und ich war froh, in jenen verworrenen Zeiten, ihren Empfehlungen gemäß, manches Gute zu stiften.

Wilhelm von Humboldts Theilnahme war indeß fruchts barer; aus seinen Briefen geht eine klare Einsicht in das Wollen und Bollbringen hervor, daß ein wahres Förderniß daraus ers folgen mußte.

Schillers Theilnahme nenne ich zulest: fie mar die innigste und bochsie; ba jedoch seine Briefe hierüber noch vorhanden sind, so darf ich weiter nichts fagen, als daß die Bekanntmachung deb selben wohl eins der schönsten Geschenke sein möchte, die man einem gebildeten Bublikum bringen kann.

Das Theater war ganz an mich gewiesen; was ich im Ganzen übersah und leitete, ward durch Kirms ausgeführt. Bulpius, dem es zu diesem Geschäft an Talent nicht fehlte, griff ein mit zwedmäßiger Thätigkeit. Was im Laufe dieses Jahrs geleistet wurde, ist ungefähr Folgendes.

Die Zauberflöte gewährte noch immer ihren frühern Einsstuß, und die Opern zogen mehr an als alles Uebrige. Don Juan, Doktor und Apotheker, Cosa Rara, das Sonnensfest der Braminen befriedigten das Bublikum. Lessings Werke tauchten von Zeit zu Zeit auf, doch waren eigentlich Schröderische, Islandische, Kobeduesche Stücke an der Tagesordnung. Auch Hagemann und Großmann galten etwas. Aballino ward den Schillerischen Stücke ziemlich gleichgestellt; unsere Bemilung aber, alles und jedes zur Erscheinung zu bringen, zeigte sich daran vorzüglich, daß wir ein Stück von Maier, den Sturm von Borderg, aufzusühren unternahmen, freilich mit wenig Glück; indessen hatte man doch ein solches merkwürdiges Stück gesehen und sein Dasein, wo nicht beurtheilt, doch empfunden.

Daß unsere Schauspieler in Lauchstädt, Ersurt, Rubolstadt von dem verschiedensten Publikum mit Freuden ausgenommen, durch Enthusiasmus belebt und durch gute Behandlung in der Achtung gegen sich selbst gesteigert wurden, gereichte nicht zum geringen Vortheil unserer Bühne und zur Anfrischung einer Thätigteit, die, wenn man dasselbe Publikum immer vor sich sieht, bessen Charakter, dessen Urtheilsweise man kennt, gar bald zu erschlassen vslegt.

Wenden sich nun meine Gebanken von diesen kleinen, in Bergleich mit dem Weltwesen höchst unwichtigen Verhältnissen zu diesem, so muß mir jener Bauer einfallen, den ich bei der Belagerung von Mainz, im Bereich der Kanonen, hinter einem auf Rabern vor sich hingeschobenen Schanzlorbe seine Feldarbeit verrichten sah. Der einzelne beschränkte Mensch giebt seine nächsten Bustände nicht auf, wie auch das große Ganze sich verbalten möge.

Nun verlauteten die Baseler Friedenspraliminarien, und ein Schein von hoffnung gieng dem nördlichen Deutschland auf. Preußen machte Frieden, Oesterreich setzte den Krieg fort, und nun fühlten wir uns in neuer Sorge besangen; denn Kursachsen verweigerte den Beitritt zu einem besondern Frieden. Unsere Geschäftsmänner und Diplomaten bewegten sich nun nach Dresden, und unser gnädigster herr, anregend alle und thätig vor allen, begab sich nach Dessau. Inzwischen hörte man von Bewegungen unter den

Schweizer Landleuten, besonders am oberen Zürichersee: ein deßt halb eingeleiteter Brozeß regte den Widerstreit der Gesinnungen noch mehr auf; doch bald ward unsere Theilnahme schon wieder in die Nähe gerusen. Das rechte Mainuser schien abermals unssicher, man fürchtete sogar für unsere Gegenden: eine Demarkationslinie kam zur Sprache; doppelt sund dreisach traten Zweisel und Sorge berdor.

Clerfant tritt auf; wir halten uns an Kursachsen: nun werden aber schon Borbereitungen und Anstalten gefordert, und als man Kriegssteuern ausschreiben muß, kommt man endlich auf ben glücklichen Gedanken, auch den Geist, an den man bisher nicht gedacht hatte, kontribuabel zu machen, doch verlangte man

nur von ihm ein don gratuit.

In dem Lause dieser Jahre hatte meine Mutter den wohlbestellten Weinkeller, die in manchen Fächern wohlausgerüstete Bibliothek, eine Gemäldesammlung, das Beste damaliger Künstler entbaltend, und was sonst nicht Alles verkauft, und ich sah, indem sie dabei nur eine Bürde los zu sein froh war, die ernste Umzgebung meines Vaters zerstückt und verschleubert. Es war auf meinen Antried geschen; Niemand konnte damals dem Andern rathen noch belsen. Bulest blieb das Haus noch übrig; dies wurde endlich auch verkaust, und die Meubles, die sie nicht mitnehmen wollte, zum Abschluß in einer Auktion vergeubet. Die Aussicht aus ein neues lustiges Quartier an der Hauptwache realisitrte sich, und dieser Wechsel gewährte zur Zeit, da nach vorübersliegender Friedenshossnung neue Sorge wieder eintrat, ihr eine zerstreuende Beschäftigung.

Alls bedeutendes, und für die Folge fruchtbares Familiens ereigniß habe ich zu bemerken, daß Nicolovius, zu Eutin wohnhaft, meine Nichte heirathete, die Tochter Schloffers und meiner Schwester.

Außer den gedachten Unbilden brachte der Bersuch, entschiebene Idealisten mit den hochst realen akademischen Berbältnissen in Berbindung zu setzen, fortdauernde Berdrießlichkeiten. Fichtens Absicht, Sonntags zu lesen und seine von mehrern Seiten gehinderte Thätigkeit frei zu machen, mußte den Widerstand seiner Rollegen höchst unangenehm empfinden, bis sich denn gar zulest ein Studentenhausen vors Haus zu treten erkühnte und ihm die Fenster einwarf — die unangenehmste Weise, von dem Dasein eines Richt-Jos überzeugt zu werden.

Aber nicht seine Berfonlichkeit allein, auch die eines Andern machte den Unters und Oberbehörden viel zu schaffen. Er hatte einen denkenden jungen Mann, Namens Weißhuhn, nach Jena berufen, einen Sehalfen und Mitarbeiter an ihm hoffend; allein socialen Vortheilen. Manche von ihnen begten die Absicht, bier, wie an andern Orten, durch eine löbliche Thatiakeit ihren Lebensunterhalt zu gewinnen. Ein maderer Mann, icon vorgerudt in Rabren, mit Ramen von Denbel, brachte gur Sprache, bas in Almenau, bei einem acfellschaftlichen Sammerwerke, ber bergoglichen Kammer einige Antheile zustanden. Freilich wurde bieses Wert auf eine sonderbare Weise benutt, indem die hammermeister in einem gewissen Turnus arbeiteten, jeder für sich, so gut er vermochte, um es nach turger Frift seinem Nachfolger abermals auf beffen eigene Rechnung zu überlassen. Gine folde Ginrichtung läßt fich nur in einem altherkömmlichen Buftanbe benten, und ein bober gesinnter, an eine freiere Thatigkeit gewöhnter Mann konnte sich hierin nicht finden, ob man ihm gleich bie berrschaftlichen Antheile für ein mäßiges Pachtgelb überließ, bas man vielleicht nie eingefordert batte. Sein ordnungsliebender, ins Ganze rege Geist suchte durch erweiterte Blane feine Ungufriedenheit zu beschwichtigen; bald follte man mehrere Theile, bald bas Gange zu acquiriren fuchen: beibes mar unmöglich, ba fich die mäßige Eristenz einiger rubigen Familien auf Dieses Geschäft gründete.

Rach etwas Anderem war nun der Geist gerichtet: man baute einen Reverberirosen, um altes Eisen zu schmelzen und eine Gußanstalt ins Werk zu richten. Man versprach sich große Wirkung von der auswärts concentrirten Gluth; aber sie war groß über alle Erwartung: denn das Osengewölbe schmolz zusammen, indem das Eisen zum Fluß kam. Roch manches Andere ward unternommen ohne glücklichen Ersolg; der gute Mann, endlich empfindend, daß er gänzlich auß seinem Elemente entsallen sei, gerieth in Berzweissung, nahm eine übergroße Gabe Opium zu sich, die wenn nicht auf der Stelle, doch in ihren Folgen seinem Leben ein Ende machte. Freilich war sein Unglück so groß, daß weder die Theilnahme des Fürsten, noch die wohlwollende Thätigkeit der beaustragten Räthe ihn wiederherzustellen vermochte. Weit entsernt von seinem Vaterlande, in einem stillen Winkel des Thüringer Waldes, siel auch er ein Opser der gränzenlosen Umwälzung.

Bon Bersonen, beren Schicksalen und Berhältniffen bemerke Folgendes. Schloffer wandert aus und begiebt sich, ba man nicht an jedem Aspl verzweifeln konnte, nach Anspach und hat die Absicht, daselbst zu verbleiben.

Herber fühlt fich von einiger Entfernung, die fich nach und nach hervorthut, betroffen, ohne daß dem daraus entstehenden Mifgefühl ware zu helfen gewesen. Seine Abneigung gegen die Kantische Philosophie und baher auch gegen die Atademie Sena hatte sich immer gesteigert, mahrend ich mit beiden durch bas Berhältniß zu Schiller immer mehr zusammenwuchs. Daher war jeder Bersuch, das alte Verhältniß herzustellen, fruchtlos, um so mehr als Wieland die neuere Lehre selbst in der Person seines Schwiegersohns verwünsichte und als Latitudinarier sehr übel empsand, daß man Pflicht und Recht durch Vernunft, so wie es hieß, siziren und allem humoristisch-poetischen Schwanken ein Ende zu machen drohte.

Herber war von Natur weich und zart, sein Streben mächtig und groß. Er mochte daher wirken oder gegenwirken, so geschah es immer mit einer gewissen Haft und Ungeduld; sodann war er mehr von dialektischem als konstruktivem Geiste. Daher der beständige heteros logos gegen Alles, was man vorbrachte. Ja er konnte einen bitter auslachen, wenn man etwas mit Ueberzeugung wiederholte, welches er kurz vorher als seine eigene Mei-

nung gelehrt und mitgetheilt hatte.

Traurig aber mar mir ein Schreiben bes bochft bedeutenben Rarl von Mofer. Ich hatte ihn früher auf dem Gipfel minifterieller Machtvollkommenbeit gesehen, wo er ben Chekontrakt amischen unserm theuern fürstlichen Chepaar aufzusegen nach Rarlsrube berufen ward, zu einer Zeit, wo er mir manche Gefälligkeit erwies, ja einen Freund durch entschiedene Kraft und Einfluß vom Untergang errettete. Dieser mar nun seit zwanzig Jahren nach und nach in seinen Bermögensumständen bergestalt zurud: gekommen, daß er auf einem alten Bergschloffe, Zwingenberg, ein kummerliches Leben führte. Nun wollte er sich auch einer feinen Gemäldesammlung entäußern, die er zu besserer Zeit mit Geschmad um fich versammelt hatte; er verlangte meine Mitwirtung, und ich konnte sein gartes bringendes Berlangen leider nur mit einem freundlichen, boflichen Brief erwiedern. Bierauf ist die Antwort eines geistreichen bedrängten und zugleich in sein Schickfal ergebenen Mannes von ber Art, baß fie mich noch jest wie damals rührt, da ich in meinem Bereich kein Mittel fah, foldem Bedürfniffe abzuhelfen.

Anatomie und Physiologie verlor ich dieses Jahr fast nicht aus ben Augen. Hofrath Lober demonstrirte das menschliche Gehirn einem kleinen Freundeszirkel, hergebrachterweise, in Schichten von oben herein, mit seiner ihn auszeichnenden Klarheit. Die Campersschen Arbeiten wurden mit demselben durchgesehen und durchgebacht.

Sommerings Berfuch, bem eigentlichen Sit ber Seele naber nachzuspuren, veranlagte nicht wenige Beobachtung, Nachdenken

und Brufung.

Brandis in Braunschweig zeigte sich in Naturbetrachtungen geistreich und belebend; auch er wie wir versuchte sich an den schwersten Problemen.

Seit jener Epoche, wo man sich in Deutschland über ben Mißbrauch ber Genialität zu beklagen ansieng, brangten sich freilich von Zeit zu Zeit auffallend verrückte Menschen heran. Da nun ihr Bestreben in einer dunkeln, dustern Region versirte und gewöhnlich die Energie des Handelns ein gunstiges Borurtheil und die Hoffnung erregt, sie werde sich von einiger Bernünftigkeit, wenigstens im Bersolg doch, leiten lassen, so versagte man solchen Bersonen seinen Antheil nicht, die benn zulezt entweder selbst

verzweifelten ober uns zur Berzweiflung brachten.

Ein solcher war von Sonnenberg, ber sich ben Cimbrier nannte, eine physisch glühende Natur, mit einer gewissen Einsbildungskraft begabt, die aber ganz in hohlen Räumen sich erzeieng. Klopstocks Batriotismus und Mesianismus hatten ihn ganz erfüllt, ihm Gestalten und Gesinnungen geliesert, mit denen er denn nach wilder und wüster Weise gutherzig gebarte. Sein großes Geschäft war ein Gedicht vom jüngsten Lage, wo sich denn wohl begreisen läßt, daß ich solchen apokalpptischen Ereignissen, energumenisch vorgetragen, keinen besondern Geschmack abzewinnen konnte. Ich suchte ihn abzulehnen, da er, jede Warnung aussichlagend, auf seinen seltsamen Wegen verharrte. So tried er es in Jena eine Zeit lang zu Beängstigung guter, vernünstiger Gesellen und wohlwollender Gönner, die er endlich, bet immer vermehrtem Wahnsinn, sich zum Fenster herausstürzte und seinem unzglüdlichen Leben dadurch ein Ende machte.

Auch thaten sich in Staatsverhältnissen hiernächst die Folgen einer jugendlichen Gutmuthigkeit hervor, die ein bedeutendes Bertrauen auf einen Unwürdigen niedergelegt hatte. Die deshalb entstandenen Prozesse wurden diesseits von einsichtsvollen Mannern mit großer Gewandtheit einem glüdlichen Ausgang entgegen gesührt. Indessen beunruhigte eine solche Bewegung unfre geselligen Kreise, indem nahverwandte, sonst tüchtig bentende, auch und verbundene Personen Ungerechtigkeit und hatte sahen, wo wir nur eine stetige Verfolgung eines unerläslichen Rechtsganges zu erbliden glaubten. Die freundlichsten, zartesten Reklamationen von jener Seite hinderten zwar den Geschäftsgang nicht, allein bedauerlich war es, die schönsten Verhältnisse beinabe zerkört zu seehen.

#### 1796.

Die Weimarische Bühne war nun schon so besetzt und befestigt, daß es in diesem Jahre keiner neuen Schauspieler bedurfte. Zum größten Bortheil berselben trat Jffland im März und April vierzehn Mal auf. Außer einem solchen belehrenden, hinreißen ben, unschätzbaren Beispiele wurden diese Vorstellungen bedeutender Stücke Grund eines dauerhaften Repertoriums und ein Anlaß, das Wünschenswerthe näher zu kennen. Schiller, der an dem Vorhansbenen immer fest hielt, redigirte zu diesem Zweck den Egmont, der zum Schluß der Isstlandischen Gastrollen gegeben ward, uns gefähr wie er noch auf deutschen Bühnen vorgestellt wird.

Ueberhaupt finden sich hier, rücksichtlich auf das deutsche Zheater, die merkwürdigsten Ansänge. Schiller, der schon in seinem Carlos sich einer gewissen Mäßigkeit besliß und durch Redaktion dieses Stücks sürs Theater zu einer beschränktern Form gewöhnte, hatte nun den Gegenstand von Wallenstein aufgefaßt und den gränzenlosen Stoff in der Geschichte des dreißigjährigen Kriegs dergestalt behandelt, daß er sich als Herrn dieser Masse gar wohl empsinden mochte. Aber eben durch diese Fülle ward eine strengere Behandlung peinlich, wodon ich Zeuge sein konnte, weil er sich über Alles, was er dichterisch vorhatte, mit Andern gern besprach und, was zu thun sein mochte, hin und wieder überlegte.

Bei dem unablässigen Thun und Treiben, was zwischen uns stattfand, bei der entschiedenen Luft, das Theater träftig zu beseben, ward ich angeregt, den Faust wieder hervorzunehmen; allein was ich auch that, ich entsernte ihn mehr vom Theater,

als daß ich ihn berangebracht batte.

Die Horen giengen inbessen fort, mein Antheil blieb berselbige; boch hatte Schillers gränzenlose Thätigkeit ben Gebanken
eines Musenalmanachs gesaßt, einer poetischen Sammlung,
bie jener, meist prosaischen, vortheilhaft zur Seite stehen könnte.
Auch hier war ihm bas Zutrauen seiner Landsleute günstig. Die
guten, strebsamen Kopfe neigten sich zu ihm. Er schickte sich
übrigens tresslich zu einem solchen Redakteur; ben innern Werth
eines Gedichtes übersah er gleich, und wenn der Versasser sich zu
weitläusig ausgethan hatte ober nicht endigen konnte, wußte er
das Ueberstüssige schnell auszusondern. Ich sah ihn wohl ein Gebicht auf ein Drittheil Strophen reduziren, wodurch es wirklich
brauchbar ward, ja bedeutend.

Ich selbst warb seiner Aufmunterung viel schuldig, wovon die Horen und Almanache vollgültiges Zeugniß ablegen. Alexistund Dora, Braut von Korinth, Gott und Bajadere wurden hier ausgeführt oder entworfen. Die Xenien, die aus unschuldigen, ja gleichgültigen Anfängen sich nach und nach zum herbsten und Schärsten hinaussteierten, unterhielten uns viele Monate und machten, als der Almanach erschien, noch in diesem Jahre die größte Bewegung und Erschütterung in der deutschen Literatur. Sie wurden als höchster Misbrauch der Preffreiheit von dem Publitum verdammt. Die Wirkung aber bleibt unberechendar.

Giner höchst lieb: und werthen, aber auch schwer lastenden Bürde entledigte ich mich gegen Ende Augusts. Die Reinschrift des letzten Buches von Wilhelm Meister gieng endlich ab an den Berleger. Seit sechs Jahren hatte ich Ernst gemacht, diese frühe Konception auszubilden, zurecht zu stellen und dem Drucke nach und nach zu übergeben. Es bleibt daher dieses eine der in alfulabelsten Broduktionen, man mag sie im Ganzen oder in ihren Theilen betrachten; ja um sie zu beurtheilen sehlt mir beinabe ielbst der Maßstab.

Kaum aber hatte ich mich durch successive Herausgabe davon befreit, als ich mir eine neue Last auslegte, die jedoch leichter zu tragen, oder vielmehr keine Last war, weil sie gewisse Borikellungen, Gefühle, Begriffe der Zeit auszusprechen Gelegenheit gab. Der Plan von hermann und Dorothea war gleichzeitig mit den Tagesläuften ausgedacht und entwickelt, die Aussahrung ward während des Septembers begonnen und vollbracht, so das sie Freunden schon produzirt werden konnte. Mit Leichtigkeit und Behagen war das Gedicht geschrieben, und es theilte diese Empsindungen mit. Mich selbst hatte Gegenstand und Ausssuhrung bergestalt durchdrungen, daß ich das Gedicht niemals ohne große Rührung vorlesen konnte, und dieselbe Wirkung ist mir seit so viel Jahren noch immer geblieben.

Freund Meyer schrieb fleißig aus Italien gewichtige Blätter. Meine Borbereitung, ihm zu folgen, nöthigte mich zu mannigfaltigen Studien, deren Altenstüde mir noch gegenwärtig vielen Rugen bringen. Als ich mich in die Kunstgeschichte von Florenz einsarbeitete, ward mir Cellini wichtig, und ich faßte, um mich dort recht einzuburgern, gern den Entschluß, seine Selbstbiographie zu übersegen, besonders weil sie Schillern zu den Horen brauch-

bar schien.

Auch die Naturwissenschaften giengen nicht leer aus. Den Sommer über fand ich die schönste Gelegenheit, Pflanzen unter farbigen Gläsern und ganz im Finstern zu erziehen, so wie bie Metamorphose ber Insetten in ihren Einzelnheiten zu verfolgen.

Galvanismus und Chemismus brängten sich auf: die Chromatik ward zwischen Allem durch getrieben, und um mir den großen Vortheil der Bergegenwärtigung zu gewähren, fand sich eine edle Gesellschaft, welche Vorträge dieser Art gern anhören mochte.

Im Auswärtigen beharrt Kursachsen auf seiner Anhänglichtet an Kaiser und Reich und will in diesem Sinne sein Kontingent marschiren lassen. Auch unsere Mannschaft rüstet sich; die Kosten hierzu geben Manches zu bebenten.

Im großen Weltwesen ereignet fich, baß bie binterbliebene

Tochter Ludwigs XVI., Brinzeffin Marie Theresie Charlotte, bisher in ben händen ber Republikaner, gegen gefangene französische Generale ausgewechselt wird, ingleichen daß der Bapst seinen Waffenstilltand theuer erkauft.

Die Oesterreicher gehen über die Lahn zurück, bestehen bei Annäherung der Franzosen auf dem Besitz von Franksurt; die Stadt wird bombardirt, die Judengasse zum Theil verbrannt, sonst wenig geschadet, worauf denn die Uebergade erfolgt. Meine gute Mutter, in ihrem schönen neuen Quartiere an der Hauptwache, hat gerade, die Zeil hinausschauend, den bedrohten und beschädigten Theil vor Augen; sie rettet ihre Habseligkeiten in seuerseste Keller und slüchtet über die freigelassen Mainbrücke nach Offenbach. Ihr Brief deßbalb verdient beigelegt zu werden.

Der Kurfürst von Mainz geht nach Heiligenstadt; der Aufenthalt des Landgrafen von Darmstadt solieibt einige Zeit unbekannt; die Franksurter stüchten, meine Mutter hält aus. Wir leben in einer eingeschläferten Furchtsamkeit. In den Rheins und Maingegenden fortwährende Unruhen und Flucht. Frau von Coudenhoven verweilt in Eisenach, und so durch Flüchtlinge, Briefe, Boten, Staffeten strömt der Kriegsalarm ein und das andere Mal bis zu und; doch bestätigt sich nach und nach die Hossmung, das wir in dem Augenblic nichts zu surchen haben, und wir halten und für geborgen.

Der König von Preußen, bei einiger Veranlassung, schreibt von Byrmont an den Herzog, mit diplomatischer Gewandtheit den Beitritt zur Neutralität vorbereitend sund den Schritt erleichternd. Furcht, Sorge, Verwirrung dauert fort; endlich erklärt sich Kurzjachsen zur Neutralität, erst vorläusig, dann entschieden; die Verzhandlungen deßhalb mit Breußen werden auch uns bekannt.

Doch kaum scheinen wir durch solche Sicherheit beruhigt, so gewinnen die Desterreicher abermals die Oberhand. Moreau zieht sich zurück, alle königlich Gesinnten bedauern die Uebereilung, zu ber man sich hatte hinreißen lassen; die Gerüchte vermehren sich zum Nachtheil der Franzosen. Moreau wird zur Seite versolgt und beobachtet, schon sagt man ihn eingeschlossen; auch Jourdan zieht sich zurück, und man ist in Verzweislung, daß man sich allzu frühzeitig gerettet babe.

Sine Gesellschaft hochgebildeter Manner, welche sich jeden Freistag bei mir versammelten, bestätigte sich mehr und mehr. Ich las einen Gesang der Ilas von Boß, erward mir Beisall, dem Gedicht hohen Antheil, rühmliches Anerkennen dem Uebersetzer. Sin jedes Mitglied gab von seinen Geschäften, Arbeiten, Liebshabereien beliedige Kenntniß, mit freimuthigem Antheil aufgesnommen. Dr. Buchbolz fuhr fort, die neuesten physisch demis

ichen Erfahrungen mit Gewandtheit und Glück vorzulegen. Nichts war ausgeschlossen, und das Gefühl der Theilhaber, welches Fremde sogar in sich aufnahmen, hielt von selbst Alles ab, was einigermaßen hätte lästig sein können. Alademische Lehrer gesellten sich hinzu, und wie fruchtbar diese Anstalt selbst für die Universität geworden, geht aus dem einzigen Beispiel schon genugsam hervor, daß der Herzog, der in einer solchen Sitzung eine Borlesung des Dr. Christian Wilhelm Hufeland angehört, sogleich beschloß, ihm eine Prosessius und ertheilen, wo derselbe sich durch mannigsache Thätigkeit zu einem immer zunehmenden Wirkungstreise vorzubereiten wußte.

Diese Societät war in bem Grabe regulirt, daß meine Abwesenheit zu keiner Störung Anlaß gab, vielmehr übernahm Geheime Rath Boigt die Leitung, und wir hatten uns mehrere Jahre ber Folgen einer gemeinsamen geregelten Thatigkeit zu erfreuen.

Und so sahen wir denn auch unsern trefflichen Batsch bieses Jahr in thätiger Zufriedenheit. Der edle, reine, aus sich selbst arbeitende Mann bedurfte, gleich einer saftigen Pflanze, weder vieles Erdreich, noch starke Bewässerung, da er die Fähigkeit besiaß, aus der Atmosphäre sich die besten Nahrungsstoffe zuzueignen.

Bon diesem schönen, stillen Wirken zeugen noch beut seine Schreiben und Berichte, wie er sich an seinem mäßigen Glashause begnügt und durch das allgemeine Zutrauen gleichzeitiger Naturjorscher die Achtung seiner Societät wachsen und ihren Besit sich erweitern sieht; wie er denn auch bei solchen Gelegenheiten seine Borsähe vertraulich mittheilte, nicht weniger seine Hoffnungen mit bescheibener Zuversicht vortrug.

### 1797.

Bu Ende bes vorigen Jahrs machte ich eine Reise, meinen gnädigsten herrn nach Leipzig zu begleiten, besuchte einen großen Ball, wo und die herren Dyt und Kompagnie, und wer sich sonst durch die Xenien verlett oder erschredt hielt, mit Apprehension, wie das bise Prinzip, betrachteten. In Dessau ergöste und die Erinnerung früherer Zeiten; die Familie von Loen zeigte sich als eine angenehme, zutrauliche Berwandtschaft, und man konnte sich der frühesten Frankfurter Tage und Stunden zusammen erinnern.

Schon in ben ersten Monaten bes Jahrs erfreute sich bas Theates an bem Beitritt von Karoline Jagemann, als einer neuen Zierbe. Oberon ward gegeben, bald barauf Telemach, und manche Rollen konnten mit mehr Auswahl besetzt wert en. Aenserlich fihrte man das Bühnenwesen zunächst in seinem gewohnten Gange fort, innerhalb aber ward manches Bedeutende vorbereitet. Schiller, der nunmehr ein wirkliches Theater in der Nähe und vor Augen hatte, dachte ernstlich darauf, seine Stüde spielbarer zu machen, und als ihm hierin die große Breite, wie er Wallenstein schon gedacht, abermals hinderlich war, entschloß er sich, den Gegenstand in mehrern Abtheilungen zu behandeln. Dieß gah, in Abwesenheit der Gesellschaft, den ganzen Sommer über reichliche Belehrung und Unterhaltung. Schon war der Prolog geschrieben; Wallensteins Lager wuchs beran.

Auch ich blieb meinerseits in vollkommener Thatigkeit: Ber= mann und Dorothea erschien als Taschenbuch, und ein neues, episch-romantisches Gedicht wurde gleich barauf entworfen. Der Blan war in allen seinen Theilen burchgebacht, ben ich ungludlicherweise meinen Freunden nicht verhehlte. Sie riethen mir ab. und es betrübt mich noch, daß ich ihnen Folge leistete: benn ber Dichter allein kann wiffen, was in einem Gegenstande liegt, und was er für Reiz und Anmuth bei ber Ausführung baraus entwideln fonne. Ich fdrieb ben neuen Baufias und die Detamorphofe ber Aflangen in elegischer Form; Schiller wetteiferte, indem er feinen Taucher gab. 3m eigentlichen Ginne hielten wir Tag und Nacht keine Rube; Schillern besuchte ber Schlaf erst gegen Morgen; Leibenschaften aller Art waren in Bewegung; burch die Xenien hatten wir gang Deutschland aufgeregt, Jebermann icalt und lacte qualeid. Die Berletten suchten uns auch etwas Unangenehmes zu erweisen; alle unfere Gegenwirfung beftand in unermudet fortgefetter Thatigteit.

Die Universität Jena stand auf dem Gipfel ihres Flors; das Rusammenwirten von talentvollen Menschen und gludlichen Umftanden mare ber treuesten, lebhaftesten Schilderung werth. Richte gab eine neue Darftellung ber Wiffenschaftslehre im philosophis schen Journal. Woltmann hatte sich interessant gemacht und berechtigte zu ben iconften Soffnungen. Die Gebrüber von Sumboldt waren gegenwärtig, und alles ber Natur Angehörige kam philosophisch und wissenschaftlich jur Sprache. Mein ofteologis icher Typus von 1795 gab nun Beranlaffung, die öffentliche Sammlung, fo wie meine eigene, rationeller ju betrachten und ju benuten. 3ch ichematifirte bie Metamorphose ber Infetten, bie ich seit mehreren Jahren nicht aus ben Augen ließ. Die Kraus fifden Beidnungen ber Sarzfelfen gaben Unlag zu geologischen Betrachtungen. Galvanische Bersuche wurden burch humbolbt ans gestellt. Scherer zeigte sich als hoffnungsvoller Chemitus. 3ch fieng an, die Farbentafeln in Ordnung zu bringen. Für Schillern fuhr ich fort, am Cellini ju überseben, und ba ich biblische Stoffe, in Absicht, poetische Gegenftande zu finden, wieder aufnahm, so ließ ich mich verführen, die Reise der Kinder Jirael durch die Buste tritisch zu behandeln. Der Aufsap, mit beigefügter Karte, sollte jenen wunderlichen vierzigjährigen Irrgang zu einem, wo nicht vernünftigen, doch faßlichen Unternehmen umbilden.

Gine unwidersichtliche Luft nach dem Lande und Gartenleben hatte damals die Menschen ergriffen. Schiller taufte einen Garten bei Jena und zog hinaus, Wieland hatte sich in Ofmannstädt angesiedelt. Gine Stunde davon, am rechten Ufer der Ilm, ward in Oberrofila ein kleines Gut verkäuflich; ich hatte Absichten darauf.

Als Besuch erfreuten uns Lerse und hirt. Der seltsame Reisende Lord Bristol gab mir zu einer abenteuerlichen Ersfahrung Anlaß. Ich bereite mich zu einer Reise nach der Schweiz, meinem aus Italien zurücklehrenden Freunde Heinrich Meyer entgegen. Der Weimarische Schloßbau nöthigt zur Umsicht nach einem geistreichen Architekten und geschickten Handwerkern. Auch die Zeichenschule erhält neue Anrequing.

Bor meiner Abreise verbrenn' ich alle an mich gesendeten Briefe seit 1772, aus entschiedener Abneigung gegen Publikation bes stillen Gangs freundschaftlicher Mittheilung. Schiller besucht mich noch in Weimar, und ich reise den 30. Juli ab. Da ein geschickter Schreiber mich begleitete, so ist Alles, in Alten geheftet, wohl erhalten, was damals auffallend und bedeutend sein konnte. Da hieraus mit schiedlicher Redaktion ein ganz unterhaltendes Bandchen sich bilden ließe, so sei von dem ganzen Reiseverlauf nur das Allgemeinste hier angedeutet.

Unterwegs beschäftigt mich die genaue Betrachtung der Gegenden, hinsichtlich auf Geognosie und der darauf gegründeten Rultur. In Franksurt belehrt mich Sommering durch Unterhaltung, Proparate und Zeichnungen. Ich werde mit manchen Versönlichkeiten bekant, mit Dessentlichem und Besonderem; ich beachte das Theater und führe lebhaste Korrespondenz mit Schiller und andern Freunden. Desterreichische Garnison, gesangene Franzosen als Gegensatziene von imperturbablem Ernst, diese immer von possenhafter Heiterkeit. Französische fatirische Kupserstiche.

Den 25. ab von Frankfurt; über heibelberg, heilbronn, Lubmigsburg kam ich ben 29. in Stuttgart an. Raufmann Rapp,
Danneder, Scheffauer werben besucht; Bekanntschaft mit Brofessor Thouret, mit geschickten Arbeitern von Zierrathen, Stukkatoren, Quadratoren, die sich aus ber bewegten Regierungszelt
Herzog Karls herschrieben; Unterhandlungen mit denselben, sie bei
bem Weimarischen Schloßbau anzustellen.

Unfang Septembers fallt ber Junggefell und ber Dabb bach, ben Bumfteeg sogleich tomponirt, sobann ber Jungling

und die Rigeunerin. Den 9, September in Zubingen; bei Cotta gewohnt; die vorzüglichen bortigen Manner besprochen. Naturalienkabinet des Professor Storr besichtigt, das, vormals Basquan in Frankfurt am Main gehörig, mit der liebevollsten Sorgfalt nach Tübingen transportirt worden. Den 16. September von dort weg. Schaffhausen, Rheinfall, Burich. Den 21. in Stafa. Rusammenkunft mit Meper. Den 28. mit ihm die Reise angetreten. über Maria Einstedeln bis auf den Gottbard. Den 8. Oftober waren wir wieder zurud. Bum britten Mal befuchte ich die kleinen Rantone, und weil die epische Form bei mir gerade das Uebergewicht batte, ersann ich einen Tell unmittelbar in ber Gegen: wart ber klassischen Dertlichkeit. Gine folche Ableitung und Berstreuung war nöthig, ba mich die trauriaste Nachricht mitten in ben Gebirgen erreichte. Chriftiane Reumann, verebelichte Beder, mar von uns geschieden; ich widmete ihr die Elegie Euphrospne. Liebreiches, ehrenvolles Andenken ist Alles, mas wir den Todten ju geben vermögen.

Auf dem Gotthard hatte ich schöne Mineralien gewonnen: ber Hauptgewinn aber mar die Unterhaltung mit meinem Freunde Meyer; er brachte mir bas lebendigste Italien gurud, bas uns bie Rriegeläufte leiber nunmehr verschloffen. Wir bereiteten uns jum Troft auf die Propplaen vor. Die Lehre von den Gegenftanden, und mas benn eigentlich bargestellt werden foll, beschäftigte und vor allen Dingen. Die genaue Beschreibung und tennerbafte Bemerkung ber Runftgegenstände alter und neuer Zeit verwahrten wir als Schape fur die Butunft. Rachdem ich eine Beschreibung von Stafa versucht, die Tagebücher revidirt und mundirt waren, giengen wir den 21. Oktober von dort ab. Den 26. Ottober von Zürich abreisend, langten wir ben 6. November in Nürnberg an. In bem freundlichen Birtel ber Rreisgesandten durchlebten wir einige frobe Tage. Den 15. November von dort ab.

In Weimar hatte bie Ankunft mehrerer bedeutender Emiarirten Die Gesellschaft erweitert, angenehm und unterhaltend gemacht.

Nachzutragen ift noch, daß Oberappellationerath Rorner und feine liebe und boffnungsvolle Kamilie uns im abgelaufenen Sommer mit ihrer Gegenwart erfreute; und doch bleibt noch manches Befondere biefes mertwurdigen Jahres gurud. Dillins antiquarische Thatigteit begann zu wirken, ben

arokten Ginfluß aber übten Bolfs Brolegomena.

Auf bem Theater fand ich die große Lude; Christiane Neumann fehlte, und boch war's ber Plat noch, wo fie mir fo viel Intereffe eingeflößt hatte. Ich war durch sie an die Bretter gewohnt, und so wendete ich nun bem Ganzen ju, mas ich ihr fonst fast ausschließlich gewidmet batte.

Ihre Stelle mar befest, wenigstens mit einer woblaefälligen Schauspielerin. Auch Raroline Jagemann indeffen bilbete fic immer mehr aus und erwarb fich zugleich im Schauspiel allen Beifall. Das Theater mar icon jo gut bestellt, bag bie turrenten

Stude ohne Unftog und Rivalität fich beseten ließen.

Einen großen und einzigen Bortheil brachte aber biefer Unternehmung, daß die vorzüglichsten Werke Ifflands und Rogebue's icon vom Theater gewirkt und fich auf neuen, in Deutschland noch nicht betretenen Wegen großen Beifall erworben batten. Beibe Autoren waren noch in ihrem Bigor; ersterer als Schauspieler stand in der Epoche höchster Runstausbildung.

Auch gereichte zu unferm größten Bortheil, baß wir nur vor einem kleinen, genugsam gebildeten Bublikum zu spielen batten, beffen Geschmad wir befriedigen und uns boch babei unablangig erhalten konnten; ja wir durften Manches versuchen, uns felbst und unsere Buschauer in einem boberen Sinne auszubilben.

hier tam uns nun Schiller vorzüglich zu hulfe; er ftanb im Begriff, fich zu beschränken, bem Roben, Uebertriebenen, Sigantischen zu entsagen; schon gelang ihm bas mahrhaft Große und Deffen natürlicher Ausbruck. Wir verlebten teinen Tag in ber Rabe, ohne uns mundlich, teine Woche in ber Nachbarfchaft, ohne uns schriftlich zu unterhalten.

#### 1798.

So arbeiteten wir unermubet bem Besuche Ifflands vor, welcher uns im April burch acht feiner Borftellungen anfrischen follte. Groß mar ber Ginfluß feiner Gegenwart: benn jeber Mitspielenbe mußte sich an ihm prüfen, indem er mit ihm wetteiferte, und bie nächste Folge bavon war, daß auch dießmal unsere Gesellschaft gar löblich ausgestattet nach Lauchstädt jog.

Raum mar fie abgegangen, als ber alte Bunich fic regte, in Beimar ein befferes Lotal für bie Bubne einzurichten. Schanspieler und Bublitum fühlten fich eines anftanbigern Raumes würdig: die Nothwendigkeit einer solchen Beranderung ward von Jebermann anerkannt, und es bedurfte nur eines geiftreichen Austoßes, um die Ausführung zu bestimmen und zu beschleunigen.

Baumeister Thouret war von Stuttaart berufen, um ben neuen Schloßbau weiter zu fördern; als Nebenzweck gab er einen sogleich beifällig aufgenommenen erfreulichen Blan zu einer neuen Ginrichtung bes vorhandenen Theaterlotale, nach welchem fich zu richten er die größte Gewandtheit bewies. Und so ward auch an und die alte Bemerkung mabr, daß Gegenwart eines Baumeisters Bau lust errege. Mit Fleiß und haft betrieb man bie Arbeit, so baß mit dem 12. Oktober hof und Aublikum zur Eröffnung des neuen hauses eingeladen werden konnten. Ein Prolog von Schiller und Ballensteins Lager gaben dieser Feierlickeit Werth und Würde.

Den ganzen Sommer hatte es an Borarbeiten hiezu nicht gesiehlt, benn ber große Wallensteinische Chilus, zuerst nur angekundigt, beschäftigte uns durchaus, obgleich nicht ausschließlich.

Bon meinen eigenen poetischen und schriftstellerischen Werken habe ich so viel zu sagen, daß die Weissaungen des Batis mich nur einige Zeit unterhielten. Zur Achillers hatte ich den Plan ganz im Sinne, den ich Schillern eines Abends ausstührlich erzählte. Der Freund schalt mich aus, daß ich etwas so klar vor mir sehen könnte, ohne solches auszubilden durch Worte und Sylbenmaß. So angetrieben und fleißig ermahnt, schrieb ich den ersten Gesang; auch den Plan schrieb ich auf, zu bessen förderniß mir ein treuer Auszug aus der Ilias dienen sollte.

Doch hiervon leitete mich ab die Richtung zur bilbenden Kunst, welche sich bei Meyers Zurücktunft aus Italien ganz entschieden abermals hervorgethan hatte. Borzüglich waren wir beschäftigt, das erste Stück der Proppläen, welches theils vorbereitet, theils geschrieben wurde, lebhaft weiter zu fördern. Cellini's Leben seht ich fort, als einen Anhaltepunkt der Geschichte des sechzehnten Jahrhunderts. Diderot von den Farben ward mit Anmertungen begleitet, welche mehr humoristisch als künstlerisch zu nenen wären, und indem sich Mehre mit den Gegenständen in dem Hauptpunkt aller bildenden Kunst gründlich beschäftigte, schrieb ich den Sammler, um manches Nachbenken und Bedenken in die beitere freie Welt einzuführen.

In der Naturwissenschaft fand ich Manches zu berich, zu besichauen und zu thun. Schelling von der Weltseele beschäftigte unser höchstes Geistesvermögen. Wir sahen sie nun in der ewigen Metamorphose der Außenwelt abermals verkörpert. Alles Naturgeschichtliche, das sich uns lebendig näherte, betrachtete ich mit großer Ausmerksamleit; fremde merkwürdige Thiere, besonders ein junger Elephant, vermehrten unsere Ersahrungen.

Hier muß ich aber auch eines Auffatzes gebenten, ben ich über pathologisches Elfen bein schrieb. Ich hatte solche Stellen angeschoffener und wieder verheilter Elephantenzähne, die besonders den Kammmachern höchst verdrießlich sind, wenn ihre Säge oft unvermuthet auf sie stößt, seit mehreren Jahren gesammelt, an Bahl mehr denn zwanzig Stüde, woran sich in gar schöner Folge zeigen ließ, wie eine eiserne Kugel ins Innere der Zahnmasse eindringen, wohl die organische Lebendigkeit stören, aber nicht zerstören kann, indem diese sich hier auf eine eigene Weise wehrt

und wieber herstellt. Ich freute mich, diese Sammlung, beschrieben und ausgelegt, dem Kabinette meines Freundes Lober, dem ich so viel Belehrung schuldig geworden, dankbar einzuverleiben.

In welcher Ordnung und Abtheilung die Geschichte der Farbenlehre vorgetragen werden sollte, ward epochenweise durchgedacht und die einzelnen Schriftsteller studirt, auch die Lehre selbst genau erwogen und mit Schillern durchgesprochen. Er war es, der den Zweisel löste, der mich lange Zeit aushielt, worauf denn eigentlich das wunderliche Schwanken beruhe, daß gewisse Menschen die Farben verwechseln, wobei man auf die Vermuthung kam, daß ite einige Farben sehen, andere nicht sehen, da er denn zulest entschied, daß ihnen die Erkenntniß des Blauen sehle. Ein junger Gildem eister, der eben in Jena studirte, war in solchem Fall und bot sich freundlich zu allem Hinz und Wiederversuchen, woraus sich denn zulest für uns jenes Resultat ergab.

Ferner um das Mentale sichtlich darzustellen, verfertigten wir zusammen mancherlei symbolische Schemata. So zeichneten wir eine Temperamentenrose, wie man eine Windrose hat, und entwarfen eine tabellarische Darstellung, was der Dilettantismus jeder Kunft

Nüpliches und Schadliches bringe.

Gar manche Bortheile, bie wir im Raturwissenschaftlichen gewannen, find wir einem Besuch schuldig geworben, ben uns Gerr

van Marum gönnen wollte.

Damit aber auch von ber andern Seite der Geist zur unmittelbaren gemeinen Natur zurückgezogen werde, folgte ich der das maligen landschaftlichen Grille. Der Besit des Freiguts zu Rosla nöthigte mich, dem Grund und Boden, der Landesart, den dörflichen Verhältnissen näher zu treten, und verlieh gar manche Ansichten und Mitgefühle, die mir sonst völlig fremd geblieben wären. Hicken und Mitgefühle, die mir sonst völlig fremd geblieben wären. Hieraus entstand mir auch eine nachbarliche Gemeinschaft mit Wieland, welcher freilich tieser in die Sache gegangen war, indem er Weimar völlig verließ und seinen Wohnort in Osmannstädt aufschlug. Er hatte nicht bedacht, was ihm am ersten hätte einfallen sollen, daß er unserer Herzogin Amalia und sie ihm zum Lebenssumgang völlig unentbehrlich geworden. Aus jener Entfernung entstand denn ein ganz wunderbares Hins und Wiedersenden von reitenden und wandernden Boten, zugleich auch eine gewisse, taum zu beschwichtigende Unruhe.

Eine wunderbare Erscheinung war in diesem Sommer Frau von La Roche, mit der Wieland eigentlich niemals übereingestimmt hatte, jest aber mit ihr im volltommenen Widerspruch sich befand. Freilich war eine gutmuthige Sentimentalität, die allen salls vor dreißig Jahren, zur Zeit wechselseitiger Schonung, noch ertragen werden konnte, nunmehr ganz außer der Jahreszeit und

einem Manne wie Wieland unerträglich. Ihre Enkelin, Sophie Brentano, hatte sie begleitet und spielte eine entgegengesetze, nicht minder wunderliche Rolle.

# 1799.

Den 30. Januar Aufführung von den Piccolomini, den 20. April von Wallenstein. Indessen war Schiller immer thätig. Maria Stuart und die feindlichen Brüder kommen zur Sprache. Wir beriethen uns über den Gedanken, die deutschen Stüde, die sich erhalten ließen, theils unverändert im Druck zu sammeln, theils aber verändert und ins Enge gezogen der neuern Zeit und ihrem Geschmack näher zu bringen. Eben dasselbe sollte mit ausländischen Stücken geschen, eigene Arbeit jedoch durch eine solche Umbildung nicht verdrängt werden. Hier ist die Absicht unverkenndar, den deutschen Theatern den Grund zu einem soliden Repertorium zu legen, und der Eiser, dieß zu leisten, spricht für die Ueberzeugung, wie nothwendig und wichtig, wie folgereich ein solches Unternehmen sei.

Wir waren schon gewohnt, gemeinschaftlich zu handeln, und wie wir dabei versuhren, ist bereits in dem Aufsatz: Ueber das deutsche Theater ausführlich vorgetragen. In das gegenwärtige Jahr fällt die Redaktion von Macheth und die Uebersetung von Mahomet.

Die Memoiren der Stephanie de Bourbon Conti erregen in mir die Konception der natürlichen Tochter. In dem Plane bereitete ich mir ein Gefäß, worin ich Alles, was ich so manches Jahr über die französische Revolution und deren Folgen geschrieben und gedacht, mit geziemendem Ernste niederzulegen hoffte. Kleinere Stück schematisirte ich mit Schiller gemeinschafts lich, wovon noch Einiges, von Schiller eigenhändig geschrieben, übrig ist.

Die Propplaen wurden fortgesetzt. Im September hielten wir die erfte Ausstellung bert Preisbilder; die Aufgabe war Paris und helena. hartmann in Stuttgart erreichte den Preis.

Erwarben nun auf diese Weise die weimarischen Kunstfreunde sich einiges Zutrauen der Außenwelt, so war auch Schiller aufgeregt, unablässig die Betrachtung über Natur, Kunst und Sitten gemeinschaftlich anzustellen. Hier fühlten wir immer mehr die Nothwendigkeit von tabellarischer und symbolischer Behandlung. Wir zeichneten zusammen jene Temperamentenrose wiederholt; auch der nügliche und schälliche Einfluß des Dilettantismus auf alle Künste ward tabellarisch weiter ausgearbeitet, wovon die Blätter

beibhändig noch vorliegen. Ueberhaupt wurden solche methodische Entwürfe durch Schillers philosophischen Ordnungsgeist, zu welchem ich mich symbolisirend hinneigte, zur angenehmsten Unterhaltung. Man nahm sie von Zeit zu Zeit wieder auf, prüste sie, stellte sie um, und so ist denn auch das Schema der Farbenlehre öfters bearbeitet worden.

Und so konnte das Leben nirgends stoden in benjenigen Bweigen ber Wissenschaft und Runft, die wir als die unsrigen ansahen. Schelling theilte die Einleitung zu seinem Entwurf ber Natursphilosophie freundlich mit; er besprach gern mancherlei Phystalisches; ich versaßte einen allgemeinen Schematismus über Natur und Kunft.

Im August und September bezog ich meinen Garten am Stern, um einen ganzen Mondswechsel durch ein gutes Spiegeltelestop zu beobachten; und so ward ich denn mit diesem so lange geliebten und bewunderten Nachbar endlich näher bekannt. Bei allem diesem lag ein großes Naturgedicht, das mir vor der Seele schwebte, durchaus im Hintergrund.

Bahrend meines Gartenaufenthalts las ich herbers Fragmente, ingleichen Windelmanns Briefe und erfte Schriften. ferner Miltons verlorenes Baradies, um die mannigfaltigften Buftanbe, Dent- und Dichtweisen mir zu vergegenwartigen. In bie Stadt gurudgefehrt, ftubirte ich zu obgemelbeten Theaterzweden altere englische Stude, vorzüglich bes Ben Johnson, nicht meniger andere, welche man Shatefpearen gufdreibt. Durch auten Rath nahm ich Untheil an ben Schwestern von Lesbos, beren Berfafferin mich früher als ein höchft schones Rind, spater als ein porzüglichstes Talent angezogen batte. Tied las mir feine Genoveva vor, beren mahrhaft poetische Bebandlung mir febr viel Freude machte und ben freundlichsten Beifall abgewann. Auch bie Gegenwart Wilhelm August Schlegels mar fur mich gewinnreich. Rein Augenblick ward müßig jugebracht, und man tonnte icon auf viele Jahre binaus ein geistiges gemeinsames Intereffe porberfeben.

# 1800.

Dieses Jahr brachte ich halb in Beimar, halb in Jena gu. Den 30. Januar ward Mahomet aufgeführt, zu großem Bortheil für die Bildung unserer Schauspieler. Sie mußten sich aus ihrem Naturalisiren in eine gewisse Beschränktheit zurückziehen, beren Manierirtes aber sich gar leicht in ein Natürliches verwandeln ließ. Wir gewannen eine Borübung in jedem Sinne zu ben

schwierigern, reichern Studen, welche balb barauf erschienen. Bon

Opern will ich nur Tarare nennen.

Spaterhin, am 24. Oktober, als am Geburtstag ber Herzogin Amalia, ward im engern Kreise Palaeophron und Reoterpe gegeben. Die Aufführung des kleinen Stüds durch junge Kunstfreunde war musterhaft zu nennen. Fünf Figuren spielten in Masten: der Dame allein war vergönnt, uns in der eigensten Anmuth ihrer Gesichtszüge zu ergöhen. Diese Darstellung bereitete jene Maskenkomödien vor, die in der Folge eine ganz neue Unterhaltung Jahre lang gewährten.

Die Bearbeitung verschiedener Stilde, gemeinschaftlich mit Schiller, ward fortgesetzt und zu diesem Zweck das Geheimniß der Mutter von Horace Walpole studirt und behandelt, bei näherer Betrachtung jedoch unterlassen. Die neuern kleinen Gebichte wurden an Unger abgeliesert, die guten Frauen, ein geselliger Scherz, geschrieben.

Nun sollte zum nächsten immer geseierten 30. Januar ganz am Ende des Jahrs Tancred übersetzt werden; und so geschah es auch, ungeachtet einer sich anmeldenden krankhaften Unbehaglickeit.

Als wir im August bieses Jahrs die zweite Ausstellung vorbereiteten, sanden wir uns schon vielseitiger Theilnahme begünstigt. Die Ausgaben, der Tod des Abesus und Hettors Abschied von Andromache, hatten viele wackere Künstler gelock. Den ersten Preis erhielt Hoffmann zu Köln, den zweiten Nahl zu Kassel. Der Proppläen britter und letzter Band ward, bei erschwerter Fortsetung, ausgegeben. Wie sich bösartige Menschen diesem Unternehmen entgegengestellt, sollte wohl zum Trost unserer Entel, denen es auch nicht besser geben wird, gelegentlich näher bezeichnet werden.

Die Natursorschung verfolgte still ihren Gang. Ein sechsschifiger Herschel war für unsere wissenschaftlichen Anstalten angeschafft. Ich beobachtete nun einzeln mehrere Mondwechsel und machte mich mit den bedeutendsten Lichtgränzen bekannt, wodurch ich denn einen guten Begriff von dem Relief der Mondoberstäche erhielt. Auch war mir die Haupteintheilung der Farbenlehre in die drei Hauptmassen, die didattische, polemische und historische, zuerst ganz klar geworden und hatte sich entschieden.

Um mir im Botanischen bas Jussieusche System recht anschaulich zu machen, brachte ich die sämmtlichen Kupser mehrerer botanischen Oktavwerke in jene Ordnung; ich erhielt dadurch eine Anschauung der einzelnen Gestalt und eine Uebersicht des Ganzen, welches sonst nicht zu erlangen gewesen wäre.

laut werben, daß ich mich mit französischen Stücken, welche bet jetigen Gesinnung von Deutschland nicht wohl Gunft erlangen könnten, so emsig beschäftige und nichts Eigenes vornähme, word von ich doch so Manches hatte merken lassen. Ich rief mir daber bie natürliche Tochter vor die Seele, deren ganz ausgeführtes Schema schon seit einigen Jahren unter meinen Kapieren lag.

Gelegentlich dacht' ich an das Weitere; allein durch einen auf Erfahrung gestützten Aberglauben, daß ich ein Unternehmen nicht aussprechen durfe, wenn es gelingen solle, verschwieg ich selbst Schillern diese Arbeit und erschien ihm daher als untheilnehmend, glauben- und thatlos. Ende Dezembers finde ich bemerkt, daß der erste Alt der natürlichen Tochter vollendet worden.

Doch fehlte es nicht an Ableitungen, besonders naturwissenschaftlichen, so wie ins Philosophische und Literarische. Ritter besuchte mich öfters, und ob ich gleich in seine Behandlungsweise mich nicht ganz sinden konnte, so nahm ich doch gern von ihm auf, was er von Ersahrungen überlieserte, und was er nach seinen Bestrebungen sich ins Ganze auszubilden getrieben war. Zu Schelling und Schlegel blieb ein thätiges, mittheilendes Berhältnis. Lied hielt sich länger in Weimar auf; seine Gegenwart war immer anmuthig fördernd. Mit Paulus blied ebenfalls ein immer gleiches Verbündniß; wie denn alle diese Verhältnisse ein immer gleiches Verbündniß; wie denn alle diese Verhältnisse von Weimar und Jena sich immersort lebendig erhielten und durch meinen Ausenthalt am letztern Orte immer mehr bestätigt wurden.

Bon Naturhistorischem berührte mich Weniges; ein krummer Elephantenzahn ward nach einem großen Regenguß in der Gelmeröder Schlucht entdeckt. Er lag höher als alle die disherigen Reste dieser frühern Geschöpfe, welche in den Aufsteinbrüchen, eingehült in dieses Gestein, wenig Juß über der Im gefunden werden; dieser aber ward unmitteldar auf dem Kalkstöt unter der aufgeschwemmten Erde im Gerölle entdeckt, über der Im etwa zweihundert Fuß. Er ward zu einer Zeit gefunden, wo ich, dergleichen Gegenständen entfremdet, daran wenig Antheil nahm. Die Fichen Gesenständen entfremdet, daran wenig Antheil nahm. Die Fichen Gisenach; nur kleine Trümmer waren mir zugekommen, die ich auf sich beruhen ließ. Bergrath Werner sedoch, bet einem abermaligen belehrenden Besuche, wußte sogleich die Sache zu entscheden, und wir erfreuten uns der von einem Meister des Fachs ausgesprochemen Beruhtgung.

Auch die Berhältnisse, in die ich durch den Besit bes Breiguts zu Robla gekommen war, forberten ausmerksame Theilnahme für einige Zeit, wobei ich jedoch die Tage, die mir gerandt zu werden schienen, vielseitig zu benuten wußte. Der erfte Bacter war auszuklagen, ein neuer einzuseten, und man mußte bie Er



am 19. Januar die Langeweile des Zustandes mir eine mäßige Thätigkeit absorberte, und so wendete ich mich zur Uebersetzung des Theophrastischen Büchleins von den Farben, die ich schon längst im Sinne gehabt. Die nächsten Freunde, Schiller, Hernere, Boigt, Einsiedel und Loder, waren thätig, mich über sernere böse Stunden hinauszuheben. Um 22. war schon bei mir ein Konzert veranstaltet, und Durchlaucht dem Herzog konnte ich am 24., als am Tage, wo er nach Berlin reiste, für die die zuelst ununterbrochene Sorgsalt mit erheitertem Geiste danken: denn an diesem Tage hatte sich das Auge wieder geöffnet, und man durste hossen, frei und vollständig abermals in die Welt zu schauen. Auch konnte ich zunächst mit genesendem Blick die Gegenwart der durchlauchtigsten Herzogin Umalia und Ihrer freundlich geistreichen Umgebung bei mir verehren.

Am 29. burchgieng ich die Rolle der Amenarde mit Demoisselle Caspers, einer sich heranbildenden Schauspielerin. Freund Schiller leitete die Proben, und so gab er mir denn auch den 30. Abends nach der Aufführung Nachricht von dem Gelingen. So gieng ich ferner dieselbe Rolle mit Demoiselle Jagemann durch, deren Naturell und Berdienst als Schauspielerin und Sangerin damals ein Berehrer nach unmittelbaren Eindrücken hätte

ichildern follen.

Brauchbar und angenehm in manchen Rollen war Chlers als Schauspieler und Sanger, besonders in diefer letten Eigenschaft geselliger Unterhaltung höchst willtommen, indem er Balladen und andere Lieder der Art zur Guitarre, mit genauester Prazision der Tertworte, gang unvergleichlich vortrug. Er war unermübet im Studiren des eigentlichsten Ausbrucks, der darin besteht, daß ber Sanger nach Giner Delodie die verschiedenste Bedeutung ber ein= gelnen Strophen bervorzuheben und so die Bflicht bes Lprifers und Epikers zugleich zu erfüllen weiß. hiervon durchdrungen, ließ er fich's gern gefallen, wenn ich ihm zumuthete, mehrere Abendstunden, ja bis tief in bie Racht hinein, baffelbe Lied mit allen Schattirungen aufs Bunktlichste zu wiederholen: denn bei der gelungenen Praxis überzeugte er sich, wie verwerflich alles sogenannte Durchtomponiren der Lieder sei, wodurch der allgemein lyrische Charakter gang aufgehoben und eine falfche Theilnahme am Einzelnen geforbert und erreat wird.

Schon am 7. Februar regte sich in mir die produktive Ungeduld; ich nahm den Faust wieder vor und führte stellenweise dasjenige aus, was in Zeichnung und Umriß schon längst vor

mir lag.

Als ich zu Ende vorigen Jahrs in Jena ben Tancred bearbeitete, ließen meine bortigen geistreichen Freunde ben Borwurf laut werben, baß ich mich mit französischen Stüden, welche bei jezigen Gesinnung von Deutschland nicht wohl Gunft erlangen könnten, so emsig beschäftige und nichts Eigenes vornähme, wor von ich doch so Manches hatte merken lassen. Ich rief mir daber bie natürliche Tochter vor die Seele, beren ganz ausgeführtes Schema schon seit einigen Jahren unter meinen Bapieren lag.

Gelegentlich bacht' ich an bas Weitere; allein burch einen auf Erfahrung gestützten Aberglauben, baß ich ein Unternehmen nicht aussprechen burfe, wenn es gelingen solle, verschwieg ich selbst Schillern biese Arbeit und erschien ihm baher als untheilnehmend, glauben- und thatlos. Ende Dezembers sinde ich bemerkt, daß ber erste Akt ber natürlichen Tochter vollendet worden.

Doch fehlte es nicht an Ableitungen, besonders naturwissenschaftlichen, so wie ins Philosophische und Literarische. Ritter besuchte mich öfters, und ob ich gleich in seine Behandlungsweise mich nicht ganz sinden konnte, so nahm ich doch gern von ihm auf, was er von Ersahrungen überlieserte, und was er nach seinen Bestredungen sich ins Ganze auszubilden getrieben war. Zu Schelling und Schlegel blieb ein thätiges, mittheilendes Berhältnist Tied hielt sich länger in Weimar auf; seine Gegenwart war immer anmuthig fördernd. Mit Paulus blied ebenfalls ein immer gleiches Berbündniß; wie denn alle diese Berhältnisse durch die Nähe von Weimar und Jena sich immersort lebendig erhielten und durch meinen Ausenthalt am letztern Orte immer mehr bestätigt wurden.

Bon Naturhistorischem berührte mich Weniges; ein trummer Elephantenzahn warb nach einem großen Regenguß in der Gelmeröder Schlucht entdeckt. Er lag höher als alle die disherigen Reste dieser frühern Geschöpfe, welche in den Tuffsteindrüchen, eingehallt in dieses Gestein, wenig Juß über der Im gefunden werden; dieser aber ward unmitteldar auf dem Ralkstög unter der aufgeschwemmten Erde im Gerölle entdeckt, über der Im etwa zweihundert Juß. Er ward zu einer Zeit gefunden, wo ich, dergleichen Gegenständen entfremdet, daran wenig Antheil nahm. Die Finder Gesenständen entfremdet, daran wenig Antheil nahm. Die Finder Gischend; nur kleine Trümmer waren mir zugekommen, die ich auf sich beruhen ließ. Bergrath Werner jedoch, bei einem abermaligen belehrenden Besuche, wuste sogleich die Sache zu entscheiden, und wir erfreuten uns der von einem Meister des Fachs ausgesprochenen Beruhigung.

Auch die Berhältnisse, in die ich durch den Besit bes Freiguts zu Robla gekommen war, forderten ausmertsame Theilnahme für einige Zeit, wobei ich jedoch die Tage, die mir geraudt zu werden schienen, vielseitig zu benuten wußte. Der erste Bachter war auszuklagen, ein neuer einzuseten, und man mußte die Er-

fahrungen für etwas rechnen, die man im Berfolg fo fremdartiger

Dinge nach und nach gewonnen batte.

Bu Ende März war ein ländlicher Aufenthalt schon erquicklich genug. Dekonomen und Juristen überließ man das Geschäft und ergötzte sich einstweilen in freier Luft, und weil die Konklusion ergo didamus zu allen Brämissen paßt, so ward auch bei dieser Gelegenheit manches herkömmliche und willkürliche zest geseiert: es sehlte nicht an Besuchen, und die Kosten einer wohlbesetzten Tasel vermehrten das Desizit, das der alte Pachter zurückgelassen batte.

Der neue war ein leidenschaftlicher Freund von Baumzucht: feiner Neigung gab ein angenehmer Thalgrund von dem frucht= barften Boben Gelegenheit zu folden Unlagen. Die eine bufchige Seite des Abhangs, durch eine lebendige Quelle geschmückt, rief dagegen meine alte Bartspielerei zu geschlängelten Wegen und gefelligen Raumen hervor; genug, es fehlte nichts als das Nütliche. und so mare dieser kleine Besit bochst munschenswerth geblieben. Auch die Nachbarschaft eines bedeutenden Städtchens. kleinerer Ort= ichaften, burch verftandige Beamte und tuchtige Bachter gesellig, gaben dem Aufenthalt besondern Reiz; die schon entschiedene Strafenführung nach Edartsberge, welche unmittelbar binter bem hausgarten abgestedt murbe, veranlagte bereits Gebanken und Blane, wie man ein Luftbauschen anlegen und von bort an den belebenden Meßfuhren sich ergößen wollte; so daß man sich auf bem Grund und Boben, ber einträglich hatte werden sollen, nur neue Gelegenheiten zu vermehrten Ausgaben und verberblichen Berftreuungen mit Behagen vorbereitete.

Eine fromme, fürs Leben bedeutende Feierlichkeit fiel jedoch im Innern des Hauses in diesen Tagen vor. Die Konstrmation meines Sohnes, welche Herder nach seiner edeln Weise verrichtete, ließ uns nicht ohne rührende Erinnerung vergangener Verhältnisse, nicht ohne Hoffnung künftiger freundlicher Bezüge.

Unter diesen und andern Ereignissen war der Tag hingegangen; Aerzte sowohl als Freunde verlangten, ich solle mich in ein Bad begeben, und ich ließ mich, nach dem damaligen Stärkungsspstem, um so mehr für Pyrmont bestimmen, als ich mich nach einem

Aufenthalt in Göttingen icon langft gefehnt hatte.

Den 5. Juni reiste ich nach Beimar, und gleich die erften Meilen waren mir höchst erfrischend; ich konnte wieder einen theilenehmenden Blid auf die Welt werfen, und obgleich von keinem ästhetischen Gefühl begleitet, wirkte er doch höchst wohlthätig auf mein Inneres. Ich mochte gern die Folge der Gegend, die Abwechselung der Landesart bemerken, nicht weniger den Charakter der Städte, ihre ältere Hertunft. Erneuerung, Volizei, Arten und

laut werben, baß ich mich mit französischen Stüden, welche bei ber jezigen Gesinnung von Deutschland nicht wohl Gunst erlangen könnten, so emsig beschäftige und nichts Eigenes vornähme, wovon ich doch so Manches hatte merten lassen. Ich rief mir baber bie natürliche Tochter vor die Seele, beren ganz ausgeführtes Schema schon seit einigen Jahren unter meinen Bapieren lag.

Gelegentlich bacht' ich an bas Weitere; allein burch einen auf Erfahrung gestützten Aberglauben, baß ich ein Unternehmen nicht aussprechen burfe, wenn es gelingen solle, verschwieg ich selbst Schillern diese Arbeit und erschien ihm baher als untheilnehmend, glauben- und thatlos. Ende Dezembers finde ich bemerkt, baß ber erste Alt ber natürlichen Tochter vollendet worden.

Doch sehlte es nicht an Ableitungen, besonders naturwissensichaftlichen, so wie ins Philosophische und Literarische. Ritter besuchte mich öfters, und ob ich gleich in seine Behandlungsweise mich nicht ganz sinden konnte, so nahm ich doch gern von ihm auf, was er von Ersahrungen überlieferte, und was er nach seinen Bestrebungen sich ins Ganze auszubilden getrieben war. Zu Schelling und Schlegel blieb ein thätiges, mittheilendes Berhaltnis. Tied hielt sich länger in Weimar auf; seine Gegenwart war immer anmuthig sördernd. Mit Paulus blieb ebenfalls ein immer gleiches Berbündniß; wie denn alle diese Berhältnisse durch die Rähe von Weimar und Jena sich immerfort lebendig erhielten und durch meinen Aufenthalt am letztern Orte immer mehr bestätigt wurden.

Bon Naturhistorischem berührte mich Weniges; ein trummer Elephantenzahn ward nach einem großen Regenguß in der Gelmeröder Schlucht entdeckt. Er lag höher als alle die disherigen Reste dieser frühern Geschöpfe, welche in den Tuffsteindrüchen, eingehülkt in dieses Gestein, wenig Juß über der Im gefunden werden; dieser aber ward unmittelbar auf dem Kalkstög unter der ausgeschwemmten Erde im Gerölle entdeckt, über der Im etwa zweihundert Fuß. Er ward zu einer Zeit gefunden, wo ich, dergleichen Gegenständen entsremdet, daran wenig Antheil nahm. Die Finder Gesenständen entsremdet, daran wenig Antheil nahm. Die Finder bielten die Materie sur Meerschaum und schicken solche Stücke nach Eisenach; nur kleine Trümmer waren mir zugekommen, die ich auf sich beruhen ließ. Bergrath Werner jedoch, bei einem abermaligen belehrenden Besuche, wuste sogleich die Sache zu entscheiden, und wir erfreuten uns der von einem Meister des Fachs ausgesprochenen Beruhigung.

Auch die Berhältnisse, in die ich durch ben Besitz bes Freiguts zu Robla gekommen war, forderten ausmerksame Theilnahme für einige Zeit, wobei ich jedoch die Tage, die mir geraubt zu werden schienen, vielseitig zu benuten wußte. Der erste Bachter war auszuklagen, ein neuer einzusetzen, und man mußte die Er-

fahrungen für etwas rechnen, die man im Berfolg fo frembartiger

Dinge nach und nach gewonnen hatte.

Ju Ende März war ein ländlicher Aufenthalt schon erquicklich genug. Dekonomen und Juristen überließ man das Geschäft und ergößte sich einstweilen in freier Luft, und weil die Konklusion ergo bidamus zu allen Prämissen paßt, so ward auch bei dieser Gelegenheit manches herkömmliche und willkurliche Fest geseiert: es sehlte nicht an Besuchen, und die Kosten einer wohlbesesten Tasel vermehrten das Desizit, das der alte Pachter zurückgelassen batte.

Der neue war ein leidenschaftlicher Freund von Baumzucht: feiner Reigung gab ein angenehmer Thalgrund von dem fruchtbarften Boben Gelegenheit zu folchen Unlagen. Die eine bufchige Seite des Abhangs, durch eine lebendige Quelle geschmuckt, rief bagegen meine alte Bartspielerei zu geschlängelten Wegen und geselligen Räumen hervor; genug, es fehlte nichts als das Nüpliche, und so mare dieser kleine Besit bochft munschenswerth geblieben. Auch die Nachbarschaft eines bedeutenden Städtchens, kleinerer Ort= icaften, burch verftandige Beamte und tüchtige Bachter gesellig, gaben bem Aufenthalt befondern Reig; Die icon entschiedene Straßenführung nach Edartsberge, welche unmittelbar binter bem Hausgarten abgestedt murbe, veranlaßte bereits Gedanken und Blane, wie man ein Lufthäuschen anlegen und von bort an den belebenden Meßfuhren sich ergößen wollte; so daß man sich auf bem Grund und Boden, der einträglich hatte werden follen, nur neue Gelegenheiten zu vermehrten Ausgaben und verderblichen Berftreuungen mit Bebagen vorbereitete.

Gine fromme, furs Leben bebeutenbe Feierlichkeit fiel jedoch im Innern des haufes in diesen Tagen vor. Die Konfirmation meines Sohnes, welche herber nach seiner ebeln Beise verrichtete, ließ uns nicht ohne rubrenbe Erinnerung vergangener Verhaltniffe, nicht

ohne hoffnung fünftiger freundlicher Bezüge.

Unter biesen und andern Ereignissen war der Tag hingegangen; Aerzte sowohl als Freunde verlangten, ich solle mich in ein Bad begeben, und ich ließ mich, nach dem damaligen Stärkungsspstem, um so mehr für Pormont bestimmen, als ich mich nach einem

Aufenthalt in Göttingen icon längst gesehnt hatte.

Den 5. Juni reiste ich nach Beimar, und gleich die erften Meilen waren mir höchst erfrischend; ich konnte wieder einen theilenehmenden Blid auf die Welt werfen, und obgleich von keinem ästhetischen Gefühl begleitet, wirkte er doch höchst wohlthätig auf mein Inneres. Ich mochte gern die Folge der Gegend, die Abswechselung der Landesart bemerken, nicht weniger den Charakter der Städte, ihre ältere herkunft, Erneuerung, Polizei, Arten und

Unarten. Auch die menschliche Gestalt zog mich an, und ihre hocht merkbaren Berschiedenheiten; ich fühlte, baß ich ber Welt wieder angehörte.

In Göttingen bei ber Krone eingekehrt, bemerkt' ich, als eben bie Dammerung einbrach, einige Bewegung auf ber Strafe; Stubirende tamen und giengen, verloren fich in Seitengagden und traten in bewegten Massen wieder vor. Endlich erscholl auf einmal ein freudiges Lebehoch! aber auch im Augenblid war Alles verichwunden. Ich vernahm, daß dergleichen Beifallsbezeugungen verpont feien, und es freute mich um fo mehr, bag man es gewagt batte, mich nur im Borbeigeben aus bem Stegreife zu begrüßen. Gleich barauf erhielt ich ein Billet, unterzeichnet Schumacher aus Solftein, der mir auf eine anständig vertrauliche Urt ben Borfat meldet, den er und eine Gesellschaft junger Freunde gehegt, mich ju Michaeli in Beimar zu besuchen, und wie fie nunmehr bofften, bier am Ort ihren Bunfch befriedigt zu feben. 3ch fprach fie mit Untheil und Bergnügen. Gin fo freundlicher Empfang ware icon bem Gesunden wohlthätig gewesen, dem Genejenden ward er es boppelt.

Bofrath Blumenbach empfieng mich nach gewohnter Beife. Immer von dem Neuesten und Merkwürdigften umgeben, ift fein Willtommen jederzeit belehrend. 3ch fab bei ihm den erften Aerolithen, an welches Naturerzeugniß ber Glaube uns erft vor Rurgem in die Sand gegeben ward. Ein junger Restner und von Urnim, früher befannt und verwandten Ginnes, suchten mich auf und begleiteten mich zur Reitbahn, wo ich ben berühmten Stallmeifter Unrer in feinem Wirtungstreife begrüßte. Gine wohlbestellte Reitbahn hat immer etwas Imposantes; bas Bferd ftebt als Thier fehr boch, boch feine bedeutende weitreichende Intelligeng wird auf eine mundersame Weise burch gebundene Extremitaten beschränkt. Ein Geschöpf, bas bei fo bedeutenden, ja großen Eigenichaften fich nur im Treten, Laufen, Rennen ju außern vermag, ift ein feltsamer Gegenstand für bie Betrachtung, ja man überzeugt fich beinahe, baß es nur zum Organ bes Menichen geschaffen fei, um, gesellt zu böherem Sinne und Zwede, bas Kräftigste wie das Anmuthigste bis zum Unmöglichen auszurichten.

Warum benn auch eine Reitbahn so wohlthätig auf ben Berftändigen wirkt, ist, daß man hier, vielleicht einzig in der Welt, die zweckmäßige Beschränkung der That, die Berbannung aller Willfür, ja des Zusalls mit Augen schaut und mit dem Geiste begreift. Menschen und Thier verschmelzen hier dergestalt in Kins, daß man nicht zu sagen wüßte, wer denn eigentlich den Andern erzieht. Dergleichen Betrachtungen wurden dis aus Hochke gessteigert, als man die zwei Paare sogenannter weißgeborener Pferde

zu sehen bekam, welche Fürst Sanguszko in Hannover für eine bebeutende Summe gekauft hatte.

Bon ba zu der allerruhigsten und unsichtbarsten Thätigkeit überzugehen, war in oberflächlicher Beschauung der Bibliothet gegönnt; man fühlt sich wie in der Gegenwart eines großen Kapitals, das

geräuschlos unberechenbare Binsen spendet.

Hofrath Heyne zeigte mir Köpfe homerischer Helden von Tischein, in großem Maßstabe ausgeführt; ich kannte die Hand des alten Freundes wieder und freute mich seiner fortgesetzen Bemühungen, durch Studium der Antike sich der Einsicht zu nähern, wie der bildende Künstler mit dem Dichter zu wetteisern habe. Wie viel weiter war man nicht schon gekommen als vor zwanzig Jahren, da der trefsliche, das Aechte vorahnende Lessing vor den Irrwegen des Grafen Caplus warnen und gegen Klotz und Riedel seine Ueberzeugung vertheidigen mußte, daß man nämlich nicht nach dem Homer, sondern wie Homer mythologisch-epische Gegenstände bildkünstlerisch zu behandeln habe.

Neue und erneuerte Bekanntschaften fanden sich wohlwollend ein. Unter Leitung Blumenbachs besah ich abermals die Museen und fand im Steinreiche mir noch unbekannte außereuropäische

Mufterftüde.

Und wie denn jeder Ort den fremden Antömmling zerstreuend hin und ber zieht und unsere Fähigkeit, das Interesse mit den Gegenständen schnell zu wechseln, von Augenblick zu Augenblick in Anspruch nimmt, so wußte ich die Bemühung des Professors Osiander zu schähen, der mir die wichtige Anstalt des neu und sonderdar erbauten Accouchirhauses, so wie die Behandlung des Geschäftes erklärend zeigte.

Den Lodungen, mit benen Blumenbach die Jugend anzuziehen und sie unterhaltend zu belehren weiß, entgieng auch nicht mein eilfjähriger Sohn. Als der Knabe vernahm, daß von den vielgestaltigen Bersteinerungen der Hainberg wie zusammengesetzt sei, der dicht dieser mich zum Besuch dieser Höhe, wo denn die gewöhnlichen Gebilde häusig ausgepaatt, die seltneren aber einer späteren

emfigen Forschung vorbehalten wurden.

Und so entfernte ich mich ben 12. Juni von biesem einzig bedeutenden Orte, in der angenchm beruhigenden Hoffnung, mich

gur Nachtur langer bafelbft aufzuhalten.

Der Weg nach Phrmont bot mir neue Betrachtungen bar; bas Leinethal mit seinem milben Charakter erschien freundlich und wohnslich; die Stadt Eimbed, beren hoch aufstrebende Dächer mit Sandsteinplatten gebeckt sind, machte einen wundersamen Eindruck. Sie selbst und die nächste Umgegend mit dem Sinne Zadigs durche wandelnd, glaubt' ich zu bemerken, daß sie vor zwanzig, dreißig

Jahren einen trefflichen Burgemeister musse gehabt haben. 3ch schloß bieß aus bebeutenden Baumpflanzungen von ungefähr biesem Alter.

In Hormont bezog ich eine schöne, ruhig gegen das Ende des Orts liegende Wohnung bei dem Brunnenkassierer, und es konnte mir nichts glücklicher begegnen, als daß Grießbachs eben daselbst eingemiethet hatten und bald nach mir ankamen. Stille Nachbarn, geprüfte Freunde, so unterrichtete als wohlwollende Personen trugen zur ergöplichen Unterhaltung das Vorzüglichste bei. Prediger Schüß aus Bückburg, jenen als Bruder und Schwager, und mir als Gleichniß seiner längst bekannten Geschwister höchst willkommen, mochte sich gern von Allem, was man werth und würdig halten mag, gleichsalls unterhalten.

Hofrath Richter von Göttingen, in Begleitung des augenstranken Fürsten Sanguszto, zeigte sich immer in den liebenswürzbigsten Eigenheiten, heiter auf trodne Weise, nedisch und nedend, bald ironisch und paradox, bald gründlich und offen.

Mit solchen Personen fand ich mich gleich Anfangs zusammen; ich wüßte nicht, daß ich eine Badezeit in besserer Gesellschaft gelebt hätte, besonders da eine mehrschrige Bekanntschaft ein wechselsseit a bulbendes Vertrauen eingeleitet hatte.

Auch lernte ich kennen Frau von Beinheim, ehemalige Generalin von Bauer, Madame Scholin und Raleff, Berwandte von Madame Sander in Berlin. Anmuthige und liebenswürdige Freundinnen machten biesen Birtel bocht wunfdenswertb.

Leiber war ein stürmisch regnerisches Wetter einer öftern Zusammenkunft im Freien hinderlich; ich widmete mich zu Hause bet Uebersehung des Theophrast und einer weiteren Ausbildung der sich immer mehr bereichernden Farbenlehre.

Die merkwürdige Dunsthöhle in der Nähe des Ortes, wo das Stickgas, welches, mit Wasser verbunden, so träftig heilsam auf den menschlichen Körper wirkt, für sich unsichtbar eine tödtliche Atmosphäre bildet, veranlaßte manche Bersuche, die zur Unterhaltung dienten. Nach ernstlicher Prüsung des Lokals und des Niveau's jener Luftschicht, konnte ich die auffallenden und erfreuslichen Experimente mit sicherer Kühnheit anstellen. Die auf dem unsichtbaren Elemente lustig tanzenden Seisenblasen, das plözliche Berlöschen eines flackernden Strohwisches, das augenblickliche Wiederschichen, und was derzleichen sonst noch war, bereitete staumendes Ergößen solchen Bersonen, die das Abanomen noch gar nicht kannten, und Bewunderung, wenn sie es noch nicht im Großen und Freien ausgeführt gesehen hatten. Und als ich nun gar dieses geheimnisvolle Ugens, in Phymonter Flaschen gestült, mit nach Hause trug und in jedem anscheinend leeren Trinkglas das Wunder

ves auslöschenden Wachsstocks wiederholte, war die Gesellschaft völlig zufrieden und der unglaubige Brunnenmeister so zur Ueberzeugung gelangt, daß er sich bereit zeigte, mir einige dergleichen wasserleere Flaschen den übrigen gefüllten mit beizupacken, deren Inhalt sich auch in Weimar noch völlig wirksam offenbarte.

Der Fußpfab nach Lügde, zwischen abgeschränkten Weibeplägen her, ward öfters zurückgelegt. In dem Dertchen, das einige Mal abgebrannt war, erregte eine besperate Hausinschrift unsere Aufmerksamkeit: sie lautet:

> Gott fegne das Haus! Zweimal rannt' ich heraus; Denn zweimal ist's abgebrannt. Komm' ich zum dritten Mal gerannt, Da segne Gott meinen Lauf! Ich bau's wahrlich nicht wieder auf.

Das Franzistanerkloster ward besucht und einige bargebotene Milch genossen. Eine uralte Kirche außerhalb bes Ortes gab ben ersten unschuldigen Begriff eines solchen früheren Gotteshauses mit Schiff und Kreuzgängen unter Einem Dach, bei völlig glattem, unverziertem Vordergiebel. Man schrieb sie den Zeiten Karls des Großen zu; auf alle Fälle ist sie für uralt zu achten, es sei nun der Zeit nach, oder daß sie die uranfänglichen Bedürfnisse jener Gegend ausspricht.

Mich und besonders meinen Sohn überraschte höcht angenehm das Anerbieten des Rektors Werner, uns auf den sogenannten Krystallberg hinter Lügde zu führen, wo man dei hellem Sonnenschein die Neder von tausend und abertausend kleinen Bergkrystallen wiederschimmern sieht. Sie haben ihren Ursprung in kleinen Höhlen eines Mergelsteins und sind auf alle Weise merkwürdig, als ein eines Erzeugniß, wo ein Minimum der im Kalkgestein enthaltenen Kieselerde, wahrscheinlich dunstartig befreit, rein und wasserbell in Krystalle ausammentritt.

Ferner besuchten wir die hinter dem Königsberge von Quäkern angelegte wie auch betriebene Messerfabrik und sanden uns versanlaßt, ihrem ganz nah bei Phyrmont gehaltenen Gottesdienst mehrmals beizuwohnen, dessen nach langer Erwartung für impropositrt gelten sollende Rhetorik kaum Jemand das erste Mal, gesschweige denn bei wiederholtem Besuch für inspirirt anerkennen möchte. Es ist eine traurige Sache, daß ein reiner Kultus jeder Art, sobald er am Orte beschränkt und durch die Zeit bedingt ist, eine gewisse Geuchelei niemals ganz ablehnen kann.

Die Königin von Frantreich, Gemablin Ludwigs XVIII.

Jahren einen trefflichen Burgemeister musse gehabt haben. Ich schloß dieß aus bedeutenden Baumpflanzungen von ungefähr diesem Alter.

In Byrmont bezog ich eine schöne, ruhig gegen das Ende des Orts liegende Wohnung bei dem Brunnenkassierer, und es konnte mir nichts glücklicher begegnen, als daß Grießbachs eben daselbst eingemiethet hatten und bald nach mir ankamen. Stille Nachbarn, geprüste Freunde, so unterrichtete als wohlwallende Personen trugen zur ergöplichen Unterhaltung das Vorzüglichste bei. Prediger Schütz aus Bückeburg, jenen als Bruder und Schwager, und mir als Gleichniß seiner längst bekannten Geschwister höchst willkommen, mochte sich gern von Allem, was man werth und würdig halten mag, gleichsalls unterhalten.

Hofrath Richter von Göttingen, in Begleitung bes augenfranken Fürsten Sanguszto, zeigte sich immer in den liebenswürbigsten Eigenheiten, heiter auf trodne Weise, nedisch und nedend, bald ironisch und paradox, bald gründlich und offen.

Mit solchen Personen fand ich mich gleich Anfangs zusammen; ich wüßte nicht, daß ich eine Badezeit in besserer Gesellschaft geblebt hätte, besonders da eine mehrschrige Bekanntschaft ein wechselsseit aulbendes Bertrauen eingeleitet hatte.

Auch lernte ich kennen Frau von Beinheim, ehemalige Generalin von Bauer, Madame Scholin und Raleff, Bervanbte von Madame Sander in Berlin. Anmuthige und liebenswürdige Freundinnen machten biesen Zirkel bochft wunfchenswerth.

Leiber war ein stürmisch regnerisches Wetter einer öftern Busammenkunft im Freien hinderlich; ich widmete mich zu hause bei Uebersetzung des Theophrast und einer weiteren Ausbildung der sich immer mehr bereichernden Farbenlehre.

Die merkwürdige Dunsthöhle in der Nähe des Ortes, wo das Stidgas, welches, mit Wasser verbunden, so kräftig heilsam auf den menschlichen Körper wirkt, für sich unsichtbar eine tödtliche Atmosphäre bildet, veranlaßte manche Versuche, die zur Untershaltung dienten. Nach ernstlicher Prüfung des Lokals und des Niveau's jener Luftschicht, konnte ich die auffallenden und erseun unsichtbaren Etemente lustig tanzenden Seisenblasen, das plögliche Verlöschen eines sladernden Strodwisches, das augenblickliche Berlöschen eines fladernden Strodwisches, das augenblickliche Beelostenzinden, und was dergleichen sonst noch war, bereitete staumendes Erzösen solchen Personen, die das Phänomen noch gar nicht kannten, und Bewunderung, wenn sie es noch nicht im Erosen und Freien ausgeführt gesehen hatten. Und als ich nun gar dieses geheimnisvolle Ugens, in Phymonter Flaschen gefüllt, mit nach Hause ir und in jedem anscheinend leeren Trinkslas das Wunder

bes auslöschenben Bachsstocks wiederholte, war die Gesellschaft völlig zufrieden und der unglaubige Brunnenmeister so zur Ueberzzeugung gelangt, daß er sich bereit zeigte, mir einige dergleichen wasserleere Flaschen den übrigen gefüllten mit beizupacken, deren Inhalt sich auch in Weimar noch völlig wirksam offenbarte.

Der Fußpfab nach Lügbe, zwischen abgeschränkten Weibeplätzen her, ward öfters zurückgelegt. In dem Oertchen, das einige Mal abgebrannt war, erregte eine besperate Hausinschrift unsere Auf-

mertfamteit; fie lautet:

Gott segne das Haus! Zweimal rannt' ich heraus; Denn zweimal ist's abgebrannt. Komm' ich zum dritten Mal gerannt, Da segne Gott meinen Lauf! Ich dau's wahrlich nicht wieder auf.

Das Franziskanerkloster ward besucht und einige dargebotene Milch genossen. Eine uralte Kirche außerhalb des Ortes gab den ersten unschuldigen Begriff eines solchen früheren Gotteshauses mit Schiff und Kreuzgängen unter Einem Dach, bei völlig glattem, unverziertem Bordergiebel. Man schrieb sie den Zeiten Karls des Großen zu; auf alle Fälle ist sie für uralt zu achten, es sei nun der Zeit nach, oder daß sie die uranfänglichen Bedürsnisse jener Gegend ausspricht.

Mich und besonders meinen Sohn überraschte höchst angenehm das Anerbieten des Rektors Werner, uns auf den sogenannten Arnstallberg hinter Lügde zu führen, wo man bei hellem Sonnensschein die Aeder von tausend und abertausend kleinen Bergkrystallen wiederschimmern sieht. Sie haben ihren Ursprung in kleinen höhlen eines Mergelsteins und sind auf alle Weise merkwürdig, als ein neueres Erzeugniß, wo ein Minimum der im Kalkgestein enthalstenen Kieselerde, wahrscheinlich dunstartig befreit, rein und wassers

bell in Rryftalle jufammentritt.

Ferner besuchten wir die hinter dem Königsberge von Quakern angelegte wie auch betriebene Messerfabrik und sanden uns verzanlaßt, ihrem ganz nah bei Pyrmont gehaltenen Gottesdienst mehrmals beizuwohnen, dessen nach langer Erwartung für improvisitt gelten sollende Rhetorik kaum Jemand das erste Mal, gesschweige denn bei wiederholtem Besuch für inspirirt anerkennen möchte. Es ist eine traurige Sache, daß ein reiner Kultus jeder Art, sobald er am Orte beschränkt und durch die Zeit bedingt ist, eine gewisse Heuchelei niemals ganz ablehnen kann.

Die Königin von Frantreich, Gemahlin Ludwigs XVIII.

unter bem Namen einer Grafin Lille, erschien auch am Brunnen, in weniger, aber abgeschloffener Umgebung.

Bebeutende Manner habe ich noch zu nennen: Konfistorialrath Horftig und Hofrath Marquart, ben letztern als einen Freund und Nachsolger Zimmermanns.

Das fortbauernbe üble Wetter brängte die Gesellschaft öfter ins Theater. Mehr bem Personal als den Stüden wendete ich meine Ausmerksamkeit zu. Unter meinen Papieren sind' ich noch ein Berzeichniß der sämmtlichen Namen und der geleisteten Rollen, der zur Beurtheilung gelassen Plat hingegen ward nicht ausgesfüllt. Issland und Kohedue thaten auch dier das Beste, und Euslalia, wenn man schon wenig von der Rolle verstand, bewirkte doch durch einen sentimentalstönend weichlichen Bortrag den größten Esset; meine Nachdarinnen zersossen in Thränen.

Das aber in Pyrmont apprehensiv wie eine bose Schlange sich burch die Gesellschaft windet und bewegt, ist die Leidenschaft bes Spiels und das daran bei einem Jeden, felbst wider Willen, erregte Interesse. Man mag, um Bind und Wetter zu entgeben, in die Sale selbst treten, ober in beffern Stunden bie Allee auf: und abwandeln, überall gischt bas Ungeheuer burch bie Reiben; bald hört man, wie angftlich eine Gattin ben Gemahl nicht weiter ju fpielen anfleht, bald begegnet uns ein junger Mann, ber in Bergweiflung über seinen Berluft die Geliebte vernachläffigt, die Braut vergift; bann erschallt auf einmal ein Ruf grangenlofer Bewunderung, die Bank sei gesprengt! Es geschah diegmal wirklich in Roth und Schwarz. Der vorsichtige Gewinner feste fic alsbald in eine Postchaife, feinen unerwartet erworbenen Schat bei naben Freunden und Bermandten in Sicherheit zu bringen. Er tam gurud, wie es ichien, mit magiger Borfe, benn er lebte itille fort, als ware nichts geschehen.

Run aber kann man in dieser Gegend nicht verweilen, ohne auf jene Urgeschichten hingewiesen zu werden, von denen und römische Schriftsteller so ehrenvolle Nachrichten überliesert. Hier ist noch die Umwallung eines Berges sichtbat, dort eine Reihe von Hügeln und Thälern, wo gewisse Hereszisse und Schlachten sich hatten ereignen können. Da ist ein Gebirgs, ein Ortsname, der dorthin Winke zu geben scheint; herkömmliche Gebrauche sogar beuten auf die frühesten, roh seiernden Zeiten, und man mag sich wehren und wenden, wie man will, man mag noch so viel Abeneigung beweisen vor solchen aus dem Ungewissen verleitenden Bemühungen, man sindet sich wie in einem magsichen Kreise besangen, man identissiert das Vergangene mit der Gegenwart, man beschräntt die allgemeinste Räumlichkeit auf die sedesnal nächste und fühlt sich zulezt in dem behaglichsten Zustande,

weil man für einen Augenblick wähnt, man habe sich das Unfaß= lichste zur unmittelbaren Anschauung gebracht.

Durch Unterhaltungen solcher Art, gesellt zum Lefen von so mancherlei Geften, Büchern und Büchelchen, alle mehr ober weniger auf die Geschichte von Pyrmont und die Nachbarschaft bezüglich, ward zulett der Gedanke einer gewissen Darstellung in mir rege, wozu ich nach meiner Weise sogleich ein Schema verfertigte.

Im Jahre 1582 begab sich auf einmal aus allen Welttheilen eine lebhaste Wanderschaft nach Phrmont, einer damals zwar bekannten, aber doch noch nicht hochberühmten Quelle — ein Wunder, das Niemand zu erklären wußte. Durch die Nachricht hiervon wird ein deutscher wackerer Ritter, der in den besten Jahren steht, ausgeregt; er besiehlt seinem Knappen, Alles zu rüsten und auf der Fahrt ein genaues Tagebuch zu führen; denn dieser, als Knade zum Wönch bestimmt, war gewandt genug mit der Feder. Bon dem Augenblick des Besehls an enthält sein Tagebuch die Anstalten der Abreise, die Sorge des Hauswesens in der Abwesensheit, wodurch uns denn jene Zustände ganz anschaulich werden.

Sie machen fich auf ben Weg und finden ungablige Wanderer, bie von allen Seiten berguftromen. Sie find hülfreich, ordnen und geleiten die Menge, welches Gelegenheit giebt, biese Bustande ber bamaligen Zeit vor Augen zu bringen. Endlich kommt ber Ritter als Kührer einer großen Karavane in Byrmont an; bier wird nun gleich, so wie bereits auf bem Wege, durchaus das Lokale beachtet und benutt. Es war boch von uralten Zeiten her noch Manches übrig geblieben, bas an hermann und feine Genoffen erinnern burfte. Die Rirche zu Lugbe, von Rarl bem Großen gestiftet, ift hier von höchster Bedeutung. Das Getummel und Gewimmel wird vorgeführt; von den endlosen Krankheiten werden die widerwärtigen mit wenig Worten abgelehnt, Die psychischen aber, als reinlich und wundervoll, ausführlich behandelt, so wie die Perfonlichkeit ber damit behafteten Bersonen bervorgehoben. Bezüge von Reigung und mancherlei Berhältniffe entwideln sich, und bas Unerforschliche, Beilige macht einen wünschenswerthen Gegensat gegen bas Ruhm: würdige. Verwandte Geister ziehen sich zusammen, Charaktere suchen fic, und fo entsteht mitten in ber Weltwoge eine Stadt Gottes. um beren unfichtbare Mauern bas Bobelhafte nach seiner Beise wuthet und raft. Denn auch Gemeines jeder Art versammelte fich bier; Markischreier, Die besondern Eingang hatten; Spieler, Bauner, die Jedermann, nur nicht unsern Berbundeten, drohten; Bigeuner, die burch wunderbares Betragen, burch Renntniffe der Zukunft Intrauen und zugleich die allerbanglichste Chrfurcht erwecken; ber vielen Krämer nicht zu vergessen, beren Leinwand, Tücher, Felle vom Ritter sogleich in Beschlag genommen und bem sittlichen Kreise badurch ein gebrängter Wohnort bereitet wurde.

Die Verkäufer, die ihre Waare so schnell und nütlich angebracht sahen, suchten eilig mit gleichen Stoffen zurüczukehren; andere spekulirten, daraus sich und andern Schirm und Schutz gegen Wind und Wetter aufzustellen; genug, bald war ein weit sich erstreckendes Lager errichtet, wodurch, bei stetigem Abgange, der Nachfolgende die ersten Wohnbedurfnisse befriedigt fand.

Den Bezirk der ebeln Gesellschaft hatte der Ritter mit Palissaden umgeben und so sich vor jedem physischen Andrang gesichert. Es sehlt nicht an miswollenden, widerwärtig-heimlichen, tropig-beftigen Gegnern, die jedoch nicht schaden konnten: denn schon zählte der tugendsame Arcis mehrere Ritter, alt und jung, die sogleich Bache und Polizei anordnen; es sehlt ihm nicht an ernsten geistlichen Männern, welche Recht und Gerechtigkeit handhaben.

Alles bicfes warb, im Style jener Zeit, als unmittelbar angeschaut, von bem Knappen täglich niedergeschrieben, mit naturgemäßen kurzen Betrachtungen, wie sie einem herauskeimenden

guten Beifte wohl geziemten.

Sobann aber erschienen, Aufsehen erregend, langfaltig, blenbend weiß gekleidet, stufenweise bejahrt, drei würdige Männer, Jüngling, Mann und Greis, und traten unversehens mitten in die wohlbenkende Gesellschaft. Selbst geheimnisvoll, enthüllten sie das Geheimniß ihres Zusammenströmens und ließen auf die künstige Größe Phrmonts in eine freundliche Ferne lichtvoll hinaussehen.

Dieser Gebanke beschäftigte mich die ganze Zeit meines Ausenthalts, ingleichen auf der Rüdreise. Weil aber, um dieses Wert gehaltvoll und lehrreich zu machen, gar Manches zu studien war, und viel dazu gehörte, dergleichen zersplitterten Stoff ind Ganze zu verarbeiten, so daß es würdig gewesen ware, von allen Badegästen nicht allein, sondern auch von allen deutschen, besonders niederdeutschen Lesern beachtet zu werden, so kam es bald in Gefahr, Entwurf oder Grille zu bleiben, besonders da ich meinen Ausenthalt in Göttingen zum Studium der Geschichte der Farbenlehre bestimmt hatte.

Ich hatte die letten Tage, bei sehr unbeständigem Better, nicht auf das angenehmste zugebracht und sieng an zu fürchten, mein Aufenthalt in Phrmont wurde mir nicht zum heil gedeihen. Nach einer so hochentzündlichen Krankheit mich abermals im Brownischen Sinne einem so entschieden anregenden Babe zuzuschieden, war vielleicht nicht ein Zeugniß richtig beurtheilender Nerzte. 3ch

war auf einen Grad reizbar geworden, daß mich Nachts die heftigste Blutsbewegung nicht schlafen ließ, bei Tage das Gleichgultigste in einen erzentrischen Zustand versetzte.

Der Herzog, mein gnädigster Herr, kam ben 9. Juli in Byrmont an; ich ersuhr, was sich zunächst in Weimar zugetragen und was daselbst begonnen worden; aber eben jener aufgeregte Zustand ließ mich einer so erwünschen Nähe nicht genießen. Das sortdauernde Regenwetter verhinderte jede Geselligkeit im Freien; ich entsernte mich am 17. Juli, wenig erbaut von den Resultaten meines Aufenthalts.

Durch Bewegung und Zerstreuung auf der Reise, auch mobil wegen unterlassenen Gebrauchs des aufregenden Mineralmassers. gelangte ich in gludlicher Stimmung nach Göttingen. 3ch bezog eine angenehme Wohnung bei bem Instrumentenmacher Rramer an ber Allee im erften Stod. Mein eigentlicher 3med bei einem längern Aufenthalt daselbst mar, die Lüden des historischen Theils ber Farbenlehre, beren fich noch manche fühlbar machten, abidlieglich auszufüllen. Ich hatte ein Verzeichniß aller Bucher und Schriften mitgebracht, beren ich bisher nicht habhaft merben fonnen: ich übergab foldes bem herrn Professor Reuß und erfuhr von ihm so wie von allen übrigen Angestellten die entschiedenste Beihülfe. Nicht allein ward mir, mas ich aufgezeichnet hatte, vorgelegt, sonden auch gar manches, was mir unbekannt geblieben mar, nachgewiesen. Einen großen Theil bes Tags vergönnte man mir auf ber Bibliothet zuzubringen, viele Werte wurden mir nach Hause gegeben; und so verbracht' ich meine Beit mit bem größten Rugen. Die Gelehrtengeschichte von Gottingen, nach Butter, studirte ich nun am Orte felbst mit größter Aufmerkfamkeit und eigentlichster Theilnahme, ja ich gieng die Lektionskatalogen vom Ursprung ber Akademie forgfältig durch, woraus man benn die Geschichte ber Wiffenschaften neuerer Reit gar wohl abnehmen konnte. Sodann beachtete ich vorzüglich die fämmtlichen physikalischen Kompendien, nach welchen gelesen worden, in den nach und nach auf einander folgenden Ausgaben, und in folden besonders das Kapitel von Licht und Karben.

Die übrigen Stunden verbracht' ich sodann in großer Erheisterung. Ich müßte das ganze damals lebende Göttingen nennen, wenn ich Alles, was mir an freundlichen Gesellschaften, Mittags: und Abendtaseln, Spaziergängen und Landsahrten zu Theil ward, einzeln aufführen wollte. Ich gedenke nur einer angenehmen nach Weende mit Professor Bouterwet zu Oberamtmann Westseld, und einer andern von Hofrath Meiners veranstalteten, wo ein ganz heiterer Tag zuerst auf der Papiermühle, dann in Pöppelshausen, ferner auf der Plesse, wo eine stattliche

Restauration bereitet war, in Gesellschaft des Professor Fiorillo zugebracht und am Abend auf Mariaspring traulich beschlossen wurde.

Die unermibliche, burchgreisende Belehrung Hofrath Blumenbachs, die mir so viel neue Kenntniß und Aufschluß verlieh, erregte die Leidenschaft meines Sohnes für die Fossilien des Hainberges. Gar manche Spazierwege wurden dorthin vorgenommen, die häusig vorkommenden Eremplare gierig zusammengesucht, den seltenern emsig nachgespürt. Hierbei ergab sich der merkwürdige Unterschied zweier Charaktere und Tendenzen: indeß mein Sohn mit der Leidenschaft eines Sammlers die Borkommnisse aller Art zusammentrug, hielt Eduard, ein Sohn Blumenbachs, als geborener Militär, sich bloß an die Belemniken und verwendete solche, um einen Sandhausen, als Festung betrachtet, mit Palissaden zu umgeben.

Sehr oft besucht' ich Professor Hoffmann und ward mit ben Arpptogamen, die für mich immer eine unzugängliche Proposinz gewesen, näher bekannt. Ich sah bei ihm mit Bewunderung die Erzeugnisse kolossaler Farrenkräuter, die das sonst nur durch Mikrostope Sichtbare dem gewöhnlichen Tagesblick entgegenführten. Ein gewaltsamer Regenguß überschwemmte den untern Garten, und einige Straßen von Göttingen standen unter Wasser. Hieraus

erwuchs uns eine sonberbare Verlegenheit. Zu einem herrlichen, bei Hofrath Martens angestellten Gastmahl sollten wir uns in Bortechaisen hinbringen lassen. Ich kam glücklich durch, allein der Freund, mit meinem Sohne zugleich eingeschachtelt, ward den Trägern zu schwer, sie setzen, wie bei trockenem Pflaster, den Kasten nieder, und die geputzten Insitzenden waren nicht wenig verwundert, den Strom zu ihnen hereindringen zu fühlen.

Auch Professor Senffer zeigte mir die Instrumente der Sternwarte mit Gefälligkeit umständlich vor. Mehrere bedeutende Fremde, deren man auf frequentirten Universitäten immer als Gäse zu sinden pslegt, lernte ich daselbst kennen, und mit jedem Tag vermehrte sich der Reichthum meines Gewinnes über alles Erwarten. Und so habe ich denn auch der freundlichen Theilnahme des Prosessor Sartorius zu gedenken, der in allem und jedem Bedürfen, derzleichen man an fremden Orten mehr oder weniger außgesetzt ist, mit Rath und That fortwährend zur Hand gieng, um durch ununterdrochene Geselligkeit die sämmtlichen Greignisse meines dortigen Ausenthaltes zu einem nütlichen und erfreulichen Ganzen zu verslechten.

Auch hatte berfelbe in Gefellschaft mit Brofessor hugo bie Geneigtheit, einen Bortrag von mir zu verlangen und, was ich benn eigentlich bei meiner Farbenlehre beabsichtige, näher zu vernehmen. Ginem solchen Antrage burft' ich wohl, halb Scherz

halb Ernst, zu eigener Fassung und Uebung nachgeben; doch konnte, bei meiner noch nicht vollständigen Beherrschung des Gegenstandes, dieser Bersuch weber mir, noch ihnen zur Befriedigung ausschlagen.

So verbracht' ich benn die Zeit so angenehm als nützlich und mußte noch zulett gewahr werden, wie gefährlich es sei, sich einer so großen Masse von Gelehrsamkeit zu nähern: denn indem ich, um einzelner in mein Geschäft einschlagender Dissertationen willen, ganze Bände bergleichen akademischer Schriften vor mich legte, so fand ich nebenher allseitig so viel Anlockendes, daß ich bei meiner ohnehin leicht zu erregenden Bestimmbarkeit und Vorkenntniß in vielen Fächern, die und da hingezogen ward und meine Kollestaneen eine bunte Gestalt anzunehmen drohten. Ich safte mich jedoch dald wieder ins Enge und wußte zur rechten Zeit einen Abschluß zu finden.

Indes ich nun eine Reihe von Tagen nühlich und angenehm, wie es wohl selten geschieht, zubrachte, so erlitt ich dagegen zur Rachtzeit gar manche Unbilden, die im Augenblick höchst verdrießelich und in der Folge lächerlich erscheinen.

Meine schöne und talentvolle Freundin Demoiselle Jagemann hatte turz por meiner Untunft bas Publitum auf einen hoben Grad entzudt; Chemanner gebachten ihrer Borzuge mit mehr Enthusiasmus, als ben Frauen lieb mar, und gleicherweise sah man eine erregbare Jugend hingeriffen; aber mir hatte die Superiorität ihrer Natur : und Runftgaben ein großes Unheil bereitet. Die Tochter meines Wirthes, Demoiselle Krämer, hatte von Natur eine recht schöne Stimme, burch Uebung eine gludliche Ausbildung derselben erlangt, ihr aber fehlte die Anlage zum Triller, dessen Anmuth fie nun von einer fremden Birtuofin in bochfter Bolltommenheit gewahr worden; nun schien sie alles Uebrige zu vernachläffigen und nahm sich vor, diese Zierde des Gesanges zu erringen. Wie fie es damit die Tage über gehalten, weiß ich nicht zu fagen, aber Nachts, eben wenn man fich zu Bette legen wollte, erftieg ihr Eifer den Gipfel: bis Mitternacht wiederholte fie gemiffe tadenzartige Gange, beren Schluß mit einem Triller getront werben follte, meistens aber haflich entstellt, wenigstens ohne Bedeutung abgeschloffen wurde.

Andern Anlaß zur Berzweiflung gaben ganz entgegengesette Tone. Gine hundeschaar versammelte sich um das Echaus, deren Gebell anhaltend unerträglich war. Sie zu verscheuchen, griff man nach dem ersten besten Wersbaren, und da flog denn manches Ammonshorn des Hainberges, von meinem Sohne mühsam herzbeigetragest, gegen die unwillkommenen Ruhestörer, und gewöhnlich umsonst. Denn wenn wir alle verscheucht glaubten, bellt' es

immerfort, bis wir endlich entbedten, daß über unsern Sauptern ein großer Hund bes Hauses, am Fenster aufrecht gestellt, seine Rameraden burch Erwiederung beworrief.

Aber dieß war noch nicht genug; aus tiesem Schlase weckte mich der ungeheure Ton eines Hornes, als wenn es mir zwischen die Betwordinge hineinbliese. Ein Nachtwächter unter meinem Fenster verrichtete sein Amt auf seinem Posten, und ich war doppelt und dreisach unglücklich, als seine Pslichtgenossen an allen Eden der auf die Allee sührenden Straßen antworteten, um durch erschreckende Tone uns zu beweisen, daß sie für die Sicherbeit unserer Ruhe besorgt seien. Nun erwachte die krankhafte Reizbarkeit, und es blieb mir nichts übrig, als mit der Polizei in Unterhandlung zu treten, welche die besondere Gefälligkeit hatte, erst eins, dann mehrere dieser Hörner um des wunderlichen Fremden willen zum Schweigen zu bringen, der im Begriff war, die Rolle des Oheims in Humphry Alinker zu spielen, dessen ungeduldige Reizdarkeit durch ein paar Waldhörner zum thätigen Wahnsinn

gesteigert murbe. Belehrt, froh und bankbar, reiste ich ben 14. August von Göttingen ab, besuchte bie Bafaltbruche von Dransfeld, beren problematische Erscheinung schon damals die Naturforscher beunruhigte. Ich bestieg ben boben Sahn, auf welchem bas ichonite Better bie weite Umficht begunftigte und ben Begriff ber Landschaft vom harz ber beutlicher faffen ließ. 3ch begab mich nach Sannövrisch-Minden, beffen merkwürdige Lage auf einer Erdaunge. burch die Bereinigung ber Werra und Fulda gebildet, einen febr erfreulichen Anblid barbot. Bon ba begab ich mich nach Raffel, wo ich die Meinigen mit Professor Meier antraf. Wir besaben unter Unleitung bes madern Nahle, beffen Gegenwart uns an ben frühern römischen Aufenthalt gebenten ließ, Wilhelmsbobe an bem Lage, wo die Springwaffer bas mannigfaltige Bart : und Garten. lotal verherrlichten. Wir beachteten forgfältig bie toftlichen Gemalbe ber Bilbergalerie und bes Schloffes, burdmanbelten bas Muscum und besuchten bas Theater. Erfreulich war uns bas Begegnen eines alten theilnehmenden Freundes, Major von Truchfes. ber in frühern Jahren burch redliche Tüchtigkeit fich in die Reibe ber Gobe von Berlichingen zu ftellen verbient batte.

Den 21. August giengen wir über Hoheneichen nach Kreusburg; am folgenden Tage, nachdem wir die Salinen besehen, gelangten wir nach Eisenach, begrüßten die Wartburg und den Mädelstein, wo sich manche Erinnerung von zwanzig Jahren ber belebte. Die Anlagen des Handelsmanns Röse waren zu einem neuen, unerwarteten Gegenstand indessen berangewachsen.

Darauf gelangte ich nach Gotha, wo Bring August mich

nach altem freundschaftlichem Verhältniß in seinem angenehmen Sommerhause wirthlich aufnahm und die ganze Zeit meines Aufenthalts eine im Engen geschlossene Tasel hielt, wobei der Herzog und die theuern von Frankenbergischen Gatten niemals fehlten.

herr von Grimm, ber, vor ben großen revolutionaren Unbilden flüchtend, turz vor Ludwig XVI., gludlicher als diefer, von Baris entwichen mar, hatte bei bem altbefreundeten Sofe eine sichere Freistatt gefunden. Als geübter Weltmann und angenehmer Mitgast konnte er boch eine innere Bitterkeit über ben großen erduldeten Berluft nicht immer verbergen. Gin Beispiel, wie bamals aller Besitz in nichts zerfloß, sei folgende Geschichte. Grimm hatte bei seiner Klucht bem Geschäftstrager einige hunderts taufend Franken in Uffignaten gurudgelaffen. Diese murben burch Mandate noch auf geringern Werth reduzirt, und als nun jeder Einsichtige, die Bernichtung auch biefer Papiere voraus fürchtenb, fie in irgend eine ungerftorliche Baare umgufeten trachtete, wie man benn jum Beispiel Reis, Dachslichter, und mas bergleichen nur noch zum Berkaufe angeboten murbe, begierlich aufspeicherte, fo zauderte Grimms Geschäftsträger wegen großer Verantwortlich: teit, bis er julest in Berzweiflung noch etwas zu retten glaubte, wenn er die gange Summe für eine Garnitur Bruffeler Manchetten und Bufentraufe hingab. Grimm zeigte fie gern ber Befellichaft, indem er launig den Borzug pries, daß wohl Niemand so kostbare Staatszierben aufzuweisen babe.

Die Erinnerung früherer Beiten, wo man in ben achtsiger Rabren in Gotha gleichfalls zusammen gewesen, fich mit poetischen Bortragen, mit afthetisch eliterarischen Mittheilungen unterhalten, stach freilich sehr ab gegen ben Augenblick, wo eine Hoffnung nach ber andern verschwand und man fich, wie bei einer Gunbfluth taum auf den bochften Gipfeln, so hier taum in der Nahe erhas bener Bonner und Freunde gesichert glaubte. Indeffen fehlte es nicht an unterhaltender Beiterteit. Meinen eintretenden Geburtstag wollte man mit gnäbiger Aufmerkfamkeit bei einem folchen geichloffenen Mable feiern. Schon an ben gewöhnlichen Gangen fab man einigen Unterschied: beim Rachtisch aber trat nun bie fammtliche Livrée bes Prinzen in ftattlich gekleibetem Bug berein, voran der Haushofmeister; dieser trug eine große, von bunten Bachsstöden flammende Torte, beren ins Halbhundert fich belaufende Anzahl einander zu schmelzen und zu verzehren brohte, anstatt daß bei Kinderfeierlichkeiten der Art noch Raum genug für nächftfolgende Lebenstergen übrig bleibt.

Auch mag dieß ein Beispiel sein, mit welcher anständigen Raivetät man schon seit so viel Jahren einer wechselseitigen Reisgung sich zu erfreuen gewußt, wo Scherz und Ausmerksamkeit,

guter Humor und Gefälligkeit, geiftreich und wohlwollenb, bas Leben burchaus zierlich burchzuführen fich gemeinfam beeiferten.

In ber besten Stimmung tehrte ich am 30. August nach Weimar jurud und vergaß über ben neu andringenden Beschäftigungen. daß mir noch irgend eine Schwachheit, als Folge des erdulbeten Uebels und einer gewagten Rur, möchte jurudgeblieben fein. Denn mich empfiengen icon zu der nunmehrigen britten Ausstellung ein: gesendete Konkurrengskude. Sie ward abermals mit Sorgfalt ein: gerichtet, von Freunden, Nachbarn und Fremben besucht und gab zu mannigfaltigen Unterhaltungen, zu näherer Kenntniß mitlebender Rünftler und ber baraus herzuleitenden Beschäftigung berselben Unlag. Nach geendigter Ausstellung erhielt ber in ber romisch antiten Schule zu schöner Form und reinlichster Ausführung gebildete Nahl die Balfte des Preises wegen Udill auf Styros, Soffmann aus Roln bingegen, ber farben: und lebensluftigen niederlandischen Schule entsproffen, wegen Achills Rampf mit ben Fluffen bie andere Balfte; außerdem murden beibe Reichnungen honorirt und zur Verzierung der Schlofzimmer aufbewahrt.

Und hier ist wohl ber rechte Ort, eines hauptgebantens ju ermahnen, ben ber umsichtige Fürst ben Weimarischen Kunstfreunden

zur Ueberlegung und Ausführung gab.

Die Zimmer bes neu einzurichtenden Schloffes follten nicht allein mit anständiger fürstlicher Pracht ausgestattet werben, fie follten auch ben Talenten gleichzeitiger Runftler jum Dentmal gewidmet fein. Am reinsten und vollständigften marb biefer Gebanke in dem von durchlauchtigster Bergogin bewohnten Edzimmer ausgeführt, wo mehrere Konkurreng : und fonftige Stude gleichzeitiger beutscher Rünftler, meift in Sepia, unter Glas und Rabmen auf einfachen Grund angebracht murden. Und fo mechfelten auch in den übrigen Zimmern Bilder von hoffmann aus Roln und Nahl aus Raffel, von Beinrich Meger aus Stafa und bummel aus Neapel, Statuen und Basreliefe von Tied, eingelegte Arbeit und Flacherhobenes von Catel, in geschmacvoller, barmonischer Folge. Daß jedoch dieser erfte Borfat nicht burchgreis fender ausgeführt worden, bavon mag ber gewöhnliche Weltgang bie Schuld tragen, wo eine löbliche Absicht oft mehr burch ben Amiespalt ber Theilnehmenben, als burch außere hinderniffe gefährdet wird.

Meiner Bufte, burch Tied mit großer Sorgfalt gefertigt,

barf ich einschaltend an biefer Stelle mohl gebenten.

Bas ben Gang bes Schlofbaues in ber hauptsache betrifft, so konnte man bemselben mit besto mehr Beruhigung foigen, als ein paar Männer wie Gent und Rabe barin völlig aufgeklärt zu wirken angefangen. Ihr zuverläffiges Berbienst Aberbob aller

Zweisel in einigen Fällen, die man sonst mit einer gewissen Bangigteit sollte betrachtet haben; denn im Grunde war es ein wunders barer Zustand. Die Mauern eines alten Gebäudes standen gezeben, einige neuere, ohne genugsame Umsicht darin vorgenommene Anordnungen schienen überdachtern Planen hinderlich, und das Alte so gut als das Neue höhern und freiern Unternehmungen im Bege; weßhalb denn wirklich das Schloßgebäude manchmal aussah wie ein Gebirg, aus dem man, nach indischer Weise, die Architektur heraushauen wollte. Und so leiteten diesmal das Genchitektur der warden das geistreiche Künstler mit frischem Sinn herankamen, und von denen man nicht aberzmals adzuändernde Abänderungen, sondern eine schließliche Festzstellung des Bleibenden zu erwarten hatte.

Ich wende nunmehr meine Betrachtungen zum Theater zurück. Am 24. Oktober, als am Jahrestag des ersten Maskenspieles Palaeophron und Neoterpe, wurden die Brüder, nach Terenz von Einsiedel bearbeitet, aufgeführt und so eine neue Folge theatralischer Eigenheiten eingeleitet, die eine Zeit lang gelten, Mannigsaltigkeit in die Britellungen bringen und zu Ausdil-

dung gemiffer Fertigkeiten Unlaß geben follten.

Schiller bearbeitete Leffings Rathan, ich blieb babei nicht unthätig. Den 28. November ward er jum ersten Mal aufgeführt,

nicht ohne bemerklichen Ginfluß auf die deutsche Buhne.

Schiller hatte die Jungfrau von Orleans in diesem Jahr begonnen und geendigt; wegen der Aufführung ergaben sich manche Zweisel, die uns der Freude beraubten, ein so wichtiges Werk zuerst auf das Theater zu bringen. Es war der Thätigkeit Isslands vorbehalten, bei den reichen Mitteln, die ihm zu Gebote standen, durch eine glänzende Darstellung dieses Meisterstücks sich für alle Zeiten in den Theaterannalen einen bleibenden Ruhm zu erwerben.

Richt geringen Sinfluß auf unsere dießjährigen Leistungen erwies Madame Unzelmann, welche zu Ende Septembers in Hauptzrollen bei uns auftreten sollte. Gar manches Unbequeme, ja Schäbliche hat die Erscheinung von Gästen auf dem Theater; wir lehnten sie sonst möglich ab, wenn sie uns nicht Gelegenheit gaben, sie als neue Anregung und Steigerung unserer bleibenden Geselschaft zu benußen; dieß konnte nur durch vorzügliche Künstler geschehen. Madame Unzelmann gab acht wichtige Borstellungen hinter einander, bei welchen das ganze Personal in bedeutenden Rollen austrat und schon an und für sich, zugleich aber im Verzhälniß zu dem neuen Gaste, das Möglichste zu leisten hatte. Dieß war von unschäsbarer Anregung. Nichts ist trauriger als der Schlendrian, mit dem sich der Einzelne, ja eine Gesammtheit

hingehen läßt; aber auf bem Theater ist es das Allerschlimmste, weil hier augenblickliche Wirkung verlangt wird, und nicht etwa ein durch die Zeit selbst sich einleitender Erfolg abzuwarten ist. Ein Schauspieler, der sich vernachlässigt, ist mir die widerwärtigste Kreatur von der Welt; meist ist er inkorrigibel; deßhalb sind neues Publikum und neue Rivale unentbehrliche Reizmittel; jenes läßt ihm seine Fehler nicht hingehen, dieser fordert ihn zu schuldiger Unserengung auf. Und so möge denn nun auch das auf dem deutschen Theater unaufbaltsame Gastrollenspielen sich zum allgemeinen Besten wirksam erweisen!

Stolbergs öffentlicher Uebertritt zum katholischen Kultus gerriß die schönsten früher geknüpften Bande. Ich verlor dabei nichts; benn mein näheres Berhältniß zu ihm hatte sich schon längst in allgemeines Wohlwollen aufgelöst. Ich fühlte früh für ihn, als einen wacern, liebenswürdigen, liebenden Mann, wahrhafte Reigung; aber bald hatte ich zu bemerken, daß er sich nie auf sich selbst stützen werde, und sodann erschien er mir als einer, ber außer dem Bereich meines Bestrebens Heil und Berubigung suche.

Auch überraschte mich dieses Ereigniß keineswegs: ich hielt ihn längst für katholisch, und er war es ja der Gesinnung, dem Gange, der Umgebung nach, und so konnt' ich mit Ruhe dem Tumulte zusehen, der aus einer späten Manisestation geheimer Misverhältnisse zuleht entspringen mußte.

#### 1802.

Auf einen hohen Grad von Bildung waren schon Bühne und Zuschauer gelangt. Ueber alles Erwarten glückten die Borstellungen von Jon (4. Jan.), Turandot (30. Jan.), Iphigenie (15. Mai), Alarcos (29. Mai); sie wurden mit größter Sorgsalt trefflich gegeben; letterer konnte sich jedoch keine Gunst erwerden. Durch diese Borstellungen bewiesen wir, daß es Ernst sei, Alles, was der Ausmerksamkeit würdig wäre, einem freien, reinen Urtheil auszustellen; wir hatten aber dießmal mit verdrängendem, aussschließendem Parteigeist zu kämpfen.

Der große Zwiespalt, ber sich in ber beutschen Literatur bervorthat, wirkte, besonders wegen der Nähe von Jena, auf unsern Theatertreis. Ich hielt mich mit Schillern auf der einen Seite: wir bekannten uns zu der neuern strebenden Philosophie und einer daraus berzusleitenden Aesthetit, ohne viel auf Personlichkeiten zu achten, die nebenher im Besondern ein muthwilliges und freches Spiel trieben.

Run hatten die Gebrüber Schlegel bie Gegenpartei am tiefften beleibigt; beghalb trat icon am Borftellungsabend Jons, beffen

Berfasser tein Geheimniß geblieben war, ein Oppositionsversuch unbescheiben hervor; in den Zwischenakten flüsterte man von allerlei Sadelnswürdigem, wozu denn die freilich etwas bedenkliche Stellung der Mutter erwünschten Anlaß gab. Ein sowohl den Autor als die Intendanz angreisender Aufgaß war in das Modejournal projektirt, aber ernst und krästig zurückgewiesen; denn es war noch nicht Grundsaß, daß in demselbigen Staat, in derselbigen Stadt es irgend einem Glied erlaubt sei, das zu zerstören, was andere kurz vorber aufgebaut batten.

Wir wollten ein = für allemal ben Klatich bes Tages auf unserer Buhne nicht dulben, indeß der andern Partei gerade baran gelegen mar, fie jum Tummelplat ihres Miswollens zu entwürdigen. Deßhalb gab es einen großen Kampf, als ich aus ben Kleinftabtern alles ausstrich, mas gegen bie Bersonen gerichtet mar. Die mit mir in der Sauptsache übereinstimmten, wenn ich auch nicht jedes Berfahren billigen, noch ihre sammtlichen Broduktionen lobenswerth finden konnte. Man regte fich von der Gegenseite gewaltig und behauptete, daß, wenn der Autor gegenwärtig fei, man mit ihm Rath zu pflegen habe. Es fei mit Schillern geicheben, und ein Anderer konne bas Gleiche forbern. Diese munber= liche Schluffolge konnte bei mir aber nicht gelten: Schiller brachte nur ebel Aufregendes, jum Sobern Strebendes auf Die Buhne, jene aber Niederziehendes, das problematisch Gute Entstellendes und Bernichtendes berbei; und das ist das Kunststud folder Gefellen, daß fie, jedes mabre, reine Berhaltniß migachtend, ihre Schlechtigkeiten in die läffige Nachsicht einer geselligen Konvenien; einzuschwärzen wiffen. Genug, die bezeichneten Stellen blieben verbannt, und ich gab mir die Mube, alle entstandenen Luden burch allgemeinen Scherz wieder auszufüllen, wodurch mir eben auch gelang, bas Lachen ber Menge zu erregen.

Dieses Alles aber waren nur Kleinigkeiten gegen ben entschiebenen Riß, ber wegen eines am 5. März zu seiernden Festes in der Weimarischen Societät sich ereignete. Die Sachen standen so, daß es früher oder später dazu kommen mußte; warum gerade gedachter Tag erwählt war, ist mir nicht erinnerlich; genug, an demselben sollte zu Ehren Schillers eine große Erhibition von mancherlei auf ihn und seine Werke bezüglichen Darstellungen in dem großen, von der Gemeine ganz neu dekorirten Stadthaussaale Blaß sinden. Die Ubsicht war offenbar, Aussehen zu erregen, die Gesclischaft zu unterhalten, den Theilnehmenden zu schmeicheln, sich dem Theater entgegenzustellen, der öfsentlichen Bühne eine geschlossen entgegenzusesen, Schillers Wohlwollen zu erschleichen, mich durch ihn zu gewinnen oder, wenn das nicht gelingen sollte, ihn von mir abzusieben.

Schillern war nicht wohl zu Muthe bei ber Sache: bie Rolle, bie man ihn spielen ließ, war immer verfänglich, unerträglich für einen Mann von seiner Urt, wie für jeden Wohldenkenden, so als eine Zielscheibe frazenhafter Berehrungen in Person vor großer Geselschaft dazustehen. Er hatte Lust, sich trant zu melden; doch war er, gesclliger als ich, durch Frauen und Familienver; dilterisse mehr in die Societät verslochten, sast genöthigt, diesen bittern Kelch auszuschlürfen. Wir setzten voraus, daß es vor sich gehen würde, und scherzten manchen Abend darüber; er hätte trant werden mögen, wenn er an solche Zudringlichkeiten gedachte.

So viel man vernehmen konnte, sollten manche Gestalten ber Schillerschen Stücke vortreten; von einer Jungfrau von Orleans war man's gewiß; Helm und Fahne, durch Bildschniger und Bergulder behaglich über die Straßen in ein gewisse Haus getragen, hatte großes Aussehen erregt und das Geheimniß voreilig ausgesprengt. Die schönste Rolle aber hatte sich der Chorsüber seile vorbehalten; eine gemauerte Form sollte vorgebildet werben, der eble Meister im Schurzsell daneben stehen, nach gesprochenem geheimnisvollem Gruße, nach gesossener glübender Masse sollte endslich aus der zerschlagenen Form Schillers Büste bervortreten. Wir belustigten uns an diesem nach und nach sich verbreitenden Geweinnis und sahen den Handel gelassen vorwärts geben.

Nur hielt man uns für allzu gutmüthig, als man uns selbst gur Mitmirfung aufforderte. Schillers einzige Driginalbufte. auf ber Beimarifden Bibliothet befindlich, eine frühere bergliche Gabe Danneders, wurde zu jenem Zwede verlangt und aus bem gang natürlichen Grunde abgeschlagen, weil man noch nie eine Gipsbufte unbeschädigt von einem Refte guruderhalten babe. Roch einige andere, von andern Seiten ber zufällig eintretende Berweigerungen erregten jene Verbündeten aufs bochfte: fie bemerkten nicht. bas mit einigen diplomatisch : klugen Schritten Alles zu beseitigen fei, und so glich nichts bem Erstaunen, bem Befremben, bem Ingrimm, als die Zimmerleute, die mit Stollen, Latten und Brettern angezogen tamen, um bas bramatifche Geruft aufzuschlagen, ben Saal verschloffen fanden und die Ertlarung vernehmen mußten, er fei erst gang neu eingerichtet und beforirt; man tonne baber ihn zu foldem tumultuarischen Beginnen nicht einraumen, ba fic Niemand bes zu befürchtenden Schadens verburgen tonne.

Das erste Finale bes unterbrochenen Opferfestes macht nicht einen so entsetlichen Spektakel, als biese Störung, ja Bernichtung bes löblichsten Borsages, zuerst in ber obern Societät und sodann stufenweise burch alle Grade ber sammtlichen Bopulation anrichtete. Da nun ber Zusall unterschiedliche, jenem Borbaben in ben Beg tretende Hindernisse bergestalt geschicht kombinirt hatte, daß man darin die Leitung eines einzigen feindlichen Prinzips zu erkennen glaubte, so war ich es, auf den der heftigste Grimm sich richtete, ohne daß ich es Jemand verargen mochte. Man hätte aber bedenken sollen, daß ein Mann wie Kogedue, der durch vielsache Anlässe nach manchen Seiten hin Miswollen erzegt, sich gelegentlich feindselige Wirkungen schneller das und dorther zuzieht, als einer verabredeten Verschwörung zu veranlassen jemals gelingen würde.

War nun eine bedeutende höhere Gefellschaft auf der Seite des Widersachers, so zeigte die mittlere Klasse sich ihm abgeneigt und brachte alles zur Sprache, was gegen dessen erste jugendliche Unsertigkeiten zu sagen war; und so wogten die Gesinnungen gewaltsam wider einander.

Unsere höchsten Herrschaften hatten von ihrem erhabenen Standort, bei großartigem, freiem Umblid, diesen Brivathändeln keine Ausmerksamkeit zugewendet; der Zufall aber, der, wie Schiller sagt, oft naiv ist, sollte dem ganzen Treigniß die Krone aussehen, indem gerade in dem Moment der verschließende Burgemeister, als verdienter Geschäftsmann, durch ein Dekret die Auszeichnung als Rath erhielt. Die Weimaraner, denen es an geistreichen, das Theater mit dem Leben verknüpsenden Sinfällen nie gesehlt hat, gaben ihm daher den Namen des Fürsten Piccolomini, ein Prädikat, das ihm auch ziemlich lange in heiterer Gesellschaft verblieben ist.

Daß eine solche Erschütterung auch in der Folge auf unsern geselligen Kreis schädlich eingewirkt habe, läßt sich denken; was mich davon zunächst betroffen, möge hier gleichfalls Plat sinden.

Schon im Lauf bes vergangenen Winters hielt fich. gang obne spekulative Zwecke, eine edle Gesellschaft zu uns, an unserm Umgang und sonstigen Leistungen fich erfreuend. Bei Gelegenheit ber Bidenicks Diefer geschloffenen Bereinigung, Die in meinem Saufe, unter meiner Besorgung, von Beit zu Beit gefeiert mur: ben, entstanden mehrere nachber ins Allgemeine verbreitete Gefange. So mar bas bekannte: "Mich ergreift, ich weiß nicht wie" zu dem 22. Februar gedichtet, wo der durchlauchtigste Erb: pring, nach Baris reisend, jum letten Dlal bei uns einkehrte, worauf benn die britte Strophe bes Liebes zu beuten ift. Eben so hatten wir schon bas neue Jahr begrüßt und im Stiftungs: liede: "Was gehst du, schöne Nachbarin," konnten sich die Glieder ber Gefellichaft, als unter leichte Masten verhult, gar wohl erkennen. Ferner ward ich noch andere durch Naivetät vorzüglich ansprechende Gefänge dieser Bereinigung schuldig, wo Neigung ohne Leidenschaft, Wetteifer ohne Neid, Geschmad ohne Anmaßung, Gefälligkeit ohne Ziererei, und zu alle bem Natürlichkeit ohne Robbeit, wechselseitig in einander wirkten.

Nun hatten wir freilich ben Wibersacher, ungeachtet mancher seiner antlopsenden klüglichen Bersuche, nicht hereingelassen, wie er benn niemals mein Haus betrat; weshalb er genöthigt war, sich eine eigene Umgebung zu bilden, und dieß ward ihm nicht schwer. Durch gefälliges, bescheiden zudringliches Weltwesen wußte er wohl einen Kreis um sich zu versammeln; auch Personen ves unsrigen traten hinüber. Wo die Geselligkeit Unterhaltung sinden, ist sie zu Hause. Alle freuten sich, an dem Feste des 5. März aktiven Theil zu nehmen; deshalb ich denn, als vermeintlicher Zerstörer solches Freuden= und Chrentages, eine Zeit lang verwünssch wurde. Unsere kleine Versammlung trennte sich, und Gestänge jener Art gelangen mir nie wieder.

Alles jedoch, was ich mir mit Schillern und andern verbunbeten thätigen Freunden vorgesetzt, gieng unaushaltsam seinen Gang; denn wir waren im Leben schon gewohnt, den Berlust hinter uns zu lassen und den Gewinn im Auge zu behalten. Und hier konnte es um desto eher geschehen, als wir von den erhabenen Gesinnungen der allerobersten Behörden gewiß waren, welche nach einer höhern Ansicht die Hof- und Stadtabenteuer als gleichgültig vorübergehend, sogar manchmal als unterhaltend betrachteten.

Gin Theater, das sich mit frischen jugendlichen Subjetten von Zeit zu Zeit erneuert, muß lebendige Fortschritte machen; hierauf nun war beständig unfer Abseben gerichtet.

Um 17. Februar betrat Demoiselle Maas jum ersten Dal unsere Bubne. Ihre niedliche Gestalt, ihr anmuthig natürliches Befen, ein wohlklingendes Organ, turz bas Ganze ihrer gludlichen Individualität gewann fogleich bas Bublitum. Rach brei Broberollen, als Madden von Marienburg, als Rofine in Burift und Bauer, als Lottden im beutiden Sausvater. ward fie engagirt, und man tonnte fehr bald bei Befetung wichtiger Stude auf fie rechnen. Um 29. November machten wir abermals eine hoffnungsvolle Acquisition. Aus Achtung für Das bame Ungelmann, aus Reigung zu berfelben, als einer allerliebsten Künftlerin, nahm ich ihren zwölfjährigen Sohn auf gut Blud nach Weimar. Bufallig pruft' ich ihn auf eine gang eigene Beife. Er mochte fich eingerichtet haben, mir mancherlei vor zutragen; allein ich gab ihm ein zur hand liegendes orientalisches Marchenbuch, woraus er auf ber Stelle ein beiteres Gefdicten las, mit fo viel natürlichem Humor, Charakteristik im Ausbruck beim Bersonen und Situationswechsel, daß ich nun weiter teinen Bweifel an ihm begte. Er trat in ber Rolle als Gorge in ben beiben Billets mit Beifall auf und zeigte fich befonbers in natürlich humoristischen Rollen aufs munschenswerthefte.

Indeß nun auf unferer Bubne bie Runft in fugendlich leben-

biger Thätigkeit fortblühte, ereignete sich ein Tobesfall, deffen gu erwähnen ich für Pflicht halte.

Corona Schröter starb, und ba ich mich gerabe nicht in der Verfassung fühlte, ihr ein wohlverdientes Denkmal zu widmen, so schien es mir angenehm wunderbar, daß ich ihr vor so viel Jahren ein Andenken stiftete, das ich jest charakteristischer nicht zu errichten gewußt hätte. Es war ebenmäßig bei einem Todesfalle, bei dem Abscheiden Miedings, des Theaterdekorateurs, daß in ernster Seiterkeit der schönen Freundin gedacht wurde. Gar wohl erinnere ich mich des Trauergedichtes, auf schwarz geräns wertem Bapier für das Tiefurter Journal reinlichst abgeschrieben. Doch für Coronen war es keine Borbebeutung: ihre schöne Gestalt, ihr munterer Geist erhielten sich noch lange Jahre; sie hätte wohl noch länger in der Rähe einer Welt bleiben sollen, aus der sie sich zurückgezogen hatte.

Rachträglich zu den Theaterangelegenheiten ist noch zu bemerken, daß wir in diesem Jahr uns gutmüthig beigehen ließen,
auf ein Intriguenstück einen Preis zu sehen. Wir erhielten nach
und nach ein Dupend, aber meist von so desperater und vertrackter Urt, daß wir nicht genugsam uns wundern konnten, was
für seltsame, falsche Bestrebungen im lieben Vaterlande heimlich
obwalteten, die denn bei solchem Aufruf sich an das Tageslicht
drängten. Wir hielten unser Urtheil zurück, da eigentlich keins
zu fällen war, und lieserten auf Verlangen den Autoren ihre Pro-

buttionen wieder aus.

Auch ist zu bemerken, daß in diesem Jahre Calberon, ben wir dem Ramen nach Zeit unseres Lebens kannten, sich zu nähern anfieng und uns gleich bei den ersten Musterstücken in Erstaunen setzte.

Bwischen alle biese vorerzählten Arbeiten und Sorgen schlangen fich gar manche unangenehme Bemühungen, im Gefolg ber Pflichten, bie ich gegen die Museen zu Jena feit mehreren Jahren über-

nommen und durchaeführt batte.

Der Tob bes Hofraths Büttner, der sich in der Mitte bes Winters ereignete, legte mir ein mühevolles und dem Geiste wenig fruchtendes Geschäft auf. Die Eigenheiten dieses wunderlichen Mannes lassen sich in wenige Worte sassen: unbegränzte Reigung zum wissenschaftlichen Besit, beschränkte Genauigkeitsliebe und völliger Mangel an allgemein überschauendem Ordnungsgeiste. Seine ansehnliche Bibliothet zu vermehren, wendete er die Bension an, die man ihm jährlich für die schlosige Summe der Stammsbibliothet darreichte. Mehrere Zimmer im Seitengebäude des Schlosses waren ihm zur Wohnung eingegeben, und diese sämmtlich besetzt und belegt. In allen Auktionen bestellte er sich Bücher, und als der alte Schlosvogt, sein Kommissionär, ihm einstmals

eröffnete, daß ein bebeutendes Buch schon zweimal vorhanden sei, bieß es dagegen, ein gutes Buch könne man nicht oft genug haben.

Nach seinem Tobe sand sich ein großes Zimmer, auf bessen Boben die sämmtlichen Auktionserwerbnisse, partieenweise, wie sie angekommen, neben einander hingelegt waren. Die Bandschränke standen gefüllt; in dem Zimmer selbst konnte man keinen Juß vor den andern setzen. Auf alte gebrechliche Stühle waren Stöße rober Bücher, wie sie von der Messe kamen, gehäuft; die gebrechlichen Jüße knickten zusammen, und das Neue schob sich slötzweise über das Alte din.

In einem andern Zimmer lehnten, an den Wänden umher gethürmt, planirte, gefalzte Bücher, wozu der Probedand erst noch hinzugelegt werden sollte. Und so schien dieser wackere Mann, im höchsten Alter die Thätigkeit seiner Jugend fortzusehen begierig, endlich nur in Belleitäten verloren. Denke man sich andere Kammern mit brauchdarem und undrauchdarem physikalische chemischem Apparat überstellt, und man wird die Verlegenheit mitsühlen, in der ich mich befand, als dieser Theil des Nachlasses, von dem seiner Erben gesondert, übernommen und aus dem Quartiere, das schon längst zu andern Zwecken bestimmt gewesen, tumultuarisch ausgeräumt werden mußte. Darüber verlor ich meine Zeit; Vieles kam zu Schaden, und mehrere Jahre reichten nicht hin, die Bervworrenheit zu lösen.

Bie nöthig in solchem Falle eine persönlich entscheidende Gegenwart sei, überzeugt man sich leicht. Denn da, wo nicht die Rede ift, das Beste zu leisten, sondern das Schlimmere zu vermeiden, entstehen unauslösliche Zweifel, welche nur durch Entschluß und

That zu beseitigen find.

Leider ward ich zu einem andern gleichfalls bringenden Geschäft abgerufen und hatte mich gludlich zu schäpen, folche Mitarbeiter zu hinterlassen, die in besprochenem Sinne die Arbeit einige Zeit

fortzuführen so fähig als geneigt waren.

Schon mehrmals war im Lauf unserer Theatergeschichten von bem Bortheil die Rebe gewesen, welche der Lauchstädter Sommerausenthalt der Weimarischen Gesellschaft bringe; hier ist aber dessen ganz besonders zu erwähnen. Die dortige Bühne war von Belloms so öbonomisch als möglich eingerichtet: ein paar auf einem freien Plat stehende hohe Brettergiedel, von welchen zu beiden Seiten das Pultdach dis nahe zur Erde reichte, stellten diesen Musentempel dar, der innere Raum war der Länge nach durch zwei Bande getheilt, wovon der mittlere dem Theater und den Juschauern gewidmet war, die beiden niedrigen schmalen Seiten aber den Garderoben. Nun aber, bei neuerer Belebung und Steigerung unserer Anstalt, sorderten sowohl die Stück als die Schauspieler, besonders

aber auch das Hallische und Leipziger theilnehmende Publikum, ein würdiges Lokal.

Der mehrere Jahre lang erst sachte, bann lebhafter betriebene Schloßbau zu Weimar rief talentvolle Baumeister heran, und wie es immer war und sein wird, wo man bauen sieht, regt sich die Lust zum Bauen. Wie sich's nun vor einigen Jahren auswies, ba wir, burch die Gegenwart des herrn Thouret begünstigt, das Weimarische Theater würdig einrichteten, so sand sich auch dießmal, daß die herren Gentz und Rabe aufgesordert wurden, einem Lauchstädter Hausdau die Gestalt zu verleihen.

Die Zweifel gegen ein solches Unternehmen waren vielfach zur Sprache gekommen. In bedeutender Entfernung, auf fremdem Grund und Boben, bei gang besondern Rudfichten ber bort Ungestellten, schienen die hindernisse taum zu beseitigen. Der Plat bes alten Theaters war zu einem größern Gebäude nicht geeignet, ber schöne einzig schickliche Raum ftrittig zwischen verschiebenen Gerichtsbarkeiten, und so trug man Bedenken, bas haus bem strengen Sinne nach ohne rechtlichen Grund aufzuerbauen. Doch von dem Drang der Umstände, von unruhiger Thätigkeit, von leidenschaftlicher Kunstliebe, von unversiegbarer Broduktivität getrieben, beseitigten wir endlich alles Entgegenstehende; ein Plan ward entworfen, ein Modell ber eigentlichen Buhne gefertigt, und im Kebruar hatte man fich schon über bas, mas gescheben follte, vereinigt. Abgewiesen ward vor allen Dingen die huttenform, die bas Ganze unter Gin Dach begreift. Gine mäßige Borballe für Raffe und Treppen sollte angelegt werden, babinter ber höhere Raum für die Zuschauer emporsteigen und gang dahinter der höchste fürs Theater.

Biel, ja Alles kommt darauf an, wo ein Gebäude stehe. Dieß ward an Ort und Stelle mit größter Sorgsalt bedacht, und auch nach der Ausstührung konnte man es nicht besser verlangen. Der Bau gieng nun krästig vor sich; im März lag das akkordirte Holz freilich noch bei Saalseld eingefroren, dessen ungeachtet aber spielten wir den 26. Juni zum ersten Mal. Das ganze Unternehmen im seinem Detail, das Günstige und Ungünstige in seiner Eigenthümslichkeit, wie es unsere Thatlust drei Monate lang unterhielt, Mühe, Sorge, Verdruß brachte und durch Alles hindurch persönliche Ausperung sorderte, dieß zusammen würde einen kleinen Koman geben, der als Symbol größerer Unternehmungen sich ganz gut zeigen könnte.

Run ift das Eröffnen, Einleiten, Einweihen solcher Anstalten immer bedeutend. In solchem Falle ist die Aufmerksamkeit gereizt, die Reugierde gespannt und die Gelegenheit recht geeignet, das Berhältniß der Bühne und des Publikums zur Sprache zu bringen. Man versäumte daher diese Epoche nicht und stellte in einem Vor-

spiel auf symbolische und allegorische Weise daszenige vor, was in der letzten Zeit auf dem deutschen Theater überhaupt, besonders auf dem weimarischen, geschehen war. Das Possenspiel, das Familiendrama, die Oper, die Tragödie, das Naive, so wie das Maskenspiel produzirten sich nach und nach in ihren Eigenheiten, spielten und erklätten sich selbst oder wurden erklätt, indem die Gestalt eines Merkur das Ganze zusammenknüpste, auslegte, deutete. Die Berwandlung eines schlechten Bauernwirthshauses in einen theatralischen Palast, wobei zugleich die meisten Personen in eine höhere Sphäre versetzt worden, besorderte heiteres Nachdenken.

Den 6. Juni begab ich mich nach Jena und schrieb bas Borspiel ungefähr in acht Tagen; die lette Hand ward in Lauchstädt
selbst angelegt, und bis zur letten Stunde memorirt und geubt. Es that eine liebliche Wirkung, und lange Jahre erinnerte sich
mancher Freund, der uns bort besuchte, jener hochgesteigerten Kunst-

genüffe.

Mein Lauchstädter Aufenthalt machte mir zur Pflicht, auch halle zu besuchen, ba man uns von dorther nachbarlich um bes Theaters, auch um persönlicher Berhältnisse willen, mit öfterem Zuspruch besehrte. Ich nenne Prosessor Wolf, mit welchem einen Tag zuzwbringen, ein ganzes Jahr gründlicher Belehrung einträgt; Ranzler Niemeher, der so thätigen Theil unsern Bestrebungen schenkte, daß er die Andria zu bearbeiten unternahm, wodurch wir denn die Summe unserer Mastenspiele zu erweitern und zu vermannigsfaltigen alläcksichen Anlaß fanden.

Und so war die sämmtliche gebildete Umgegend mit gleicher Freundlichkeit, mich und die Anstalt, die mir so sehr am Herzen lag, geneigt zu befördern. Die Rähe von Giebichenstein locke zu Besuchen bei dem gastfreien Reichardt; eine würdige Frau, anmuthige, schöne Töchter, sämmtlich vereint, hildeten in einem romantisch ländlichen Ausenthalte einen höchst gefälligen Familientreis, in welchem sich bedeutende Männer aus der Rähe und Ferne kürzere oder längere Zeit gar wohl gesielen und glückliche Berdin

bungen für bas Leben antnüpften.

Auch barf nicht übergangen werben, baß ich bie Relobieen, welche Reichardt meinen Liebern am frühesten vergonnt, von ber wohlklingenden Stimme seiner altesten Tochter gefühlvoll vortragen borte.

Uebrigens bliebe noch gar Manches bei meinem Aufenthalte in Halle zu bemerken. Den botanischen Garten unter Sprengels Leitung zu betrachten, das Medelsche Kabinet, beffen Befiger ich leider nicht mehr am Leben fand, zu meinen besondern Zweden ausmerksam zu beschauen, war nicht geringer Gewinn; benn Aberall, sowohl an den Gegenständen, als aus den Gesprächen, konnte ich

etwas entnehmen, mas mir zu mehrerer Bollftanbigkeit und Förder, niß meiner Stubien biente.

Einen gleichen Bortheil, ber sich immer bei akademischem Aufenthalt hervorthut, fand ich in Jena während des Augustmonats. Mit Lodern wurden früher angemerkte anatomische Probleme durchgesprochen, mit Hing gar Vieles über das subjektive Sehen und die Farbenerscheinung verhandelt. Oft verloren wir uns so tief in den Text, daß wir über Berg und Thal bis in die tiese Nacht herumwanderten. Boß war nach Jena gezogen und zeigte Luft, sich anzukaufen; seine große, umsichtige Gelehrsamkeit, wie seine herrslichen poetischen Darstellungen, die Freundlichkeit seiner häußlichen Existenz zog mich an, und mir war nichts angelegener, als mich von seinen rhythmischen Grundsähen zu überzeugen. Dadurch ergab sich denn ein höchst angenehmes und fruchtbares Berhältniß.

Umgeben von den Musen und von Allem, was mich früh zu den Naturwissenschaften angeregt und gefördert hatte, ergriff ich jede Gelegenheit, auch hier mich zu vervollständigen. Die Wolfsmilchstaupe war dieses Jahr häufig und kräftig ausgebildet; an vielen Cremplaren studirte ich das Wachsthum bis zu dessen Gipfel, so wie den Uebergang zur Puppe. Auch hier ward ich mancher trivialen Vorstellungen und Begriffe los.

Auch die vergleichende Knochenlehre, die ich besonders mit mir immer in Gedanken herumführte, hatte großen Theil an meinen beschäftigten Stunden.

Das Abscheiben bes verdienstreichen Batsch ward als Verlust für die Wissenschaft, für die Akademie, für die natursorschende Gesellschaft tief empfunden. Leider wurde das von ihm gesammelte Museum durch ein wunderliches Verhältniß zerstückt und zerstreut. Ein Theil gehörte der natursorschenden Gesellschaft; dieser solgte den Direktoren, oder vielmehr einer höhern Leitung, die mit bedeutendem Auswande die Schulden der Societät bezahlte und ein neues unentgeltliches Lokal für die vorhandenen Körper anwies; der andere Theil konnte, als Gigenthum des Verstorbenen, derben nicht bestritten werden. Gigentlich hätte man das kaum zu trennende Ganze mit etwas mehrerem Auswand herübernehmen und zusammen halten sollen, allein die Gründe, warum es nicht gesichah, waren auch von Gewicht.

Gieng nun hier etwas verloren, so war in der spätern Jahreszeit ein neuer vorausgesehener Gewinn beschieden. Das bedeutende Mineralienkabinet des Fürsten Galitin, das er als Präsident der mineralogischen Societät derselben zugedacht hatte, sollte nach Jena geschafft und nach der von ihm beliebten Ordnung aufgestellt werden. Dieser Zuwachs gab dem ohnehin schon wohlversehenen Museum einen neuen Glanz. Die übrigen wissenschaftlichen Ans

stalten, meiner Leitung untergeben, erhielten sich in einem mäßigen, von ber Kasse gebotenen Zustand.

Belebt sodann war die Akademie durch bedeutende Studirende, die durch ihr Streben und Hoffen auch den Lehrern gleichen jugendlichen Muth gaben. Bon bedeutenden, einige Zeit sich aufhaltenden Fremden nenne: von Podmanisty, der, vielseitig unterrichtet, an unserm Wollen und Wirken Theil nehmen und thätig mit einsgreifen mochte.

Reben allem viesem wissenschaftlichen Bestreben hatte die Jenaische Geselligkeit nichts von ihrem heitern Charakter verloren. Reue heranwachsende, hinzutretende Glieder vermehrten die Anmuth und erssetzen reichlich, was mir in Weimar auf einige Zeit entgangen war.

Wie gern hätte ich diese in jedem Sinne angenehmen und belehrenden Tage noch die übrige schöne Herbstzeit genossen; allein
die vorzubereitende Ausstellung trieb mich nach Weimar zurück,
womit ich denn auch den September zubrachte. Denn bis die angekommenen Stücke sämmtlich ein: und aufgerahmt wurden, die
man sie in schicklicher Ordnung, in günstigem Lichte ausgestellt und
ben Beschauern einen würdigen Andlick vorbereitet hatte, war Zeit
und Mühe nöthig, besonders da ich Alles mit meinem Freunde
Meyer selbst verrichtete, auch auf ein sorgfältiges Zurücksenden Bedacht zu nehmen hatte.

Perseus und Andromeda war der für die diehjährige vierte Ausstellung bearbeitete Gegenstand. Auch dabei hatten wir die Abssicht, auf die Herrlichkeit der äußern menschlichen Natur in jugendlichen Körpern beiderlei Geschlechts ausmerksam zu machen; benn wo sollte man den Gipfel der Kunst sinden als auf der Blüthenshöhe des Geschöpfs nach Gottes Gbendilde!

Ludwig Hummeln, geboren in Neapel, wohnhaft in Rassel, war der Preis zuzuerkennen; er hatte mit zartem Kunstsinn und Gefühl den Gegenstand behandelt. Andromeda stand aufrecht in der Mitte des Bildes am Felsen; ihre schon befreite linke Hand konnte durch Heranziehen einiger Falten des Mantels Bescheidenheit und Schamhaftigkeit bezeichnen; ausruhend saß Berseus auf dem Haupte des Ungeheuers zu ihrer Seite, und gegenüber löste ein heraneilender Genius so eben die Fesseln der rechten Hand. Seine bewegte Jünglingsgestalt erhöhte die Schönheit und Krast bes würdigen Baares.

Einer Landschaft von Rohben aus Kassel ward in diesem Jack ber Preis zuerkannt. Die Jenaische allgemeine Literaturzeitung vom Jahr 1803 erhält durch einen Umriß des historischen Gemälbes das Andenken des Bildes und durch umständliche Beschreibung und Beurtheilung der eingesendeten Stude die Erinnerung jener Thätiakeit.

Indem wir nun aber uns auf jede Beise bemühten, dasjenige in Ausübung zu bringen und zu erhalten, was der bildenden Kunst allein gemäß und vortheilhaft schon längst anerkannt worden, vernahmen wir in unsern Salen, daß ein neues Büchlein vorhanden sei, welches vielen Sindruck mache; es bezog sich auf Kunst und wollte die Frömmigkeit als alleiniges Fundament derselben sesten. Bon dieser Nachricht waren wir wenig gerührt; denn wie sollte auch eine Schlußfolge gelten, eine Schlußfolge wie diese: einige Mönche waren Künstler; deßhalb sollen alle Künstler Mönche sein! Doch hätte bedenklich scheinen dürsen, daß werthe Freunde, die unsere Ausstellung theilnehmend besuchten, auch unser Berfahren billigten, sich doch an diesen, wie man wohl merke, schweichelhaften, die Schwäche begünstigenden Sinslüsterungen zu ergößen schienen und sich davon eine glückliche Wendung versprachen.

Die im Ottober fleißig besuchte Ausstellung gab Gelegenheit, sich mit einheimischen und auswärtigen Kunstfreunden zu unterhalten; auch sehlte es, der Jahreszeit gemäß, nicht an willsommenen Besuchen aus der Ferne. Hofrath Blumenbach gönnte seinen Weimarisch und Jenaischen Freunden einige Tage; und auch dießmal wie immer verlieh seine Gegenwart den heitersten Unterricht. Und wie ein Gutes immer ein anderes zur Folge hat, so stellte sich das reine Vernehmen in der innersten Gesellschaft nach und nach wieder ber.

Gine bebeutende Korrespondenz ließ mich unmittelbare Blide selbst in die Ferne richten. Friedrich Schlegel, der bei seiner Durchreise mit unsern Bemühungen um seinen Alarcos wohl zusfrieden gewesen, gab mir von Pariser Zuständen hinreichende Nachricht. Hofrath Sartorius, der gleichfalls zu einem Besuch das lange bestandene gute Verhältniß abermals ausgefrischt und eben jett mit den Studien der Hanseltädte beschäftigt war, ließ mich an diesem wichtigen Unternehmen auch aus der Ferne Theil nehmen. Postath Rochlis, der unser Theater mit zunehmendem Interesse betrachtete, gab solches durch mehrere Briefe, die sich noch vorfinden, zu erkennen.

Gar manches Andere von erfreulichen Berhältnissen find' ich noch angemerkt. Drei junge Manner: Klaproth, Bobe, Hain, hielten sich in Beimar auf und benutten mit Bergünstigung ben Buttner'schen polyglottischen Rachlaß.

Wenn ich nun dieses Jahr in immerwährender Bewegung gehalten wurde und bald in Weimar, bald in Jena und Lauchstädt meine Geschäfte, wie sie vorkamen, versah, so gab auch der Besitz des kleinen Freiguts Robla Beranlassung zu manchen hin= und Herfahrten. Zwar hatte sich schon deutlich genug hervorgethan, daß, wer von einem so kleinen Eigenthum wirklich Bortheil ziehen will, es selbst bebauen, beforgen und, als sein eigener Packter und Berwalter, ben unmittelbaren Lebensunterhalt daraus ziehen müsse, da sich denn eine ganz artige Eristenz darauf gründen lasse, nur nicht für einen verwöhnten Weltbürger. Indessen hat das sogenannte Ländliche in einem angenehmen Thale, an einem kleinen, daum: und buschbegränzten Flusse, in der Nähe von fruchtreichen Höhen, unsern eines volltreichen und nahrhaften Städtchens, doch immer etwas, das mich Tage lang unterhielt und sogar zu kleinen voetischen Broduktionen eine beitere Stimmung verlieb. Frauen und Kinder sind hier in ihrem Elemente, und die in Städten unserträgliche Gevatterei ist hier wenigstens an ihrem einsachsten Urssprung; selbst Abneigung und Miswollen scheinen reiner, weil sie aus den unmittelbaren Bedürsnissen der Menschheit hervorspringen.

Höchst angenehm war die Nachbarschaft von Osmannstädt in bemselbigen Thale auswärts, nur auf der linken Seite des Wassers. Auch Wielanden sieng dieser Naturzustand an bedenklich zu werden; einmal setzte er sehr humoristisch auseinander, welches Umschweises bedürse, um der Natur nur etwas Genießbares abzugewinnen. Er wußte die Umständlichseiten des Erzeugnisses der Futterkauter gründlich und heiter darzustellen; erst brachte er den sorgsam gebauten Klee mühsam durch eine theuer zu ernährende Magd zusammen und ließ ihn von der Kuh verzehren, um nur zuletzt etwas Weißes zum Kasses zu haben.

Dieland hatte sich in jenen Theater: und Festbandeln sehr wacker benommen; wie er denn, immer redlich, nur manchmal, wie es einem Jeden geschieht, in augenblicklicher Leidenschaft, bei eingeslößtem Borurtheil, in Abneigungen, die nicht ganz zu schelten waren, eine launige Unbilligkeit zu äußern, verführt ward. Wir besuchten ihn oft nach Tische und waren zeitig genug über die

Wiesen wieder zu Saufe.

In meinen Weimarischen bäuslichen Verhältnissen ereignete sich eine bebeutende Veränderung. Freund Meyer, der seit 1792, einige Jahre Abwesenheit ausgenommen, als Haus und Tischgenosse mich durch belehrende, unterrichtende, berathende Gegenwart erfreute, verließ mein Haus, in Gesolg einer eingegangenen ehelichen Verdindung. Jedoch die Nothwendigkeit, sich ununterbrochen mitzutheilen, überwand bald die geringe Entfernung; ein wechselsseitiges Einwirken blieb lebendig, so daß weder Hindernis noch Bause iemals empfunden ward.

Unter allen Tumulten bieses Jahres ließ ich boch nicht ab, meinen Liebling, Eugenien, im Stillen zu hegen. Da mir bas Ganze vollsommen gegenwärtig war, so arbeitete ich am Einzelnen, wie ich gieng und stand; baher benn auch die große Ausssührlichteit zu erklären ist, indem ich mich auf den jedesmaligen ein-

zelnen Punkt konzentrirte, der unmittelbar in die Anschauung treten sollte.

Cellini gehörte schon mehr einer wilden, zerstreuten Welt an; auch diesen wußt' ich, jedoch nicht ohne Anstrengung, zu fördern; benn im Grunde war die unternommene Arbeit mehr von Belang, als ich Ansangs benten mochte.

Reineke Fuchs durfte nun auch in jedem leidenschaftlichleichtfertigen Womente hervortreten, so war er wohl empfangen und für gewisse Zeit ebenfalls gepflegt.

## 1803.

Bum neuen Jahr gaben wir Palaeophron und Neoterpe auf dem öffentlichen Theater. Schon war durch die Borstellung der Terenzischen Brüder das Publikum an Masken gewöhnt, und nun konnte das eigentliche erste Musterstück seine gute Wirkung nicht versehlen. Der frühere an die Herzogin Amalia gerichtete Schluß ward ins Allgemeinere gewendet, und die gute Aufnahme dieser Darstellung bereitete den besten Humor zu ernstern Unternehmungen.

Die Aufführung der Braut von Messina (19. März) machte viel Borarbeit, durchgreisende Lese: und Theaterproben nöthig. Der bald darauf folgenden natürlichen Tochter erster Theil (2. April), sodann die Jungfrau von Orleans verlangten die volle Zeit: wir hatten uns vielleicht nie so lebhaft, so zwedmäßig und zu allaemeiner Zufriedenbeit bemübt.

Daß wir aber alles Mißwollenbe, Berneinenbe, Herabziehenbe burchaus ablehnten und entfernten, davon sei Nachstehendes ein Zeugniß. Zu Anfang des Jahrs war mir durch einen werthen Freund ein kleines Lustspiel zugekommen, mit dem Titel: Der Schädelkenner, die respektabeln Bemühungen eines Mannes wie Gall lächerlich und verächtlich machend. Ich schiefte folches zurück mit einer aufrichtigen allgemeinen Erklärung, welche, als ins Ganze greisend, dier gar wohl einen Plaß verdient.

"Indem ich das kleine artige Stud, als bei uns nicht aufführbar, zuruckende, halte ich es, nach unferm alten freundschaftlichen Berhältniffe, für Pflicht, die nabern Ursachen anzugeben.

"Wir vermeiden auf unserm Theater, so viel möglich, Alles, was wissenschaftliche Untersuchungen vor der Menge herabsehen könnte, theils aus eigenen Grundsähen, theils weil unsere Atademie in der Nähe ist und es unsreundlich scheinen würde, wenn wir das, womit sich dort Mancher sehr ernstlich beschäftigt, hier leicht und lächerlich nehmen wollten.

"Gar mancher wissenschaftliche Bersuch, ber Natur irgend ein Geheimniß abgewinnen zu wollen, kann für sich, theils auch durch Charlatanerie der Unternehmer, eine lächerliche Seite bieten, und man darf dem Komiker nicht verargen, wenn er im Borbeigehen sich einen kleinen Seitenhieb erlaubt. Darin sind wir auch keines wegs pedantisch; aber wir haben sorgsältig Alles, was sich in einiger Breite auf philosophische oder literarische Händel, auf die neue Theorie der Heilkunde n. s. w. bezog, vermieden. Aus eben der Ursache möchten wir nicht gern die Gallische wunderliche Lehre, der es denn doch so wenig als der Lavaterischen an einem Fundament sehlen möchte, dem Gelächter preisgeben, besonders da wir fürchten müßten, manchen unserer achtungswerthen Zuhörer dadurch verdrießlich zu machen.

Weimar, ben 24. Nanuar 1803."

Mit einem schon früher auslangenden und nun frisch bereicherten Repertorium kamen wir wohl ausgestattet nach Lauchstädt. Das neue Haus, die wichtigen Stücke, die sorgfältigste Behandlung erregten allgemeine Theilnahme. Die Andria des Terenz, von Herrn Riemeyer bearbeitet, ward ebenmäßig wie die Brüder mit Annäherung ans Antike aufgeführt. Auch von Leipzig fanden sich Juschauer; sie sowohl als die von Halle wurden mit unsern ernsten Bemühungen immer mehr bekannt, welches uns zu großem Bortheil gedied. Ich verweilte diesmal nicht länger daselbst als nöttig, um mit Hofrath Kirms, meinem Mittommisarius, die Bedürsnisse der Baulichkeiten und einiges Wünschenswerthe der Umgebung anzuordnen.

In Halle, Giebichenstein, Merseburg, Raumburg erneuerte ich gar manche werthe Berbindung. Prosessor Wolf, Geheime Rath Schmalz, Jakob, Reil, Lafontaine, Niemeyer entgegneten mir mit gewohnter Freundlichkeit. Ich besah von Ley sers Mineralienkabinet, bestieg den Betersberg, um frische Borphyrstüde zu holen. Seh ich abreiste, sah ich noch mit Freuden, daß unser theatralisches Ganzes sich schon von selbst bewegte und im Einzelnen nichts nachzubelsen war, wobei freilich die große Thätigkeit des Regisseurs Genast gerühmt werden mußte. Ich nachm meinen Rückweg über Merseburg, das gute Berhältniß mit den dortigen obern Behörden zu besessiegen, sodann meinen Geschäften in Weimar und Jena weiter obzuliegen.

Mis ich mir nun für diese Zeit das Theaterwesen ziemlich aus bem Sinne geschlagen hatte, ward ich im Geiste mehr als jemals bahin zurück geführt. Es melbeten sich, mit entschiedener Reigung für die Bühne, zwei junge Männer, die sich Bolff und Grüner nannten, von Augsburg kommend, jener bisher zum handelsstande,

bieser zum Militär zu rechnen. Nach einiger Prüsung sand ich bald, daß beibe dem Theater zur besondern Zierde gereichen würden und daß bei unserer schon wohlbestellten Bühne ein paar frische Subjette von diesem Werth sich schnell herandilden würden. Ich beschloß, sie sest zu halten, und weil ich eben Zeit hatte, auch einer heitern Ruhe genoß, begann ich mit ihnen gründliche Didastalien, indem ich auch mir die Kunst aus ihren einsachsten Elementen entwickelte und an den Fortschritten beider Lehrlinge mich nach und nach emporstudirte, so daß ich selbst klärer über ein Geschäft ward, dem ich mich disher instinktmäßig hingegeben hatte. Die Erammatik, die ich mir ausbildete, versolgte ich nachber mit mehrern jungen Schauspielern; Einiges davon ist schriftlich übrig geblieben.

Rach jenen genannten Beiden fügte sich's, daß noch ein hübscher junger Mann, Namens Grimmer, mit gleichmäßigem Antrag bei uns vortrat. Auch von ihm ließ sich nach Gestalt und Wesen das Beste hossen; besonders war er Schillern willsommen, der seinen personenreichen Tell im Sinne hatte und auf schießliche Besetzung der sämmtlichen Rollen sein Augenmerk richtete. Wir hielten daher auch ihn sest und fanden ihn bald an seinem Plaze brauchbar.

Der erste Theil von Eugenie war geschrieben, gespielt und gedruckt; das Schema des Ganzen lag Scene nach Scene vor mir, und ich kann wohl sagen, meine mehrjährige Neigung zu diesem Erzeugniß hatte keineswegs abgenommen. Der poeite Theil sollte auf dem Landgut, dem Aufenthalt Eugeniens, vorgehen, der dritte in der Hauptstadt, wo mitten in der größten Berwirrung das wiedergefundene Sonett freilich kein Heil, aber doch einen schönen Augenblick würde hervorgebracht haben. Doch ich darf nicht weiter gehen, weil ich sonst das Ganze umständlich vortragen müßte.

Ich hatte mich ber freundlichsten Aufnahme von vielen Seiten her zu erfreuen, wovon ich die wohlthätigsten Zeugnisse gesammelt habe, die ich dem Deffentlichen mitzutheilen vielleicht Gelegenheit sinde. Man empfand, man dachte, man folgerte, was ich nur wünschen konnte; allein ich hatte den großen unverzeihlichen Fehler begangen, mit dem ersten Theil hervorzutreten, eh das Ganze vollendet war. Ich nenne den Fehler unverzeihlich, weil er gegen meinen alten geprüften Aberglauben begangen wurde, einen Aberglauben, der sich indeß wohl ganz vernünstig erklären läßt.

Einen sehr tiefen Sinn hat jener Mahn, baß man, um einen Schat wirklich zu beben und zu ergreifen, stillschweigend versahren muffe, tein Wort sprechen durfe, wie viel Schreckliches und Erzgötendes auch von allen Seiten erscheinen möge. Eben so bedeuts sam ist das Märchen, man muffe, bei wunderhafter Wagefahrt nach einem tostbaren Talisman in entlegensten Bergwildnissen,

"Gar mancher wissenschaftliche Bersuch, ber Natur irgend ein Geheimniß abgewinnen zu wollen, tann für sich, theils auch durch Charlatanerie der Unternehmer, eine lächerliche Seite bieten, und man darf dem Komiker nicht verargen, wenn er im Borbeigehen sich einen kleinen Seitenhied erlaubt. Darin sind wir auch keinestwegs pedantisch; aber wir haben sorgkaltig Alles, was sich in einiger Breite auf philosophische oder literarische Händel, auf die neue Theorie der Heilfunde a. s. w. bezog, vermieden. Aus eben der Ursache möchten wir nicht gern die Gallische wunderliche Lehre, der es denn doch so wenig als der Lavaterischen an einem Fundament sehlen möchte, dem Gelächter preisigeben, besonders da wir fürchten müßten, manchen unserer achtungswerthen Zuhörer dadurch verdrichlich zu machen.

Weimar, ben 24. Januar 1803."

Mit einem schon früher austangenden und nun frisch bereicherten Repertorium kamen wir wohl ausgestattet nach Lauchstädt. Das neue Haus, die wichtigen Stücke, die sorgkältigste Behandlung erregten allgemeine Theilnahme. Die Andria des Terenz, von Herrn Niemeyer bearbeitet, ward ebenmäßig wie die Brüder mit Annäherung ans Antike aufgeführt. Auch von Leipzig fanden sich Juschauer; sie sowohl als die von Halle wurden mit unsern ernsten Bemühungen immer mehr bekannt, welches uns zu großem Bortheil gedieh. Ich verweilte diesmal nicht länger daselbst als nöttig, um mit Hofrath Kirms, meinem Mitkommissarius, die Bedürsnisse der Baulichkeiten und einiges Wünschenswerthe der Umgebung ans zuordnen.

In Halle, Giebichenstein, Merseburg, Naumburg erneuerte ich gar manche werthe Berbindung. Prosessor Wolf, Geheime Rath Schmalz, Jakob, Reil, Lafontaine, Niemeyer entgegneten mir mit gewohnter Freundlichkeit. Ich besah von Leyssers Mineralienkabinet, bestieg den Betersberg, um frische Porphyrstude zu holen. Seh ich adreiste, sah ich noch mit Freuden, daß unser theatralisches Ganzes sich schon von selbst bewegte und im Einzelnen nichts nachzubelsen war, wobei freilich die große Thätigkeit des Regisseurs Genast gerühmt werden mußte. Ich nahm meinen Rückweg über Merseburg, das gute Berhältniß mit den dortigen obern Behörden zu besestigen, sodann meinen Geschäften in Weimar und Jena weiter obzuliegen.

Als ich mir nun für diese Zeit das Theaterwesen ziemlich aus bem Sinne geschlagen hatte, ward ich im Geiste mehr als jemals bahin zurück geführt. Es melbeten sich, mit entschiedener Reigung für die Bühne, zwei junge Männer, die sich Wolff und Grüner nannten, von Augsburg kommend, jener bisher zum handelsstande,

vieser zum Militär zu rechnen. Nach einiger Brüfung fand ich bald, daß beibe dem Theater zur besondern Zierde gereichen würden und daß bei unserer schon wohlbestellten Bühne ein paar frische Subjette von diesem Werth sich schnell herandilden würden. Ich beschloß, sie sest zu halten, und weil ich eben Zeit hatte, auch einer heitern Ruhe genoß, degann ich mit ihnen gründliche Didastalien, indem ich auch mir die Kunst aus ihren einsachsten Elementen entwickelte und an den Fortschritten beider Lehrlinge mich nach und nach emporstudirte, so daß ich selbst klärer über ein Geschäft ward, dem ich mich disher instinktmäßig hingegeben hatte. Die Erammatik, die ich mir ausbildete, versolgte ich nachher mit mehrern jungen Schauspielern; Einiges davon ist schriftlich übrig geblieben.

Rach jenen genannten Beiden fügte sich's, daß noch ein hübscher junger Mann, Namens Grimmer, mit gleichmäßigem Antrag bei uns vortrat. Auch von ihm ließ sich nach Gestalt und Wesen das Beste hoffen; besonders war er Schillern willsommen, der seinen personenreichen Tell im Sinne hatte und auf schießliche Besetzung der sämmtlichen Rollen sein Augenmerk richtete. Wir hielten daher auch ihn fest und fanden ihn bald an seinem Blate brauchbar.

Der erste Theil von Eugenie war geschrieben, gespielt und gebruckt; das Schema des Ganzen lag Scene nach Scene vor mir, und ich kann wohl sagen, meine mehrjährige Neigung zu diesem Erzeugniß hatte keineswegs abgenommen. Der soeite Theil sollte auf dem Landgut, dem Aufenthalt Eugeniens, vorgehen, der dritte in der Hauptstadt, wo mitten in der größten Berwirrung das wiedergesundene Sonett freilich kein Heil, aber doch einen schönen Augenblick würde hervorgebracht haben. Doch ich darf nicht weiter gehen, weil ich sonst das Ganze umständlich vortragen müßte.

Ich hatte mich ber freundlichsten Aufnahme von vielen Seiten her zu erfreuen, wovon ich die wohlthätigsten Zeugnisse gesammelt habe, die ich dem Deffentlichen mitzutheilen vielleicht Gelegenheit finde. Man empfand, man dachte, man folgerte, was ich nur wünschen konnte; allein ich hatte den großen unverzeihlichen Febles begangen, mit dem ersten Theil hervorzutreten, eh das Ganze vollendet war. Ich nenne den Febler unverzeihlich, weil er gegen meinen alten geprüften Aberglauben begangen wurde, einen Aberglauben, der sich indeß wohl ganz vernünftig erklären läßt.

Einen sehr tiefen Sinn hat jener Wahn, baß man, um einen Schat wirklich zu heben und zu ergreifen, stillschweigend versahren muffe, kein Wort sprechen durfe, wie viel Schreckliches und Erzgötendes auch von allen Seiten erscheinen möge. Eben so bedeuts sam ist das Märchen, man muffe, bei wunderhafter Wagefahrt nach einem kostbaren Talisman in entlegensten Bergwildnissen,

unaufhaltsam vorschreiten, sich ja nicht umsehen, wenn auf schroffen Pfabe fürchterlich brobenbe ober lieblich lodenbe Stimmen gang nabe binter uns vernommen werben.

Indeffen mar's gescheben, und die geliebten Scenen ber Folge besuchten mich nur manchmal wie unftate Geister, die wiedertebrend

flebentlich nach Erlösung feufzen.

So wie schon einige Jahre machte ber Zustand von Jena uns auch dießmal gar manche Sorge. Seit der französischen Revolution war eine Unruhe in die Menschen gekommen, dergestalt, daß sie entweder an ihrem Zustand zu ändern oder ihren Zustand wenigstens dem Ort nach zu verändern gedachten. Hierzu konnten besonders die Lehrer an Hochschulen ihrer Stellung nach am meisten verlockt werden; und da eben zu dieser Zeit dergleichen Anstalten neu errichtet und vorzüglich begünstigt wurden, so sehlte es nicht an Reiz und Einsadung dorthin, wo man ein besseres Sinkommen, höhern Rang, mehr Einsluß in einem weitern Kreise sich versprechen konnte.

Diese großweltischen Ereignisse muß man im Auge behalten, wenn man sich im Allgemeinen einen Begriff machen will von bem, was um diese Zeit in dem Neinen Kreise der Jenaischen

Atademie fich ereignete.

Der im ärztlichen Fache so umsichtige und mit mannigsachen Talent ber Behandlung und Darstellung begabte Chriftian Bilbelm Hufeland war nach Berlin berufen, subrte vort ben Titel eines Geheimen Raths, welcher in einem großen Reiche schon zum bloßen Ehrentitel geworden war, indessen er in kleinern Staaten noch immer die ursprüngliche aktive Würde bezeichnete und ohne dieselbe nicht leicht verliehen werden konnte. Eine solche Rangeerhöhung aber blieb auf die Rurudgelassenen nicht ohne Einsins.

Richte hatte in feinem philosophischen Journal aber Gott und gottliche Dinge auf eine Weise fich ju außern gewagt, welche ben bergebrachten Ausbruden über folche Gebeimniffe m widersprechen schien: er ward in Anspruch genommen; feine Bertheibigung besserte die Sache nicht, weil er leibenschaftlich zu Berte gieng, ohne Ahnung, wie gut man bieffeits für ibn gefinnt fei. wie wohl man seine Gedanken, seine Worte auszulegen wiffe; welches man freilich ihm nicht gerade mit burren Worten zu er tennen geben tonnte und eben fo wenig bie Art und Beife, wie man ihm auf bas Gelinbeste berauszuhelfen gebachte. Das Sie und Wiederreben, bas Bermuthen und Behaupten, bas Beftarte und Entschließen wogte in vielfachen unfichern Reben auf ber Mie bemie burch einander, man fprach von einem minifteriellen Ber halt, von nichts Geringerem als einer Art : is, beffen Bidt fich zu gemärtigen batte. hieruber gang auf ma. **Fielt** &

sich für berechtigt, ein heftiges Schreiben beim Ministerium einzureichen, worin er, jene Maßregel als gewiß voraussesnot, mit Ungestüm und Trot erklärte, er werbe bergleichen niemals dulden, er werde lieber ohne Weiteres von der Akademie abziehen und in solchem Falle nicht allein, indem mehrere bedeutende Lehrer mit ihm einstimmig den Ort gleichzeitig zu verlassen gedächten.

Hierburch war nun auf einmal aller gegen ihn gehegte gute Wille gehemmt, ja paralysirt: hier blieb kein Ausweg, keine Bermittlung übrig, und das Gelindeste war, ihm ohne Weiteres seine Entlassung zu ertheilen. Nun erst, nachdem die Sache sich nicht mehr ändern ließ, vernahm er die Wendung, die man ihr zu geben im Sinne gehabt, und er mußte seinen übereilten Schritt bereuen, wie wir ihn bedauerten.

Bu einer Berabredung jedoch, mit ihm die Akademie zu verslassen, wollte sich Niemand bekennen, Alles blieb für den Augenblick an seiner Stelle; doch hatte sich ein heimlicher Unmuth aller Geister so bemächtigt, daß man in der Stille sich nach außen umthat und zulezt Hufeland, der Jurist, nach Ingolstadt, Pauslus und Schelling aber nach Würzburg wanderten.

Nach allem diesem vernahmen wir im August, die so hochgeschätzte Literaturzeitung solle auch von Jena weg und nach Halle
gebracht werden. Der Plan war klug genug angelegt: man wollte
ganz im gewohnten Gange das lausende Jahr durchführen und
schließen, sodann, als geschähe weiter nichts, ein neues anfangen,
zu Ostern aber gleichsam nur den Druckort verändern und durch
solches Manöver, mit Anstand und Bequemlickeit, diese wichtige
Anstalt für ewig von Jena wegspielen.

Die Sache war von der größten Bedentsamkeit, und es ift nicht zu viel gesagt: diese stille Einleitung bedrohte die Utademie für den Augenblick mit völliger Auflösung. Man war diesseits wirklich in Verlegenheit: denn ob man gleich das Recht hatte, die Unternehmer zu fragen, ob dieses allgemeine Gerücht einen Grund habe, so wollte man doch in einer solchen gehässigen Sache nicht übereilt, noch hart erscheinen; daher anfänglich ein Zaudern, das aber von Tag zu Tag gefährlicher ward. Die erste Hälfte des Augusts war verstrichen, und Alles kam darauf an, was in den sechs Wochen bis Michael zu einer Gegenwirkung vorgenommen werden könnte.

Auf einmal kommt Hülfe, woher sie nicht zu erwarten war. Ropebue, der sich seit den Scenen des vorigen Jahrs als Todeseind aller Weimarischen Thätigkeit erwiesen hatte; kann seinen Triumph nicht im Stillen seiern: er giebt in dem Freimüthigen Abermüthig an den Tag, mit der Akademie Jena, welche bisher schon großen Berlust an tüchtigen Prosessionen erlitten, sei es nun

völlig zu Ende, indem die allgemeine Literaturzeitung, in Gefolg großer, dem Redakteur verwilligter Begunstigungen, von da him

weg und nach halle verlegt werbe.

Bon unserer Seite hörte nun alles Bebenken auf: wir hatten volle Ursache, die Unternehmer zu fragen, ob dieß ihre Absicht sei. Und da solche nun nicht geläugnet werden konnte, so erklärte man ihren Borsat, die Anstalt die Ostern in Jena hinzuhalten, für nichtig und versicherte zugleich, man werde mit dem neuen Jahre in Jena die allgemeine Literaturzeitung selbst fortsepen.

Diese Erklärung war fühn genug; benn wir hatten taum die Möglichkeit in der Ferne zu sehen geglaubt; doch rechtsertigte der Erfolg den wackern Entschluß. Die Aktenstude jener Tage sind in der größten Ordnung verwahrt; vielleicht ergözen sich unsere Nachtommen an dem Hergang dieser für uns wenigstens höchst bedeu-

tenden Begebenheit.

Nachdem also die Anstalt. der Literaturzeitung in ihrem ganzen Gewichte gesichert war, hatte man sich nach Männern umzusehen, die erledigten Lehrsächer wieder zu besetzen. Bon mehrern in Borsichlag gebrachten Anatomen wurde Ackermann berufen, welcher den Grund zu einem längst beabsichtigten stehenden anatomischen Museum legte, das der Akademie verbleiben sollte. Auch Schelwer ward herangezogen und der botanischen Anstalt vorgesetzt. Nan hatte von seiner Bersonlichkeit, als eines zugleich höchst zurten und tiessinnigen Wesens, die besten Hossinnigen für die Naturwissenschaft.

Die von Lenz gegründete mineralogische Societat etweckte das größte Bertrauen; alle Freunde dieses Wiffens wunschten als Mitglieder aufgenommen zu werden, und sehr viele beeiserten sich, mit bedeutenden Geschenken das angelegte Rabinet zu

vermehren.

Unter solchen zeichnete sich Fürst Galligin aus, welcher bie Ehre ber ihm übertragenen Präsidentenstelle burch bas Geschent seines ansehnlichen Kabinets anzuerkennen suchte, und ba burch biesen wie durch andern Zuwachs die Anstalt höchst bedeutend geworden, so bestätigte der Herzog gegen Ende des Jahrs die Statuten der Gesellschaft und gab ihr dadurch unter den öffentlichen Unstalten einen entschiedenen Rang.

Nach bem Berluft so mancher bebeutenber Bersonen hatten wir und jedoch neumitwirkenber Männer zu erfreuen. Fernow kam von Rom, um künftig in Deutschland zu verbleiben; wir hielten ihn fest. Herzogin Amalie gab ihm die seit Jagemanns Tobe um beseite Bibliothekarstelle ihrer besondern Büchersammlung; seine gründliche Kenntniß der italiänischen Literatur, eine ausgesuchte Bibliothek dieses Faches und seine angenehmen geselligen Eigen ichaften machten diesen Erwerd böchst schähder. Daneben führte er einen bebeutenden Schat mit sich, die hinterlassenen Zeichnungen seines Freundes Carstens, dem er in seiner kunftlerischen Laufzbahn bis an sein frühzeitiges Ende mit Rath und That, mit Urtheil und Nachhulse treulichst beigestanden hatte.

Dr. Riemer, der mit Herrn von Humboldt nach Italien gegangen war und dort einige Zeit in dessen Familienkreis mitgewirkt hatte, war in Fernows Gesellschaft herausgereist und als gewandter Kenner der alten Sprachen uns gleichfalls höchlich willkommen. Er gesellte sich zu meiner Familie, nahm Wohnung bei

mir und wendete seine Sorgfalt meinem Sohne gu.

Much mit Belter ergab fich ein naberes Berhaltniß: bei feinem vierzehntägigen Aufenthalt mar man wechselseitig in kunftlerischem und sittlichem Sinne um Vieles näher gekommen. Er befand sich in bem feltfamften Drange zwischen einem ererbten, von Jugend auf geübten, bis zur Meisterschaft burchgeführten Sandwerk, bas ibm eine burgerliche Erifteng ötonomisch versicherte, und zwischen einem eingeborenen, fräftigen, unwiderstehlichen Runfttriebe, der aus seinem Individuum den ganzen Reichthum der Tonwelt entwickelte. Jenes treibend, von biesem getrieben, von jenem eine ` erworbene Fertigteit besitzend, in diefem nach einer zu erwerbenden Gewandtheit bestrebt, stand er nicht etwa wie herfules am Scheide: wege zwischen dem, mas zu ergreifen ober zu meiden sein möchte, fondern er ward von zwei gleich wertben Musen bin und ber gegogen, beren eine fich feiner bemächtigt, beren andere bagegen er fic anzueignen wünschte. Bei seinem redlichen, tüchtig burgerlichen Ernst mar es ihm eben so sehr um sittliche Bilbung zu thun, als Diese mit der afthetischen so nah verwandt, ja ihr verkörpert ist und eine ohne die andere zu wechselseitiger Vollkommenheit nicht gebacht werben fann. .

Und so konnte ein doppelt wechselseitiges Bestreben nicht außen bleiben, da die Weimarischen Kunstfreunde sich fast in demselben Falle befanden; wozu sie nicht geschaffen waren, hatten sie zu leisten, und was sie Angeborenes zu leisten wünschten, schien

immerfort unversucht zu bleiben.

Die Angebäube der Bibliothek, nach dem Schlosse zu, wurden der freiern Aussicht wegen abgebrochen; nun machte sich statt ihrer ein neuer Gelaß nöthig, wozu die Herren Gentz und Rabe gleichsfalls die Risse zu liesern gefällig übernahmen. Was sonst in jenen Platz gefunden hatte, stattliche Treppe, geräumige Expeditionsund Gesellschaftszimmer wurden gewonnen, ferner im zweiten Stock nicht allein Stand für mehrere Bücherrepositorien, sondern auch einige Räume für Alterthümer, Kunstsachen, und was dem anshängt; nicht weniger wurde das Münzkabinet, vollständig an sächssischen Medaillen, Thalern und kleinern Geldsorten, nebenher auch

mit Dentmungen, ingleichen romifchen und griechischen verfeben, befonders aufbewahrt.

Da ich mich in meinem Leben vor nichts so sehr als vor leeren Worten gehütet und mir eine Phrase, wobei nichts gedacht oder empsunden war, an andern unerträglich, an mir unmöglich schien, so litt ich bei der Uebersehung des Cellini, wozu durchaus unmittelbare Ansicht gesordert wird, wirkliche Pein. Ich bedauerte herzlich, daß ich meine erste Durchreise, meinen zweiten Ausenthalt zu Florenz nicht besser genut, mir von der Kunst neuerer Zeit nicht ein eindringlicheres Anschauen verschafft hatte. Freund Meyer, der in den Jahren 1796 und 1797 sich daselbst die gründlichsten Kenntnisse erworden hatte, half mir möglichst aus, doch sehnt ich mich immer nach dem eigenen, nicht mehr gegönnten Anblick.

Ich kam baber auf ben Gebanken, ob nicht wenigstens Cellinische Munzen, auf die er sich so viel zu gute thut, noch zu finben sein möchten, ob nicht Anderes, was mich in jene Zeiten ver-

fegen tonnte, noch ju haben mare.

Glucklicherweise vernahm ich von einer Nürnbergischen Auktion, in welcher Rupsermünzen des funszehnten und sechzehnten, ja des siedzehnten und achtzehnten Jahrhunderts seil geboten wurden, und es gelang, die ganze Masse zu erhalten. Die Originalfolge von Bäpsten, seit Martin V. dis auf Clemens XI., also die zum ersten Viertel des achtzehnten Jahrhunderts, wurde mir nicht allein zu eigen, sondern auch dazwischen Kardinäle und Priester, Philosophen, Gelehrte, Künstler, merkwürdige Frauen, in scharfen, werbeschädigten Exemplaren, theils gegossen, theils geprägt, aber verwundersam und bedauerlich: unter so manchen Hunderten kein Gellini. Ausgeregt war man nun auch hier, das Geschichtliche zu studieren; man forschte nach Bonanni, Mazzuchelli und Andern und legte so den Grund zu ganz neuer Belehrung.

Das ältere Schießhaus vor bem Frauenthor war ichon langst von ben Parkanlagen überflügelt, der Raum, ben es einnahm, bereits zwischen Gärten eingeschlossen und Spaziergangen bie Uebungen nach der Scheibe, besonders aber bas eigentliche Bogel

fcbiegen, nach und nach unbequem und gefährlich.

Bum Taufch nahm ber Stadtrath mit mehrfachem Gewinn einen großen, fcon gelegenen Bezirt vor bem Regelthor; bie weit verbreiteten Aeder follten in Garten, Gartenlander verwendet und an dem schieflichsten Blat ein neues Schießhaus gebaut werden.

Die eigentliche Lage eines Gebaubes, sobald bem Architetten Freiheit gegeben ift, bleibt immer beffelben Sauptaugenmert: ein landliches Gebäube foll die Gegend gieren und wird von ihr gegiert; und so war die sorgfältigste Berathung zwischen ben Berliner

Architekten und den Weimarischen Kunstfreunden, nicht weniger bem Stadtrath und der Schüßengesellschaft eine geraume Zeit im

Schwange.

Bei einem neuen Luftgebaube mit seinen Umgebungen, zur Aufnahme einer großen Menge bestimmt, ist das Hauptersorderniß Schatten, welcher nicht sogleich herbeigebannt werden kann. Hier war also ein angenehmes Hölzchen der nothwendige Punkt, einen Flügel daran zu lehnen; für die Hauptrichtung entschied sodann eine oberhalb jenes Buschwerks hergehende uralte viersache Lindensallee; man mußte den Flügel und also das ganze Gebäude rechtwinklig darauf richten.

Ein mäßiger Plan, den Bedürfnissen allenfalls hinreichend, erweiterte sich nach und nach; die Schützengesellschaft, das Publikum, als die Tanzenden, die Genießenden, alle wollten bedacht sein, alle verlangten ein schielliches und bequemes Lokal. Nun aber forderte die nahebei, doch gesondert anzulegende Wirthschaft ebenfalls ihre mannigsaltigen Bedürfnisse, und so dehnte sich der Plan immer mehr aus. Zwar gab die Ungleichbeit des Terrains, die man zu überwinden hatte, die schönste Gelegenheit, aus der nothzwendigen Bedingtheit des Lokals die Forderungen des Zwedes zu entwideln, am Ende aber konnte man sich nicht läugnen, bei ökonsmischer Ausdehnung und nach ästhetischen Rücksichten über die Gränze des Bedürfnisses binausgegangen zu sein.

Doch ein Gebäude gehört unter die Dinge, welche nach erfüllten innern Zweden auch zu Befriedigung der Augen aufgestellt werden, so daß man, wenn es fertig ist, niemals fragt, wie viel Ersfindungskraft, Anstrengung, Zeit und Geld dazu erforderlich gewesen; die Totalwirkung bleibt immer das Dämonische, dem wir

hulbigen.

Gegen Ende des Jahrs erlebte ich das Glück, mein Verhältniß zu den Erbschollen von Roßla völlig aufgehoben zu sehen. War der vorige Pachter ein Lebemann und in seinem Geschäft leichtinnig und nachlässig, so hatte der neue, als disheriger Bürger einer Landstadt, eine gewisse eigene kleinliche Rechtlichkeit, wovon die Behandlung jener bekannten Quelle ein Symbol sein mage. Der gute Mann, in seinen Gartenbegriffen einen Springbrunnen als das Höchste besindend, leitete das dort mäßig absließende Wasser in engen Blechröhren an die niedrigste Stelle, wo es denn wieder einige Juß in die Höhe sprang, aber statt des Wasserspiegels einen Sumpf bildete. Das idpllische Naturwesen jenes Spaziergangs war um seine Einfalt verkümmert, so wie denn auch andere ähnliche Anstalten ein gewisses erstes Gefallen nicht mehr zuließen.

Awischen allem biesem war ber häusliche Mann boch auch flar

geworben, daß die Bestigung für den, der sie persönlich benutze, ganz einträglich sei, und in dem Maße, wie mir der Bestig versleidete, mußte er ihm wünschenswürdig erscheinen; und so ereignete sich's, daß ich nach sechs Jahren das Gut ihm abtrat, ohne irgend einen Berlust als der Zeit und allenfalls des Auswandes auf ländliche Feste, deren Bergnügen man aber doch auch für etwas rechnen mußte. Konnte man serner die klare Anschauung dieser Zustände auch nicht zu Geld anschlagen, so war doch viel gewonnen und nebendei mancher heitere Tag im Freien gesellig zugebracht.

Frau von Stael tam Anfangs Dezember in Weimar an, als ich noch in Jena mit bem Programm beschäftigt war. Bas mir Schiller über sie am 21. Dezember schrieb, diente auf einmal über das wechselseitige, aus ihrer Gegenwart sich entwickelnde Verhältniß aufzuklären.

"Frau von Staël wird Ihnen völlig so erscheinen, wie Sie fie sich a priori schon konstruirt haben werben; es ift alles aus Einem Stud, und fein fremder, falicher, pathologischer Bug in ihr. Dieß macht, daß man sich, trop bes immensen Abstands ber Naturen und Denkweisen, vollkommen wohl bei ihr befindet, bas man Alles von ihr hören, ihr Alles sagen mag. Die französische Beistesbildung stellt fie rein und'in einem bochst interessanten Lichte bar. In allem, was wir Philosophie nennen, folglich in allen letten und höchsten Instangen, ift man mit ihr im Streit und bleibt es trop alles Redens. Aber ihr Naturell und Gefühl ift beffer als ihre Metaphyfit, und ihr ichoner Verftand erhebt fic zu einem genialischen Bermögen. Sie will Alles ertlaren, einseben, ausmessen; fie statuirt nichts Dunkles, Unzugangliches, und wobin fie nicht mit ihrer Facel leuchten tann, ba ist nichts für fie vorhanden. Darum hat fie eine horrible Scheu bor ber Abealphilos fophie, welche nach ihrer Meinung gur Moftit und gum Aberalauben führt, und bas ift die Stidluft, wo fie umtommt. Für bas, was wir Poesie nennen, ist tein Sinn in ihr; sie tann fic von folden Werten nur bas Leibenschaftliche, Rednerische und MIgemeine zueignen, aber fie wird nichts Faliches ichaten, nur bas Rechte nicht immer erkennen. Sie ersehen aus biefen paar Borten. daß die Klarbeit, Entschiedenheit und geistreiche Lebbaftigteit ibrer Natur nicht anders als wohlthätig wirken konnen. Das einzige Laftige ift die gang ungewöhnliche Fertigkeit ihrer Bunge; man muß sich gang in ein Gehörorgan verwandeln, um ihr folgen gu tonnen. Da fogar ich, bei meiner wenigen Fertigteit im Frangofische reben, gang leidlich mit ihr forttomme, fo werben Sie, bei Ihrer größern Uebung, eine fehr leichte Rommunitation mit ibr baben."

Da ich mich von Jena, ohne mein Geschaft abgeschloffen gu haben, nicht entfernen tonnte, so gelangten noch gar mancherlei

Schilberungen und Nachrichten zu mir, wie Frau von Staël sich benehme und genommen werbe, und ich konnte mir ziemlich die Rolle vorschreiben, welche ich zu spielen hätte. Doch sollte das Alles ganz anders werden, wie in dem nächsten Jahr, wohin wir binüber gehen, zu melden ist.

Wie unbequem aber ein so bedeutender Besuch mir gerade zu ber Beit fein mußte, wird berjenige mitempfinden, ber bie Bichtigkeit bes Geschäfts bebenkt, bas mich bamals in Rena festbielt. Der weltberühmten allgemeinen Literaturzeitung mit Auffündigung bes Dienstes zuvorzukommen und, indem sie sich an einen andern Ort bewegte, fie an berfelben Stelle fortseten zu wollen, mar ein fühnes Unternehmen. Man bedenkt nicht immer, daß ein fühn Unternommenes in ber Ausführung gleichfalls Rubnheit erforbert, weil bei bem Ungemeinen burch gemeine Mittel nicht wohl auszulangen sein möchte. Mehr als Gin Berftandiger, Ginsichtiger gab mir bas Erstaunen zu erkennen, wie man fich in ein folch unmögliches Unternehmen habe einlaffen durfen. Freilich aber mar bie Sache baburch möglich geworben, baß ein Mann von bem Berbienste bes herrn hofrath Gichstabt fich ju Fortsetzung bes Geschäfts entschloß, an dem er bisher so bedeutenden Theil genommen batte.

Die Weimarischen Kunstfreunde hielten es nunmehr für Pflicht, das, was an ihrem Einfluß gewichtig sein konnte, auch auf die Schale zu legen. Preisaufgaben für bildende Künstler, Recenssionen der eingesendeten Blätter, Preisertheilung, sonstige verwandte Ausführungen, Ausschreiben einer neuen Preisaufgabe: dieser Kompler von in einander greisenden Operationen, welcher bisher den Propyläen angehört hatte, sollte nunmehr der allgemeinen Literaturzeitung zu Theil werden. Das Programm hierzu beschäftigte mich in meiner diesmaligen Absonderung, indem ich mit dem Freund und eifrigen Mitarbeiter Heinrich Meher in sortwährender Kommunikation blieb.

Wer Gelegenheit hat, ben ersten Jahrgang ber neuen ober Jenaischen allgemeinen Literaturzeitung anzusehen, ber wird gern bekennen, daß es keine geringe Arbeit gewesen. Die Preisausgabe von 1803 war auf verschiedene Weise gelöst, auch Prosesson Wagner aus Würzburg der Preis zuerkannt, nachdem vorher die verschiedenen Berdienste der Mitwerber gewürdigt sowohl als von freisden Genebetem Rechenschaft gegeben worden. Alsbann hatte man einen Versuch gemacht, Polygnots Gemälde in der Lesche zu Delphi zu restauriren und sich in Gedanken der Kunst dieses Urvaters, wie es sich thun ließe, zu nähern.

Die Weimarischen Kunstfreunde hatten biese fünf Jahre ber, während welcher fie biese Anstalt burchgeführt, gar wohl bemerken

können, daß eine allzueng bestimmte Aufgabe bem Rünftler nicht burchaus zusage, und daß man dem freien Geist einigen Spielbraum lassen musse, um nach eigenem Sinn und Bermögen eine Bahl anstellen zu können. Die dießjährige Aufgabe war daher: das Menschengeschlecht, vom Elemente des Wassers bedrängt, wovon wir eine ganz besondere Mannigsaltigkeit hoffen konnten.

Aus jenem Programm füge zum Schluß noch eine Stelle hier ein, die Gelegenheit giebt, ein anmuthiges Treigniß zu besprechen. "Unter den Schäßen der Galerie zu Kassel verdient die Charitas von Leonardo da Binci die Ausmerksamteit der Künstler und Liebhaber im höchsten Grad. Herr Riepenhausen hatte den schönen Kopf dieser Figur, in Aquarellsarben tresslich lopirt, zur Ausstellung eingesandt. Die süße Traurigkeit des Mundes, das Schmackstende der Augen, die sanste, gleichsam dittende Retzung des Haustes, selhst der gedämpste Farbenton des Originalbildes waren durchaus rein und gut nachgeahmt. Die größte Zahl derer, welche die Ausstellung besuchten, haben diesen Kopf mit vielem Vergnügen gesehen; ja derselbe muß einen Kunstliebhaber im höchsten Grade angezogen haben, indem wir die unverkennbaren Spuren eines herzlichen Kusses von angenehmen Lippen auf dem Glase, da wo es den Mund bedeckt, ausgedrückt fanden."

Die liebenswürdig aber das Facsimile eines folden Ruffes gewefen, wird man nur erft gang empfinden, erfahrt man bie Umstände, unter welchen foldes möglich geworben. Unfere Ausstellung tam diefes Sahr fpater ju Stande; bei bem Untheil, welchen bas Bublitum zeigte, ließen wir fie langer als gewöhnlich fteben: Die Rimmer wurden talter und nur gegen bie Stunden bes eröffneten Einlasses gebeigt. Eine geringe Abgabe für bie einmalige Entrée jum Beften ber Unftalt war genehmigt, befonbers von Fremben; für Einheimische mar ein Abonnement eingerichtet, welches nach Belieben auch außer ber bestimmten Beit ben Gintritt gemabrte. Indem wir alfo, nach Gemahrmerben diefer liebevollen Theilnahme an einem porzuglichen Runftwert, und in ftiller Seiterleit ben Urhober zu entdeden bemühten, murbe Folgendes erft festgefent. Jung mar ber Ruffenbe, bas batte man vorausfegen tonnen: aber bie auf bem Glas figirten Buge fprechen es aus; er muß allein gewesen fein, por Bielen hatte man bergleichen nicht magen burfen. Dieß Ereigniß geschab frub bei ungeheizten Zimmern; ber Sebnfüchtige hauchte bas talte Glas an, brudte ben Rug in feinen eigenen Sauch, ber alsbann erstarrend fich tonfolibirte. Rur Benige wurden mit diefer Angelegenheit befannt, aber es war leicht ausgumachen, wer bei Beiten in ben ungebeigten Rimmern allein fich einaefunden, und ba traf fich's benn auch recht gut; bie bis jur Bewißbeit gefteigerte Bermuthung blieb auf einem jungen Menfchen ruben, beffen wirklich fußliche Lippen wir Singeweihten nachher mehr als einmal freundlich ju begrüßen Gelegenheit hatten.

So viel wir wiffen, ift bas Bild nach Dorpat gekommen.

Ein großer, jedoch leider schon vorausgesehener Verlust betraf uns am Ende des Jahrs: Her der verließ uns, nachdem er lange gesiecht hatte. Schon drei Jahre hatte ich mich von ihm zurückgezogen: denn mit seiner Krantheit vermehrte sich sein miswollender Widerspruchszeift und überdüsterte seine unschähdere einzige Liebenssähigkeit und Liebenswürdigkeit. Man kam nicht zu ihm, ohne sich seiner Milde zu erfreuen; man gieng nicht von ihm, ohne verlett zu sein.

Bie leicht ist es, irgend Jemand zu tränken oder zu betrüben, wenn man ihn in heitern, offenen Augenbliden an eigene Mängel, an die Mängel seiner Gattin, seiner Kinder, seiner Zustände, seiner Wohnung, mit einem scharfen, tressenden, geistreichen Wort ersinnert! Dieß war ein Fehler früherer Zeit, dem er aber nachhieng, und der zulett Jedermann von ihm entfremdete. Fehler der Jugend sind erträglich; denn man betrachtet sie als Uebergänge, als die Säure einer unreisen Frucht; im Alter bringen sie zur Berzweislung.

Sonderbar genug follte ich turz vor feinem Ende ein Resumé unserer vielfährigen Freuden und Leiden, unserer Uebereinstimmung so wie des störenden Migverhältnisses erleben.

Herber hatte sich nach ber Borstellung von Eugenie, wie ich von Aubern hörte, auf bas Günstigste barüber ausgesprochen, und er war freilich ber Mann, Absicht und Leistung am gründlichsten zu unterscheiden. Mehrere Freunde wiederholten die eigensten Ausdrück; sie waren prägnant, genau, mir höchst erfreulich; ja ich burste eine Wiederannäherung hossen, wodurch mir das Stück doppelt lieb geworden wäre.

Hiezu ergab sich die nächste Aussicht. Er war zu der Zeit, als ich mich in Jena befand, eines Geschäfts wegen daselbst; wir wohnten im Schloß unter Einem Dache und wechselten anständige Besuche. Eines Abends sand er sich dei mir ein und begann mit Rube und Reinheit das Beste von gedachtem Stück zu sagen. Indem er als Kenner entwickelte, nahm er als Wohlwollender innigen Theil, und wie uns oft im Spiegel ein Gemälde reizender vorstommt als dein unmittelbaren Anschauen, so schied zu genießen. Diese sproduktion recht zu kennen und einsichtig selbst zu genießen. Diese innerlichste schone Freude jedoch sollte mir nicht lange gegönnt sein: denn er endigte mit einem zwar heiter ausgesprochenen, aber höchst widerwärtigen Trumps, wodurch das Ganze, wenigstens für den Augenblick, vor dem Verstand vernichtet ward. Der Einsichtige wird die Röglichkeit begreisen, aber auch das schredsschild verde

 hier ein dußerer Umstand ein, der mich für den Augenblick schem machte. Ich erhielt so eben ein erst herausgekommenes französisches Buch, die Korrespondenz von ein paar Frauenzimmern mit Rousseau enthaltend. Sie hatten den unzugänglichen, scheuen Mann ganz eigentlich mystissiert, indem sie ihn erst durch kleine Angelegenzheiten zu interessiern, zu einem Brieswechsel mit ihnen anzulocken gewußt, den sie, nachdem sie den Scherz genug hatten, zusammenstellen und drucken ließen.

Hierüber gab ich mein Mißfallen an Frau von Staël zu erkennen, welche die Sache leicht nahm, sogar zu billigen schien und nicht undeutlich zu verstehen gab, sie denke ungefähr gleicherweise mit uns zu versahren. Weiter bedurft' es nichts, um mich aufmerksam und vorsichtig zu machen, mich einigermaßen zu verschließen.

Die großen Vorzüge dieser hochdenkenden und empfindenden Schriftstellerin liegen Jedermann vor Augen, und die Resultate ihrer Reise durch Deutschland zeigen genugsam, wie wohl sie ihre

Beit angewendet.

Thre Zwede waren vielfach: sie wollte das sittliche, gesellige, literarische Weimar kennen lernen und sich über Alles genau unterzichten; dann aber wollte auch sie gekannt sein und suchte daher ihre Ansichten eben so geltend zu machen, als es ihr darum zu thun schien, unsere Denkweise zu erforschen. Allein dabei konnte sie es nicht lassen; auch wirken wollte sie auf die Sinne, aufs Gefühl, auf den Geist, sie wollte zu einer gewissen Thätigkeit aufzregen, deren Mangel sie uns vorwarf.

Da sie keinen Begriff hatte von dem, was Pflicht heißt, und zu welcher stillen, gesaßten Lage sich berjenige, der sie übernimmt, entsichließen muß, so sollte immerfort eingegriffen, augenblicklich gewirkt, so wie in der Gesellschaft immer gesprochen und verhandelt werden.

Die Weimaraner sind gewiß eines Enthusiasmus fähig, vielleicht gelegentlich auch eines falschen, aber das französische Auslodern ließ sich nicht von ihnen erwarten, am wenigsten zu einer Zeit, wo die französische Uebergewalt so allseitig drohte und stillsluge Menschen das unausweichliche Unbeil voraussahen, das und im nächsten Jahre an den Rand der Vernichtung führen sollte.

Auch vorlesend und beklamirend wollte Frau von Staël sich Kranze erwerben. Eine Borlesung der Phädra, der ich nicht beis wohnen konnte, hatte jedoch einen vorauszusehenden Erfolg: es ward abermals klar, der Deutsche möchte wohl auf ewig dieser beschränkten Form, diesem abgemessenen und aufgedunsenen Pathos entsagt haben. Den darunter verborgenen hübschen natürlichen Kern mag er lieber entbehren, als ihn aus so vieler nach und nach darum gehüllten Unnatur gutmüthig herausklauben.

Philosophiren in der Gesellschaft beißt fich über unauflösliche

liche Gefühl nachempfinden, das mich ergriff; ich sah ihn an, erwiederte nichts, und die vielen Jahre unseres Zusammenseins erschreckten mich in diesem Symbol auf das Fürchterlichste. So schieden wir, und ich habe ihn nicht wiedergesehen.

## 1804.

Der Winter hatte fich mit aller Gewalt eingefunden, bie Wege waren verschneit, auf ber Schnede, einer steilen Anbobe vor Jena, tein Fortkommen. Frau von Staël kundigte fich immer bringender an; mein Geschäft mar vollenbet, und ich entschloß mich in mancherlei Betracht, nach Weimar zu geben. Aber auch biegmal fühlt' ich bie Schädlichkeit bes Winteraufenthaltes im Schlosse. Die fo theure Erfahrung von 1801 hatte mich nicht aufmerkfam, nicht klüger gemacht: ich kehrte mit einem ftarken Ratarrh gurud, ber, ohne gefährlich zu fein, mich einige Tage im Bette und sobann Bochen lang in der Stube hielt. Daburch ward mir nun ein Theil bes Aufenthalts dieser seltenen Frau historisch, indem ich, was in der Gesellschaft vorgieng, von Freunden berichtlich vernahm; und fo mußte benn auch die Unterhaltung erft burch Billete, bann burch Zwiegespräche, später in bem kleinsten Birkel ftattfinden - vielleicht die gunftigste Weise, wie ich sie kennen lernen und mich ibr, in fofern dieß möglich war, auch mittheilen konnte.

Ihre Gegenwart hatte, wie in geistigem, so in körperlichem Sinne, etwas Reizendes, und sie schien es nicht übel zu nehmen, wenn man auch von dieser Seite nicht unempfindlich war. Wie oft mochte sie Geselligkeit, Wohlwollen, Neigung und Leidenschaft zusammengeschmolzen haben! Auch sagte sie einst: "Ich habe niemals einem Manne vertraut, der nicht einmal in mich verliedt gewesen wäre." Die Bemerkung ist richtig: denn hat, wie in der Liebe geschieht, ein Mann sein Innres aufgeschlossen und sich hinzegeben, so ist das ein Geschent, das er nicht zurücknehmen kann, und es würde ummöglich sein, ein ehemals geliebtes Wesen zu beschädigen oder ungeschützt zu lassen.

Mit entschiedenem Andrang verfolgte sie ihre Absicht, unsere Zustände kennen zu lernen, sie ihren Begriffen eins und unterzuordnen, sich nach dem Einzelnen so viel als möglich zu erkundigen, als Weltfrau sich die geselligen Verhältnisse klar zu machen, in ihrer geistreichen Weiblichkeit die allgemeinern Vorstellungsärten, und was man Philosophie nennt, zu durchdringen und zu durchschauen. Ob ich nun gleich gar keine Ursache batte, mich gegen sie zu verstellen, wiewohl ich, auch wenn ich mich geben lasse, doch immer von den Leuten nicht recht gesaßt werde, so trat boch immer von den Leuten nicht recht gesaßt werde, so trat boch

hier ein außerer Umstand ein, der mich für den Augenblick schemachte. Ich erhielt so eben ein erst herausgekommenes französisches Buch, die Korrespondenz von ein paar Frauenzimmern mit Rousseauchtlatend. Sie hatten den unzugänglichen, scheuen Mann ganz eigentlich mystissiert, indem sie ihn erst durch kleine Angelegenzheiten zu interessiern, zu einem Brieswechsel mit ihnen anzulocken gewußt, den sie, nachdem sie den Scherz genug hatten, zusammenzitellen und drucken ließen.

Hierüber gab ich mein Mißfallen an Frau von Staël zu ertennen, welche die Sache leicht nahm, sogar zu billigen schien und nicht undeutlich zu verstehen gab, sie denke ungefähr gleicherweise mit uns zu versahren. Weiter bedurft' es nichts, um mich aufmerksam und vorsichtig zu machen, mich einigermaßen zu verschließen.

Die großen Vorzüge bieser hochdenkenden und empfindenden Schriftstellerin liegen Jedermann vor Augen, und die Resultate ihrer Reise durch Deutschland zeigen genugsam, wie wohl sie ihre Zeit angewendet.

Ihre Zwecke waren vielfach: sie wollte bas sittliche, gesellige, literarische Weimar kennen lernen und sich über Alles genau unterzichten; bann aber wollte auch sie gekannt sein und suchte baher ihre Ansichten eben so geltend zu machen, als es ihr barum zu thun schien, unsere Denkweise zu erforschen. Allein babei konnte ie es nicht lassen; auch wirken wollte sie auf die Sinne, aufs Gefühl, auf den Geift, sie wollte zu einer gewissen Thätigkeit aufregen, deren Mangel sie uns vorwarf.

Da sie keinen Begriff hatte von dem, was Pflicht heißt, und zu welcher stillen, gesaßten Lage sich berjenige, der sie übernimmt, entsichlieben muß, so sollte immersort eingegriffen, augenblicklich gewirkt, so wie in der Gesellschaft immer gesprochen und verhandelt werden.

Die Weimaraner find gewiß eines Enthusiasmus fähig, vielleicht gelegentlich auch eines falschen, aber das französische Auslodern ließ sich nicht von ihnen erwarten, am wenigsten zu einer Zeit, wo die französische Uebergewalt so allseitig drohte und stillkluge Menschen das unausweichliche Unbeil voraussahen, das und im nächsten Jahre an den Rand der Vernichtung führen sollte.

Auch vorlesend und beklamirend wollte Frau von Staël sich Kranze erwerben. Eine Vorlesung der Phädra, der ich nicht beiswohnen konnte, hatte jedoch einen vorauszusehenden Erfolg: es ward abermals klar, der Deutsche möchte wohl auf ewig dieser beschränkten Form, diesem abgemessenen und aufgedunsenen Pathos entsagt haben. Den darunter verborgenen hübschen natürlichen Kern mag er lieber entbehren, als ihn aus so vieler nach und nach darum gehüllten Unnatur gutmüthig herausklauben.

Philosophiren in ber Gesellschaft beißt fich über unauflösliche

Brobleme lebhaft unterhalten. Dieß war ihre eigentliche Lust und Leidenschaft. Natürlicherweise trieb sie es in Reden und Wechselreben gewöhnlich bis zu den Angelegenheiten des Denkens und Empsindens, die eigentlich nur zwischen Gott und dem Einzelnen zur Sprache kommen sollten. Dabei hatte sie, als Frau und Französin, immer die Art, auf Hauptstellen positiv zu verharren und eigentlich nicht genau zu hören, was der andere sagte.

Durch alles bieses war ber bose Genius in mir aufgeregt, daß ich nicht anders als widersprechend, dialektisch und problematisch alles Borkommende behandelte und sie durch hartnäckige Gegensähe oft zur Berzweiflung brachte, wo sie aber erst recht liebenswürdig war und ihre Gewandtheit im Denken und Erwiedern auf die glanzendste Weise darthat.

Noch hatte ich mehrmals unter vier Augen folgerechte Gespräche mit ihr, wobei sie jedoch auch nach ihrer Weise lästig war, indem sie über die bedeutendsten Borkommenheiten nicht einen Augenblick stilles Nachdenken erlaubte, sondern leidenschaftlich verlangte, man solle bei dringenden Angelegenheiten, bei den wichtigsten Gegenständen eben so schnell bei der Hand sein, als wenn man einen

Feberball aufzufangen batte.

Ein Geschichtchen ftatt vieler moge bier Plat nehmen. Frau von Staël trat einen Abend vor der Hofzeit bei mir ein und fagte gleich jum Willfommen, mit heftiger Lebhaftigteit: "Ich habe euch eine wichtige Nachricht anzufundigen. Moreau ist arretirt mit einigen Andern und bes Berraths gegen ben Tyrannen angeflagt." Ich hatte feit langer Beit, wie Jebermann, an ber Berfonlichkeit bes Ebeln Theil genommen und war seinem Thun und Sanbeln gefolgt; ich rief im Stillen mir bas Bergangene gurud, um, nach meiner Art, baran bas Begenwärtige ju prufen und bas Runftige baraus ju schließen, ober boch wenigstens ju ahnen. Die Dame veranderte bas Gespräch, daffelbe, wie gewöhnlich, auf mannigfach gleichgültige Dinge führend, und als ich, in meinem Grubeln verbarrend, ihr nicht fogleich gesprächig zu erwiedern mußte, erneuerte fie die schon oft vernommenen Borwurfe, ich fei biefen Abend wieder einmal, gewohnterweise, mauffabe und teine beitere Unterhaltung bei mir ju finden. Ich marb wirklich im Ernft bofe, verficherte, fie fei teines mabren Untheils fabig; fie falle mit ber Thure ins haus, betaube mich mit einem berben Schlat und verlange sodann, man solle alsobald sein Liedden pfeifen und pon einem Gegenstand jum anbern bupfen. Dergleichen Meußerungen waren recht in ihrem Sinn; fie wollte Leibenschaft erregen, gleich viel welche. Um mich zu verföhnen, sprach fie bie Momente bes gebachten wichtigen Unfalls grundlich burch und bewies babei große Einsicht in die Lage der Dinge, wie in die Charaftere.

Ein anderes Geschichtden bezeugt gleichfalls, wie beiter und leicht mit ihr ju leben war, wenn man es auf ihre Beise nahm. Un einem personenreichen Abendeffen bei Berzogin Umglia faß ich weit von ihr und war eben auch für dießmal still und mehr nach= benklich. Meine Nachbarschaft verwies es mir, und es gab eine tleine Bewegung, beren Urfache endlich bis ju ben höhern Bersonen binaufreichte. Frau von Staël vernahm die Anklage meines Schweigens, außerte fich barüber wie gewöhnlich und fügte bingu: "Ueberhaupt mag ich Goethe nicht, wenn er nicht eine Bouteille Champagner getrunten hat." 3ch fagte barauf halb laut, fo baß es nur meine Nachsten vernehmen tonnten: "Da muffen wir uns benn doch schon manchmal jusammen bespitt baben." Ein mäßiges Gelächter entstand barauf: fie wollte ben Unlag erfahren, Niemand tonnte und mochte meine Worte im eigentlichsten Sinne Frangofisch wieder geben, bis endlich Benjamin Conftant, auch ein Nahfigender, auf ihr anhaltendes Forbern und Drangen, um bie Sache abzuschließen, es unternahm, ihr mit einer euphemistischen Phrase genugzuthun.

Das man jedoch von folden Berbaltniffen binterber benten und fagen mag, so ift immer zu bekennen, baß fie von großer Bedeutung und Ginfluß auf die Folge gewesen. Jenes Wert über Deutschland, welches seinen Ursprung bergleichen geselligen Unterhaltungen verdankte, ift als ein machtiges Ruftzeug anzusehen, bas in die dinesische Mauer antiquirter Borurtheile, die uns von Frantreich trennte, sogleich eine breite Lude burchbrach, so baß man über dem Rhein und, in Gefolg beffen, über dem Ranal endlich von uns nabere Renntniß nahm, wodurch wir nicht anders als lebendigen Einfluß auf den fernern Westen zu gewinnen hatten. Segnen wollen wir also jenes Unbequeme und ben Ronflitt nationeller Eigenthumlichkeiten, die uns bamals ungelegen tamen und

feinesmegs forberlich erscheinen wollten.

Mit Benjamin Conftant wurden mir gleichfalls angenehme, belehrende Stunden. Wer sich erinnert, mas dieser vorzügliche Mann in ben folgenden Zeiten gewirtt und mit welchem Gifer berfelbe obne Wanten auf bem einmal eingeschlagenen, für recht gehaltenen Wege fortgeschritten, ber wurde abnen tonnen, mas in jener Beit für ein murbiges, noch unentwideltes Streben in einem folden Manne gewaltet. In besondern vertraulichen Unterredungen gab er feine Grundfate und Ueberzeugungen zu erkennen, welche burchaus ins Sittlich : Politisch : Braktische auf einem philosophischen Wege gerichtet maren. Auch er verlangte bas Gleiche von mir; und wenn ihm auch meine Art und Weise, Natur und Runft anzuseben und zu behandeln, nicht immer beutlich werden konnte, so war bod die Art, wie er sich dieselbe redlich zuzueignen, um

sie seinen Begriffen anzunähern, in seine Sprache zu abersetzen trachtete, mir selbst von dem größten Rugen, indem für mich daraus hervorgieng, was noch Unentwickeltes, Unklares, Unmittheilbares, Unpraktisches in meiner Behandlungsweise liegen durfte.

Abendlich verweilte er einigemal mit Frau von Staël bei mir. Späterhin langte noch Johannes von Müller an, und es tonnte an bochft bedeutender Unterhaltung nicht fehlen. ba auch der Bergog, mein gnädigster Berr, an folden engen Abendtreisen Theil zu nehmen geneigt war. Freilich maren alsbann bie wich= tigen Ereigniffe und Berbangniffe bes Augenblick unaufhaltfam an der Tagesordnung, und um hiervon zu zerftreuen, tam bie von mir angelegte, gerade damals leidenschaftlich vermehrte Medaillenjammlung aus ber zweiten Salfte bes funfzehnten Sabrbunderts gludlich zu Gulfe, indem die Gesellschaft sich baburch veranlagt jah, aus dem Bedenklich : Politischen, aus dem Allgemein : Philos jophischen in das Besondere, Sistorisch - Menschliche hinüberaugeben. bier mar nun Johannes Müller an feiner Stelle, indem er bie Beschichte eines jeden, mehr oder weniger bedeutenden, por unsern Augen in Erz abgebildeten Mannes vollkommen gegenwärtig batte und dabei gar manches Biographisch - Erheiternde zur Sprache brachte.

Auch in den folgenden Wochen des ersten Jahresviertels fehlte cs nicht an theilnehmenden Fremden. Prosesser Wolf, der machtige Philolog, schien sich immer mehr in unserm Kreise zu gefallen und war von Halle dießmal auf kurze Zeit, mich zu dernichen, gekommen. Rehberg, verdienstvoller Maler, den die Kriegsläufte aus Italien vertrieben hatten, ließ uns preiswürdige Arbeiten sehen, mit denen er sich nach England begeben wollte. Auch vernahmen wir umständlich durch ihn, welchen Undilden das schöne Land, besonders aber auch Kom, ausgesetzt sei. Fernows Gegenwart war höchst erfrischend und belehrend, indem er stür Kunst und italiänische Sprache viel Anregendes mitgebracht hatte. Vossens Ausenthalt in Jena war nicht weniger einslußreich; sein gutes Verdaltniß zu Hostath sichsstüt ließ ihn für die Literaturzeitung thätig sein, ob er gleich schon die Absicht, Jena zu verlassen, nicht ganz verbergen konnte.

Wie schwer es übrigens war, mit den fremden trefflicen Gasten einigermaßen auszudauern, davon gebe ich nur solgendes Beispiel. Frau von Staël hatte eine Aufsührung der natürlichen Tochter so gut wie erzwungen; was wollte sie aber bei der wenigen mimtschen Bewegung des Stücks aus der ihr völlig unverständlichen Redefülle herausnehmen? Mir sagte sie, daß ich nicht wohlgethan, diesen Gegenstand zu behandeln; das Buch, das den Stoff dazu hergegeben, werde nicht geschätzt und das Original der Heldin, die darin sigurire, in der guten Societät nicht

geachtet. Als ich nun solche Instanzen scherzhaft abzulehnen Humor genug hatte, versetzte sie, das sei eben der große Fehler von uns deutschen Antoren, daß wir uns nicht ums Bublitum bekummerten. Ferner verlangte sie dringend, das Mädchen von Andros aufführen zu sehen. Ich erinnere mich aber nicht, wie sie dieses antississende Mastenwesen mochte aufgenommen haben.

Gegen Ende Juni begab ich mich nach Jena und ward gleich an demselbigen Abend durch lebhafte Johannisseuer munter genug empfangen. Es ist keine Frage, daß sich diese Lustskammen auf den Bergen, sowohl in der Nähe der Stadt, als wenn man das Thal aus und abwärts fährt, überraschend freundlich ausnehmen.

Rach Berschiedenheit der vorhandenen Materialien, ihrer Menge, mehr oder weniger Schnelligkeit der Berwendung, züngeln sie bald obeliskens, bald ppramidenartig in die Höhe, scheinen glühend zu verlöschen und leben auf einmal ermuntert wieder auf. Und so sieht man ein solches feuriges Wechselspiel Thal auf Thal ab

auf die mannigfaltigste Beise belebend fortseten.

Unter allen diesen Erscheinungen that sich eine zwar nur auf kürzere Zeit, aber bebeutend und auffallend hervor. Auf der Spite des Hausbergs, welcher, von seiner Borderseite angesehen, kegelartig in die Höhe steigt, flammte gleichmäßig ein bedeutendes Feuer empor, doch hatte es einen beweglichern und unruhigern Charakter; auch verlief nur kurze Zeit, als es sich in zwei Bächen an den Seiten des Kegels heruntersließend sehen ließ; diese, in der Mitte durch eine seurige Querlinie verdunden, zeigten ein kolossalse leuchtendes A, auf dessen Gipfel eine starke Flamme gleichsam als Krone sich hervorthat und auf den Namen unserer verehrten Herzogin-Mutter hindeutete. Diese Erscheinung ward mit allgemeinem Beisall ausgenommen; fremde Gäste fragten verwundert über die Mittel, wodurch ein so bedeutendes und Festlichkeit krönendes Feuergebilde habe veranstaltet werden können.

Sie erfuhren jedoch gar balb, baß biefes bas Werk einer vereinigten Menge war und einer folchen, von ber man es am

menigsten erwartet batte.

Die Universitätsstadt Jena, deren unterste, ärmste Klasse sich so fruchtbar erweist, wie es in den größten Städten sich zu erzeignen pflegt, wimmelt von Knaben verschiedenen Alters, welche man gar füglich den Lazaroni's vergleichen kann. Ohne eigentlich zu betteln, nehmen sie durch Vielthätigkeit das Wohlthun der Einzwohner, besonders aber der Studirenden, in Anspruch. Bei vorzäglicher Frequenz der Akademie hatte sich diese Erwerbsklasse besonders vermehrt; sie standen am Markte und an den Straßeneden

21

überall bereit, trugen Botschaften bin und wieber, bestellten Bferbe und Bagen, trugen die Stammbucher bin und ber und follicitirten bas Einschreiben, alles gegen geringe Retributionen, welche benn boch ihnen und ihren Familien bebeutend zu Gute tamen. Man nannte fie Mohren, mahrscheinlich weil fie, von ber Sonne verbrannt, fich durch eine dunklere Gesichtsfarbe auszeichneten.

Diese hatten sich schon lange ber bas Recht angemaßt, bas Reuer auf der Spite bes hausbergs anzugunden und zu unterbalten, welches anzufachen und zu ernähren fie fich folgender Mittel bedienten. Eben fo ben weiblichen Dienftboten ber burgerlichen Baufer als ben Studirenden willfährig, mußten fie jene burch manche Gefälligkeit zu verpflichten, bergeftalt bag ihnen bie Befenftumpfen bas Jahr über aufbewahrt und zu biefer Festlichkeit abgeliefert wurden. Um diese regelmäßig in Empfang ju nehmen, theilten fie fich in die Quartiere ber Stadt und gelangten am Abend bes Johannistags ichaarenweis zusammen auf ber Spite bes hausbergs an, wo fie bann ihre Reisfadeln fo fonell als möglich entzündeten und sodann mit ihnen mancherlei Bewegungen machten, welche fich biegmal zu einem großen A geftalteten, ba fie denn still hielten und jeder an seinem Blate die Rlamme fo lange als möglich zu erhalten suchten.

Diese lebhafte Erscheinung, bei einem heitern Abendgelag von versammelten Freunden gewahrt und bewundert, eignete fich auf alle Falle, einigen Enthusiasmus zu erregen. Man ftieß auf bas Wohl der verehrten Fürstin an, und da schon feit einiger Reit eine immer ernstere Bolizei bergleichen feurige Luftbarkeiten an verbieten Anstalten machte, so bedauerte man, bag eine folde Seelenfceube fünftig nicht mehr genoffen werben follte, und außerte ben Bunich für die Dauer einer folden Gewohnheit in bem heitern Toaft:

Rohannisfeuer sei unverwehrt. Die Freude nie verloren! Beien werden immer ftumpf getehrt Und Jungens immer geboren.

Einer gründlichern Beiterkeit genoß man bei Unterfuchung ber bortigen wiffenschaftlichen Anftalten; befonders batte bie Sammlung ber mineralogischen Gesellschaft an Reichthum und Ordnung mertlich zugenommen. Die Blipfinter, welche zu ber Beit erft lebhaft zur Sprache gefommen, gaben, wie es mit allem bebeutens ben Neuen geschieht, bem Studium ein frifches Intereffe. Geognoftische Erfahrungen, geologische Gebanten in ein folgerechtes Unschauen einzuleiten, gebachte man an ein Mobell, bas beim ersten Anblid eine anmuthige Landschaft vorstellen, beren Unebenbeiten bei dem Auseinanderziehen des Ganzen durch die innerlich angebeuteten verschiedenen Gebirgsarten rationell werden follten. Eine Anlage im Rleinen ward gemacht, anfänglich nicht ohne Erfolg, nachber aber durch andere Interessen beseitigt und burch ftreitige Borftellungsarten über bergleichen problematische Dinge der Bergeffenheit übergeben.

Die von Sofrath Buttner binterlaffene Bibliothet gab noch immer Manches zu thun und das Binden der Bucher, bas nach=

berige Einordnen manche Beschäftigung.

Höchst erfreulich aber bei allem diesem war der Besuch meines gnädigsten Berrn, welcher mit Gebeime Rath von Boigt, einem in diesen Geschäften eifrig mitwirkenden Staatsmanne, herüber= tam. Wie belohnend mar es, für einen folden Fürsten zu wirken, welcher immer neue Aussichten bem Sandeln und Thun eröffnete, fodann die Ausführung mit Bertrauen feinen Dienern überließ, immer von Zeit zu Zeit wieder einmal bereinsab und gang richtig beurtheilte, in wiefern man den Absichten gemäß gehandelt hatte; ba man ihn benn wohl ein: und bas andere Mal burch bie

Resultate ichnellerer Fortidritte ju überraschen mußte.

Bei seiner dießmaligen Anwesenheit wurde der Beschluß reif, ein anatomisches Museum einzurichten, welches, bei Abgang eines Brofessors der Anatomie, der wissenschaftlichen Anstalt verbleiben muffe. Es ward diefes um fo nothiger, als bei Entfernung bes bedeutenden Loderischen Kabinets eine große Lude in diesem Fach empfunden murde. Brofessor Adermann, von Beidelberg berufen, machte sich's jur Pflicht, sogleich in Diesem Sinne ju arbeiten und zu sammeln, und unter seiner Anleitung gedieh gar bald bas Unternehmen, zuerst im bibaktischen Sinne, welcher burchaus ein anderer ift als ber wiffenschaftliche, ber zugleich auf Neues, Seltenes, ja Rurioses Aufmertsamkeit und Bemühung richtet und nur in Gefolg bes erften allerdings Plat finden tann und muß.

Je weiter ich in meinen dromatischen Studien vorrückte, besto wichtiger und liebwerther wollte mir die Geschichte ber Natur= wiffenschaften überhaupt erscheinen. Wer bem Bange einer höhern Erkenntnig und Einsicht getreulich folgt, wird zu bemerken haben, baß Erfahrung und Biffen fortichreiten und fich bereichern tonnen, daß jedoch das Denken und die eigentlichste Ginsicht keineswegs in gleichem Maße volltommener wird, und zwar aus ber gang natürlichen Urfache, weil das Wiffen unendlich und jedem neugierig Umberstebenden juganglich, bas Ueberlegen, Denken und Berknürfen aber innerhalb eines gewiffen Rreifes ber menschlichen Fähigkeiten eingeschlossen ift; bergestalt baß bas Erkennen ber vorliegenden Weltgegenstände, vom Firstern bis jum fleinften lebenbigen Lebepunkt, immer beutlicher und ausführlicher werben tann,

bie wahre Einsicht in die Natur dieser Dinge jedoch in sich selbst gehindert ist, und dieses in dem Grade, daß nicht allein die Individuen, sondern ganze Jahrhunderte vom Jrrthum zur Bahrheit, von der Wahrheit zum Jrrthum sich in einem stetigen Kreise bewegen.

In biesem Jahre war ich bis zu ber wichtigen Zeit gelangt, wo die nachher königlich genannte englische Gesellschaft sich erst in Oxford, dann in London zusammenthat, durch mannigfaltige wichtige hindernisse aufgehalten, sodann durch den großen Brand in London in ihrer Thätigkeit unterbrochen, zulett aber immer mehr eingerichtet, geordnet und gegründet war.

Die Geschichte dieser Societät von Thomas Sprat las ich mit großem Beifall und bedeutender Belehrung, was auch strengere Forderer gegen diesen freilich etwas slüchtigen Mann mögen einzuwenden haben. Geistreich ist er immer und läßt uns in die Zustände recht eigentlich hineinblicken.

Die Protokolle bieser Gesellschaft, herausgegeben von Birch, sind dagegen unbestritten ganz unschätzbar. Die Anfänge einer io großen Anstalt geben uns genug zu denken. Ich widmete diesem Werke jede ruhige Stunde und habe von dem, was ich mir dav von zugeeignet, in meiner Geschichte der Farbenlehre kurze Rechenschaft gegeben.

hier darf ich aber nicht verschweigen, daß diese Werke von der Göttinger Bibliothek durch die Gunst des edlen hepne mir zugekommen, dessen nachsichtige Geneigtheit durch viele Jahre mir ununterbrochen zu Theil ward, wenn er gleich öfters wegen verspäteter Zurücksendung mancher bedeutender Werke einen Kleinen Unwillen nicht ganz verbarg. Freilich war meine desuktorische Lebens: und Studienweise meistens Schuld, daß ich an tüchtige Werke nur einen Anlauf nehmen und sie wegen äußerer Zudringslichkeiten bei Seite legen mußte, in Hoffnung eines günstigern Augenblicks, der sich denn wohl auf eine lange Zeitstrecke verzögerte.

Windelmanns frühere Briefe an Hofrath Berendis waren ich na längft in meinen händen, und ich hatte mich zu ihrer Ausgabe vorbereitet. Um das, was zu Schilberung des außerordentlichen Mannes auf mannigfaltige Beise dienen könnte, zusammen zustellen, zog ich die werthen Freunde Wolf in Halle, Meyer in Weimar, Fernow in Jena mit ins Interesse, und so bildete sich nach und nach der Oktavband, wie er sodann in die Hande des Bublikums gelangte.

Gin frangöfifches Manustript, Diberots Reffe, warb mir von Schillern eingehändigt, mit bem Bunsche, ich möchte solches übersehen. Ich war von jeher, zwar nicht für Diberots Gefinnungen und Denkweise, aber für seine Art der Darstellung als Autor ganz besonders eingenommen, und ich sand das mir vorliegende kleine Heft von der größten, aufregenden Trefflickeit. Frecher und gehaltener, geistreicher und verwegener, unsittliche sittlicher war mir kaum etwas vorgekommen; ich entschlöß mich daher sehr gern zur Uebersehung, rief zu eigenem und fremdem Berständniß das früher Eingesehene auß den Schägen der Literatur hervor, und so entstand, was ich unter der Form von Noten in alphabetischer Ordnung dem Berk hinzufügte und es endlich dei Göschen herausgab. Die deutsche Uebersehung sollte vorausgehen und das Original bald nachher abgedruckt werden. Hiervon überzeugt, versäumte ich, eine Abschrift des Originals zu nehmen, woraus, wie später zu erzählen sein wird, gar wunderliche Verhältnisse sich bervorthaten.

Die neue allgemeine Literaturzeitung bewegte fich mit jedem Monat lebenbiger vorwärts, nicht ohne mancherlei Anfechtungen, doch ohne eigentliches hinderniß. Alles Für und Wider, mas bier durchgefochten werden mußte, im Zusammenhang zu erzählen, wurde teine unangenehme Aufgabe fein, und ber Gang eines wichtigen literarischen Unternehmens mare jedenfalls belehrend. Hier können wir uns jedoch nur durch ein Gleichniß ausdrücken. Der Brrthum jenseits bestand barin: man hatte nicht bedacht, baß man von einem militärisch = gunftigen Boften wohl eine Batterie wegführen und an einen andern bedeutenden verseten kann. daß aber dadurch ber Wibersacher nicht verhindert wird, an der verlaffenen Stelle sein Geschüt aufzufahren, um für fich gleiche Bortheile daraus zu gewinnen. Un ber Leitung bes Geschäftes nahm ich fortwährenden lebhaften Antheil; von Recensionen, die ich lieferte, will ich nur die der Boffischen Gedichte nennen und bezeichnen.

Im Jahre 1797 hatte ich mit dem aus Italien zurücktehrenden Freunde Meyer eine Wanderung nach den kleinen Kantonen, wohin mich nun schon zum dritten Mal eine unglaubliche Sehnsucht anregte, heiter vollbracht. Der Vierwaldstätter See, die Schwzer Hafen, Flüelen und Altorf, auf dem hinz und herwege nur wieder mit freiem offenem Auge beschaut, nöthigten meine Einbildungskraft, diese Lokalitäten als eine ungeheure Landschaft mit Personen zu bevölkern; und welche stellten sich schneller dar als Tell und seine wackern Zeitgenossen? Ich ersann hier an Ort und Stelle ein episches Gedicht, dem ich um so lieber nachbieng, als ich wünschte, wieder eine größere Arbeit in Hexametern zu unternehmen, in dieser schonen Dichtart, in die sich nach und nach umsere Sprache zu sinden wußte, wobei die Absücht war, mich immer mehr durch Uedung und Beachtung mit Freunden darin zu vervollkommnen.

Von meinen Absichten melbe nur mit Wenigem, daß ich in dem Tell eine Art von Demos darzustellen vorhatte und ihn deßbalb als einen tolossal träftigen Lastträger bildete, die rohen Thierfelle und sonstige Waaren durchs Gebirg herüber und hinüber zu tragen sein Leben lang beschäftigt und, ohne sich weiter um Herrichaft noch Anechtschaft zu bekümmern, sein Gewerbe treibend und die unmittelbarsten persönlichen Uebel abzuwehren fähig und entschlossen. In diesem Sinne war er den reicheren und höheren Landsleuten bekannt, und harmlos übrigens auch unter den fremden Bedrängern. Diese seine Stellung erleichterte mir eine allzemeine in Handlung gesetzte Exposition, wodurch der eigentliche Zustand des Augenblicks anschaulich ward.

Mein Landvogt war einer von den behaglichen Tyrannen, welche herze und rücksichtloß auf ihre Zwede hindringen, übrigens aber sich gern bequem finden, deshalb auch leben und leben lassen, dabei auch humoristisch gelegentlich dieß oder jenes verüben, was entweder gleichgültig wirken oder auch wohl Nugen und Schaben zur Folge haben kann. Man sieht aus beiden Schilberungen, daß die Anlage meines Gedichtes von beiden Sciten etwas Läßliches hatte und einen gemessenen Gang erlaubte, welcher dem epischen Gedichte so wohl ansteht. Die ältern Schweizer und beren treust Repräsentanten, an Vesigung, Ehre, Leib und Ansehen verletzt, sollten das sittlich Leidenschaftliche zur innern Gährung, Bewegung und endlichem Ausbruch treiben, indeß jene beiden Figuren persönslich gegen einander zu stehen und unmittelbar auf einander zu wirken hatten.

Diese Gedanken und Einbildungen, so sehr sie mich auch besichäftigt und sich zu einem reisen Ganzen gebildet hatten, gesielen mir, ohne daß ich zur Aussührung mich hätte bewegt gefunden. Die deutsche Prosodie, in sosern sie die alten Sylbenmaße nachbildete, ward, anstatt sich zu regeln, immmer problematischer; die anerkannten Meister solcher Künste und Künstlichkeiten lagen die zur Feindschaft in Widerstreit. Dierdurch ward das Zweiselhafte noch ungewisser; mir aber, wenn ich etwas vorhatte, war es unmöglich, über die Mittel erst zu denken, wodurch der Zweit zu erreichen wäre; jene mußten mir schon bei der Hand sein, wenn ich biesen nicht alsodald aufgeben sollte.

Ueber dieses innere Bilden und äußere Unterlassen waren wir in das neue Jahrhundert eingetreten. Ich hatte mit Schiller diese Angelegenheit oft besprochen und ihn mit meiner lebhaften Schilderung jener Felsmände und gedrängten Bustande oft genug unterhalten, dergestalt daß sich bei ihm dieses Thema nach seiner Beise zurechtstellen und formen mußte. Auch er machte mich mit seinen Ansichten bekannt, und ich entbehrte nichts an einem Stoff, der

bei mir den Reiz der Neuheit und des unmittelbaren Anschauens verloren hatte, und überließ ihm daher denselben gerne und förmelich, wie ich schon früher mit den Kranichen des Ibhtus und manchem andern Thema gethan hatte; da sich denn aus jener obigen Darstellung, verglichen mit dem Schillerischen Drama, deutlich ergiebt, daß ihm Alles vollkommen angehört, und daß er mir nichts als die Anregung und eine lebendigere Anschauung schuldig sein mag, als ihm die einfache Legende hätte gewähren können.

Gine Bearbeitung dieses Gegenstandes ward immersort, wie gewöhnlich, unter uns besprochen, die Rollen zulett nach seiner Ueberzeugung ausgetheilt, die Proben gemeinschaftlich vielsach und mit Sorgsalt behandelt; auch suchten wir in Kostüm und Dekoration nur mäßig, wiewohl schielch und charakteristisch, zu versahren, wobei wie immer mit unsern ökonomischen Krästen die Ueberzeugung zusammentraf, daß man mit allem Aeußern mäßig versahren, hinzgegen das Innere, Geistige so hoch als möglich steigern müsse. Ueberwiegt senes, so erdrückt der einer jeden Sinnlichkeit am Ende doch nicht genugthuende Stoff alles das eigentlich höher Gesonnte, dessentwegen das Schauspiel eigentlich nur zulässig ist. Den 17. März war die Aussührung, und durch diese erste wie durch die solgenzden Vorstellungen, nicht weniger durch das Glück, welches dieses Wert durchaus machte, die darauf gewendete Sorgsalt und Mühe vollkommen gerechtsertigt und belohnt.

Der Berabredung mit Schiller gemäß, ein Repertorium unseres deutschen Theaters nach und nach zu bilden, versuchte ich mich an Göt von Berlichingen, ohne dem Zweck genug thun zu können. Das Stück blieb immer zu lang, in zwei Theile getheilt war es unbequem, und der fließende historische Gang hinderte durchaus ein stationäres Interesse der Scenen, wie es auf dem Theater gessordert wird. Indessen war die Arbeit angesangen und vollendet,

nicht ohne Zeitverluft und sonstige Unbilden.

In diesen Beiten meldete sich auch bei mir Graf Zenobio, um die funfzig Karolin wieder zu empfangen, die er vor einigen Jahren bei mir niedergelegt hatte; sie waren als Preis ausgesett für die beste Auslösung einer von ihm gestellten Frage, die ich gegenwärtig nicht mehr zu artikuliren wüßte, die aber auf eine wunderliche Weise da hinausgieng: wie es eigentlich von jeher mit der Bildung der Menschen und menschlicher Gesellschaft zugegangen sei? Man hätte sagen mögen, die Antwort sei in Herders Ideen und sonstigen Schriften der Art schon enthalten gewesen; auch hätte Herder in seinem frühern Vigor, um diesen Preis zu gewinnen, wohl noch einmal zu einem faslichen Resumé seine Feder walten lassen.

Der gute, wohldenkende Fremde, der fich's um die Auftlarung

ber Menichen etwas wollte toften laffen, hatte fich von ber Unis versität Jena eine Vorstellung gemacht, als wenn es eine Atademie ber Wiffenschaften mare. Bon ihr follten die eingekommenen Arbeis ten burchgesehen und beurtheilt werben. Die fonderbar eine folde Forberung zu unsern Buftanben paßte, ift bald überseben. Inbeffen besprach ich die Sache mit Schillern weitläufig, sobann auch mit Griesbach. Beibe fanden die Aufgabe allzuweit ums greifend, und doch gewiffermaßen unbestimmt. In weffen Ramen follte fie ausgeschrieben, von wem follte fie beurtheilt werben, und welcher Beborbe durfte man zumuthen, die eingehenden Schriften, welche nicht anders als umfänglich fein konnten, felbst von bem besten Ropfe ausgearbeitet, burchzuprufen? Der Ronflitt zwischen ben Anatoliern und Dekumeniern war damals lebhafter als jest: man fieng an, fich ju überzeugen, bag bas Menschengeschlecht überall unter gewissen Naturbebingungen babe entsteben tonnen. und daß jede so entstebende Menschenrace fich ihre Sprache nach organischen Geseten habe erfinden muffen. Jene Frage nothigte nun, auf diese Anfänge hinzudringen. Entschied man fich für eine Seite, fo tonnte ber Auffat teinen allgemeinen Beifall ermarten: ichwanten zwischen beiden mar nicht ein Leichtes. Genug, nach vielem hin= und Widerreden ließ ich Breis und Frage ruben, und vielleicht hatte unser Macen in der Zwischenzeit andere Gebanten gefaßt und glaubte fein Gelb beffer anwenden zu tonnen. welches aus meiner Verwahrung und Verantwortung los zu werber für mich ein angenehmes Ereigniß mar.

## 1805.

Also ward auch dieses Jahr mit den besten Borsagen und Hoffnungen angefangen, und zumal Demetrius umständlich öfters besprochen. Beil wir aber beide durch törperliche Gebrechen öfters in den Hauptarbeiten gestört wurden, so setzte Schiller die Uebertragung der Phädra, ich die des Rameau fort, wobei nicht eigene Produktion verlangt, sondern unser Talent durch fremde, icon vollendete Werke ausgeheitert und angeregt wurde.

Ich ward bei meiner Arbeit aufgemuntert, ja genothigt, bie französische Literatur wieder vorzunehmen und zu Berständniß des seltsamen frechen Büchleins manche für uns Deutsche wenigstens völlig verschollene Namen in charakteristischen Bildern abermals zu beleben. Musikalische Vetrachtungen ries ich auch wieder hervor, abgleich diese mir früher so angenehme Beschäftigung lange geichwiegen hatte. Und so benutzte ich manche Stunde, die mir sonst in Leiden und Ungeduld verloren gegangen wäre. Durch

einen sonberbar glücklichen Zufall traf zu gleicher Zeit ein Franzose hier ein, Namens Texier, welcher sein Talent, französische Komödien mit abwechselnder Stimme, wie ihre Schauspieler sie vorstragen, munter und geistreich vorzulesen, bei Hose mehrere Abende hindurch zu bewundern gab; mir besonders zu Genuß und Rußen, da ich Molièren, den ich höchlich schätze, dem ich jährlich einige Zeit widmete, um eine wohlempfundene Berehrung immer wieder zu prüsen und zu erneuen, nunmehr in lebendiger Stimme von einem Landsmann vernahm, der, gleichfalls von einem so großen Talente durchdrungen, mit mir in Hochschung besselben daritellend wetteiserte.

Schiller, durch den 30. Januar gedrängt, arbeitete fleißig an Phädra, die auch wirklich am bestimmten Tage aufgeführt ward und hier am Orte, wie nachher auswärts, bedeutenden Schauspielerinnen Gelegenheit gab, sich hervorzuthun und ihr Talent zu steigern.

Indessen war ich burch zwei schreckhafte Vorfalle, burch zwei Brande, welche in wenigen Abenden und Nachten binter einander entstanden, und wobei ich jedesmal persönlich bedroht war, in mein Uebel, aus bem ich mich ju retten ftrebte, jurudgeworfen. Schiller fühlte fich von gleichen Banben umschlungen. perfonlichen Zusammenkunfte waren unterbrochen; wir wechselten fliegende Blätter. Einige im Februar und Dlärz von ihm geschriebene zeugen noch von seinen Leiden, von Thatigkeit, Ergebung und immer mehr ichwindender hoffnung. Unfangs Dai wagt' ich mich aus; ich fand ihn im Begriff, ins Schauspiel zu geben, wovon ich ihn nicht abhalten wollte; ein Digbehagen binderte mich, ibn zu begleiten, und so schieden wir vor seiner Sausthure, um uns niemals wieder ju feben. Bei dem Buftande meines Rorpers und Geiftes, die um aufrecht zu bleiben aller eigenen Rraft bedurften, wagte Niemand, die Nachricht von seinem Scheiden in meine Ginfamteit zu bringen. Er war am 9. verschieden und ich nun von allen meinen Uebeln boppelt und breifach angefallen.

Alls ich mich ermannt hatte, blidt' ich nach einer entschiedenen großen Thätigkeit umber; mein erster Gedanke war, den Demetrius zu vollenden. Bon dem Borsat an dis in die letzte Zeit hatten wir den Plan öfters durchgesprochen: Schiller mochte gern unter dem Arbeiten mit sich selbst und andern für und wider streiten, wie es zu machen wäre; er ward eben so wenig müder sembe Meinungen zu vernehmen, wie seine eigenen hin und her zu wenden. Und so hatte ich alle seine Stüde, vom Wallenstein an, zur Seite begleitet, meistentheils friedlich und freundlich, ob ich aleich manchmal, zulest wenn es zur Aufführung

fam, gemiffe Dinge mit Beftigfeit beftritt, wobei benn endlich einer ober ber andere nachzugeben für aut fanb. So batte fein aus: und aufftrebender Beift auch die Darftellung bes Demetrius in viel zu großer Breite gedacht; ich war Reuge, wie er bie Gr position in einem Borfpiel bald bem Ballenfteinischen, balb bem Orleanischen ähnlich ausbilden wollte, wie er nach und nach fic ins Engere jog, die hauptmomente jusammenfaste und bie und ba ju arbeiten anfieng. Indem ihn ein Greigniß vor bem andern angog, hatte ich beirathig und mitthatig eingewirft; bas Stud war mir so lebendig als ihm. Run-brannt' ich vor Begierde, unfere Unterhaltung, bem Tobe ju Trup, fortzusepen, feine Gebanten, Unfichten und Absichten bis ins Gingelne zu bewahren und ein herkommliches Zusammenarbeiten bei Redaktion eigener und fremder Stude hier jum letten Mal auf ihrem bochften Gipfel zu zeigen. Sein Verluft schien mir ersett, indem ich fein Dafein fortsette. Unsere gemeinsamen Freunde hofft' ich ju verbinden; das deutsche Theater, für welches wir bisher gemeinichaftlich, er dichtend und bestimmend, ich belehrend, übend und ausführend, gearbeitet hatten, follte, bis gur Berantunft eines frischen ahnlichen Geistes burch seinen Abschied nicht gang vermaist sein. Genug, aller Enthusiasmus, ben bie Bergweiflung bei einem großen Berluft in uns aufregt, hatte mich ergriffen. Frei war ich von aller Urbeit, in wenigen Monaten batte ich bas Stud vollendet. Es auf allen Theatern zugleich gespielt zu feben, mare die herrlichste Todtenfeier gewesen, die er felbst fich und ben Freunden bereitet batte. Ich schien mir gefund, ich schien mir getroftet. Run aber festen fich ber Musführung mancherlei Sinberniffe entgegen, mit einiger Besonnenheit und Klugbeit vielleicht zu beseitigen, die ich aber durch leibenschaftlichen Sturm und Berworrenheit nur noch vermehrte; eigenfinnig und übereilt gab ich ben Vorsatz auf, und ich barf noch jest nicht an ben Buftanb benten, in welchen ich mich verfest fühlte. Nun war mir Schiller eigentlich erft entrissen, sein Umgang erft versagt. Meiner tunftlerischen Ginbilbungefraft mar verboten, fich mit bem Ratafalt mu beschäftigen, ben ich ihm aufzurichten gebachte, ber langer als jener zu Moffina bas Begrabnig überbauern follte: fie wendete fic nun und folgte bem Leichnam in bie Gruft, die ibn gebrangles eingeschlossen hatte. Nun fieng er mir erft an zu verwesen: unleiblicher Schmerz ergriff mich, und ba mich torperliche Leiben von jeglicher Gesellschaft trennten, so mar ich in traurigfter Ginfamteit befangen. Meine Tagebucher melben nichts von jener Beit; bie weißen Blätter beuten auf ben hohlen Bustand, und was fonft noch an Nachrichten fich findet, zeugt nur, baß ich ben laufenben Geschäften obne weitern Untheil gur Seite gieng und mich ven

ihnen leiten ließ, anstatt sie zu leiten. Wie oft mußt' ich nachher im Laufe der Zeit still bei mir lächeln, wenn theilnehmende Freunde Schillers Monument in Weimar vermißten; mich wollte fort und fort bedünken, als hätt' ich ihm und unserm Zusammensein das erfreulichste stiften können.

Die Uebersetung von Rameau's Neffen war noch durch Schillern nach Leivzig gefandt. Einige geschriebene Hefte ber Farbenlehre erhielt ich nach seinem Tobe zuruck. Was er bei angestrichenen Stellen einzuwenden gehabt, tonnt' ich mir in seinem Sinne deuten, und so wirkte seine Freundschaft vom Todtenreiche aus noch fort, als die meinige unter die Lebendigen sich gesbannt sab.

Die einsame Thätigkeit mußt' ich nun auf einen andern Gegenstand werfen. Windelmanns Briefe, die mir zugekommen waren, veranlaßten mich über diesen herrlichen, längst vermißten Mann zu benten und, was ich über ihn seit so viel Jahren im Geist und Gemuth herumgetragen, ins Enge zu bringen. Manche Freunde waren schon früher zu Beiträgen aufgesorbert, ja Schiller

hatte versprochen, nach feiner Beife Theil ju nehmen.

Nun aber darf ich es wohl als die Fürsorge eines gutgesinnten Genius preisen, daß ein vorzüglich geschätter und verehrter Mann, mit bem ich früher nur in den allgemeinen Berhältniffen eines gelegentlichen Briefwechsels und Umgangs gestanden, sich mir naber anzuschließen Beranlaffung fühlte. Professor Bolf aus Salle bewährte feine Theilnahme an Bindelmann und bem. was ich für sein Andenken zu thun gedachte, durch Uebersendung eines Auffages, ber mir höchlich willfommen war, obzer ihn gleich für unbefriedigend erflärte. Schon im Marz bes Jahrs hatte er sich bei uns angefündigt; die sammtlichen Weimarischen Freunde freuten fich, ibn abermals in ihrem Rreise zu besiten, ben er leider um ein edles Mitglied vermindert und uns alle in tiefer Herzenstrauer fand, als er am 30. Mai in Weimar anlangte, begleitet von seiner jungern Tochter, die in allen Reizen ber frischen Jugend mit bem Frühling wetteiferte. Ich konnte ben werthen Mann gaftfreundlich aufnehmen und fo mit ihm bochft erfreulich belehrende Stunden gubringen. Da nun in fo vertraulichem Berhältniß jeder offen von bemjenigen sprach, mas ihm zunächst am Bergen lag, so that fich febr bald bie Differenz entichieden hervor, die zwischen und beiden obwaltete. Bier mar fie von anderer Art als biejenige, welche mich mit Schiller, anstatt ju entzweien, innigst vereinigte. Schillers ibeeller Tenbeng tonnte fich meine reelle gar wohl nähern, und weil beibe vereinzelt boch nicht zu ihrem Biele gelangen, fo traten beibe gulett in einem lebendigen Sinne gufammen.

Wolf bagegen hatte sein ganzes Leben ben schriftlichen Ueberlieferungen bes Alterthums gewidmet, sie, in sofern es möglich war, in Handschriften oder sonst in Ausgaben genau untersucht und verglichen. Sein durchdringender Geist hatte sich der Eigenheiten der verschiedenen Autoren, wie sie sich nach Orten und Zeiten ausspricht, dergestalt bemächtigt, sein Urtheil auf den höchsten Grad geschärft, daß er in dem Unterschied ver Sprache und bes Styls zugleich den Unterschied des Geistes und des Sinnes zu entdecken wußte, und dies dom Buchstaben, von der Sylbe hinauf dis zum rhythmischen und prosaischen Wohlstang, von der einsachen Wortsügung dis zur mannigsaltigen Verslechtung der Säte.

War es daher ein Bunder, daß ein so großes Talent, daß mit solcher Sicherheit in diesem Elemente sich ergieng, mit einer saft magischen Gewandtheit Tugenden und Mängel zu erkennen und einem Jeden seine Stelle nach Ländern und Jahren anzweisen verstand und so im höchsten Erade die Vergangenheit sich vergegenwärtigen konnte — war es also ein Wunder, daß ein solcher Mann dergleichen durchgreisende Bemühungen auf das höchste schäue und die daraus entspringenden Resultate für einzig halten mußte! Genug, aus seinen Unterhaltungen gieng hervor, er achte das nur einzig für geschichtlich, sür wahrhaft glaubwürdig, was durch geprüste und zu prüsende Schrift aus der Borzeit zu uns berübergekommen sei.

Dagegen hatten die Weimarischen Freunde mit denselben Ueberzeugungen einen andern Weg eingeschlagen; bei leidenschaftlicher Neigung für bildende Kunst mußten sie gar bald gewahr werden, daß auch hier das Geschichtliche sowohl der Grund eines jeden Urtheils als einer praktischen Nacheiserung werden konne. Sie hatten daher sowohl alte als neuere Kunst auf ihrem Lebenswege immer geschichtlich zu betrachten sich gewöhnt und glaubten auch von ihrer Seite sich gar manches Merkmals bemächtigt zu haben, woran sich Zeit und Ort, Meister und Schiller, Ursprüngliches und Nachgeahmtes, Borgänger und Nachfolger füglich untersscheiden ließen.

Wenn nun im lebhaftesten Gespräche beibe Arten, die Bergangenheit sich zu vergegenwärtigen, zur Sprache kamen, so durftem die Weimarischen Kunstsreunde sich wohl gegen den trefflichen Mann im Bortheil dunken, da sie seinen Studien und Talenten volle Gerechtigkeit widersahren ließen, ihren Geschmack an dem seinigen schärften, mit ihrem geistigen Bermögen seinem Geiste nachzudringen suchten und sich also im höhern Sinne auserbaulich bereicherten. Dagegen längnete er hartnäckig die Zulässigkeit ihres Berfahrens, und es fand sich kein Weg, ihn vom Gegentheil zu überzeugen: denn es ist schwer, ja unmöglich, demjenigen, der

nicht aus Liebe und Leibenschaft sich irgend einer Betrachtung gewidmet hat und dadurch auch nach und nach zur genauern Kenntniß und zur Bergleichungsfähigkeit gelangt ist, auch nur eine Ahnung des zu Unterscheidenden aufzuregen, weil benn doch immer zukest in solchem Falle an Glauben, an Zutrauen Unspruch gemacht werden muß. Wenn wir ihm nun sehr willig zugaben, daß einige Reden Cicero's, vor denen wir den größten Respekt hatten, weil sie zu unserm wenigen Latein uns behülflich gewesen waren, sür später untergeschobenes Machwert und keineswegs für sonderliche Redemuster zu achten seien, so wollte er uns dagegen keineswegs zugeben, daß man auch die überbliebenen Bildwerke nach einer gewissen Zeitfolge zuversichtlich ordnen könne.

Ob wir nun gleich gern einräumten, daß auch hier manches problematisch möchte liegen bleiben, wie denn ja auch der Schriftzforscher weder sich selbst, noch andere jederzeit völlig befriedigen werde, so konnten wir doch niemals von ihm erlangen, daß er unsern Dokumenten gleiche Gültigkeit mit den seinigen, unserer durch Uedung erwordenen Sagacität gleichen Werth wie der seinigen zugestanden hätte. Aber eben aus diesem hartnäckigen Konstittgieng für uns der bedeutende Vortheil hervor, daß alle die Argumente für und wider auf das entschiedenste zur Sprache kamen und es denn nicht sehlen konnte, daß Jeder, indem er den andern zu erleuchten trachtete, bei sich selbst auch heller und klarer zu werden bestrebt sein mußte.

Da nun allen biesen Bestrebungen Wohlwollen, Neigung, Freundschaft, wechselseitiges Bedürfniß jum Grunde lag, weil beide Theile während der Unterhaltung noch immer ein Unendliches von Kenntniß und Bestreben vor sich sahen, so herrschte in der ganzen Zeit eines längern Zusammenseins eine aufgeregte Munterkeit, eine hestigekheiterkeit, die kein Stillstehen duldete und innerhalb desselben Kreises immer neue Unterhaltung fand.

Nun aber mußte, indem von der ältern Kunstgeschichte die Rede war, der Name Phidias oft genug erwähnt werden, der so gut der Welt als der Kunstgeschichte angehört: denn was wäre die Welt ohne Kunst? Und so ergab sich's ganz natürlich, daß der beiden Kolossalschieder der Diosturen von Monte Cavallo als in Rudolstadt befindlich gedacht wurde. Der unglaubige Freund nahm hievon Gelegenheit zu einer Spaziersahrt, als Beweist des guten Willens, sich uns zu nähern, allein, wie vorauszusehen war, ohne sonderlichen Ersolg: denn er sand leider die deiden Reiner köpse, für welche man dis setzt keinen schieden Raum sinden, an der Erde stehen, da denn nur dem liedevollsten Kenner ihre Tresslichteit hätte entgegenleuchten mögen, indem sedes saßliche Anschauen ihrer Borzüge versagt war. Wohl ausgenommen

von dem bortigen Hofe, vergnügte er sich in ben bedeutend ichonen Umgebungen, und fo tam er, nach einem Befuch in Schwarzburg. mit seinem Bealeiter, Freund Meber, veranugt und bebaglich. aber nicht überzeugt zurück.

Die Weimarischen Kunstfreunde hatten sich bei bem Aufent: halt dieses bochst werthen Mannes so viel Fremdes zugeeignet, so viel Eigenes aufgeklart und geordnet, baß fie in mehr als Einem Sinne fich geforbert finden mußten, und ba nun ihr Gaft noch außerdem lebensluftig als theilnehmender Gefellschafter fich erwies, so war durch ihn der ganze Kreis auf das schönste belebt, und auch er kehrte mit beiterm Sinne und mit bringenber Ginlabung zu einem balbigen Gegenbesuch in Halle wohlgemuth nach Saufe

zurüd.

36 batte baber bie iconfte Beranlaffung, abermals nach Lauchstädt zu gehen, obgleich bas Theater mich eigentlich nicht hinforderte. Das Repertorium enthielt fo manches bort noch nicht gesehene Gute und Treffliche, so baß wir mit bem anlodenben Worte jum erften Mal gar manchen unferer Anschläge zieren tonnten. Möge hier den Freunden ber Theatergeschichte zu Liebe bie damalige Konstellation vorgeführt werden, womit wir in jener Sphare zu glanzen suchten. Als meiftens neu, ober boch febr beliebt, erschienen an Trauers und helbenspielen: Othello, Regulus, Wallenstein, Nathan ber Beife, Gos von Ber lichingen, Jungfrau von Orleans, Johanna von Mont faucon. Ebenmäßig führte man an Lust: und Gefühlsvielen folgende vor: Loreng Start, befdamte Cifersucht. Dit schuldige, Laune des Berliebten, die beiden Klingsberge, Suffiten und Pagenstreiche. Un Singspielen murben vorgetragen: Saalnige, Cofa Rara, Fancon, unter brochenes Opferfest, Schangraber, Soliman ber 3meite. jum Schluffe fobann bas Lieb von ber Glode, als ein werthes und würdiges Andenten bes verehrten Schiller, ba einer beabsichtigten eigentlichen Feier sich mancherlei Sindernisse entgegenftellten.

Bei einem kurzen Aufenthalt in Lauchstadt fuchte ich baber vorzüglich basjenige zu besorgen, mas an Baulichkeiten und fonstigen Lotalitäten, nicht weniger was mit bortigen Beamten gu verabreden und festzustellen war, und begab mich barauf nach Salle, wo ich in bem Saufe meines Freundes die gaftlichfte Aufnahme fand. Die vor kurgem abgebrochene Unterhaltung mard lebhaft fortgefest und nach vielen Geiten bin erweitert; benn ba ich hier ben unabläffig arbeitenben Mann, mitten in feiner tag: lichen, bestimmten, manchmal aufgenöthigten Thatigkeit fant, fo gab es taufend Belegenheiten, einen neuen Gegenstand, eine verwandte Materie, irgend eine ins Leben eingreifende Handlung jum Text geistreicher Gespräche aufzusassen, wobei benn ber Lag und halbe Nächte schnell vorübergiengen, aber bedeutenden Reichtum gurudließen.

Hatte ich nun an ihm die Gegenwart eines ungeheuern Wissens zu bewundern, so war ich doch auch neugierig, zu vernehmen, wie er das Einzelne an die Jugend methodisch und eingänglich überliesere. Ich hörte daher, durch seine liebenswürdige Tochter geleitet, hinter einer Tapetenthüre seinem Bortrag mehrmals zu, wo ich denn Alles, was ich von ihm erwarten konnte, in Thätigekeit sand: eine aus der Fülle der Kenntniß hervortretende freie Ueberlieserung, aus gründlichstem Wissen mit Freiheit, Geist und Geschmack sich über die Zuhörer verbreitende Mittheilung.

Bas ich unter folchen Berhältniffen und Zuständen gewonnen, läßt sich nicht übersehen; wie einflußreich biese wenigen Monate auf mein Leben gewesen, wird aber ber Verftandige im Allge-

meinen mitempfinden tonnen.

hierauf nun erwartete mich in einem andern Fache eine bochft burchareifende Belehrung. Dr. Gall begann feine Borlefungen in den erften Tagen bes Augusts, und ich gefellte mich zu ben vielen fich an ihn herandrangenden Buborern. Seine Lehre mußte gleich, so wie sie bekannt zu werden anfieng, mir bem ersten Anblide nach zusagen. Ich war gewohnt, das Gebirn von der vergleichenden Anatomie ber ju betrachten, wo icon bem Auge tein Geheimniß bleibt, daß die verschiedenen Sinne als Zweige des Rudenmarts ausfließen und erft einfach, einzeln zu erkennen, nach und nach aber schwerer zu beobachten sind, bis allmählig bie angeschwollene Masse Unterschied und Ursprung völlig verbirgt. Da nun eben diese organische Operation sich in allen Systemen bes Thiers von unten auf wiederholt und fich vom Greiflichen bis zum Unbemerkbaren steigert, so war mir ber hauptbegriff teines: wegs fremd, und follte Gall, wie man vernahm, auch, burch seinen Scharfblid verleitet, ju fehr ins Specifische geben, so bieng es ia nur von uns ab, ein scheinbar paradores Absondern in ein faklicher Allgemeines hinüber zu beben. Man tonnte ben Mord-, Raub: und Diebsinn so gut als die Kinder:, Freundes: und Menschenliebe unter allgemeinere Rubriken begreifen und also gar wohl gemiffe Tendenzen mit bem Vorwalten gemiffer Organe in Bezug fegen.

Wer jedoch das Allgemeine jum Grund legt, wird fich nicht leicht einer Anzahl wunschenswerther Schuler zu erfreuen haben, das Besondere hingegen zieht die Menschen an und mit Recht; benn das Leben ist aufs Besondere angewiesen, und gar viele Menschen können im Einzelnen ihr Leben fortsepen, ohne daß fie

nöthig hatten, weiter ju gehen als bis bahin, wo ber Menfchen verftand noch ihren funf Sinnen ju Gulfe tommt.

Beim Anfang seiner Borträge brachte er einiges die Metamorphose der Pflanze Berührendes zur Sprache, so daß der neben mir sitzende Freund Loder mich mit einiger Verwunderung ansah; aber eigentlich zu verwundern war es, daß er, ob er gleich diese Analogie gefühlt haben mußte, in der Folge nicht wieder darauf zurücktam, da doch diese Joee gar wohl durch sein ganzes Gesichäft hätte walten können.

Außer diesen öffentlichen, vorzüglich traniologischen Belehrungen entfaltete er privatim das Gehirn selbst vor unsern Augen, wodurch benn meine Theilnahme sich steigerte. Denn das Gehirn bleibt immer der Grund und daher das Hauptaugenmert, da es sich nicht nach der Hirnschale, sondern diese nach jenem zu richten hat, und zwar dergestalt, daß die innere Diploe der Hirnschale vom Gehirn setzgekalten und an ihre organische Beschräntung gesessellt wird; dagegen denn, bei genugsamem Borrath von Anochen und innerhalb so viele Kammern und Fächer auszubilden das Recht behauptet.

Galls Vortrag burfte man wohl als ben Gipfel veraleichenber Anatomie anerkennen, benn ob er gleich feine Lehre von borther nicht ableitete und mehr von außen nach innen verfuhr, auch fic mehr eine Belehrung als eine Ableitung jum 3wed porzuseten ichien, fo ftand boch Alles mit bem Rudenmart in foldem Bejug, daß dem Geift vollkommene Freiheit blieb, fich nach feiner Art diese Geheimnisse auszulegen. Auf alle Weise war die Gallische Entfaltung bes Gebirns in einem bobern Sinne als jene in ber Schule bergebrachte, wo man etagen: ober fegmentweise von oben herein durch bestimmten Mefferschnitt von gewiffen unter einander folgenden Theilen Unblid und Ramen erhielt, ohne bas auf irgend etwas weiter baraus mare ju folgern gewesen. Selbft die Basis des Gehirns, die Ursprünge der Nerven, blieben Lotaltenntniffe, benen ich, fo eruft mir es auch mar, nichts abgewinnen konnte; weßhalb auch noch vor Rurzem bie schönen Abbildungen von Bicg d'Agpr mich völlig in Bergweiflung gefest hatten.

Dr. Gall war in ber Gesellschaft, bie mich so freundlich aufgenommen hatte, gleichsalls mit eingeschlossen; und so sahen wir und täglich, fast stündlich, und das Gespräch hielt sich immer in dem Kreise seiner bewundernswürdigen Beobachtung: er scherzte über uns Alle und behauptete, meinem Stirnbau zufolge, ich tönne den Mund nicht aufthun, ohne einen Tropus auszusprechen; worauf er mich denn freilich jeden Augenblick ertappen konnte.

Mein ganzes Wesen betrachtet, versicherte er ganz ernstlich, daß ch eigentlich zum Volksredner geboren sei. Dergleichen gab nun u allerlei scherzhaften Bezügen Gelegenheit, und ich mußte es zelten lassen, daß man mich mit Chrysostomus in Gine Reihe zu egen beliebte.

Nun mochte freilich solche geistige Anstrengung, verslochten in zeselliges Wohlleben, meinen körperlichen Zuständen nicht eben zugen; es übersiel mich ganz unversehens der Paroxysmus eines zerkömmlichen Uebels, das, von den Nieren ausgehend, sich von zeit zu Zeit durch krankhafte Symptome schwerzlich ankündigte. Is drachte mir dießmal den Bortheil einer größern Ankäherung in Bergrath Reil, welcher, als Arzt mich behandelnd, mir zusleich als Praktifer, als denkender, wohlgesinnter und anschauender Mann bekannt wurde. Wie sehr er sich meinen Zustand angeegen sein ließ, davon giebt ein eigenhändiges Gutachten Zeugniß, velches vom 17. September diese Jahrs unter meinen Papieren 10ch mit Achtung verwahrt wird.

Dr. Galls ferneren Unterricht sollte ich benn auch nicht vernissen; er hatte die Gefälligkeit, den Apparat jeder Borlesung zuf mein Zimmer zu schaffen und mir, der ich durch mein Uebel zu höherer Beschauung und Betrachtung nicht gehindert war, sehr zuslangende Kenntniß und Uebersicht seiner Ueberzeugungen mitzzutheilen.

Dr. Gall mar abgegangen und befuchte Göttingen; wir aber purden burch die Aussicht eines eigenen Abenteuers angezogen. Der wunderliche, in manchem Sinne viele Jahre durch ichon beannte problematische Mann, Hofrath Beireis in Helmstädt, war nir schon so oft genannt, seine Umgebung, sein merkwürdiger Besit, sein sonderbares Betragen, so wie bas Geheimniß, bas iber Allem diesem waltete, hatte schon längst auf mich und meine Freunde beunruhigend gewirft, und man mußte sich schelten, daß nan eine so einzig merkwürdige Perfonlichkeit, die auf eine frühere porübergehende Epoche hindeutete, nicht mit Augen gesehen, nicht im Umgang einigermaßen erforscht babe. Brofessor Wolf war in bemselbigen Falle, und wir beschloffen, ba wir den Mann zu Sause pußten, eine Sahrt nach ibm, ber wie ein geheimnisvoller Greif über außerorbentlichen und taum bentbaren Schäten maltete. Mein jumoristischer Reisegefährte erlaubte gern, daß mein funfzehn= ähriger Sohn August Theil an dieser Kahrt nehmen durfte, und Dieses gerieth jur besten geselligen Erheiterung; benn indem ber tuchtige gelehrte Mann ben Knaben unausgesett zu necken sich jum Geschäft machte, fo burfte biefer bes Rechts ber Nothwehr, welche benn auch, wenn sie gelingen soll, offensiv verfahren muß, nich bedienen und, wie der Angreisende, auch wohl manchmal die Gränze überschreiten zu können glauben; wobei sich benn wohl mitunter die wörtlichen Nedereien in Kipeln und Balgen, zu allegemeiner Heiterkeit, obgleich im Wagen etwas unbequem, zu steigern pslegten. Nun machten wir Halt in Bernburg, wo der würdige Freund gewisse Eigenheiten in Kauf und Tausch nicht unterließ, welche ber junge lose Vogel, auf alle Handlungen seines Gegners gespannt, zu bemerken, hervorzuheben und zu besicherzen nicht ermangelte.

Der eben so treffliche als wunderliche Mann hatte auf alle Bollner einen entschiedenen haß geworfen und konnte fie, selbst wenn sie ruhig und mit Rachsicht versuhren, ja wohl eben beh halb, nicht ungehubelt lassen, woraus denn unangenehme Be

gebenheiten beinabe entstanden maren.

Da nun aber auch bergleichen Abneigungen und Gigenbeiten uns in Magdeburg vom Besuch einiger verdienter Manner ab hielten, so beschäftigte ich mich vorzüglich mit ben Alterthamern bes Doms, betrachtete bie plaftischen Monumente, vorzüglich bie Grabmaler. Ich fpreche nur von brei brongenen berfelben, welche für brei Erzbischöfe von Magbeburg errichtet maren. Abelbert IL. nach 1403, fteif und ftarr, aber forgfältig und einigermaßen natürlich, unter Lebensgröße. Friedrich, nach 1464, über Leben größe, natur : und tunftgemäßer. Ernft, mit ber Jahrgabl 1499, ein unschätbares Dentmal von Beter Bifder, bas wenigen vergleichen ift. Sieran tonnte ich mich nicht genug erfreuen; benn wer einmal auf die Zunahme ber Runft, auf beren Abnah Musmeichen gur Geite, Rudtehr in ben rechten Beg, Berifde einer Hauptepoche, Einwirkung ber Individualitäten gerichtet. In und Sinn barnach gebildet bat, ber findet tein Awiegesprach be lehrender und unterhaltender als bas Schweigfame in einer Role von solchen Monumenten. Ich verzeichnete meine Bemerten sowohl gur Uebung als Erinnerung und finde bie Blatter no mit Bergnügen unter meinen Bapieren; boch wünschte ich nich mebr in biefen Stunden, als bag eine genaue Rachbilbung, be fonders bes berrlichen Bifderichen Monuments, borbanben fet moge. (Ift späterhin lobenswürdig mitgetheilt worben.)

Stabt, Festung und, von den Wallen aus, die Umgegend ward mit Aufmerksamkeit und Theilnahme betrachtet; besondes verweilte mein Blid lange auf der großen Baumgruppe, welche nicht allzusern, die Fläche zu zieren, ehrwürdig dastand. Sie beschättete Kloster Bergen, einen Ort, der mancherlei Ertnnetungen aufries. Dort hatte Wieland in allen konzentritten jugendlichen Bartgefühlen gewandelt, zu höherer literarischen Bildung den Ernnt gelegt; dort wirkte Abt Steinmes in zu Sinne, die leicht einseitig, doch redlich und kräftig. Und die bedarf die

Welt in ihrer unfrommen Einseitigkeit auch solcher Licht: und Wärmequellen, um nicht burchaus im egoistischen Irrsale zu er-

frieren und zu verdurften.

Bei wiederholten Besuchen des Doms bemerkten wir einen lebhaften Franzosen in geistlicher Kleidung, der, von dem Küster umber gesührt, sich mit seinen Gesährten sehr laut unterhielt, indessen wir als Singewohnte unsere stillen Zwecke versolgten. Wir ersuhren, es sei der Abbe Gregoire, und ob ich gleich sehr neugierig war, mich ihm zu nähern und eine Bekanntschaft anzuknüpsen, so wollte doch mein Freund, aus Abneigung gegen den Gallier, nicht einwilligen, und wir begnügten und, in einiger Ferne beschäftigt, sein Betragen genauer zu bemerken und seine Urtheile, die er laut aussprach, zu vernehmen.

Wir verfolgten unsern Weg, und ba ber Uebergang aus einer Alubregion in die andere immer der Hauptaugenmert mein, des Geognosten, mar, so fielen mir die Sandsteinhöhen auf, die nun statt nach der Elbe nach der Weser hindeuteten. Selmstädt selbst liegt gang freundlich; ber Sand ift bort, wo ein geringes Waffer fließt, burch Garten und fonst anmuthige Umgebung gebanbigt. Wer nicht gerade ben Begriff einer lebhaften beutschen Atademie mitbringt, der wird angenehm überrascht sein, in einer folchen Lage eine altere beschränkte Studienanstalt zu finden, wo auf bem Rundament eines frühern Rloftermefens Lehrstühle fpaterer Urt gegrundet worden, wo gute Pfrunden einen behaglichen Sit barbieten, wo altraumliche Gebaude einem anständigen Saushalt, bedeutenden Bibliotheten, ansehnlichen Rabinetten hinreichenden Blat gewähren und eine ftille Thatigkeit besto emfiger schriftstellerifd wirten tann, als eine geringe Versammlung von Studirenden nicht jene Sast ber Ueberlieferung forbert, Die uns auf besuchten Mademieen nur übertäubt.

Das Personal der Lehrer war auf alle Weise bedeutend; ich darf nur die Namen Fenke, Bott, Lichtenstein, Crell, Bruns und Bredow nennen, so weiß Jedermann den damaligen Zirkel zu schäften, in welchem die Reisenden sich befanden. Gründliche Gelehrsamkeit, willige Mittheilungen, durch immer nachwachsends Jugend erhaltene heiterkeit des Umgangs, frohe Behaglichkeit der ernsten und zweckmäßigen Beschäftigungen, das Alles wirkte sie schön in einander, wozu noch die Frauen mitwirken, ältere durch gastfreie Hauldichteit, süngere Gattinnen mit Anmuth, Töchter in aller Liebenswürdigkeit, sämmtlich nur einer allgemeinen einzigen Familie anzugehören scheinend. Eben die großen Käume altherztömmlicher Häuser erlaubten zahlreiche Gastmahle und die besuchteften Feste.

Bei einem berfelben zeigte fich auch ber Unterschied zwischen

mir und meinem Freunde. Am Ende einer reichlichen Abendtafel hatte man uns beiden zwei schön gestochtene Kränze zugedackt. Ich hatte dem schönen Kinde, das mir ihn aussetze, mit einem lebhaft erwiederten Kuß gedankt und mich eitel genug gefreut, als ich in ihren Augen das Bekenntniß zu lesen schien, daß ich ihr, so geschmudt, nicht mißfalle. Indessen sträubte sich mir gegenüber der eigensinnige Gast gegen seine lebensmuthige Gönnerin gar widerspenstig, und wenn auch der Kranz unter solchem Zieben und Zerren nicht ganz entstellt wurde, so mußte doch das lieben Kind sich einigermaßen beschämt zurückziehen, daß sie ihn nicht losgeworden war.

Ueber so vieles Anmuthige hätten wir nun fast ben Zwed vergessen können, der uns eigentlich hierher geführt hatte; allein Beireis belebte durch seine heitere Gegenwart jedes Fest. Nicht groß, wohl und beweglich gedaut, konnte man eben die Legenden seinet Fechterkünste gelten lassen; eine unglaublich hohe und gewösenten Steile, danz im Misverhältnis der untern sein zusammengezogenen Theile, deutete auf einen Mann von besondern Geisteskräften, und in so boben Rabren konnt' er sich fürwahr einer vesondern munten

und ungeheuchelten Thatigfeit erfreuen.

In Gesellschaften, besonders aber bei Tische, gab er seiner Galanterie die ganz eigene Wendung, daß er sich als ehemaliger Verchrer der Mutter, als jeziger Freier der Tochter oder Richt ungezwungen darzustellen wußte; und man ließ sich dieses oft wiederholte Märchen gern gefallen, weil zwar Niemand auf den Besitz seinen Hand, wohl aber mancher gern auf einen Antheil an zeinem Nachlaß Anspruch gemacht hätte.

Angemeldet, wie wir waren, bot er uns alle Gastfreundschaft an; eine Aufnahme in sein Haus lehnten wir ab, dankbar aber ließen wir uns einen großen Theil des Tags bei thm unter seinen

Mertwürdigfeiten gefallen.

Gar Manches von seinen frühern Bestigungen, bas sich bem Namen und bem Ruhme nach noch lebendig erhalten hatte, wer in den jämmerlichsten Umständen. Die Baucansonischen Automaten sanden wir durchaus paralysirt. In einem alten Gartenhause saher er slötenspieler in sehr unscheindaren Rleidern; aber er stöteten nicht mehr, und Beireis zeigte die ursprüngliche Balze vor, deren erste einsache Stüdchen ihm nicht genügt hatten. Dagegen ließ er eine zweite Walze sehen, die er von Jahre lang im Hanse unterhaltenen Orgeltünstlern unternehmen lassen, welche aber, da jene zu früh geschieden, nicht vollendet, noch an die Stelle gesett werden können, weschalb denn der Flötenspieler gleich ansanze verstummte. Die Ente, unbesiedert, stand als Gerippe da, fres den haber noch ganz munter, verdaute jedoch nicht mehr. Au

allem dem ward er aber keineswegs irre, sondern sprach von diesen veralteten, halbzerstörten Dingen mit solchem Behagen und so wichtigem Ausdruck, als wenn seit jener Zeit die höhere Mechanik nichts frisches Bedeutenderes hervorgebracht hätte.

In einem großen Saale, der Naturgeschichte gewidmet, wurde gleichfalls die Bemerkung rege, daß Alles, was sich selbst erhält, bei ihm gut aufgehoben sei. So zeigte er einen sehr kleinen Magnetstein vor, der ein großes Gewicht trug, einen ächten Phreniten vom Kap von größter Schönheit, und sonstige Mine-

ralien in vorzüglichen Eremplaren.

Aber eine in der Mitte des Saals gedrängt stehende Reihe ausgestopfter Bogel zerfielen unmittelbar burch Mottenfraß, so baß Gewürm und Federn auf den Gestellen selbst aufgehäuft lagen; bemerkte dieß auch und versicherte, es sei eine Kriegslift; benn alle Motten bes hauses zogen fich hierher, und die übrigen Rimmer blieben von diesem Geschmeiße rein. In geordneter Folge tamen benn nach und nach die sieben Wunder von helmstädt zu Tage, Die Liebertühnischen Praparate, so wie die Sahnische Rechenmaschine. Bon jenen wurden einige wirklich bewundernswürdige Beispiele vorgewiesen, an diesem komplicirte Exempel einiger Species burchgeführt. Das magische Oratel jedoch mar verstummt; Beireis hatte geschworen, die gehorsame Uhr nicht wieder aufzuziehen, bie auf seine, bes Entferntstebenden, Befehle bald ftill bielt, bald fortgieng. Ein Offizier, den man wegen Erzählung folcher Bunder Lugen gestraft, sei im Duell erstochen worden, und feit ber Beit habe er fich fest vorgenommen, feine Bewunderer nie folder Befahr wieder auszuseten, noch die Ungläubigen ju fo übereilten Gräuelthaten zu veranlaffen.

Nach dem bisher Erzählten darf man nun wohl sich einige Bemerkungen erlauben. Beireis, im Jahre 1730 geboren, sühlte sich als tresslicher Kops eines weit umfassenden Wisens sähig und zu vielseitiger Ausübung geschickt. Den Anregungen seiner Zeit zusolge bildete er sich zum Polyhistor; seine Thätigkeit widmete er der Heillunde, aber bei dem glücklichsten, alles sesthaltenden Gedächniß konnte er sich anmaßen, in den sämmtlichen Fakultäten zu hause zu sein, jeden Lehrstuhl mit Ehre zu betreten. Seine Unterschrift in meines Sahnes Stammbuch lautet folgendermaßen: GODOFREDUS CHRISTOPHORUS BEIREIS, Primarius Professor Medicinae, Chemiae, Chirurgiae, Pharmaceutices, Physices, Botanices et reliquae Historiae naturalis. Helmstadii d. XVII. Augusti a. MDCCCV.

Aus bem bisher Borgezeigten jedoch ließ fich einsehen, daß feine Sammlungen bem naturhiftorischen Theile nach einen eigentstichen Zwed haben konnten, daß hingegen bas, worauf er ben

meisten Werth legte, eigentlich Kuriositäten waren, die durch ben hoben Kaufpreis Aufmerksamkeit und Bewunderung erregen follten; wobei denn nicht vergessen wurde, daß bei Ankauf desselben Kaiser

und Rönige überboten worden.

Dem fei nun, wie ihm wolle, ansehnliche Summen mußten ibm zu Gebote fteben; benn er hatte, wie man wohl bemerten fonnte, eben so fehr eine gelegene Beit zu folden Untaufen abgemartet, als auch, mehr benn andere vielleicht, fich fogleich jablungsfähig erwiefen. Obgenannte Gegenftanbe zeigte er gwar mit Antheil und Behagen umständlich vor, allein die Freude baran ichien selbst gewissermaßen nur historisch zu fein; wo er fich aber lebbaft, leibenschaftlich überrebend und zudringlich bewies, mar bei Borzeigen seiner Gemalbe, seiner neuesten Liebhaberei, in bie er sich ohne die mindeste Kenntnig eingelassen batte. Bis ins Unbegreifliche gieng ber Grab, womit er fich hieruber getaufct hatte, ober uns zu täuschen suchte, ba er benn boch auch vor allen Dingen gemisse Kuriosa vorzustellen pflegt. hier war ein Chriftus, bei beffen Anblick ein Göttinger Professor in ben bittersten Thranenauß sollte ausgebrochen fein; sogleich barauf ein von einer englischen Dogge angebelltes natürlich genug gemaltes Brod auf bem Tijde ber Junger zu Emans, ein anderes aus bem Feuer wunderwürdig gerettetes Beiligenbild, und mas bergleichen mehr fein mochte.

Die Art, seine Bilber vorzuweisen, war seltsam genug und ichien gewissernaßen absichtlich; sie hiengen nämlich nicht etwa an den hellen, breiten Wänden seiner obern Stockwerke wohlgenießbar neben einander, sie standen vielmehr in seinem Schlafzimmer um das große Thronhimmelbett an den Wänden geschichtet über einander, von wo er, alle Hülsteistung ablehnend, sie selbst berbolte und dahin wieder zurückrachte. Einiges blieb in dem Zimmer um die Beschauer herum gestellt; immer enger und enger zog sich der Areis zusammen, so daß freilich die Ungeduld unseres Reisegefährten, allzu start erregt, plöplich ausbrach und sein Entfernen veranlaste.

Es war mir wirklich angenehm; benn folche Qualen ber Unvernunft ertragen sich leichter allein als in Gesellschaft eines eine sichtigen Freundes, wo man, bei gesteigertem Unwillen, jeden Augenblick einen Ausbruch von einer ober ber andern Seite befürchten muß.

Und wirklich war es auch zu ftark, was Beireis seinen Gaften zumuthete: er wußte sich nämlich damit am meisten, daß er von den größten namhaften Künstlern drei Stude besitze, von der ersten, zweiten und letten Manier, und wie er sie vorstellte und vortrug, war jede Art von Fassung, die dem Men' ien zu Gedot stehen soll, taum hinreichend; denn die Scene war acherlich und argerlich, beleidigend und wahnsinnig zugleich.

Die ersten Lehrlingsproben eines Raphael, Tizian, Carracci, Correggio, Domenichino, Guido, und von wem
micht sonst? waren nichts weiter als schwache, von mäßigen Künstlern gesertigte, auch wohl kopirte Bilber. Hier verlangte er nun
jederzeit Nachsicht gegen bergleichen Anfänge, rühmte aber mit Bewunderung in den solgenden die außerordentlichsten Fortschritte. Unter solchen der zweiten Epoche zugeschriebenen sand sich wohl
manches Gute, aber von dem Namen, dem es zugeeignet worden,
sowohl dem Talent als der Zeit nach, himmelweit entsernt. Eben
so verhielt es sich mit den letzen, wo denn auch die leersten
Bhrasen, deren anmaßliche Unkenner sich bedienen, gar wohlgefällig vom Munde slossen.

Bum Beweis der Aechtheit solcher und anderer Bilder zeigte er die Auktionskatalogen vor und freute sich der gedruckten Lobpreisung jeder von ihm erstandenen Nummer. Darunter befanden sich zwar ächte, aber stark restaurirte Originale; genug, an irgend eine Art von Kritik war bei diesem sonst werthen und würdigen

Manne gar nicht zu benten.

Hatte man nun die meiste Zeit alle Geduld und Zurudhaltung nöthig, so ward man denn doch mitunter durch den Anblick trefflicher Bilber getröstet und belohnt.

Unschäßbar hielt ich Albrecht Dürers Porträt, von ihm selbst gemalt, mit der Jahrzahl 1493, also in seinem zweiundzwanzigsten Jahre, halbe Lebensgröße, Bruststüd, zwei Hände, die Ellenbogen abgestutzt, purpurrothes Mütchen mit kurzen, schmalen Nesteln, Hals dis unter die Schlüsselbeine bloß, am hemde gestickter Obersaum, die Falten der Aermel mit psirsichrothen Bandern unterbunden, blaugrauer, mit gelben Schnüren verdämter Ueberwurf, wie sich ein seiner Jüngling gar zierlich herausgeputzt hätte, in der Hand bedeutsam ein blaublühendes Eryngium, im Deutschen Mannstreue genant, ein ernstes Jünglingsgesicht, seichnet, reich und unschuldig, harmonisch in seinen Theilen, von der höchsten Ausschurung, vollkommen Dürers würdig, obgleich mit sehr dunner Farbe gemalt, die sich an einigen Stellen zussammengevogen batte.

Dieses preiswurdige, burchaus unschätzbare Bild, das ein wahrer Kunstfreund, im goldenen Rahmen eingesaßt, im schönsten Schränken ausbewahrt hätte, ließ er, das auf ein dunnes Brett gemalte, ohne irgend einen Rahmen und Berwahrung. Jeden Augenblick sich zu spalten brohend, ward es unvorsichtiger als jedes andere hervorgeholt, auf und wieder bei Seite gestellt, nicht weniger die dringende Theilnahme des Gastes, die um Schonung und Sicherung eines solchen Kleinods siehte, gleichgultig

abgelehnt; er ichien sich wie Hofrath Buttner in einem herkomm:

lichen Unwesen eigensinnig zu gefallen.

Ferner gebent' ich eines geistreich frei gemalten Bilbes, von Rubens, langlich, nicht allzugroß, wie er fich's für folche ausgeführte Stiggen liebte. Eine Sodenfrau fitend in ber Rulle eines wohlverforgten Gemüstrams, Rohlhäupter und Salat aller Arten, Burgeln, Zwiebeln aller Farben und Geftalten; fie ift eben im Sandel mit einer stattlichen Burgersfrau begriffen, beren bebag: liche Burbe fich gar gut ausnimmt neben bem rubig anbietenben Wefen ber Vertäuferin, hinter welcher eine Anabe, fo eben im Begriff, einiges Obst zu stehlen, von ihrer Magb mit einem unvorgesehenen Schlag bebroht wird. Un ber andern Seite, hinter ber angesehenen Burgersfrau, sieht man ihre Magt einen wohl: geflochtenen, mit Marktwaaren icon einigermaßen versebenen Rorb tragen; aber auch fie ift nicht mußig, fie blict nach- einem Burichen und scheint beffen Kingerzeig mit einem freundlichen Blid gu erwiebern. Beffer gedacht und meifterhafter ausgeführt mar nicht leicht etwas zu schauen, und hatten wir nicht unsere jahrlichen Musstellungen abzuschließen festgestellt, so murben wir biefen Gegenftand, wie er hier beschrieben ift, als Breisaufgabe gefest baben, um die Runftler tennen zu lernen, die, von der überhandnehmenden Berirrung auf Goldgrund noch unangestectt, ins berbe, frische Leben Blid und Talent zu wenden geneigt maren.

Im tunftgeschichtlichen Sinne hatte benn auch Betreis, bei Ausschung ber Rlöster, mehr als Ein bebeutendes Bild gewonnen; ich betrachtete sie mit Antheil und bemerkte Manches in mein Taschenduch. Hier sich nun verzeichnet, daß außer bem ersten vorgewiesenen, welches für ächt byzantinisch zu halten wäre, die übrigen alle ins funfzehnte, vielleicht ins sechzehnte Jahrhundert sallen möchten. Zu einer genauern Würdigung mangelte es mir an durchgreisender Kenntniß, und bei einigem, was ich allenfalls noch hätte näher bestimmen können, brachte mich Zeitrechnung und Nomenklatur unseres wunderlichen Sammlers Schritt für Schritt auß der Richte.

Denn er wollte nun ein: für allemal, wie personlich so auch in seinen Besitungen, einzig sein, und wie er jenes erste byzantinische Stück dem vierten Jahrhundert zuschrieb, so wies er ferner eine ununterbrochene Reihe aus dem fünsten, sechsten u. s. w. dis ins sunszehnte mit einer Sicherheit und Ueberzeugung vor, daß einem die Gedanken vergiengen, wie es zu geschehen pflegt, wenn uns das handgreislich Unwahre als etwas, das sich von selbst versteht, zutraulich vorgesprochen wird, wo man denn weder den Selbstbetrug noch die Unverschämtheit in solchem Grade für udgelich bält.

Ein solches Beschauen und Betrachten ward sodann durch sestliche Gastmahle gar angenehm unterbrochen. Hier spielte der seltssame Mann seine jugendliche Rolle mit Behagen sort: er scherzte mit den Müttern, als wenn sie ihm auch wohl früher hätten geneigt sein mögen; mit den Töchtern, als wenn er im Begriss wäre, ihnen seine Hand anzubieten. Niemand erwiederte dergleichen Aeußerungen und Anträge mit irgend einem Befremden; selbst die geistreichen männlichen Glieder der Gesellschaft behanbelten seine Horbeiten mit einiger Achtung, und aus Allem gieng hervor, daß sein Haus, seine Natur- und Kunstschäße, seine Baarschaften und Kapitalien, sein Neichthum, wirklich oder durch Großthun gesteigert, vielen ins Auge stach; weßhalb benn die Uchtung für seine Berdienste auch seinen Seltsamkeiten das Wort zu reden schien.

Und gewiß, es war Niemand geschickter und gewandter, Erbschleicherei zu erzeugen als er; ja es schien Maxime zu sein, sich badurch eine neue, künstliche Familie und die unfromme Pietät

einer Anzahl Menschen zu verschaffen.

In seinem Schlafzimmer hieng das Bild eines jungen Mannes, von der Art, wie man hunderte sieht, nicht ausgezeichnet, weder anziehend noch abstoßend; diesen ließ er seine Gäste gewöhnlich beschauen und bejammerte dabei das Ereigniß, daß dieser junge Mann, an den er Vieles gewendet, dem er sein ganzes Vermögen zugedacht, sich gegen ihn untreu und undankbar dewiesen, daß er ihn habe missen fahren lassen und nun vergebens nach einem zweiten sich umsehe, mit dem er ein gleiches und glüdlicheres Vershältniß anknüpfen könne.

In diesem Vortrag war irgend etwas Schelmisches: benn wie jeder bei Erblicung eines Lotterieplans das große Loos auf sich bezieht, so schien auch jedem Zuhörer, wenigstens in dem Augensblic, ein Hoffnungsgestirn zu leuchten; ja ich habe kluge Menschen gekannt, die sich eine Zeit lang von diesem Irrlicht nachziehen ließen.

Den größten Theil des Tages brachten wir bei ihm zu, und Abends bewirthete er uns auf chinesischem Borzellan und Silber mit setter Schasmilch, die er als höchst gesunde Nahrung pries und aufnöthigte. Hatte man dieser ungewohnten Speise erst einigen Geschmack abgewonnen, so ist nicht zu läugnen, daß man sie gern genoß und sie auch wohl als gesund ansprechen durste.

Und so besah man denn auch seine ältern Sammlungen, zu beren glücklichem Beischaffen historische Kenntniß genügt, ohne Geschmack zu verlangen. Die goldenen Münzen römischer Kaiser und ihrer Familien hatte er aufs vollständigste zusammengebracht, welches er durch die Katalogen des Pariser und Gothaischen Kabisnets eifrig zu belegen und babei zugleich sein Uebergewicht durch

mehrere bort fehlende Eremplare zu bezeugen wußte. Was jedoch an biefer Sammlung am bochften zu bewundern, war bie Bollfommenheit ber Abbrude, welche fammtlich, als tamen fie aus ber Munge, vorlagen. Diefe Bemertung nahm er wohl auf und verficherte, bag er bie einzelnen erft nach und nach eingetauscht und mit schwerer Zubuße zulett erhalten, und boch noch immer von Glud zu fagen babe.

Brachte nun ber geschäftige Besitzer aus einem nebenftebenben Schrant neue Schieber jum Unschauen, fo ward man fogleich bet Beit und bem Ort nach anders mobin verfest. Sehr fcone Silber mungen griechischer Stabte lagen vor, bie, weil fie lange genug in feuchter, verschlossener Luft aufbewahrt worden, die wohlerhaltenen Gepräge mit einem bläulichen Anhauch barwiesen. Gben so wenig fehlte es sodann an goldenen Rosenobeln, papstlichen älteren Müngen, an Bratteaten, verfänglichen fatirischen Gepragen, und was man nur mertwürdig Seltsames bei einer so zahlreichen

altherkömmlichen Sammlung erwarten konnte.

Nun war aber nicht zu laugnen, bag er in biefem Rache unterrichtet und in gewissem Sinne ein Renner war: benn er batte ja schon in frühern Jahren eine kleine Abhandlung, wie achte und falfche Münzen zu unterscheiden seien, herausgegeben. Indeffen scheint er auch hier wie in andern Dingen fich einige Willfur por behalten zu haben; benn er behauptete hartnädig und über alle Müngkenner triumphirend, die goldenen Lysimachen feien burchaus falich, und behandelte deßhalb einige vorliegende icone Gremplare höchst verächtlich. Auch bieses ließen wir, wie manches Anbere, hingehen und ergöpten uns mit Belehrung an biefen wirklich feltenen Schäken.

Neben allen biefen Merkwürdigkeiten, zwischen fo vieler Reit, bie uns Beireis widmete, trat immer zugleich feine arztliche Thatigteit hervor; bald mar er Morgens früh schon vom Lande, wo er eine Bauersfrau entbunden, gurudgefehrt, balb batten ibn ver-

widelte Konsultationen beschäftigt und festgehalten.

Wie er nun aber zu solchen Geschäften Lag und Racht bereit fein tonne, und fie boch mit immer gleicher außerer Burbe qu vollbringen im Stande sei, machte er auf feine Frifur aufmertfam: er trug nämlich rollenartige Loden, länglich, mit Rabeln gestedt, fest gepicht über beiben Obren: bas Borberbaupt mar mit einem Toupet geschmudt, alles fest, glatt und tuchtig gewibert. Muf biefe Beife, fagte er, laffe er fich alle Abend friftren. lege fich, die Haare festgebunden, ju Bette, und welche Stunde er benn auch zu einem Rranten gerufen werbe, erscheine er boch fo anständig, eben als wie er in jede Gesellschaft tomme. Und es ift wahr, man fab ihn in seiner hellblaugrauen vollständigen Rieibung, in schwarzen Strumpfen und Schuhen mit großen Schnallen überall ein: wie bas andere Mal.

Während folder belebten Unterhaltung und fortbauernder Berstreuung batte er eigentlich von unglaublichen Dingen noch wenig vorgebracht; allein in der Folge konnte er nicht ganz unterlassen, Die Litanei feiner Legenden nach und nach mitzutheilen. Als er uns nun eines Tags mit einem gang wohl bestellten Gastmable bewirthete, fo mußte man eine reichliche Schuffel besonders großer Rrebse in einer so bach = und mafferarmen Gegend bochft mertmurbig finden; worauf er benn versicherte, sein Kischkasten burfe niemals ohne bergleichen Vorrath gefunden werden; er fei biefen Geschöpfen so viel schuldig, er achte ben Genuß berfelben für fo beilfam, daß er fie nicht nur als schmachaftes Gericht für werthe Bafte, fondern als bas wirtfamfte Urzneimittel in außersten Sallen immerfort bereit balte. Nun aber schritt er zu einigen gebeim= nisvollen Einleitungen; er sprach von ganglicher Erschöpfung, in bie er sich durch ununterbrochene bochft wichtige, aber auch bochft gefährliche Arbeit verfett gesehen, und wollte baburch ben schwierigen Prozeß ber bochften Wiffenschaft verstanden wiffen. In einem solchen Buftande habe er nun ohne Bewußtsein, in letten Bugen, hoffnungsloß ba gelegen, als ein junger ihm berglich verbunbener Schuler und Warter, burch inspirationsmäßigen Instintt angetrieben, eine Schuffel großer gesottener Rrebse feinem Berrn und Meister bargebracht und bavon genugsam zu sich zu nehmen genöthigt; worauf benn biefer wundersam ins Leben gurudgekehrt und die hohe Berehrung für diefes Gericht behalten habe.

Shalkhafte Freunde behaupteten, Beireis habe sonst auch wohl gelegentlich zu verstehen gegeben, er wüßte, durch das Universale, ausgesuchte Maitäser in junge Krebse zu verwandeln, die er denn auch nachber durch besondere spagvrische Nahrung zu merkwürdiger Größe herauszusstehen. Wir dielten dieß, wie billig, für eine im Geist und Geschmack des alten Wunderthäters ersundene Legende, dergleichen mehr auf seine Rechnung herumgehen, und die er, wie ja wohl Taschenspieler und sonstige Thaumaturgen auch gerathen sinden, keineswegs abzuläugnen geneigt war.

Hofrath Beireisens arztliches Ansehen war in ber ganzen Gegend wohl gegründet, wie ihn denn auch die gräflich Beltheimsche Familie zu Harbte als Hausarzt willfommen hieß, in die er uns daher einzuführen sich sogleich geneigt erklärte. Angemeldet traten wir dort ein. Stattliche Wirthschaftsgebäude bildeten vor dem hohen altlichen Schlosse einen geräumigen Gutshof. Der Graf hieß uns willsommen und freute sich, an mir einen alten Freund seines Baters kennen zu lernen: denn mit diesem hatte uns Andere durch mehrere Jahre das Studium des Bergwesens verbunden,

nur baß er versuchte, seine Naturkenntnisse zu Aufklärung problematischer Stellen alter Autoren zu benuten. Mochte man ihn bei diesem Geschäft auch allzugroßer Kühnheit beschuldigen, so konnte man ihm einen geistreichen Scharffinn nicht absprechen.

Begen ben Garten bin war bas alterthumlich aufgeschmudte ansehnliche Schloß porzüglich icon gelegen. Unmittelbar aus bemfelben trat man auf ebene reinliche Hlächen, woran fich fanft auf: fteigende, von Buiden und Baumen überschattete Sugel anichloffen. Bequeme Bege führten fobann aufwarts zu beitern Ausfichten gegen benachbarte Boben, und man ward mit bem weiten Umfreis ber Herrschaft, besonders auch mit den wohlbestandenen Wälbern, immer mehr befannt. Den Großvater bes Grafen batte por funfzig Jahren die Forstkultur ernstlich beschäftigt, wobei er benn nordamerikanische Gemächse ber beutschen Landesart angueignen trachtete. Nun führte man uns in einen wohlbestandenen Wald von Weymouths-Riefern, ansehnlich start und boch gewachsen. in beren ftattlichem Bezirk wir uns, wie fonft in ben Forften bes Thüringer Waldes, auf Moos gelagert, an einem guten Frühftud erquidten und besonders an der regelmäßigen Bflanzung ergötten. Denn dieser großväterliche Forst zeigte noch bie Absicht= lichkeit der ersten Anlage, indem die sämmtlichen Bäume, reibenweise gestellt, sich überall ins Gevierte feben ließen. Eben fo tonnte man in jeder Forstabtheilung, bei jeder Baumgattung bie Absicht bes vorsorgenden Ahnherrn gar beutlich mahrnebmen.

Die junge Gräfin, so eben ihrer Entbindung nabe, blieb leider unsichtbar, da wir von ihrer gerühmten Schönheit selbst noch gern Beugniß abgelegt hätten. Judessen wußten wir uns mit ihrer Frau Dutter, einer verwittibten Frau von Lauterbach aus Frankfurt am Main, von alten reichsstädtischen Familienverhältnissen angenehm zu unterbalten.

Die beste Bewirthung, ber anmuthigste Umgang, belehrendes Gespräch, worin uns nach und nach die Bortheile einer so großen Besitung im Einzelnen beutlicher wurden, besonders da hier so viel für die Unterthanen geschehen war, erregten den stillen Wunsch, länger zu verweilen, dem denn eine freundlich dringende Einladung unverhosst entgegenkam. Aber unser theurer Gesahrte, der fürtrefsliche Wolf, der hier für seine Neigung keine Unterhaltung sand und desto eher und heftiger von seiner gewöhnlichen Ungeduld ergriffen ward, verlangte so von seiner gewöhnlichen Ungeduld ergriffen ward, verlangte so von seinen die einem so angenehmen Kreise zu scheiden; doch sollte sich bei unserer Trennung noch ein wechselseitiges Verhältnis entwicken. Der freundliche Wirth verehrte aus seinen sossillen Schähen einen köftlichen Entriniten meinem Sohn, und wir glaubten kaum etwas Gleich-

gefälliges erwiedern zu können, als ein forstmännisches Problem zur Sprache kam. Im Ettersberg nämlich bei Weimar solle, nach Ausweis eines beliebten Journals, eine Buche gefunden werden, welche sich in Gestalt und sonstigen Gigenschaften offenbar der Eiche nähere. Der Graf, mit angeerbter Neigung zur Forstkultur, wünschte davon eingelegte Zweige, und was sonst noch zu genauerer Kenntnis beitragen könne, besonders aber womöglich einige lebensdige Pflanzen. In der Folge waren wir so glücklich, dieß Gewünschte zu verschaffen, unser Versprechen wirklich halten zu können, und batten das Vergnügen, von dem zweideutigen Baume lebenzige Abkömmlinge zu übersenden, auch nach Jahren von dem Gebeihen derselben erfreuliche Nachricht zu vernehmen.

Auf dem Rückwege nun wie auf dem Hinwege hatten wir denn mancherlei von des alten uns geleitenden Zauberers Großthaten zu hören. Run vernahmen wir aus dessen Munde, was uns schon aus seinen frühern Tagen durch Ueberlieserung zugekommen war; doch genau besehen sand sich in der Legende dieses Heiligen eine merkliche Monotonie. Als Knabe jugendlich muthiger Entschlug, als Schüler rasche Selbstvertheidzung; akademische Händel, Kappierssertigkeit, kunstmäßige Geschicklichkeit m Keiten und sonstige körpersliche Vorzüge, Muth und Gewandtheit, Krast und Ausdauer, Beständigkeit und Thatlust — alles dieses lag rückwärts in dunkeln Zeiten; dreisätzige Keisen blieben geheimnisvoll, und sonst noch Manches im Vortrag, gewiß aber in der Erörterung undestimmt.

Beil jedoch das auffallende Resultat seines Lebensganges ein unübersehlicher Besitz von Kostdarkeiten, ein unschätzbarer Geldzreichtum zu sein schien, so konnte es ihm an Gläubigen, an Berzehrern gar nicht sehlen. Jene beiden sind eine Art von Hausgöttern, nach welchen die Menge andächtig und gierig die Augen wendet. Ist nun ein solcher Besitz nicht etwa ererbt und ossendaren Herkommens, sondern im Geheimniß selbst erworben, so giebt man im Dunkeln alles übrige Bunderbare zu, man läßt ihn sein märchenhaftes Besen treiben: denn eine Masse gemünztes Gold und Silber verleiht selbst dem Unwahren Ansehen und Gewicht; man läßt die Lüge gelten, indem man die Baarschaft beneibet.

Die möglichen ober wahrscheinlichen Mittel, wie Beireis zu solchen Gütern gelangt, werden einstimmig und einsach angegeben. Er solle eine Farbe erfunden haben, die sich an die Stelle der Cochenille setzen konnte; er solle vortheilhaftere Gährungsprozesse als die damals bekannten an Fabrikherren mitgetheilt haben. Wer in der Geschichte der Chemie bewandert ist, wird beurtheilen, ob in der Hälfte des vorigen Jahrhunderts dergleichen Rezepte umhersschleichen konnten, er wird wissen, in wiesern sie in der neuern Zeit offenbar und allgemein bekannt geworden. Sollte Beireis

3um Beispiel nicht etwa zeitig auf bie Beredlung bes Krapps ge-

Nach allem diesem aber ist das sittliche Element zu bedenken, worin und worauf er gewirkt hat, ich meine die Zeit, den eigent- lichen Sinn, das Bedürfniß derselben. Die Kommunikation der Weltbürger gieng noch nicht so schnell wie gegenwärtig, noch konnte Jemand, der an entsernten Orten wie Swedenborg, oder auf einer beschränkten Universität wie Beireis seinen Ausenthalt nahm, immer die beste Gelegenheit sinden, sich in geheimnisvolles Dunkel zu hüllen, Geister zu berusen und am Stein der Weisen zu arbeiten. Haben wir nicht in den neuern Tagen Cagliostro gesehen, wie er, große Räume eilig durchstreisend, wechselsweise im Süden, Norden, Westen seine Taschenspielereien treiben und überall Anhänger sinden konnte? Ist es denn zu viel gesagt, daß ein gewiser Aberglaube in dimonische Menschen niemals aushören, ja daß zu jeder Zeit sich immer ein Lokal sinden wird, wo das problematisch Wahre, vor dem wir in der Theorie allein Respekt haben, sich in der Aussabung mit der Lüge auf das Allerbequemste begatten kann!

Länger, als wir gedacht, hatte uns die anmuthige Gesellschaft in Helmstädt aufgehalten. Hofrath Beireis betrug sich in jedem Sinne wohlwollend und mittheilend, doch von seinem Hauptschat, dem Diamanten, hatte er noch nicht gesprochen, geschweige den selben vorgewiesen. Niemand der Helmstädter Alabemieverwandten hatte denselben gesehen, und ein oft wiederholtes Märchen, daß dieser unschätzbare Stein nicht am Orte sei, diente ihm, wie wir hörten, auch gegen Fremde zur Entschlidzgung. Er psiegte nämlich scheinbar vertraulich zu äußern, daß er zwölf volltommen gleiche versiegelte Kästchen eingerichte habe, in deren einem der Gedstein befindlich sei. Diese zwölf kästchen nun vertheile er an auswärtige Freunde, deren jeder einen Schaß zu besitzen glaube; er aber wisse nur allein, wo er besindlich sei. Daher mußten wir bestürchten, daß er auf Anfragen dieses Naturwunder gleichfalls verläugnen werde. Glücklicherweise jedoch turz vor unsern Abschiede begegnete Kolgendes.

Eines Morgens zeigte er in einem Bande ber Reise Tourneforts die Abbildung einiger natürlichen Diamanten, die sich in Sisorm mit theilweiser Abweichung ins Nierens und Zigensörmige unter den Schäpen der Indier gefunden hatten. Rachdem er uns die Gestalt wohl eingeprägt, brachte er ohne weitere Ceremonien aus der rechten Hosentasche das bedeutende Naturerzeugniß. In der Größe eines mäßigen Gänseei's war es volltommen klar, durchssichtig, doch ohne Spur, daß daran geschlissen worden; an der Seite bemerkte man einen schwachen Höder, einen nierensörmigen Auswuchs, wodurch der Stein jenen Abbildungen volltommen ahmelich ward.

Mit seiner gewöhnlichen ruhigen Haltung zeigte er darauf einige zweideutige Versuche, welche die Sigenschaften eines Diamanten bethätigen sollten: auf mäßiges Reiben zog der Stein Papierschnischen an; die englische Feile schien ihm nichts anzuhaben; doch gieng er eilig über diese Beweisthümer hinweg und erzählte die oft wiederholte Geschichte, wie er den Stein unter einer Mussel geprüft und über das herrliche Schauspiel der sich entwickelnden Flamme das Feuer zu mildern und auszulöschen vergessen, so daß der Stein über eine Million Thaler an Werth in Kurzem verloren habe. Demungeachtet aber pries er sich glüdlich, daß er ein Feuerwert gessehen, welches Kaisern und Königen versagt worden.

Indessen er nun sich weitläusig darüber herausließ, hatte ich, chromatischer Brüfungen eingedenk, das Wunderei vor die Augen genommen, um die horizontalen Fensterstäde dadurch zu betrachten, fand aber die Farbensaume nicht breiter, als ein Bergkrystall sie auch gegeben hätte; weßhalb ich im Stillen wohl einige Zweisel gegen die Aechtheit dieses geseierten Schapes sernerhin nähren durfte. Und so war denn unser Ausenthalt durch die größte Rodomontade

unseres wunderlichen Freundes gang eigentlich gefront.

Bei heitern vertraulichen Unterhaltungen in Helmstädt, wo benn vorzüglich die Beireisischen Eigenheiten zur Sprache kamen, ward auch mehrmals eines höchst wunderlichen Ebelmanns gedacht, welchen man, da unser Rückweg über Halberstadt genommen werden sollte, als unsern vom Wege wohnend, auf der Reise gar wohl besuchen und somit die Kenntniß seltsamer Charaktere erweitern könne. Man war zu einer solchen Expedition desto eher geneigt, als der heitere, geistreiche Probst Henke und dorthin zu begleiten versprach; woraus wenigstens hervorzugehen schien, daß man über die Unarten und Unschilchseiten jenes berusenen Mannes noch allenfalls hinaustommen werde.

So sagen wir benn zu vier im Bagen, Brobft hente mit einer langen weißen Thonpfeife, die er, weil ihn jede andere Art zu rauchen anwiderte, sogar im Bagen, selbst, wie er versicherte, auf weitern Reisen, mit besonderer Borsicht, ganz und unzerstudt zu

erhalten mußte.

In so froher als belehrender Unterhaltung legten wir den Weg zurud und langten endlich an dem Gute des Mannes an, der, unter dem Namen des tollen Hagen weit und breit bekannt, wie eine Art von gefährlichem Epklopen auf einer schönen Bestzung hauste. Der Empfang war schon charakteristisch genug. Er machte uns aufmerksam auf das an tüchtigem Schmiedewerk hangende Schild seines neuerbauten Gasthoses, das den Gästen zur Lockung dienen sollte. Wir waren jedoch nicht wenig verwundert, hier von einem nicht ungeschickten Künstler ein Bild ausgeführt zu sehen, welches das Gegenstück jenes Schildes vorstellt, an welchem ber Reisende in das sübliche Frankreich sich so umständlich ergeht und ergött; man sah auch hier ein Wirthshaus mit dem bebenklichen Zeichen und umstehende Betrachter vorgestellt.

Ein solder Empfang ließ uns freilich das Schlimmste vermuthen, und ich ward aufmerksamer, indem mich die Abnung anslog, als hätten die werthen neuen Freunde, nach dem edeln Helmstädter Drama, uns zu diesem Abenteuer beredet, um uns als Mitspieler in einer leidigen Satyrposse verwickelt zu sehen. Sollten sie nicht, wenn wir diesen Jocus unwillig aufnähmen, sich mit einer stillen Schadenfreude kitzeln?

Doch ich verscheuchte solchen Argwohn, als wir das ganz ansehnliche Gehöste betraten. Die Wirthschaftsgebäude befanden sich im besten Zustand, die Höße in zwecknäßiger Ordnung, obgleich ohne Spur irgend einer ästhetischen Absicht. Des herrn gelegentliche Behandlung der Wirthschaftsleute mußte man rauh und hatt nennen, aber ein guter humor, der durchblidte, machte sie erträglich; auch schienen die guten Leute an diese Weise schon so gewöhnt zu sein, da sie ganz ruhig, als hatte man sie sanft ansaesvrochen, ihrem Geschäft weiter oblagen.

In dem großen, reinlichen, hellen Tafelzimmer fanden wir die Hausfrau, eine schlanke, wohlgebildete Dame, die sich aber in stummer Leidensgestalt ganz untheilnehmend erwies und uns die schwere Duldung, die sie zu übertragen hatte, unmittelbar zu erfennen gab. Ferner zwei Kinder, ein preußischer Fähndrich auf Urlaub, und eine Tochter aus der braunschweigischen Bension zum Besuche da, beide noch nicht zwanzig, stumm wie die Mutter, mit einer Art von Berwunderung drein sehend, wenn die Blide jener ein vielsaches Leiden aussprachen.

Die Unterhaltung war sogleich einigermaßen solbatisch berb, ber Burgunder, von Braunschweig bezogen, ganz vortrefflich; die Hausfrau machte sich durch eine so wohlbediente als wohlbestellte Tasel Stre; daher wäre denn bis jest Alles ganz leiblich gegangen, nur durste man sich nicht weit umsehen, ohne das Faunenohr zu erblicken, das durch die häusliche Jucht eines wohlhabenden Landebelmannsd durchstach. In den Ecken des Saales standen saubere Abgusse das Apollin und ähnlicher Statuen, wunderlich aber sah man sie aufgevutzt; denn er hatte sie mit Manschetten, von seinen abgelegten, wiet Feigenblättern der guten Gesellschaft zu akkommodiren geglaubt. Sin solcher Andlich gab nur um so mehr Apprehension, da man versichert sein kann, daß ein Abgeschmacktes gewiß auf ein anderes hindeutet; und so fand sich's auch. Das Gespräch war noch immer mit einiger Mäßigung, wenigstens von unserer Seite, gesührt, aber doch auf alle Fälle in Gegenwart der heranwachsenden Kinder

unschidlich genug. Als man sie aber während bes Nachtisches fort: geschickt hatte, stand unser munderlicher Wirth gang feierlich auf. nahm die Manschettchen von ben Statuen weg und meinte, nun fei es Beit, sich etwas natürlicher und freier zu benehmen. Wir hatten indessen der bedauernswerthen Leidensgestalt unserer Wirthin burch einen Schwant gleichfalls Urlaub verschafft; benn wir bemerkten, worauf unser Wirth ausgeben mochte, indem er noch schmachaftern Burgunder vorsette, dem wir uns nicht abhold bewiesen. Dennoch wurden wir nicht gehindert, nach aufgehobener Tafel einen Spaziergang vorzuschlagen. Dazu wollte er aber teinen Saft zulassen, wenn er nicht vorher einen gewissen Ort besucht batte. Diefer gehörte freilich auch zum Ganzen. Man fand in einem reinlichen Rabinet einen gepolfterten Grofvaterseffel und, um zu einem längern Aufenthalt einzuladen, eine mannigfaltige Unzahl bunter, rings umber aufgeklebter Rupferstiche, fatirischen, pasquillantischen, unsaubern Inhalts, nedisch genug. Diese Beispiele genügen wohl, die wunderliche Lage anzudeuten, in ber wir uns befanden. Bei eintretender Nacht nöthigte er seine bedrängte Sausfrau, einige Lieder nach eigener Bahl jum Flügel ju fingen, moburch fie uns bei gutem Bortrag allerdings Bergnügen machte; zulett aber enthielt er fich nicht, fein Diffallen an folden faben Gefängen zu bezeugen, mit ber Unmaßung, ein tuchtigeres vorgutragen, worauf fich benn die gute Dame gemußigt fab, eine bochft unichickliche und absurde Strophe mit dem Flügel zu begleiten. Mun fühlte ich, indignirt burch bas Widerwartige, inspirirt burch ben Burgunder, es sei Beit, meine Jugendpferde zu besteigen, auf benen ich mich fonst übermuthig gerne herumgetummelt hatte.

Nachdem er auf mein Ersuchen die betestable Strophe noch einige Mal wiederholt hatte, versicherte ich ihm, das Gedicht fei vortrefflich, nur muffe er suchen, burch funftlichen Bortrag fich bein töstlichen Inhalt gleich zu stellen, ja ihn durch den rechten Musbrud erft zu erhöhen. Nun war zuvörderft von Forte und Biano die Rede, sodann aber von feinern Abschattirungen, von Accenten, und fo mußte gar julet ein Begenfat von Lifpeln und Ausschrei zur Sprache tommen. hinter biefer Tollheit lag jeboch eine Urt von Didastalie verborgen, die mir benn auch eine große Dlannigfaltigkeit von Forderungen an ihn verschaffte, woran er fich als ein geistreich barocker Mann zu unterhalten schien. Doch suchte er biese lästigen Zumuthungen manchmal zu unterbrechen, indem er Burgunder einschenkte und Badwert anbot. Unfer Wolf hatte fich, unendlich gelangweilt, schon zurudgezogen; Abt Bente gieng mit seiner langen thonernen Pfeife auf und ab und schüttete ben ihm aufgedrungenen Burgunder, seine Zeit ersebend, jum Fenster hinaus, mit der größen Gemutherube den Berlauf Dieses Unsinnes abzuwarten. Dieß aber war kein Geringes; benn ich sorberte immer mehr, noch immer einen wunderlichern Ausbrud von meinem humoristisch gelehrigen Schüler und verwarf zulest gegen Mitternacht alles Bisherige. Das sei nur eingelernt, sagte ich, und gar nichts werth. Nun musse er erst aus eigenem Geist und Sinn das Wahre, was bisher verborgen geblieben, selbst er sinden und dadurch mit Dichter und Musiker als Original wetteisern.

Run war er gewandt genug, um einigermaßen zu gewahren, daß hinter diesen Lollheiten ein gewisser Sinn verborgen sei, ja er schien sich an einem so freventlichen Mißbrauch eigentlich respektabler Lehren zu ergößen; doch war er indessen selbst müde und, so zu sagen, mürbe geworden, und als ich endlich den Schluß zog, er müsse nun erst der Ruhe pslegen und abwarten, ob ihm nicht vielleicht im Traum eine Aufklärung komme, gab er gerne nach und entließ uns zu Bette.

Den andern Morgen waren wir früh wieder bei der Hand und zur Abreise bereit. Beim Frühstüd gieng es ganz menschlich zu; cs schien, als wolle er uns nicht mit ganz ungünstigen Begriffen entlassen. Als Landrath wußte er vom Zustand und den Angelegenheiten der Provinz sehr treffende, nach seiner Art barock Rechenschaft zu geben. Wir schieden freundlich und konnten dem nach Helmstädt mit unzerbrochener langer Pseise zurückkernden Freunde sie seines deleit dei diesem bebenklichen Abenteuer nicht

genugfam Dank fagen.

Bolltommen friedlich und vernunftgemäß ward uns dagegen ein längerer Aufenthalt in Halberstadt beschert. Schon war vor einigen Jahren der edle Gleim zu seinen frühesten Freunden him übergegangen; ein Besuch, den ich ihm vor geraumer Zeit abstattete, hatte nur einen dunkeln Eindruck zurückgelassen, indem et dazwischen rauschendes mannigsaltiges Leben mir die Eigenheiten seinen Berson und Umgebung beinahe verlösche. Auch tonnte ib damals, wie in der Folge, kein Berhältniß zu ihm gewinnen, aber seine Thätigkeit war mir niemals fremd geworden: ich hörte viel von ihm durch Wieland und Herber, mit denen er immer in Briefwechsel und Bezug blieb.

Diesmal wurden wir in seiner Wohnung von herrn Korte gar freundlich empfangen; sie deutete auf reinliche Bohlhabigteit, auf ein friedliches Leben und stilles, geselliges Behagen. Sein vorübergegangenes Wirken seierten wir an seiner Berlassenschaft; viel ward von ihm erzählt, Manches vorgewiesen, und herr Korte versprach, durch eine ausstührliche Lebensbeschreibung und herrausgabe seines Brieswechsels einem Jeden Anlaß genug zu verschaffen, auf seine Weise ein so merkwürdiges Individuum sich wieder ber

porzurufen.

Dem allgemeinen beutschen Wesen war Gleim burch seine Gebichte am meisten verwandt, worin er als ein vorzüglich liebender und liebenswürdiger Mann erscheint. Seine Poesie, von der technischen Seite besehen, ist rhythmisch, nicht melodisch, weßhalb er sich denn auch meistens freier Sylbenmaße bedient; und so gewähren Vers und Neim, Brief und Abhandlung, durch einander verschlungen, den Ausdruck eines gemüthlichen Menschenverstandes innerhalb einer wohlgesinnten Beschränkung.

Bor Allem aber war uns anziehend ber Freundschaftstempel, eine Sammlung von Bildniffen alterer und neuerer Angeborigen. Sie gab ein icones Beugniß, wie er bie Mitlebenden geschätt, und und eine angenehme Retapitulation fo vieler ausgezeichneten Gestalten, eine Erinnerung an die bedeutenden einwohnenden Geister, an die Bezüge dieser Bersonen unter einander und zu dem wertben Manne, der sie meistens eine Zeit lang um sich versammelte und bie Scheidenben, die Abwesenden wenigstens im Bilbe festzuhalten Sorge trug. Bei foldem Betrachten warb gar manches Bebenken hervorgerufen; nur eines sprech' ich aus: man sab über hundert Boeten und Literatoren, aber unter biefen teinen einzigen Musiter und Komponisten. Die? sollte jener Greis, ber feinen Meußerungen nach nur im Singen zu leben und zu athmen schien, keine Ahnung von dem eigentlichen Gefang gehabt haben? von der Tonfunft, dem mahren Element, woher alle Dichtungen entspringen und wohin fie gurudtehren?

Suchte man nun aber in einen Begriff gusammenzufassen, was uns von dem edlen Manne vorschwebt, fo konnte man fagen, ein leibenschaftliches Wohlwollen lag seinem Charafter ju Grunde, bas er durch Wort und That wirksam zu machen suchte. Durch Rede und Schrift aufmunternd, ein allgemeines, rein menschliches Gefühl zu verhreiten bemüht, zeigte er sich, als Freund von Redermann, hülfreich dem Darbenden, armer Jugend aber besonders förderlich. 3hm, als gutem haushalter, scheint Wohlthatigkeit bie einzige Liebhaberei gewesen zu sein, auf die er feinen Ueberschuß verwendet. Das Meiste thut er aus eigenen Kräften, seltener und erft in spatern Jahren bedient er fich feines Namens, feines Rubms, um bei Konigen und Ministern einigen Ginfluß zu gewinnen, obne . fich badurch febr gefordert zu feben. Man behandelt ibn ehrenvoll, buldet und belobt seine Thatigkeit, hilft ihm auch wohl nach, trägt aber gewöhnlich Bebenken, in feine Absichten fraftig ein= zugehen.

Alles jedoch zusammengenommen, muß man ihm den eigents lichsten Bürgersinn in jedem Betracht zugestehen; er ruht als Mensch auf sich selbst, verwaltet ein bedeutendes öffentliches Amt und beweist sich übrigens gegen Stadt und Provinz und Königreich als

Batriot, gegen beutsches Baterland und Welt als achten Liberalen. Alles Revolutionäre dagegen, das in seinen ältern Tagen hervortritt, ist ihm höchlich verhaßt, so wie Alles, was früher Preußens großem Könige und seinem Reiche sich seinbselig entgegenstellt.

Da nun ferner eine jebe Religion bas reine, ruhige Bertehr ber Menschen unter einander befördern soll, die chriftlichsedangelische jedoch hierzu besonders geeignet ist, so konnte er, die Religion des rechtschaffenen Mannes, die ihm angeboren und seiner Natur nothwendig war, immersort ausübend, sich für den rechtscläubigsten aller Menschen halten und an dem ererbten Bekenntniß, so wie bei dem herkömmlichen einsachen Kultus der protestantischen Kirche aar wohl beruhigen.

Nach allen diesen lebhaften Bergegenwärtigungen sollten wir noch ein Bild des Bergänglichen erbliden: denn auf ihrem Siechbette begrüßten wir die ablebende Nichte Gleims, die unter dem Namen Gleminde viele Jahre die Zierde eines dichterischen Kreises gewesen. Zu ihrer anmuthigen, obschon tränklichen Bildung kimmte gar sein die große Reinlichseit ihrer Umgebung, und wir unterhielten uns gern mit ihr von vergangenen guten Tagen, die ihr mit dem Wandeln und Wirken ihres trefslichen Oheims immer gegenwärtig geblieben waren.

Bulegt, um unfere Wallfahrt ernft und würdig abzuschließen, traten wir in den Garten um das Grab bes eblen Greises, bem nach vielfährigen Leiden und Schmerzen, Thätigkeit und Erdulden, umgeben von Denkmalen vergangener Freunde, an der ihm gemüthlichen Stelle gegönnt war auszuruben.

Die öben, feuchten Räume bes Domis besuchten wir zu wieder holten Malen; er stand, obgleich seines frühern religiosen Lebens beraubt, doch noch unerschüttert in ursprünglicher Burbe. Der gleichen Gebäube haben etwas eigen Anziehendes: sie vergegen wärtigen uns tüchtige, aber düstere Zustände, und weil wir und manchmal gern ins Halbunkel ber Bergangenheit einhüllen, winden wir es willkommen, wenn eine ahnungsvolle Beschrändung uns mit gewissen Schauern ergreift, körperlich, phosisch, geiftig auf Gestühl, Sinbildungskraft und Gemüth wirkt und somit sittliche, poetische und religiose Stimmung anregt.

Die Spiegelberge, unschuldig buschig bewachsene Anhohen, dem nachbarlichen Harze vorliegend, jest durch die seltsamsten Gebilde ein Tummelplat häßlicher Arcaturen, eben als wenn eine vermaledeite Gesellschaft, vom Blodsberge wiederkehrend, durch Gottes unergründlichen Nathschluß bier ware versteinert worden. Am Juste des Aussteitsgebeites dient ein ungeheures Faß abscheulichem Zwergen geschlecht zum Hochzeitssaal; und von da, durch alle Gange der Inlagen, lauern Mißgeburten jeder Art, so daß der Miggestalten

liebende Bratorius seinen mundus anthropodemicus bier vollfommen realisirt erblicen könnte.

Da siel es benn recht auf, wie nöthig es sei, in der Erziehung die Einbildungstraft nicht zu beseitigen, sondern zu regeln, ihr durch zeitig vorgeführte edle Bilder Luft am Schönen, Bedürsniß des Bortrefflichen zu geben. Was hilft es, die Sinnlichkeit zu zähmen, den Berstand zu bilden, der Bernunft ihre Herrschaft zu sichern? Die Einbildungstraft lauert als der mächtigste Feind; sie hat von Natur einen unwiderstehlichen Trieb zum Absurden, der selbst in gebildeten Menschen mächtig wirkt und gegen alle Kultur die angestammte Rohheit fragenliedennder Wilden mitten in

der anständigsten Welt wieder zum Vorschein bringt.

Bon ber übrigen Rudreise barf ich nur vorübereilend sprechen. Wir suchten bas Bobethal und ben längst bekannten hammer. Bon hier gieng ich, nun zum britten Mal in meinem Leben, bas von Granitfelsen eingeschloffene rauschende Waffer binan, und bier fiel mir wiederum auf, daß wir durch nichts fo fehr veranlaßt werden, über uns felbst zu benten, als wenn wir bochft bedeutende Gcacnstände, besonders entschiedene carakteristische Naturscenen, nach langen Zwischenrähmen endlich wiedersehen und den zurüchgebliebenen Eindruck mit der gegenwärtigen Einwirkung vergleichen. Da werden wir benn im Gangen bemerten, daß bas Objett immer mehr bervortritt, daß, wenn wir uns früher an ben Gegenftanden empfanden, Freud' und Leid, Heiterkeit und Berwirrung auf fie übertrugen, wir nunmehr bei gebandigter Selbstigkeit ihnen bas gebührende Recht widerfahren laffen, ihre Eigenheiten zu erkennen und ihre Eigenschaften, sofern wir fie burchdringen, in einem höheren Grabe ju schäten wiffen. Jene Art bes Anschauens gewährt ber fünst= lerische Blid, diese eignet fich bem Naturforscher, und ich mußte mich, zwar Anfangs nicht ohne Schmerzen, zulest boch glücklich rreisen, daß, indem jener Sinn mich nach und nach zu verlassen brobte, biefer fich in Mug' und Beift besto fraftiger entwickelte.

## 1806.

Die Interimshoffnungen, mit benen wir uns philisterhaft schon manche Jahre hingehalten, wurden so abermals im gegenwärtigen genährt. Zwar brannte die Welt in allen Eden und Enden, Europa hatte eine andere Gestalt genommen, zu Lande und See giengen Städte und Flotten zu Trümmern, aber das mittlere, das nördeliche Deutschland genoß noch eines gewissen sieberhaften Friedens, in welchem wir uns einer problematischen Sicherheit hingaben. Das große Reich im Westen war gegründet, es trieb Wurzeln und

Zweige nach allen Seiten hin. Inbessen schien Preußen das Borrecht gegönnt, sich im Norden zu besestigen. Zunächst besaß es Ersurt, einen sehr wichtigen Haltepunkt, und wir ließen uns in diesem Sinne gefallen, daß von Ansang des Jahrs preußische Truppen bei uns einkehrten. Dem Regiment Oftin folgten Anfangs Februar Füseliere, sodann trasen ein die Regimenter Bork, Arnim, Pirsch; man hatte sich schon an diese Unruhe gewöhnt.

Der Geburtstag unserer verehrten Herzogin, der 30. Januar, ward für diesmal zwar pomphaft genug, aber doch mit unerfreulichen Borahnungen geseiert. Das Regiment Oftin rühmte sich eines Chors Trompeter, das seines Gleichen nicht hätte; sie traten in einem Halbtreis zum Willsommen auf das Theater, gaben Broben ihrer außerordentlichen Geschicklichkeit und begleiteten zueht einen Gesang, dessen allgemein bekannte Melodie, einem Inselbinig gewidmet und noch keineswegs von dem patriotischen Festand überboten, ihre vollkommen berzerbebende Wirtung that.

Eine Uebersegung ober Umbildung des Cid von Corneille ward hiernach aufgeführt, so wie auch Stella, zum ersten Mal mit tragischer Katastrophe. Göt von Berlichingen kam wieder an die Reihe, nicht weniger Egmont. Schillers Glode mit allem Apparat des Gießens und der fertigen Darstellung, die wir alle Didaskalie schon längst versucht hatten, ward gegeben, und so die sie sämmtliche Gesellschaft mitwirkte, indem der eigentliche brame tische Kunste und handwerkstheil dem Meister und den Gesellschaft mitwirfte, indem der der Gesellen anheimsiel, das übrige Lyrische aber an die männlichen und weiblichen Glieder, von den ältesten bis zu den stüngsten, vertheilt und jedem charakteristisch angeeignet ward.

Aufmerksamkeit erregte im Ganzen ber von Iffland zur Bopstellung gebrachte Dr. Luther, ob wir gleich zauberten, benselben aleichfalls aufzunehmen.

Bei bem verlängerten Ausenthalt in Karlsbad gedachte man ber nächsten Theaterzeit und versuchte Dehlenschlägers verdienstliche Tragödie Hakon Jarl unserer Bühne anzueignen, ja es wurden sogar schon Kleider und Dekorationen ausgesucht und gefunden. Allein späterhin schien es bedenklich, zu einer Zeit, da mit Kronen im Ernst gespielt wurde, mit dieser heiligen Bierte sich scherzhaft zu geberden. Im vergangenen Frühjahr hatte man nicht mehr thun können, als das bestehende Repertorium zu er halten und einigermaßen zu vermehren. Im Spätjahr, als der Kriegsbrang jedes Verhältniß auszulösen brobte, hielt man fit Pslicht, die Theateranstalt, als einen öffentlichen Schap, als ein Gemeingut der Stadt zu bewahren. Nur zwei Monate blieben die Borstellungen unterbrochen, die wissenschaftlichen Bemühungen

nur wenige Tage, und Ifflands Theaterkalender gab ber beutschen Buhne eine schwunghafte Aufmunterung.

Die projektirte neue Ausgabe meiner Werke nöthigte mich, sie sammtlich wieder durchzugehen, und ich widmete jeder einzelnen Produktion die gehörige Aufmerksamkeit, ob ich gleich bei meinem alten Borsatze blieb, nichts eigentlich umzuschreiben oder auf einen hohen Grad zu verändern.

Die zwei Abtheilungen ber Elegieen, wie fie noch vorliegen. wurden eingerichtet und Fauft in feiner jegigen Geftalt fragmentarisch behandelt. So gelangte ich bieses Jahr bis jum vierten Theil einschließlich, aber mich beschäftigte ein wichtigeres Werk. Der epische Tell tam wieder zur Sprache, wie ich ihn 1797 in ber Schweiz koncipirt und nachher bem bramatischen Tell Schillers zu Liebe bei Seite gelegt. Beide konnten recht aut neben einander bestehen; Schillern war mein Plan gar wohl bekannt, und ich war zufrieden, daß er den Hauptbegriff eines felbstftan= bigen, von den übrigen Verschworenen unabhängigen Tell benutte; in der Ausführung aber mußte er, der Richtung seines Talents zufolge, so wie nach ben beutschen Theaterbedürfniffen, einen gang andern Weg nehmen, und mir blieb das Episch-Rubig-Grandiose noch immer zu Gebot, so wie die sammtlichen Motive, wo sie sich auch berührten, in beiden Bearbeitungen burchaus eine andere Gestalt nahmen.

Ich hatte Lust, wieder einmal Hexameter zu schreiben, und mein gutes Berhältniß zu Boß, Bater und Sohn, ließ mich hoffen, auch in dieser herrlichen Bersart immer sicherer vorzuschreiten. Aber die Tage und Bochen waren so ahnungsvoll, die letzten Monate so stürmisch und so wenig Hoffnung zu einem freiern Athemholen, daß ein Blan, auf dem Bierwaldstätter See und auf dem Wege nach Altorf, in der freien Natur konzipirt, in dem beängstigten Deutschland nicht wohl wäre auszusühren gewesen.

Wenn wir nun auch schon unser öffentliches Verhaltniß zur bildenden Kunst aufgegeben hatten, so blieb sie und boch im Innern stets lieb und werth. Bildhauer Weißer, ein Kunstzgenosse von Friedrich Tied, bearbeitete mit Glück die Buste best hier verstorbenen Herzogs von Braunschweig, welche, in der öffentzlichen Bibliothek aufgestellt, einen schönen Beweis seines vielverssprechenden Talents abgiebt.

Rupferstiche sind überhaupt das Kunstmittel, durch welches Kenner und Liebhaber sich am meisten und bequemsten unterhalten, und so empsiengen wir aus Rom von Gmelin das vorzügliche Blatt, unterzeichnet: Der Tempel der Benus, nach Claude. Es war mir um so viel mehr werth, als das Original erst nach meisnem Abgang von Rom bekannt geworden, und ich mich also zum

ersten Mal von den Borzügen desselben aus bieser tunstreichen Nachbildung überzeugen sollte.

Sanz in einem andern Fache, aber heiter und geiffreich genug, erschienen die Riepenhausischen Blätter zur Genoveva, deren Driginalzeichnungen wir schon früher gekannt. Auch diese jungen Männer, die sich zuvor an Boldgnot geübt hatten, wandten sich nun gegen die Romantik, welche sich durch schriftstellerische Talente beim Bublikum eingeschneichelt hatte und so die Bemerkung wahr machte, daß mehr, als man denkt, der bildende Künstler vom Dichter und Schriftsteller abbängt.

In Karlsbad unterhielt mich belehrend eine Sammlung Rupfer, welche Graf Lepel mit sich führte; nicht weniger große, mit der Feder gezeichnete, aquarellirte Blätter von Namberg bewährten das heitere, glücklich auffassende, mitunter extemporirende Talent des genannten Künstlers. Graf Corneillan besaß dieselben und nebst eigenen Arbeiten noch sehr schone Landschaften in Deckfarben.

Die hiesigen Sammlungen vermehrten sich burch einen Schat von Zeichnungen im höhern Sinne. Carstens kunstlerische Berlassenschaft war an seinen Freund Fernow vererbt; man traf mit diesem eine billige Uebereintunft, und so wurden mehrere Zeichnungen des verschiedensten Formats, größere Kartone und Meinere Bilder, Studien in schwarzer Kreibe, in Rothstein, aquarellirte Federzeichnungen und so vieles Andere, was den Kunstler das jedesmalige Studium, Bedürfniß oder Laune mannigfaltig ergreisen läßt, für unser Museum erworben.

Wilhelm Tischein, ber nach seiner Entsernung von Reapel, von dem Herzog von Olbenburg begünstigt, sich in einer friedlichen, glücklichen Lage befand, ließ auch gelegentlich von sich boren und

fendete bieß Frühjahr manches Angenehme.

Er theilte zuerst die Bemerkung mit, daß die stücktigsten Bilder oft die glücklichsten Gedanken haben — eine Beobachtung, die er gemacht, als ihm viele hundert Gentälde von trefslichen Meistern, herrlich gedacht, aber nicht sonderlich ausgeführt, vor die Augen gekommen. Und es bewährt sich freilich, daß die ausgeführtesten Bilder der niederländischen Schule, bei allem großen Reichthum, womit sie ausgestattet sind, doch manchmal etwas an geistreicher Ersindung zu wünsichen übrig lassen. Es scheint, als wenn die Gewissenhaftigkeit des Künstlers, dem Liedhaber und Kenner etwas vollkommen Würdiges überliesern zu wollen, den Aufstug des Geistes einigermaßen beschränke; dahingegen eine geistreich gefaßte, stücktig hingeworfene Stizze außer aller Berantwortung das eigenste Talent des Künstlers offenbare. Er sendete einige aquarellirte Kopieen, von welchen und zwei geblieben sind: Schabgräber in einem tiesen Stadigraben und Kasematten, bei Rachteit durch

unzulängliche Beschwörungen sich die bösen Geister auf ben Hals ziehend, der entdecken und schon halb ergriffenen Schäße verlustig. Der Anstand ist dei dieser Gelegenheit nicht durchaus beobachtet, Vorgestelltes und Ausführung einem Geheimbilde angemessen; das zweite Bild vielleicht noch mehr. Gine gräusiche Kriegsscene, erzschlagene, beraubte Männer, trostlose Weiber und Kinder, im Hintergrunde ein Kloster in vollen Flammen; im Bordergrund mißhandelte Mönche; gleichfalls ein Vild, welches im Schränken müßte ausbewahrt werden.

Ferner sendete Tischbein an Herzogin Amalie einen mäßigen Folioband aquarellirter Federzeichnungen. Hierin ist nun Tischbein ganz besonders glücklich, weil auf diese leichte Weise ein geübtes Talent Gedanken, Einfälle, Grillen ohne großen Auswand und ohne Gesahr, seine Zeit zu verlieren, sausspricht. Solche Blätter sind fertig, wie gedacht.

Thiere barzustellen war immer Tischbeins Liebhaberet; so erinnern wir uns hier auch eines Esels, ber mit großem Behagen Ananas statt Disteln fraß.

Auf einem andern Bilde blidt man über die Dacher einer großen Stadt, gegen die aufgehende Sonne; ganz nah an dem Beschauer, im vordersten Vordergrunde sitt ein schwarzer Essenziunge unmittelbar an dem Schornstein. Was an ihm noch Farbe annehmen konnte, war von der Sonne vergüldet, und man mußte den Gedanken allerliebst sinden, daß der letzte Sohn des jammervollsten Gewerdes unter viel Tausenden der Einzige sei, der eines solchen herzerhebenden Naturanblicks genösse.

Dergleichen Mittheilungen geschahen von Tischbein immer unter ber Bedingung, daß man ihm eine poetische oder prosaische Auslegung seiner sittlich-künftlerischen Träume möge zukommen lassen. Die kleinen Gedichte, die man ihm zur Erwiederung sendete, sinden sich unter den meinigen. Herzogin Amalie und ihre Umgebung theilten sich darin nach Stand und Würden und erwiederten so eigenhändig die Freundlichkeit des Gebers.

Auch ich ward in Karlsbad angetrieben, die bedeutend abwechselnden Gegenstände mir durch Nachbildung beffer einzuprägen; die volltommnern Stizzen behielten einigen Werth für mich, und ich fieng an, fie zu sammeln.

Ein Medaillenkabinet, welches von der zweiten Halfte des funfszehnten Jahrhunderts an über den Weg, den die Bildhauerkunft genommen, hinlänglichen Aufschluß zu geben schon reich genug war, vermehrte sich ansehnlich und lieferte immer vollständigere Begriffe.

Eben so wurde die Sammlung von eigenhändig geschriebenen Blättern vorzüglicher Manner beträchtlich vermehrt. Ein Stammbuch ber Walchischen Familie, seit etwa ben Anfängen bes achtgehnten Jahrhunderts, worin Massei voraussteht, war höchst schaesen werth, und ich dankte sehr verpflichtet den freundlichen Gebern. Ein alphabetisches Verzeichniß des handschriftlichen Bestzes war gebruckt; ich legte solches jedem Brief an Freunde bei und erhielt badurch nach und nach fortdauernde Vermehrung.

Bon Künstlern besuchte uns nun abermals Rabe von Berlin und empfahl sich eben so durch sein Talent, wie durch seine Ge-

fälligfeit.

Aber betrüben mußte mich ein Brief von Sadert; dieser tressliche Mann hatte sich von einem apoplettischen Anfall nur in sesern erholt, daß er einen Brief diktiren und unterschreiben konnte. Es jammerte mich, die Hand, die so viel sichere Charakterstriche geführt, nun zitternd und unvollständig den eigenen, so oft mit Freude und Bortheil unterzeichneten berühmten Namen bloß andeuten zu seben.

Bei ben Jenaischen Museen brangen immer neue Gegenstände

Unordnung eine veränderte Methode befolgen.

Der Nadlaß von Batich brachte neue Mübe und Unbequem lichteit. Er hatte die naturforschende Gesellschaft gestiftet, auch in einer Reihe von Jahren burch und für fie ein unterrichtenbes Museum aller Art zusammengebracht, welches baburch ansehnlicher und wichtiger geworden, daß er bemfelben seine eigene Samm lung methodisch eingeschaltet. Rach seinem hintritt reklamirten bie Direttoren und anwesenden Glieder jener Gesellschaft einen Theil bes Nachlaffes, besonders das ihr zustehende Museum: Die Erben forderten den Rest, welchen man ihnen, ba eine Schenkung bes bisherigen Direktors nur muthmaßlich war, nicht vorenthalten tonnte. Bon Seiten bergoglicher Rommiffion entschloß man fich, auch hier einzugreifen, und ba man mit ben Erben nicht einig werden fonnte, fo fchritt man zu bem unangenehmen Gefdaft ber Sonderung und Theilung. Was dabei an Rudftanden zu sablen war, glich man aus und gab ber naturforschenden Befellschaft ein Bimmer im Schloffe, wo die ihr zugehörigen Raturalien abgesondert stehen konnten. Man verpflichtete sich, die Erhaltung und Bermehrung zu begünstigen, und so rubte auch biefer Gegenstand, ohne abzusterben.

Als ich von Karlsbad im September zurudtam, fant ich bas mineralogische Kabinet in ber schönsten Ordnung, auch bas zoologische reinlich aufgestellt.

Dr. Seebed brachte bas ganze Jahr in Jena zu und forberte nicht wenig unsere Einsicht in bie Physit überhaupt und befonders in die Farbenlehre. Wenn er zu jenen Zweden fich um ben Galvanismus bemühte, so waren seine übrigen Bersuche auf Orpdation und Desorydation, auf Erwarmen und Erkalten, Entzünden und Auslöschen für mich im chromatischen Sinne von der größten Bedeutung.

Ein Versuch, Glasscheiben trübe zu machen, wollte unserm wachern Göttling nicht gelingen, eigentlich aber nur besthalb, weil er die Sache zu ernst nahm, da doch diese chemische Wirkung, wie alle Wirkungen ber Natur, aus einem Hauch, aus der mindesten Bedingung hervorgeben.

Mit Professor Schelver ließen sich gar schöne Betrachtungen wechseln; das Zarte und Gründliche seiner Natur gab sich im Gespräch gar liebenswürdig hervor, wo es dem Mitredenden sich mehr anbequemte als sonst dem Leser, der sich immer, wie bei

allzutief gegriffenen Monologen, entfremdet fühlte.

Sommerings Abbildungen ber menschlichen hors organe führten uns zur Anatomie zurud. Alexander von humbolbts freundliche Sendungen riefen uns in die weits und breite Welt. Steffens Grundzüge der philosophischen Naturwissenschaften gaben genug zu benten, indem man ges wöhnlich mit ihm in uneiniger Einigkeit lebte.

Um so viel, als mir gegeben sein möchte, an die Mathematik heranzugehen, las ich Montuclas Histoire des Mathématiques, und nachdem ich die höheren Ansichten, woraus das Einzelne sich herleitet, abermals bei mir möglichst aufgeklärt und mich in die Mitte des Reichs der Natur und der Freiheit zu stellen gesucht, schrieb ich das Schema der allgemeinen Naturlehre, um für die besondere Chromatik einen sichern Standpunkt zu sinden.

Aus der alten Zeit, in die ich so gern zurücktrete, um die Muster einer menschenverständigen Anschauung mir abermals zu vergegenwärtigen, las ich Agricola: De ortu et causis subterraneorum, und bemerkte hiebei, daß ich auf eben einer solchen Wanderung ins Vergangene die glaubwürdigste Nachricht von einem Meteorsstein in der Thüringer Chronik sand.

Und so darf ich denn am Schlusse nicht vergessen, daß ich in der Pflanzenkunde zwei schöne Anregungen erlebte. Die große Charte botanique d'après Ventenat machte mir die Familiens verhältnisse augenfälliger und eindrücklicher. Sie hieng in einem großen Zimmer des Jenaischen Schlosses, welches ich im erstem Stock bewohnte, und blieb, als ich eilig dem Fürsten Hohenlohe Plat machte, an der Wand zurück. Nun gab sie seinem unterrichteten Generalstab, so wie nachher dem Napoleonischen gelegents liche Unterhaltung, und ich sand sie daselbst noch unversehrt, als ich nach so viel Sturm und Ungethüm meine sonst so friedliche Wohnung wieder bezog.

Cotta's Naturbeobachtungen über ben Saft in Gewächsen, nebst beigefügten Musterstüden von burchschnittenen Hölzern, waren mir eine sehr angenehme Gabe. Abermals regten sie jene Betrachtungen auf, benen ich so viele Jahre burch nachbieng, und waren die Hauptveranlassung, daß ich, von Reuem zur Morphologie mich wendend, den Borsat saste, sowohl die Metamorphose der Pflanzen als sonst sich Anschließendes wieder abbrucken zu lassen.

Die Borarbeiten zur Farbenlehre, mit benen ich mich seit zwölf Jahren ohne Unterbrechung beschäftigte, waren so weit gebiehen, daß sich vie Theile immer mehr zu runden ansiengen und das Ganze bald selbst eine Konsistenz zu gewinnen versprach. Bas ich nach meiner Weise an den physiologischen Farben thun konnte und wollte, war gethan; eben so lagen die Ansänge des Geschichtlichen bereits vor, und man konnte daher den Druck des ersten und zweiten Theils zugleich ansangen. Ich wendete mich nun zu den pathologischen Farben, und im Geschichtlichen ward untersucht, was Plinius von den Farben mochte gesagt haben.

Bahrend nun bas Ginzelne vorschritt, marb ein Schema ber

ganzen Lehre immer burchgearbeitet.

Die physischen Farben verlangten nun der Ordnung nach meine ganze Ausmerksamkeit. Die Betrachtung ihrer Erscheinungsmittel und Bedingungen nahm alle meine Geisteskräfte in Anspruch. Hier mußt' ich nun meine längst befestigte Ueberzeugung außsprechen, daß, da wir alle Farben nur durch Mittel und an Mitteln sehen, die Lehre vom Trüben, als dem allerzartesten und reinsten Materiellen, dersenige Beginn sei, woraus die ganze Chromatik sich entwickle.

Ueberzeugt, daß rudwarts, innerhalb bem Rreise ber phofiologischen Farben, sich auch ohne mein Mitwirten eben daffelbe nothwendig offenbaren muffe, gieng ich vorwarts und redigirte, was ich Alles über Refraktion mit mir felbst und Anbern per handelt hatte. Denn hier war eigentlich der Aufenthalt jener bezaubernden Bringeffin, welche im fiebenfarbigen Schmud bie gange Welt jum Beften batte; bier lag ber grimmig forbiftifche Drace. einem Jeben bedrohlich, ber fich unterstehen wollte, bas Abentener mit diefen Jerfalen zu magen. Die Bedeutsamteit biefer Abtheis lung und ber bagu gehörigen Rapitel mar groß; ich fucte ibr burch Musführlichteit genugzuthun, und ich fürchte nicht, bas etwas versäumt worden fei. Daß, wenn bei ber Refrattion Rarben ericheinen follen, ein Bild, eine Granze verrudt werben muffe, marb festgestellt. Wie sich bei subjektiven Versuchen schwarze und weiße Bilder aller Art burche Prisma an ihren Ranbern verhalten, wie bas Gleiche geschicht an grauen Bilbern aller Schattirungen, an bunten jeder Farbe und Abstufung, bei stärkerer oder geringerer Refraktion, Alles ward streng auseinander gesetzt, und ich bin überzeugt, daß der Lehrer, die sämmtlichen Erscheinungen in Berziuchen vorlegend, weder an dem Phänomen noch am Bortrag etwasvermissen wird.

Die katoptrischen und paroptischen Farben folgten darauf, und es war in Betreff jener zu bemerken, daß bei der Spiegelung nur alsdann Farben erscheinen, wenn der spiegelnde Körper gerigt oder fadenartig glänzend angenommen wird. Bei den paroptischen läugnete man die Beugung und leitete die farbigen Streifen von Doppellichtern her. Daß die Känder der Sonne jeder für sich einen eigenen Schatten werfen, kam dei einer ringförmigen Sonnenzinsterniß gar bekräftigend zum Vorschein.

Die sinnlich-stittliche Wirtung der Farbe ward barauf ausgeführt und im Geschichtlichen nebenher Gautiers Chrongenesie betrachtet.

Mit dem Abdruck waren wir bis zum 13. Bogen des ersten Theils und dis zum 4. des zweiten gelangt, als mit dem 14. Oktober das grimmigste Unheil über uns hereinbrach und die übereilt gessschichten Papiere unwiederbringlich zu vernichten drohte.

Glüdlich genug vermochten wir, bald wieder ermannt, mit andern Geschäften auch bieses von Neuem zu ergreifen und in gefagter Thätigkeit unser Tagewerk weiter zu forbern.

Nun wurden vor allen Dingen die nothigen Tafeln forgfältig bearbeitet. Gine mit dem guten und werthen Runge fortgesette Rorrespondenz gab und Gelegenheit, seinen Brief dem Schluß der Farbenlehre beizufügen, wie denn auch Seebeck gesteigerte Bersiuche dem Ganzen zu gute kamen.

Mit befreiter Brust dankten wir den Musen für so offendar gegönnten Beistand; aber kaum hatten wir einigermaßen frischen Athem geschöpft, so sahen wir uns genöthigt, um nicht zu stocken, alsogleich den widerwärtigen polemischen Theil anzusassen und unsere Bemühungen um Newtons Optik, so wie die Brüsung seiner Bersuche und der daraus gezogenen Beweise, auch ins Enge und dadurch endlich zum Abschluß zu bringen. Die Einleitung des polemischen Theils gelang mit Ausgang des Jahrs.

An fremdem poetischem Berdienst war, wo nicht ausgedehnte, aber doch innig erfreuliche Theilnahme. Das Bunderhorn, altersthümlich und phantastisch, ward seinem Berdienste gemäß geschätzt und eine Recension desselben mit freundlicher Behaglichkeit ausgesertigt. Hilers Naturdichtungen, gerade im Gegensat, ganz gegenwärtig und der Birklichkeit angehörig, wurden nach ihrer Urt mit billigem Urtheil empfangen. Alabbin von Dehlenschläger war nicht weniger wohl aufgenommen, ließ auch nicht Alles,

besonders im Verlauf der Fabel, sich gut heißen. Und wenn ich unter den Studien früherer Zeit die Perfer des Aeschus bemerkt sinde, so scheint mir, als wenn eine Borahnung bessen, was wir zu erwarten hatten, mich dahin getrieben habe.

Aber einen eigentlichen Nationalantheil hatten boch bie Ribelungen gewonnen; sie sich anzueignen, sich ihnen hinzugeben, war die Lust mehrerer verdienter Männer, die mit uns gleiche Borliebe theilten.

Schillers Berlassenschaft blieb ein Hauptaugenmerk, ob ich gleich, jenes frühern Bersuchs schmerzlich gebenkend, allem Antheil an einer Herausgabe und einer biographischen Stizze des trefflichen Freundes standbaft entsaate.

Abam Mullers Borlefungen tamen mir in bie hande. 3ch las, ja studirte sie, jedoch mit getheilter Empfindung; benn wenn man wirklich darin einen vorzüglichen Geist erblickte, so ward man auch mander unsicherer Schritte gewahr, welche nach und nach folgerecht das beste Naturell auf falsche Wege führen mußten.

hamanns Schriften wurden von Zeit zu Zeit aus bem myftischen Gewölbe, wo sie rubten, hervorgezogen. Der durch die sonder bare Sprachhülle hindurch wirkende rein träftige Geift zog immer die Bildungsluftigen wieder an, bis man, an so viel Rathseln mide und irre, sie bei Seite legte und boch jedesmal eine volliständige Ausgabe zu wünschen nicht unterlassen tonnte.

Wielands Uebersetung der Horazischen Spistel an die Bisonen leitete mich wirklich auf eine Zeit lang von andern Beschäftigungen ab. Dieses problematische Werk wird dem einen anders vorkommen als dem andern, und jedem alle zehn Jahre auch wieder anders. Ich unternahm das Wagniß kühner und wunderlicher Auslegungen des Ganzen sowohl als des Einzelnen, die ich wohl aufgezeichnet wünsche, und wenn auch nur um der humoristischen Ansicht willen; allein diese Gedanken und Grillen, gleich so vielen tausend andern in freundschaftlicher Konversation ausgesprochen, giengen ins Richts der Lüste.

Der große Bortheil, mit einem Manne zu wohnen, ber sich aus dem Grunde irgend einem Gegenstande widmet, ward und reichlich durch Fernows dauernde Gegenwart. Auch in diesem Jahre brachte er uns durch seine Abhandlung über die itse lianischen Dialekte mitten ins Leben jenes merkwürdigen Landes.

Auch die Geschichte ber neuern beutschen Literatur gewann gar manches Licht; durch Johannes Müller in seiner Selbstbiographie, die wir mit einer Recension begrüßten, ferner durch den Drud der Gleimschen Briefe, die wir dem eingeweihten Korte, Hubers Lebensjahre, die wir seiner treuen und in so vieler hinsicht höchst schanswerthen Gattin verdanken. Bon altern geschichtlichen Studien sindet sich nichts bemerkt, als daß ich des Lampridius Raisergeschichte gelesen, und ich exinnere mich noch gar wohl des Grausens, das bei Betrachtung jenes Unregiments mich befiel.

An dem höhern, Sittlich-Religiosen Theil zu nehmen, riesen mich die Studien von Daub und Creuzer auf, nicht weniger der hallischen Missionsherichte zweiundsiedzigstes Stud, das ich wie die vorigen der Geneigtheit des herrn Dr. Knapp verzoankte, welcher, von meiner aufrichtigen Theilnahme an der Berzbreitung des sittlichen Gesühls durch religiöse Mittel überzeugt, mir schon seit Jahren die Nachrichten von den gesegneten Fortsschritten einer immer lebendigen Anstalt nicht vorenthielt.

Bon anderer Seite ward ich zu der Kenntniß des gegenwärtig Politischen geführt durch die Fragmente aus der Geschichte des politischen Gleichgewichtes von Europa von Gentz, so wie mir von Aufklärung einzelner Zeitereignisse noch wohl erinnerlich ist, daß ein bei uns wohnender Engländer von Bedeutung, Herr Osborn, die Strategie der Schlacht von Trasalgar, ihrem großen Sinn und kühner Ausssührung nach, umständlich graphisch erklärte.

Seit 1801, wo ich nach überstandener großer Krankheit Pyrmont besucht hatte, war ich eigentlich meiner Gesundheit megen in tein Bad gekommen; in Lauchstädt batt' ich dem Theater zu Liebe manche Zeit zugebracht, und in Weimar ber Runftausstellung wegen. Allein es meldeten fich dazwischen gar manche Gebrechen, bie eine bulbende Indolenz eine Zeit lang hingehen ließ; endlich aber von Freunden und Aerzten bestimmt, entschloß ich mich, Karls: bad zu befuchen, um fo mehr, als ein thatiger und behender Freund, Major von Bendrich, die gange Reifesorge ju übernehmen geneigt mar. 3ch fuhr also mit ihm und Riemer Ende Mai's ab. Unterwegs bestanden wir erft das Abenteuer, den Suffiten vor Naumburg beizuwohnen, und in eine Berlegenbeit anderer Art geriethen wir in Eger, als wir bemerkten, daß uns die Baffe fehlten, die, vor lauter Geschäftigkeit und Reiseanstalt vergessen, burch eine munderliche Romplikation von Umftanden auch an der Granze nicht waren abgefordert worden. Die Polizeibeamten in Eger fanden eine Form, diesem Mangel abzuhelfen, wie benn bergleichen Falle die iconfte Gelegenheit barbieten, wo eine Beborbe ihre Kompetenz und Gewandtheit bethätigen tann; fie gaben uns einen Geleitschein nach Rarlsbad gegen Berfprechen, die Baffe nadzuliefern.

An diesem Kurorte, wo man sich, um zu genesen, aller Sorgen entschlagen sollte, kam man dagegen recht in die Mitte von Angst und Bekummernis.

Fürst Reuß XIII., ber mir immer ein gnädiger Herr gewesen, befand sich baselbst und war geneigt, mir mit diplomatischer Gewandtheit das Unheil zu entsalten, das unsern Zustand bedrohte. Gleiches Zutrauen hegte General Richter zu mir, der mich ind Bergangene gar manchen Blick thun ließ. Er hatte die harten Schicksale von Ulm mit erlebt, und mir ward ein Tagebuch vom 3. Oktober 1805 bis zum 17., als dem Tage der Uebergabe gedachter Festung, mitgetheilt. So kam der Juli heran; eine bedeutende Nachricht verdrängte die andere.

Bu Förderniß geologischer Studien hatte in den Jahren, da ich Karlsbad nicht besucht, Joseph Müller treulich vorgearbeitet. Dieser wackere Mann, von Turnau gebürtig, als Steinschneider erzogen, hatte sich in der Welt mancherlei versucht und war zulett in Karlsbad einheimisch geworden. Dort beschäftigte er sich mit seiner Kunst und gerieth auf den Gedanken, die Karlsbader Sprudelsteine in Taseln zu schneiden und reinlich zu poliren, wodund venn diese ausgezeichneten Sinter nach und nach der naturliebenden Welt bekannt wurden. Bon diesen Produktionen der heißen Auellen wendete er sich zu andern auffallenden Gebirgserzeugnissen, sammelte die Zwillingskryftalle des Feldspathes, welche die dortige Umgegend vereinzelt sinden läßt.

Schon vor Jahren hatte er an unsern Spaziergängen Theil genommen, als ich mit Baron von Radnit und andern Raturtreunden bedeutenden Gebirgsarten nachgieng, und in der Folge hatte er Zeit und Mühe nicht gespart, um eine mannigsaltige charafteristische Sammlung aufzustellen, sie zu numeriren und nach zeiner Art zu beschreiben. Da er nun dem Gedirg gesolgt war, hatte sich ziemlich, was zusammengehörte, auch zusammengefunden, und es bedurfte nur Weniges, um sie wissenschaftlichen Zwesen näher zu führen, welches er sich denn auch, obgleich hie und da mit einigem Widerstreben, gesallen ließ.

Was von seinen Untersuchungen mir den größten Gewinn versprach, war die Ausmerksamkeit, die er dem Uebergangsgestein gesichenkt hatte, das sich dem Granit des Hirschensprungs vorlegt, einen mit Hornstein durchzogenen Granit darstellt, Schwefelkies und auch endlich Kalkspath enthält. Die heißen Quellen entspringen unmittelbar hieraus, und man war nicht abgeneigt, in dieser auffallenden geologischen Differenz durch den Zutritt des Wassers Erhitzung und Auflösung und so das geheimnisvolle Rathsel der vonnderbaren Wasser aufgebellt zu seben.

Er zeigte mir forgfältig die Spuren obgedachten Gesteins, welches nicht leicht zu finden ift, weil die Gebäude des Schloßbergs barauf laften. Wir zogen sodann zusammen durch die Gegend, besuchtes die auf dem Granit aufsihenden Basalte über bem hammer, nahe babei einen Ader, wo die Zwillingskrystalle sich ausgepflügt sinden. Wir fuhren nach Engelhaus, bemerkten im Orte selbst den Schriftzgranit und anderes vom Granit nur wenig abweichendes Gestein. Der Klingsteinselsen ward bestiegen und beklopft und von der weiten, obalsich nicht erheiternden Aussicht der Charakter gewonnen.

Bu allem diesem kam der günstige Umstand hinzu, daß Herr Legationsrath von Struve, in diesem Fache so unterrichtet als mittheilend und gefällig, seine schönen mitgeführten Stusen beslehrend sehen ließ, auch an unsern geologischen Betrachtungen vielen Theil nahm und selbst einen ideellen Durchschnitt des Lessauer und Hohdorfer Gebirges zeichnete, wodurch der Zusammenhang der Erdbrände mit dem unter und neben liegenden Gebirg deutlich dargestellt und vermittelst vorliegender Muster sowohl des Grundsgesteins als einer Beränderung durch das Feuer belegt werden konnte.

Spazierfahrten, zu diesem Zwecke angestellt, waren zugleich belehrend, erheiternd und von den Angelegenheiten des Tags ablenkend.

Späterhin traten Bergrath Werner und August von Herber, jener auf längere, dieser auf kürzere Zeit, an uns heran. Wenn nun auch, wie bei wissenschaftlichen Unterhaltungen immer geschieht, abweichende, ja kontrastirende Vorstellungsarten an den Tag kommen, so ist doch, wenn man das Gespräch auf die Ersahrung hinzuwenden weiß, gar Vieles zu lernen. Werners Ableitung des Sprudels von fortbrennenden Steinkohlenslögen war mir zu bekannt, als daß ich hätte wagen sollen, ihm meine neuesten Uederzeugungen mitzutheilen; auch gab er der Uedergangsgebirgsart vom Schostberge, die ich so wichtig fand, nur einen untergeordneten Werth. August von Herder theilte mir einige schöne Ersahrungen von dem Gehalt der Gebirgsgänge mit, der verschieden ist, indem sie nach verschiedenen Himmelsgegenden streichen. Es ist immer schon, wenn man das Undegreissiche als wirklich vor sich sieht.

Ueber eine pädagogisch = militärische Anstalt bei der französischen Armee gab uns ein tresslicher aus Bapern kommender Geistlicher genaue Rachricht. Es werde nämlich von Offizieren und Untersossizieren am Sonntage eine Art von Katechisation gehalten, worin der Soldat über seine Pflichten sowohl als auch über ein gewisses Erkennen, so weit es ihn in seinem Kreise sördert, belehrt werde. Man sah wohl, daß die Absicht war, durchaus kluge und gewandte, sich selbst vertrauende Menschen zu bilden; dieß aber setze freilich voraus, daß der sie anführende große Geist dessenungeachtet über jeden und alse hervorragend blieb und von Raisonneurs nichts au fürchten batte.

Ungst und Gefahr jedoch vermehrte der brave tüchtige Wille ächter beutscher Patrioten, welche in der gang ernstlichen und nicht einmal verbohlenen Absicht, einen Bolksaufstand zu organisiren und zu bewirten, über die Mittel bazu fich leibenschaftlich besprachen, so baß, mahrend wir von fernen Gewittern und bebroht saben, auch in ber nächsten Rähe sich Rebel und Dunft zu bilben ansiena.

Indessen war der deutsche Rheinbund geschlossen und feine Folgen leicht zu übersehen; auch fanden wir bei unserer Rudreise durch Hof in den Zeitungen die Nachricht, das deutsche Reich sei

aufgelöft.

Bwischen diese beunruhigenden Gespräche jedoch traten manche ableitende. Landgraf Karl von Hessen, tiefern Studien von jeher zugethan, unterhielt sich gern über die Urgeschichte der Menscheit und war nicht abgeneigt, höhere Ansichten anzuerkennen, ob man gleich mit ihm einstimmig auf einen folgerechten Weg nicht gelangen konnte.

Karlsbad gab damals das Gefühl, als ware man im Lande Gosen; Desterreich war zu einem scheinbaren Frieden mit Frankreich genöthigt, und in Böhmen ward man wenigstens nicht wie in Thüringen durch Märsche und Wiedermarsche jeden Augenblid ausgeregt. Allein kaum war man zu Hause, als man das bedrohende Gewitter wirklich beranrollen sah, die entschiedenste Kriessenden

erklärung burch heranmarich unüberfehlicher Truppen.

Gine leibenschaftliche Bewegung der Gemüther offenbarte sich nach ihrem verschiedenen Verhältniß, und wie sich in solcher Stimmung jederzeit Märchen erzeugen, so verbreitete sich auch ein Gerücht von dem Tode des Grasen Haugwis, eines alten Jugendfreundes, früher als thätiger und gefälliger Minister anerkanziet der ganzen Welt verhaßt, da er den Unwillen der Deutschen durch abgedrungene Hinneigung zu dem französischen Uebergewickt auf sich geladen.

Die Preußen fahren fort, Erfurt zu befestigen; auch unfer Fürst als preußischer General bereitet sich zum Abzuge. Welche sorgenvolle Berhandlungen ich mit meinem treuen und ewig un vergeßlichen Geschäftsfreunde, dem Staatsminister von Boigt, damals gewechselt, möchte schwer auszusprechen sein; eben so wenig die prägnante Unterhaltung mit meinem Fürsten im Sauptouartier

Nieberrogla.

Die Herzogin Mutter bewohnte Tiefurt; Rapellmeister him mel war gegenwärtig, und man musizirte mit schwerem herzen; es ift aber in solchen bebenklichen Momenten bas herkommliche, bas Bergnügungen und Arbeiten so gut wie Essen, Trinken, Schlafen, is büsterer Folge hinter einander fortgeben.

Die Karlsbaber Gebirgsfolge war in Jena angelangt; ich begab mich am 26. September bahin, sie auszupaden und unter Bei stand bes Direktor Lenz porläufig zu katalogiren; auch ward et solches Berzeichniß für das Jenaische Literatur-Intelligenzblatt fertig geschrieben und in die Druderei gegeben.

Indessen war ich in den Seitenflügel des Schlosses gezogen, um dem Fürsten Hohenlohe Plat zu machen, der, mit seiner Truppenabtheilung widerwillig heranrüdend, lieber auf der Straße nach hof dem Feind entgegenzugehen gewünscht hatte. Dieser trüben Ansichten ungeachtet ward nach alter akademischer Weise mit Hegelmances philosophische Kapitel durchgesprochen. Schelling gab eine Erklärung heraus, von The beantwortet. Ich war dei Fürst Hohenlohe zu Tasel, sah manche bedeutende Männer wieder, machte neue Bekanntschaften; Riemanden war wohl, Alle fühlten sich in Berzweislung, die Keiner umbin konnte, wo nicht durch Worte, boch durch Betragen zu verratben.

Mit Obrift von Maffenbach, bem Beigtopfe, batte ich eine munderliche Scene. Auch bei ihm tam die Neigung ju fcbriftstellern ber politischen Kluabeit und militärischen Thätigkeit in den Weg. Er hatte ein seltsames Opus verfaßt, nichts Geringeres als ein moralisches Manifest gegen Napoleon. Jedermann abnte, fürchtete bie Uebergewalt der Franzosen; und so geschah es denn, daß der Druder, begleitet von einigen Rathspersonen, mich angieng und fie sammtlich mich bringend baten, ben Drud bes vorgelegten Manuftriptes abzuwenden, welches beim Einruden des frangofischen Beeres der Stadt nothwendig Berberben bringen muffe. Ich ließ mir es übergeben und fand eine Folge von Berioden, beren erfte mit ben Worten anfieng: Napoleon, ich liebte bich! die lette aber: 3d haffe bich! Dagwischen maren alle hoffnungen und Erwartungen ausgesprochen, die man anfangs von der Großheit bes Napoleonischen Charafters begte, indem man dem außerordentlichen Manne fittlich-menschliche Zwecke unterlegen zu muffen wähnte, und zulest mard alles bas Bofe, mas man in ber neuern Beit von ihm erdulden muffen, in geschärften Musbruden vorgeworfen. Mit wenigen Veränderungen hätte man es in den Verdruß eines betrogenen Liebhabers über feine untreue Beliebte überfegen tonnen, und so erschien dieser Auffat eben so lächerlich als gefährlich.

Durch das Andringen der wackern Jenenser, mit denen ich so viele Jahre her in gutem Berhältniß gestanden, überschritt ich das mir selbst gegedene Geset, mich nicht in öffentliche Händel zu mischen; ich nahm das heft und sand den Autor in den weitzläusigen antiten Zimmern der Wilhelmischen Apotheke. Nach erneuerter Bekanntschaft rückte ich mit meiner Protestation hervor und hatte, wie zu erwarten, mit einem beharrlichen Autor zu thun. Ich aber blieb ein eben so beharrlicher Bürger und sprach die Argumente, die freilich Gewicht genug hatten, mit beredter Heftigkeit auß, so daß er endlich nachgab. Ich erinnere mich noch, daß ein

langer strader Breuße, dem Ansehen nach ein Abjutant, in unbewegter Stellung und unveränderten Gesichtszügen dabei stand und sich wohl über die Kühnheit eines Bürgers innerlich verwundern mochte. Genug, ich schied von dem Obristen im besten Bernehmen, verslocht in meinen Dank alle persuasorischen Gründe, die eigentlich an sich hinreichend gewesen wären, nun aber eine milde Bersöhnung hervorbrachten.

Noch trefslichen Männern wartete ich auf; es war am Freitag ben 3. Oktober. Den Brinzen Louis Ferdinand traf ich nach seiner Art tüchtig und freundlich; Generallieutenant von Growert, Obrist von Massow, Hauptmann Blumenstein, letztere jung, Halbfranzose, freundlich und zutraulich. Zu Mittag mit Allen bei Fürst Hohenlohe zur Tafel.

Berwunderlich schienen mir, bei dem großen Zutrauen auf preußische Macht und Kriegsgewandtheit, Warnungen, die hie und da an meinen Ohren vorübergiengen: man solle doch die besten Sachen, die wichtigsten Papiere zu verbergen suchen; ich aber, unter solchen Umständen aller Hoffnung quitt, rief, als man eben die ersten Lerchen speiste: Nun wenn der Himmel einfällt, so werden ihrer viel gefangen werden.

Den 6. fand ich in Beimar Alles in voller Unruhe und Beftürzung. Die großen Charattere waren gefaßt und entschieden: man fuhr fort zu überlegen, zu beschließen. Ber bleiben, wer sich entsernen sollte? das war die Frage.

## 1807.

Bu Ende bes vorigen Jahrs war bas Theater icon wieber er öffnet: Balton und Logen, Parterre und Galerie bevöllerten fic gar bald wieder, als Wahrzeichen und Gleichniß, baß in Stadt und Staat Alles die alte Richtung angenommen. Freilich batten wir von Glud zu fagen, daß ber Raifer feiner Saudtmarime getren blieb, mit Allem, mas ben fachfischen Ramen führte, in Rrieben und gutem Willen zu leben, ohne fich burch irgend einen Rebenumftand irre machen gu laffen. General Dengel, ber in Jena por fo viel Nahren Theologie studirt hatte und wegen feiner Lotale fenntniffe gu jener großen Erpedition berufen warb, zeigte fic all Rommandant zu freundlicher Behandlung gar geneigt. Der inngere Mounier, bei uns erzogen, mit Freundschaft an manches baus gefnüpft, war als Commiffaire Orbonnateur angestellt, und ein gelindes Berfahren beschwichtigte nach und nach die beunrubigten Gemüther. Jeber hatte von ben folimmen Tagen ber etwas gu erzählen und gefiel fich in Erinnerung überftanbenen Unbeils; and ertrug man gar manche Last willig, als bie aus bem Stegretf einbrechenben Schrechnisse nicht mehr zu fürchten waren.

Ich und meine Rachsten suchten also bem Theater feine alte Konfistens wieder zu geben, und es gelangte, zwar vorbereitet, aber boch zufällig, zu einem neuen Glanz, durch eine freundliche, ben inniaften Frieden berftellende Kunfterscheinung. Taffo marb aufgeführt, allerdings nicht erft unter folden Sturmen, vielmehr langft im Stillen eingelernt; benn wie bei uns antretende jungere Schaus svieler fich in manchen Rollen übten, die fie nicht alsobald übernehmen follten, so verfuhren auch die altern, indem sie manchmal ein Stud einzulernen unternahmen, bas gur Aufführung nicht eben aleich geeignet ichien. hiernach hatten fie auch Taffo feit geraumer Beit unter fich verabredet, vertheilt und einftubirt, auch wohl in meiner Gegenwart gelesen, ohne baß ich jedoch, aus verzeihlichem Unglauben und baran geknüpftem Eigensinn, die Borstellung hatte ansagen und entscheiden wollen. Nun, ba Manches zu stoden schien, da sich zu anderm Neuen weder Gelegenheit noch Muth fand, nothwendig zu feiernde Festtage sich drängten, da regte fich die freundliche Budringlichfeit meiner lieben Böglinge, fo baß ich zulest dasjenige halb unwillig zugestand, mas ich eifrig batte wunschen, befordern und mit Dant anerkennen sollen. Der Beifall, ben das Stud genoß, mar vollkommen ber Reife gleich, die es burch ein liebevolles, anhaltendes Studium gewonnen batte, und ich ließ mich gern beschämen, indem fie basjenige als möglich zeigten, was ich hartnäckig als unmöglich abgewiesen hatte.

Mit beharrlicher treuer Sorgfalt ward auch die nächsten Monate bas Theater behandelt und junge Schauspieler in Allem, was ihnen nöthig mar, besonders in einer gewissen natürlichen Gesetheit und eigener perfonlichen Ausbildung, Die alle Manier ausschließt, geleitet und unterrichtet. Gine bobere Bedeutung fur bie Butunft gab fodann ber ftanbhafte Pring, ber, wie er einmal gur Sprache gekommen, im Stillen unaufhaltsam fortwirkte. Auf ein anderes, freilich in anderm Sinne, problematisches Theaterstud batte man gleichfalls ein Auge geworfen: es war der zerbrochene Rrug, ber gar mancherlei Bebenten erregte und eine bochft un: gunftige Aufnahme zu erleben batte. Aber eigentlich erholte fich das Weimarische Theater erst durch einen längern Aufenthalt in Salle und Lauchstädt, wo man vor einem gleichfalls gebildeten, ju höhern Forderungen berechtigten Bublitum das Beste, mas man liefern konnte, zu leisten genöthigt war. Das Repertorium biefer Sommervorstellungen ift vielleicht bas bedeutenoste, mas die Beimas rische Bubne, wie nicht leicht eine andere, in fo turger Beit gebrängt aufzuweisen bat.

Bar bald nach Aufführung bes Taffo, einer fo reinen Dars

stellung zarter, geist: und liebevoller Hof: und Weltscenen, verließ Herzogin Amalie ben für sie im tiefsten Grund erschütterten, ja zerstötten Baterlandsboden, Allen zur Trauer, mir zum besondern Rummer. Ein eiliger Aufsah, mehr in Geschäftssorm als in höherm innern Sinne abgefaßt, sollte nur Bekenntnis bleiben, wie viel mehr ihrem Andenken ich zu widmen verpslichtet sei. Indessen wird man iene Stizze zunächst mitgetheilt sinden.

Um mich aber von allen biefen Bedrangniffen loszureißen und meine Beifter ins Freie ju wenden, fehrte ich an bie Betrachtung organischer Naturen gurud. Schon maren mehrmals Unflange bis ju mir gebrungen, daß die frühere Dentweise, bie mich gludlich gemacht, auch in verwandten Gemuthern fich entwidle; baber fühlte ich mich bewogen, die Metamorphofe ber Bflangen mieber abbruden ju laffen, manchen alten Seft : und Bapierbundel burdzusehen, um etwas ben Naturfreunden Angenehmes und Ruslices baraus ju icopfen. 3ch glaubte bes Belingens bergeftalt ficher mu fein, daß bereits im Meftatalog Oftern biefes Rabrs eine An fündigung unter bem Titel: Goethe's Ibeen über organifde Bildung Dieserwegen auftrat, als tonnte gunachft ein foldes beit ausgegeben werben. Die tiefern bierauf bezuglichen Betrachtungen und Studien wurden beghalb ernftlicher vorgenommen als je; be sonders suchte man von Kaspar Friedrich Bolfs Theoris generationis fich immer mehr zu burchbringen. Die altern often logischen Ansichten, vorzüglich bie im Jahr 1790 in Benebig von mir gemachte Entbedung, baß ber Schabel aus Rudenwirbeln ge bildet fei, ward naber beleuchtet und mit zwei theilnehmenben Freunden, Boigt, bem jungern, und Riemer, verhandelt, melde beibe mir mit Erstaunen die Nachricht brachten, baß fo eben biefe Bebeutung ber Schabelinochen burch ein afabemisches Brogramm ins Bublitum gesprungen fei, wie fie, ba fie noch leben, Beugnis geben tonnen. Ich ersuchte fie, fich ftille ju halten; benn bas in eben gebachtem Brogramm bie Sache nicht geistreich burdbrungen. nicht aus der Quelle geschöpft war, fiel bem Wiffenden nur aller fehr in die Augen. Es geschahen mancherlei Berfuche, mich reben zu machen: allein ich wußte zu schweigen.

Rächstem wurden die versammelten Freunde der organischen Metamorphosenlehre durch einen Zufall begünstigt. Es zeigt sich nämlich der monoculus apus manchmal, obgleich selten, in stehenden Bassern der Jenaischen Gegend; dergleichen ward mir dießmal gebracht, und nirgends ist wohl die Berwandlung eines Gliebs, das immer dasselbige bleibt, in eine andere Gestalt deutlicher vor Angen au sehen als dei diesem Geschöpfe.

Da nun ferner seit so vielen Jahren Berg um Berg bestiegen, Gels um Fels betlettert und betlopft, auch nicht verfaunt mente.

Stollen und Schächte zu befahren, fo hatte ich auch bie Naturerscheinungen dieser Urt theils felbst gezeichnet, um ihre Beise und Wesen mir einzubruden, theils zeichnen laffen, um richtigere Abbildungen zu gewinnen und festzuhalten. Bei allem biefem schwebte mir immer ein Modell im Sinne, wodurch bas anschaulicher zu machen ware, wovon man sich in ber Natur überzeugt batte. Es sollte auf ber Oberfläche eine Landschaft porftellen, Die aus dem flachen Lande bis an das bochfte Gebirg fich erhob. Hatte man die Durchschnittstheile aus einander gerudt, fo zeigte fich an ben innern Profilen bas Fallen, Streichen, und mas fonft verlangt werben mochte. Diesen ersten Versuch bewahrte ich lange und bemubte mich, ihm von Beit ju Beit mehr Bollständigkeit ju geben. Freilich aber stieß ich babei auf Probleme, die so leicht nicht zu lofen maren. Sochft erwunscht begegnete mir baber ein Untrag bes madern Naturforschers Saberle, ben Legationsrath Bertuch bei mir eingeführt hatte. Ich legte ihm meine Arbeit vor mit dem Wunsch, daß er sie weiter bringen moge; allein bei einiger Berathung barüber marb ich nur allzubalb gewahr, bak wir in der Behandlungsart nicht übereinstimmen dürften. Ich überließ ihm jedoch die Anlage, auf seine weitere Bearbeitung hoffend, habe fie aber, da er wegen meteorologischer Miglehren fich von Beimar verdrießlich entfernte, niemals wiedergesehen.

hochgeehrt fand ich mich auch in der ersten halfte des Jahrs durch ein von herrn Alexander von humboldt in bilblicher Darstellung mir auf so bedeutende Weise gewidmetes gehaltvolles Werk: Ideen zu einer Geographie der Pflanzen, nebst

einem Naturgemälde der Tropenländer.

Aus frühester und immer erneuter Freundschaft für ben ebeln Berfaffer und burch biefen neuesten mir fo schmeichelhaften Un= flang aufgerufen, eilte ich, bas Wert zu ftubiren; allein bie Profilfarte dazu follte, wie gemeldet ward, erft nachtommen. Ungeduldig, meine völlige Erkenntniß eines folden Werkes aufgehalten zu feben, unternahm ich gleich, nach feinen Angaben, einen gewiffen Raum mit höhenmaßen an der Seite in ein landschaftliches Bild zu verwandeln. Nachdem ich der Vorschrift gemäß die tropische rechte Seite mir ausgebildet und fie als die Licht: und Sonnenseite bargestellt hatte, so fest' ich jur Linken an die Stelle ber Schattenjeite die europäischen Höhen, und so entstand eine symbolische Lands schaft, nicht unangenehm bem Anblid. Diese zufällige Arbeit widmete ich inschriftlich dem Freunde, dem ich fie schuldig geworden war. Das Industriekomptoir gab eine Abbildung mit einigem Text heraus, welche auch auswärts fo viel Gunft erwarb, bag ein Nachftich davon in Baris erschien.

Bu der Farbenlehre wurden mit Genauigkeit und Mühe die

längst vorbereiteten Taseln nach und nach ins Reine gebracht und gestochen, indessen der Abdrud des Entwurfs immer vorwärts rücke und zu Ende des Januars vollendet ward. Nun konnte man sich mit mehr Freiheit an die Polemik wenden. Da Newton durch Berknüpfung mehrerer Werkzeuge und Vorrichtungen einen experimentalen Unsug getrieben hatte, so wurden besonders die Phanomene, wenn Prismen und Linsen auf einander wirken, entwicklund überhaupt die Newtonischen Experimente eins nach dem andem genauer untersucht. Somit konnte denn der Ansang des polemischen Theils zum Druck gegeben werden; das Geschichtliche behieß man zugleich immer im Auge. Auguet über die Farben aus dem Journal de Trevoux war höchst willsommen. Auch wandte man sich zurück in die mittlere Zeit; Roger Bacon kam wieder zur Sprache, und zur Vorbereitung schrieb man das Schema des funszehnten Jahrhunderts.

funfzehnten Jahrhunderts.
Freund Meyer studirte das Kolorit der Alten und sieng an, einen Aussacher auszuarbeiten; die Berdienste dieser nie genug zu schäpenden klasischen Altvordern wurden in ihrer reinen Ratürlichteit redlich geachtet. Eine Einleitung zur Farbenlehre, dazu ein Borwort war geschieben'; auch versuchte ein theilnehmender Freund eine Uebersehung ins Französische, wovon mich die die bis setzt erhaltenen Blätter noch immer an die schönsten Stunden erinnern. Indessen mußte die Bolemik immer fortgesetz und die gedrucken Bogen beider Theile berichtigt werden. Am Ende des Jahrs waren breißig Aushängebogen des ersten und fünf des zweiten Theils in meinen Händen.

Die es nun geht, wenn man sich mit Gegenständen lange besichäftigt und sie uns so bekannt und eigen werden, daß fie uns bei jeder Gelegenheit vorschweben, so gebraucht man sie auch gleichnismeise im Scherz und Ernst; wie ich benn ein paar glackliche Ginfälle heiterer Freunde in unsern literarischen Mittheilungen aufführen werde.

Das Manuffript zu meinen Schriften wird nach und nach abgesendet; Die erste Lieferung kommt gebruckt an.

Ich vernehme Saderts Tob; man übersenbet mir nach seiner Anordnung biographische Aufsage und Stiggen; ich schreibe sein Leben im Auszuge, zuerft fürs Morgenblatt.

Der vorjährige Aufenthalt in Karlsbad hatte mein Befinden bergestalt verbessert, baß ich wohl das Glück, dem großen hereinbrechenden Kriegsunheil nicht unterlegen zu sein, ungezweiselt jener sorgfältig gebrauchten Kur zuschreiben durfte. Ich entschloß mich vaher zu einer abermaligen Reise, und zwar einer baldigen; und schon in der zweiten hälfte des Mai's war ich baselbst angelangt. An kleinern Geschichten, ersonnen, angesangen, fortgesetzt, ausge-

führt, war diese Jahreszeit reich; sie sollten alle, durch einen romantischen Faden unter dem Titel: Wilhelm Meisters Wanderziahre zusammen geschlungen, ein wunderlich anziehendes Ganzes bilden. Zu diesem Zweck sinden sich bemerkt: Schluß der neuen Melusine, der Mann von funfzig Jahren, die pilgernde Thörin.

Glüdlich war ich nicht weniger mit Joseph Mullers Karlsbader Sammlung. Die Borbereitungen des verstoffenen Jahres waren sorgfältig und hinreichend; ich hatte Beispiele der darin aufzuführenden Gebirgsarten zur Genüge mitgenommen und dieselben, meine Zwede hartnädig versolgend, in dem Jenaischen Museum niedergelegt, mit Bergrath Lenz ihre Charakteristik und dem Borkommen gemäße Anordmung besprochen.

Also ausgerüstet, gelangt' ich dießmal nach Karlsbad in die Fülle des Mullerischen Steinvorraths. Mit weniger Abweichung von der vorjährigen Ordnung, in welcher ich eine Mustersamm-lung noch beisammen fand, wurde mit gutem Willen und Ueberzeugung des alten Steinsteundes die entschiedene neue Ordnung beliebt, sogleich ein Aufsatz gefertigt und wiederholt mit Sorgfatt durchgegangen.

She der kleine Auffat nun abgedruckt werden konnte, mußte die Billigung der obern Prager Behörde eingeholt werden; und so hab' ich das Bergnügen, auf einem meiner Manustripte das Vidi der Prager Censur zu erblicken. Diese wenigen Bogen sollten mir und andern in der Folge zum Leitsaden dienen und zu mehr spezieller Untersuchung Anlaß geben. Zugleich war die Absicht, gewisse geologische Ueberzeugungen in die Wissenschaft einzuschwärzen.

Für den guten Joseph Müller aber war die erfreuliche Folge, daß die Aufmerkamkeit auf seine Sammlung gerichtet und mehrere Bestellungen darauf gegeben wurden. Doch so eingewurzelt war ihm die freilich wegen der Konkurrenz so nöthige Geheimnislust, daß er mir den Fundort von einigen Nummern niemals entdeden wollte, vielmehr die selksamsten Ausstückte ersann, um seine Freunde und Gönner irre zu führen.

In reifern Jahren, wo man nicht mehr so heftig wie sonst burch Berstreuungen in die Weite getrieben, durch Leidenschaften in die Enge gezogen wird, hat eine Badezeit große Bortheile, indem die Mannigsaltigkeit so vieler bedeutender Personen von allen Seiten Lebensbelehrung zusührt. So war dieses Jahr in Karlsbad mir höchst günstig, indem nicht nur die reichste und angenehmste Unterhaltung mir ward, sondern sich auch ein Verhältnis anknüpfte, welches sich in der Folge sehr fruchtbar ausbildete. Ich traf mit dem Residenten von Reinhard zusammen, der mit Gattin und Kindern diesen Aufenthalt wählte, um von harten

Schicksalen sich zu erholen und auszuruhen. In frühern Jahren mit in die französische Revolution verstochten, hatte er sich einer Folge von Generationen angeähnlicht, war durch ministerielle und diplomatische Dienste hoch empor gekommen. Napoleon, der ihn nicht lieben konnte, wußte ihn doch zu gebrauchen, sendete ihn aber zulett an einen unerfreulichen und gefährlichen Bosten, nach Jass, wo er, seiner Pflicht treulich vorstehend, eine Zeit lang verweilte, sodann aber von den Russen aufgehoben, durch manche Länderstrecken mit den Seinigen geführt, endlich auf diensame Borstellungen wieder loszegeben wurde. Hievon hatte seine höcht gebildete Gattin, eine Hamburgerin, Rei marus' Tochter, eine fliche Beschreibung ausgesetzt, wodurch man die verwickelten, ängstlichen Zustände genauer einsah und zu wahrer Theilnahme bingenöthigt wurde.

Schon der Moment, in welchem sich ein neuer würdiger Landsmann von Schiller und Euvier darstellte, war bedeutend genus, um alsobald eine nähere Berbindung zu bewirken. Beide Gatten, wahrhaft aufrichtig und deutsch gesinnt, nach allen Seiten gebildet, Sohn und Tochter anmuthig und liedenskwürdig, hatten mich bald in ihren Kreis gezogen. Der trefsliche Mann solles sich um so mehr an mich, als er, Repräsentant einer Nation, die im Augenblick so vielen Menschen webe that, von der übrigen acselligen Welt nicht wohlwollend angesehen werden konnte.

Sin Mann vom Geschäftssache, gewohnt, sich die fremdesten Ungelegenheiten vortragen zu lassen, um solche alsobald zurecht gelegt in klarer Ordnung zu erkennen, leiht einem Jedem sein Ohr, und so gönnte mir auch dieser neue Freund anhaltende Aufmerksamkeit, als ich ihm meine Farbenlehre vorzutragen nicht unterlassen konnie. Er ward sehr bald damit vertraut, Abernahm die Uedersehung einiger Stellen, ja wir machten den Versuck einer sonderbaren wechselseitigen Mittheilung, indem ich ihm Geschäche und Schicksled der Farbenlehre, von den altesten Zeiten die neuesten, und auch meine Bemühungen eines Morgens auf dem Stegreif vortrug, und er dagegen seine Ledensgeschächte an andern Tage gleichfalls summarisch erzählte. So wurden wir denn, ich mit dem, was ihm begegnet, er mit dem, was wich auf das lebhafteste beschäftigte, zugleich bekannt und ein innigeres Eingreisen in die wechselseitigen Interessen erleichtert.

Bundchst hab' ich nun der Fürstin Solms, einer geborenen Prinzessin von Medlenburg, zu gedenken, die mir immer, wo ich ihr auch begegnete, ein gnädiges Wohlwollen erwies. Sie ver anlaste mich jederzeit, ihr etwas vorzulesen, und ich wählte kets das Neueste, was mir aus Sinn und Herz hervorgequollen war, wodurch denn die Dichtung jedes Mal als der Ausbruck eines

wahren Gefühls auch wahr erschien und, weil sie aus dem Innern hervortrat, wieder aufs Innerste ihre Wirkung ausübte. Gine freundlich sinnige Hosbame, Fraulein L'Estocq, war es, welche mit gutem Geiste biesen vertraulichen Mittheilungen beiwohnte.

Sodann follte mir ber Name Reinhard noch ein Mal theuer werden. Der königlich sachsische Oberhofprediger suchte seine ichon fehr gerrüttete Gesundheit an der beißen Quelle wieder aufzuhauen. So leid es that, biefen Wadern in bedenklichen Arankbeitsumftanden ju feben, so erfreulich war die Unterhaltung mit ibm. Seine fone fittliche Natur, fein ausgebildeter Geift, fein redliches Wollen. fo wie feine prattifche Ginficht, mas ju munichen und ju erftreben fei, traten überall in ehrwürdiger Liebenswürdigkeit bervor. Ob er gleich mit meiner Art, mich über bas Vorliegende zu äußern. fich nicht gang befreunden tonnte, fo hatt' ich boch bie Freude, in einigen hauptpunkten gegen die herrschende Meinung mit ibm volltommen überein zu ftimmen; woraus er einsehen mochte, baß mein icheinbarer liberaliftischer Indifferentismus, im tiefften Ernfte mit ihm praktisch zusammentreffend, doch nur eine Daste sein burfte, binter ber ich mich sonst gegen Bebanterie und Duntel gu ichuten suchte. Auch gewann ich in einem hohen Grabe fein Bertrauen, wodurch mir manches Treffliche zu Theil ward. Und fo maren es sittliche, bas Unvergangliche berührende Gespräche, welche bas Gewaltsame ber auf einander folgenden Rriegsnach= richten ablebnten ober milberten.

Die erneuerte Bekanntschaft mit bem verdienten Kreishauptmann von Schiller gewährte gleichfalls, ungeachtet der vielssachen Arbeiten dieses überhäuften Geschäftsmannes, gar manche angenehme Stunde. Auch überraschte mich durch seine Gegenwart Hauptmann Blumenstein, den ich vor einem Jahr in Jena am surchtbaren Borabend unserer Ungläckstage theilnehmend und aufrichtig gesunden. Boller Einsicht, Heiterkeit und glücklicher Einsfälle, war er der beste Gesellschafter, und wir trieben manchen Schwank zusammen; daß sonnte er als leidenschaftlicher Preuße mir nicht verzeihen, daß ich mit einem französischen Diplomaten zu vertraulich umgehe. Aber auch dieses ward durch ein paar lustige Einsälle bald zwischen uns in Freundschaft abgethan.

Nun aber schloß sich mir ein neuer Kreis auf: Fürstin Basgration, schon, reizend, anziehend, versammelte um sich eine bedeutende Gesellschaft. Hier ward ich dem Fürsten Ligne vorzgestellt, bessen Name mir schon so viele Jahre bekannt, dessen Bersonlichkeit mir durch Verhältnisse zu meinen Freunden höchst merkwürdig geworden. Seine Gegenwart bestätigte seinen Ruf; er zeigte sich immer heiter, geistreich, allen Vorfällen gewachsen und als Welts und Lebemann überall willsommen und zu Hause.

Der Herzog von Koburg zeichnete sich aus durch schöne Gestalt und anmuthig würdiges Betragen. Der Herzog von Weimar, den ich in Bezug auf mich zuerst hätte nennen sollen, weil ich ihm die ehrenvolle Aufnahme in diesen Kreis zu verdanken hatte, der lebte denselben durch seine Gegenwart vorzüglich. Graf Covneillan war auch hier durch sein ernstes, ruhiges Betragen und dadurch, daß er angenehme Kunstwerke zur Unterhaltung brachte, immer willtommen. Bor der Wohnung der Fürstin, mitten auf der Wiese, fanden sich stets einige Glieder dieser Kette zusammen: unter diesen auch Hosrath von Genz, der mit großer Einsicht und Uedersicht der kurzvergangenen Kriegsereignisse mit gar oft seine Gedanken vertraulich eröffnete, die Stellungen der Armeen, den Ersolg der Schlachten und endlich sogar die erste Nachricht von dem Frieden zu Tilsit mittheilte.

und Behandlungsweisen gewahr zu werden.

Auch von Seiten der Stadt und Regierung schien man geneigt, Anstalt zu treffen, diese heißen Quellen besser als disher zu ehren und den herangelockten Fremden eine angenehmere Lokalität zu bereiten. Ein zur Seite des Bernhardselsens angelegtes Hospital gab Hossinungen für die unvermögende Klasse, und die höhern Stände freuten sich schon zum voraus, dereinst an Neudronnen einen bequemern und schicklichern Spaziergang zu sinden. Man zeigte mir die Plane vor, die nicht anders alse dacht; und ich freute mich gleichfalls der nahen Aussicht, mit so viel tausend Andern aus dem möglichst unanständigen Gedränge in eine würdig geräumige Säulenhalle versetz zu sein.

Meiner Neigung zur Mineralogie war noch manches Andere sörderlich. Die Borzellanfabrit in Dalwig bestätigte mich abermals in meiner Ueberzeugung, daß geognostische Kenntniß im Großen und im Kleinen jedem praktischen Unternehmen von der großten Bichtigkeit sei. Was wir sonst nur diesem oder jenem Lande zu geeignet glaubten, wissen wir jest an hundert Orten zu sinden: man erinnere sich der vormals wie ein Kleinod geachteten sach

sischen Porzellanerde, die sich jest überall bervortbut.

Für ein näheres Berständniß der Ebelsteine war mir die Gegenwart eines Juweliers, Böldner von Brag, höchst interessant; benn ob ich ihm gleich nur Weniges abkaufte, so machte er mich mit so Bielem bekannt, was mir im Augenblick zur Freude und in der Folge zum Nupen gereichte.

Uebergehen will ich nicht, daß ich in meinen Tagebüchern angemerkt finde, wie des Dr. Hausmann und seiner Reise nach Norwegen mit Ehren und Zutrauen in der Gesellschaft gedacht

morben.

Und so wurde mir auch noch, wie gewöhnlich in den spätesten Tagen des Karlsbader Ausenthalts, Bergrath Werners Anwesenbeit höchst belebend. Wir kannten einander seit vielen Jahren und harmonirten, vielleicht mehr durch wechselseitige Nachsicht als durch übereinstimmende Grundsäße. Ich vermied, seinen Sprudelursprung auß Kohlenslögen zu berühren, war aber in andern Dingen aufrichtig und mittheilend, und er, mit wirklich musterhafter Gefälligkeit, mochte gern meinen dynamischen Thesen, wenn er sie auch für Grillen hielt, auß reicher Ersahrung belehrend nachhelsen.

Es lag mir damals mehr als je am Herzen, die porphyrartige Bildung gegen konglomeratische hervorzuheben, und ob ihm gleich das Prinzip nicht zusagte, so machte er mich doch in Gesolg meiner Fragen mit einem höchst wichtigen Gestein bekannt; er nannte es, nach trefslicher eigenartiger Bestimmung, dattelsörmigskörnigen Quarz, der bei Prieborn in Schlesten gefunden werde. Er zeichnete mir sogleich die Art und Weise des Erscheinens und veranlaßte dadurch vielzührige Nachsorschungen.

Es begegnet uns auf Reisen, wo wir entweder mit fremden oder doch lange nicht gesehenen Personen, es sei nun an ihrem Wohnort oder auch unterwegs, zusammentressen, daß wir sie ganz anders sinden, als wir sie zu denken gewohnt waren. Wir erinnern uns, daß dieser oder jener namhafte Mann einem oder dem andern Wissen mit Neigung und Leidenschaft zugethan ist wir tressen ihn und wünschen uns gerade in diesem Fache zu besehen, und siehe da, er hat sich ganz wo anders hingewendet, und das, was wir dei ihm suchen, ist ihm völlig aus den Augen gekommen. So gieng es mir diesmal mit Bergrath Werner, welcher orpktognostische und geognostische Gespräche lieder vermied und unsere Aussmelische für ganz andere Gegenstände forderte.

Der Sprachforschung war er bießmal ganz eigentlich ergeben; beren Ursprung, Ableitung, Verwandtschaft gab seinem scharfssinnigen Fleiß hinreichende Beschäftigung, und es bedurfte nicht viel Zeit, so hatte er uns auch für diese Studien gewonnen. Er führte eine Bibliothek von Pappenkasten mit sich, worin er Alles,

was hierher gehörte, ordnungsgemäß, wie es einem folden Mann geziemt, verwahrte und baburch eine freie, geistreiche Mittheilung erleichterte.

Damit aber dieses nicht allzu paradog erscheine, so benke man an die Nöthigung, wodurch dieser Tressliche in ein solches Fach hineingedrängt worden. Zedes Wissen sorbert ein zweites, ein drittes und immer sosort; wir mögen den Baum in seinen Wurzeln oder in seinen Aesten und Zweigen verfolgen, eins ergiebt sich immer aus dem andern, und je lebendiger irgend ein Wissen sund wird, desso mehr sehen wir und gekrieben, es in seinem Zusammenhange auf und abwärts zu verfolgen. Werner hatte sich in seinem Fach, wie er herantam, für die Einzelnheiten solcher Namen bedient, wie sie seinem Borgänger beliebt; da er aber zu unterscheiden ansieng, da sich täglich neue Gegenstände aufdrangen, so fühlte er die Nothwendigkeit, selbst Namen zu ertheilen.

Namen zu geben ist nicht so leicht, wie man benkt, und ein recht gründlicher Sprachforscher wurde zu manchen sonderbaren Betrachtungen aufgeregt werden, wenn er eine Kritit der vorliegenden pryktognostischen Nomenklatur schreiben wollte. Werner fühlte bas gar wohl und holte freilich weit aus, indem er, um Gegenstände eines gewissen Fachs zu benennen, die Sprachen überhaupt in ihrem Entstehen, Entwidlungs: und Bildungsfinne betrachten und ihnen bas, was zu seinem Zwede gesordert ward, ablernen wollte.

Niemand hat das Recht, einem geistreichen Manne vorzuschreiben, womit er sich beschäftigen soll. Der Geist schießt aus dem Gentrum seine Radien nach der Peripherie; stößt er dort an, so lätt er's auf sich berühen und treibt wieder neue Versuchslinien aus der Mitte, auf daß er, wenn ihm nicht gegeben ist, seinen Kreis zu überschreiten, er ihn doch möglichst ertennen und ausstüllen möge. Und wenn auch Werner über dem Mittel den Zwei vergessen hätze welches wir doch keineswegs behaupten dürsen, so waren wir doch Zeugen der Freudigkeit, womit er das Geschäft betrieb, und wir lernten von ihm und lernten ihm ab, wie man verfährt, um sich in einem Unternehmen zu beschränken und darin eine Zeit lang Glüd und Befriedigung zu sinden.

Sonst warb mir weber Muße noch Gelegenheit, in altere Behandlungen ber Naturgeschichte einzugehen. Ich ftubirte ben Albertal Magnus, aber mit wenigem Erfolg. Man mußte fich ben Buftand seines Jahrhunderts vergegenwartigen, um nur einigermaßen pebeareifen, was bier gemeint und gethan sei.

Gegen das Ende der Kur kam mein Sohn nach Karlsbad, den ich den Anblic des Ortes, wovon so oft zu Hause die Rede war, auch gönnen wollte. Dieß gab Gelegenheit zu einigen Abenteuers, welche den innern unruhigen Zustand der Gesellschaft offenbarten.

Es war zu jener Zeit eine Art von Bekeschen Mode, grün, mit Schnüren von gleicher Farbe vielsach besetz, beim Reiten und auf der Jagd sehr bequem, und deßhalb ihr Gebrauch sehr verbreitet. Diese Hülle hatten sich mehrere durch den Krieg versprengte preußische Offiziere zu einer Interimsunisorm beliebt und konnten überall unter Bächtern, Gutsbestigern, Jägern, Pferdehandlern und Studenten unerkannt umhergehen. Mein Sohn trug dergleichen. Indessen hatte man in Karlsbad einige dieser verkappten Offiziere ausgewittert, und nun deutete gar bald dieses ausgezeichnete Kostüm auf einen Breußen.

Niemand wußte von der Ankunft meines Sohnes. Ich stand mit Fraulein L'Estoca an der Tepelmauer por dem sachsischen Saale: er geht vorbei und grußt; fie gieht mich bei Seite und fagt mit Heftigkeit: Dieß ist ein preußischer Offizier; und mas mich erschreckt, er fieht meinem Bruder febr abnlich. Ich will ihn berrufen, verfette ich, will ihn examiniren. Ich war schon weg, als fie mir nachrief: Um Gottes willen, machen Gie teine Streiche! 3ch brachte ihn zurud, ftellte ihn bor und fagte: Diefe Dame, mein Berr, municht einige Austunft. Mögen Sie und mohl entbeden, mober Sie tommen und wer Sie find? Beibe junge Berfonen waren verlegen, eins wie bas andere. Da mein Sohn schwieg und nicht mußte, was es bedeuten solle, und das Fraulein schweigend auf einen schidlichen Rudzug zu benten schien, nahm ich bas Wort und erflarte mit einer icherzhaften Wendung, daß es mein Sobn fei, und wir mußten es fur ein Familienglud balten, wenn er ihrem Bruder einigermaßen ahnlich sehen konnte. Sie glaubte es nicht, bis bas Marchen endlich in Wahrscheinlichkeit und zulest in Wirklichkeit übergieng.

Das zweite Abenteuer war nicht fo ergoblich. Wir waren icon in ben September gelangt, ju ber Nahreszeit, in welcher die Bolen bäufiger fich in Rarlsbad zu versammeln pflegen. Ihr haß gegen die Breußen war ichon seit langer Zeit groß und nach ben letten Unfällen in Berachtung übergegangen. Sie mochten unter ber grünen, als polnischen Ursprungs recht eigentlich polnischen Jade bießmal auch einen Preußen wittern. Er geht auf bem Plat umber, por ben Saufern ber Wiese; vier Bolen begegnen ihm auf ber Mitte bes Sandwegs bergebend; einer loft fich ab, geht an ihm vorbei, sieht ihm ins Gesicht und gesellt sich wieder zu ben andern. Mein Sobn weiß so zu mandvriren, bag er ihnen noch: mals begegnet, in der Mitte des Sandwegs auf fie losgeht und bie Viere burchschneibet, babei sich auch gang turg erklart, wie er beiße, wo er wohne und zugleich daß seine Abreise auf morgen fruh bestimmt fei und baß, wer mas an ibn ju suchen babe. es Diesen Abend noch thun konne. Wir verbrachten ben Abend, ohne beunruhigt zu sein, und so reisten wir auch ben andern Morgen ab. Es war, als könnte diese Komödie von vielen Aften wie ein

englisches Luftspiel nicht endigen ohne Chrenbandel.

Bei meiner Rückfunft von Karlsbad brachten mir die Sänger ein Ständen, woraus ich zugleich Reigung, guten Willen, Fortschreiten in der Kunft und manch anderes Erfreuliche gewahr werden tonnte. Ich vergnügte mich nunmehr, bekannten Melodieen neme, aus der Gegenwart geschöpfte Lieder zu heiterer Geselligkeit unterzulegen; Demoiselle Engels trug sie mit Geist und Leben von, und so eigneten wir uns die beliedtesten Sangweisen nach und nach dergestalt an, als wenn sie für unsern Kreis wären gedichtet worden. Musikalische mehrstimmige Vorübungen sanden sleißig Statt, und am 30. Dezember konnte der erste Sonntag vor großer Gesellschaft geseiert werden.

Das Weimarische Theater gewann zu Michael einen angenehmen und hoffnungsvollen Tenoristen, Morhard. Seine Ausbildung besörderte ein älterer musikalischer Freund, dem eine gewisse konzets meisterliche Geschicklichkeit eigen war, mit der Bioline dem Gesang nachzuhelsen und dem Sänger Sicherheit, Muth und Lust einzuflößen. Dieß gab Beranlassung zu musikalischen Didaskalien, nach Art jener dramatischen zu halten, als Borübung, um den Sänger in Rollen einzuleiten, die ihm vielleicht nur später zugetheilt würden. Bugleich war die Absicht, Personen von weniger Stimme in leichten, bar und angenehm zu machen. Hieraus entsprang sernerhin eine Uebung mehrstimmigen Gesanges, welches dem früher oder später dem Theater zum Nutzen, zu gute kommen mußte.

Auch als Dichter wollte ich für die Bühne nicht unthätig bleiben. Ich schrieb einen Brolog für Leipzig, wo unfere Schauspieler eine Beit lang auftreten sollten; ferner einen Brolog zum 30. September, um die Wiedervereinigung der fürstlichen Familie nach jener wider

wärtigen Trennung zu feiern.

Als das wichtigste Unternehmen bemerke ich jedoch, daß ich Pandorens Wiederkunft zu bearbeiten ansieng. Ich that es zwei jungen Männern, vielsährigen Freunden, zu Liebe, Leo von Seedendorf und Dr. Stoll; beide von literarischem Bestreben, dachten einen Musenalmanach in Wien herauszusördern; er sollten Eitel Pandora führen, und da der mythologische Punkt, wo Prometheus auftritt, mir immer gegenwärtig und zur delebten Firides geworden, so griff ich ein, nicht ohne die ernstlichsten Firides geworden, wie ein Jeder sich überzeugen wird, der das Stud, so weit es vorliegt, ausmerksam betrachten mag.

Dem Banbe meiner epischen Gebichte sollte Achillers hings gefügt werben; ich nahm bas Ganze wieber vor, hatte jedoch genus

gu thun, nur ben erften Gefang fo weit gu führen, um ihn an-

fügen zu können.

Gebenken muß ich auch noch einer ebenfalls aus freunbschaftlichem Sinne unternommenen Arbeit. Johannes von Muller
hatte mit Anfang des Jahrs zum Andenken König Friedrichs II.
- eine akademische Rede geschrieben und wurde deßhalb heftig angefochten. Nun hatte er seit den ersten Jahren unserer Bekanntschaft mir viele Liebe und Treue erwiesen und wesenstiche Dienste
geleistet; ich dachte daher ihm wieder etwas Gefälliges zu erzeigen
und glaubte, es würde ihm angenehm sein, wenn er von irgende
einer Seite her sein Unternehmen gebilligt sähe. Ein freundlicher
Wiederhall durch eine harmlose Uedersetung schien mir das Geeignetste; sie trat im Morgenblatt hervor, und er wußte mir's
Dank, ob an der Sache gleich nichts gebessert wurde.

Pandorens Wiederkunft war schematisirt, und die Aussführung geschah nach und nach. Nur der erste Theil ward fertig, zeigt aber schon, wie absichtlich dieses Werk unternommen und

fortgeführt worden.

Die bereits zum öftern genannten kleinen Erzählungen beschäfztigten mich in heitern Stunden, und auch die Wahlverwandtsich aften sollten in der Art kurz behandelt werden. Allein sie behnten sich bald aus, der Stoff war allzu bedeutend und zu tief in mir gewurzelt, als daß ich ihn auf eine so leichte Weise hätte beseitigen können.

Randora sowohl als die Wahlverwandtschaften brücken bas schmerzliche Gesühl der Entbehrung aus und konnten also neben einander gar wohl gedeihen. Pandorens erster Theil gelangte zu rechter Zeit gegen Ende des Jahrs nach Wien; das Schema der Wahlverwandtschaften war weit gediehen und manche Borarbeiten theilweise vollbracht. Ein anderes Interesse that sich im letzten Viertel des Jahres hervor; ich wendete mich an die

Nibelungen, wovon wohl Manches ju fagen mare.

Ich kannte längst das Dasein dieses Gedichts aus Bodmers Bemühungen. Christoph Heinrich Müller sendete mir seine Ausgabe leider ungeheftet; das köftliche Werk blieb roh bei mir liegen, und ich, in anderm Geschäft, Neigung und Sorge befangen, blieb so stumpf dagegen, wie die übrige deutsche Welt; nur las ich zusällig eine Seite, die nach außen gekehrt war, und sand die Stelle, wo die Meerfrauen dem kühnen Helden weisiggen. Dieß traf mich, ohne daß ich wäre gereizt worden, ins Ganze tieser einzugehen; ich phantalirte mir vielmehr eine für sich bestehende Ballade des Inhalts, die mich in der Einbildungstraft oft beschäftigte, obschoon ich es nicht dazu brachte, sie abzuschließen und zu vollenden.

Run aber ward, wie Alles seine Reise haben will, burch patriotische Thätigkeit die Theilnahme an diesem wichtigen Alter thum allgemeiner und ber Zugang bequemer. Die Damen, benen ich bas Glud hatte noch immer am Mittwoche Bortrage au thun. erfundigten sich barnach, und ich saumte nicht, ihnen bavon gewünschte Kenntniß ju geben. Unmittelbar ergriff ich bas Origina und arbeitete mich bald bermaßen hinein, daß ich, ben Text vor mir habend, Beile für Beile eine verständliche Ueberfepung vor lefen konnte. Es blieb ber Ton, ber Gang, und vom Inhalt gieng auch nichts verloren. Um besten gludt ein folcher Bortrag gang aus dem Stegreife, weil der Sinn fich beifammen balten und der Beift lebendig : fraftig wirken muß, indem es eine Art von Improvisiren ift. Doch indem ich in bas Bange bes poetischen Werts auf diese Weise einzudringen dachte, so versaumte ich nicht, mich auch bergeftalt vorzubereiten, bag ich auf Befragen über bas Einzelne einigermaßen Rechenschaft zu geben im Stande mare. 36 verfertigte mir ein Berzeichniß ber Personen und Charaftere, fluchtige Auffate über Lokalität und Geschichtliches, Sitten und Leibenichaften, Barmonie und Intongruitäten, und entwarf zugleich zum ersten Theil eine hppothetische Karte. Hierdurch gewann ich viel für den Augenblick, mehr für die Folge, indem ich nachber bie ernsten anhaltenden Bemühungen deutscher Sprach: und Alterthumsfreunde beffer zu beurtheilen, zu genießen und zu benuten wußte.

Zwei weit ausgreisende Werke wurden durch Dr. Riethammer angeregt, von München her; ein historischereligioses Bolksbuch und eine allgemeine Liedersammlung zu Erbauung und Ergötung der Deutschen. Beides wurde eine Zeit lang durchgedacht und schematisitt, das Unternehmen jedoch wegen mancher Bedenklichkeit aufgegeben. Indessen wurden von Beiden, weil doch in der Folge etwas Aehnliches unternommen werden konnte, die gesammelten

Bapiere zurückgelegt.

Bu Haderis Biographie murde die Borarbeit ernftlich betrieben. Es war eine schwierige Aufgabe; benn die mir überlieferten Papiere waren weber ganz als Stoff, noch ganz als Bearbeitung anzusehen. Das Gegebene war nicht ganz aufzulöse und, wie es lag, nicht völlig zu gebrauchen. Es verlangte daber diese Arbeit mehr Sorgfalt und Nühe als ein eigenes, aus mir selbst entsprungenes Werk, und es gehörte einige Beharrlichkeit und die ganze dem abgeschiedenen Freunde gewidmete Liebe und Hochachtung dazu, um nicht die Unternehmung aufzugeben, da die Erben des edlen Mannes, welche sich den Werth der Manustripte sehr hoch vorstellten, mir nicht auf das Allerfreundlichste begegneten.

Sowohl ber polemische als ber historische Theil ber garben lehre ruden zwar langsam, aber boch gleichmäßig fort; we

4, 4

geschichtlichen Studien bleiben Roger Bacon, Aguillonius und Bople die Hauptschriftsteller. Am Ende bes Jahrs ist der erste Theil meist vollendet, der zweite nur zum 9. Revisionsbogen gelangt.

Die Jenaischen Anstalten hatten sich nach ben triegerischen Stürmen, aus benen sie glüdlich und wie durch ein Bunder gerettet worden, völlig wieder erholt, alle Theilnehmenden hatten eifrig eingegriffen, und als man im September sie fämmtlich revidirte, ließ sich dem Schöpfer derselben, unserm gnädigsten Herrn, bei seiner glüdlichen Rüdlehr davon genüglicher Vortrag abstatten.

## 1808.

Die geselligen Persönlickeiten in Karlsbad hatten biesen Sommer für mich ein ganz ander Wesen; die Herzogin von Kurland, immer selbst anmuthig, mit anmuthiger Umgebung, Frau von der Rede, begleitet von Tiedge, und was sich daran anschloß, bilbeten höchst erfreulich eine hersömmliche Mitte der dortigen Zustände. Man hatte sich so oft gesehen, an derselben Stelle, in venselben Berbindungen, man hatte sich in seiner Art und Weise immer als dieselbigen gesunden; es war, als hätte man viele Jahre mit einander gelebt; man vertraute einander, ohne sich eigentlich zu kennen.

Für mich machte die Familie Ziegefar einen andern mehr entschiedenen, nothwendigern Rreis. 3ch fannte Eltern und Rach= tommen bis in alle Bergweigungen; für ben Bater hatte ich immer Hochachtung, ich darf wohl fagen, Berehrung empfunden. Die unverwüstbare behagliche Thätigkeit ber Mutter ließ in ihrer Umgebung Riemand unbefriedigt. Rinder, bei meinem ersten Eintritt in Dradendorf noch nicht geboren, tamen mir stattlich und liebens: würdig berangewachsen bier entgegen. Befannte und Bermandte schlossen sich an; einiger und zusammenstimmender ware tein Birtel gu finden. Frau von Gedendorf, geborene von Uechtris, und Pauline Gotter maren nicht geringe Bierben biefes Berbaltniffes. Alles suchte zu gefallen, und jedes gefiel sich mit dem andern, weil die Gesellschaft fich paarweise bildete und Scheelfucht und Mighelligfeit zugleich ausschloß. Diefe ungesuchten Berhältniffe brachten eine Lebensweise bervor, die bei bedeutendern Intereffen eine Novelle nicht übel gefleidet hatte.

Bei einem in ber Frembe miethweise geführten Saushalt ersicheinen solche Zustände ganz natürlich, und bei gesellschaftlichen Manderungen sind sie ganz unvermeiblich. Das Leben zwischen Kaulsbad und Franzensbrunn, im Ganzen nach gemessener Borsicht, im Einzelnen immer zufällig veranlaßt, von ber Klucheit

ber Aeltern zuerst angeordnet, von Leidenschaftlichkeit der Jängen am Ende doch gesormt, machte auch die aus solchem Konstitt her vorgehenden Unbilden immer noch ergöglich, so wie in der Erinnerung höchst angenehm, weil doch zulest Alles ausgeglichen und überwunden war.

Bon jeher, und noch mehr seit einigen Jahren, überzeugt. baß bie Beitungen eigentlich nur ba find, um bie Menge binge halten und über ben Augenblid zu verblenden, es fei nun, bas ben Redakteur eine außere Gewalt hindere, bas Bahre ju fagen, ober daß ein innerer Parteifinn ihm eben daffelbe verbiete. las ich teine mehr; benn von ben Sauptereigniffen benachrichtigten mich neuigkeitsluftige Freunde, und fonst hatte ich im Laufe biefer Beit nichts ju fuchen. Die Allgemeine Beitung jeboch, burd Freundlichkeit bes herrn Cotta regelmäßig jugesenbet, baufte fic bei mir an; und so fand ich burch bie Ordnungeliebe eines Ramleis genoffen die Jahre 1806 und 1807 reinlich gebunden, eben als ich nach Karlsbad abreisen wollte. Db ich nun gleich ber Erfahrung gemäß wenig Bücher bei folden Gelegenheiten mit mir nabn. indem man die mitgenommenen und vorhandenen nicht bemitt. wohl aber folde lieft, die uns zufällig von Freunden mitgetheilt merben, fo fand ich bequem und erfreulich, diefe politifche Bibliothet mit mir zu führen, und sie gab nicht allein mir unerwarteten Unter richt und Unterhaltung, sondern auch Freunde, welche biefe Bande bei mir gewahr wurden, ersuchten mich abwechselnb barum. baß ich fie am Enbe gar nicht wieber jur Sand bringen tounte. Und vielleicht zeigte bieses Blatt eben barin sein besonderes Ber vienst, daß es mit kluger Retardation zwar bie und ba zuruckielt aber boch mit Gewissenhaftigkeit nach und nach mitzutbeilen wie verfaumte, mas bem finnigen Beobachter Aufschluß geben follte. Indessen war die Lage des Augenblicks noch immer banelie

Indessen war die Lage des Augenblids noch immer banglich genug, so daß die verschiedenen Bolterschaften, welche an einen solchen Heilort zusammentreffen, gegen einander eine gewisse Kepprechension empfanden und deßhalb sich auch alles politischen Gesprächs enthielten. Um so mehr aber mußte die Letture solches Schriften als ein Surrogat desselben lebbaftes Bedürsniß weben.

Des regierenden Herzogs August von Gotha darf ich nicht vergessen, der sich als problematisch darzustellen und, unter eine gewissen weichlichen Form, angenehm und widerwärtig zu seine beliebte. Ich habe mich nicht über ihn zu beklagen; aber es wes immer ängstlich, eine Einladung zu seiner Tasel anzunehmen, well man nicht voraussehen konnte, welchen der Ehrengaste er schonungelos zu behandeln zufällig geneigt sein möchte.

Sobann will ich noch bes Fürftbifchofs von Breslau und einst geheimnigvollen Schweben, in ber Babelifte von Reiterbols

jenannt, erwähnen. Ersterer war leibend, aber freundlich und zuhulich, bei einer wahrhaft persönlichen Bürde. Mit letzterem war vie Unterhaltung immer bedeutend, aber weil man sein Geheimziß schonte, und doch es zufällig zu berühren immer fürchten nußte, so kam man wenig mit ihm zusammen, da wir ihn nicht uchten und er uns verwied.

Areishauptmann von Schiller zeigte sich, wie immer, eher en Aurgästen ausweichend, als sich ihnen anschließend, ein an einer Stelle sehr nothwendiges Betragen, da er bei vorkommensen polizeilichen Fällen alle, nur insofern sie Recht oder Unrecht atten, betrachten konnte und kein anderes Verhältniß, welches versönlich so leicht günstig oder ungünstig stimmt, hier obwalten zurfte.

Mit Bergrath von Herber sette ich die herkommlichen Geprache fort, als waren wir nur eben vor turzem geschieben; so uch mit Wilhelm von Schut, welcher, wie sich balb bemerken ieß, auf seinem Wege gleichfalls treulich fortschreiten mochte.

Auch Bergrath Werner trat nach seiner Gewohnheit erst spat erzu. Seine Gegenwart belehrte jederzeit, man mochte ihn und eine Dentweise betrachten, oder die Gegenstände, mit denen er ich abgab, durch ihn kennen lernen.

Ein längerer Aufenthalt in Franzensbrunn läßt mich ben problenatischen Kammerberg bei Eger öfters besuchen. Ich sammel bessen Brodukte, betrachte ihn genau, beschreibe und zeichne ihn. Ich inde mich veranlaßt, von der Reußischen Meinung, die ihn als sseudovulkanisch anspricht, abzugehen und ihn für vulkanisch zu rklären. In diesem Sinne schreib' ich einen Aussah, welcher für ich selber sprechen mag; vollkommen möchte die Ausgabe dadurch vohl nicht gelöst und eine Rückkehr zu der Reußischen Auslegung zur wohl räthlich sein.

In Karlsbad war erfreulich zu sehen, daß die Joseph Müllerischen Sammlungen Gunst gewannen, obgleich die immerfort bewegten deriegsläufte alle eigentlich wissenschaftlichen Bemühungen mit Unsunst verfolgten. Doch war Müller guten Muthes, trug häusige Steine zusammen, und an die neue Ordnung gewöhnt, wußte er ie so zierlich zurecht zu schlagen, daß bei Sammlungen größern oder leinern Formats alse Stiede von gleichem Maße sauber und intruttiv vor uns lagen. Denn weil aus den unter dem Hammer ersprungenen Steinen immer der passenden oder bedeutende sich unswählen ließ, und das Weggeworfene nicht von Werthe war, o konnte er immer den Liebhaber auss desse und treulichste vervorgen. Aber zu bewegen war er nicht, seinen rohen Verrath zu rohen; die Sorge, sein Monopol zu verlieren, und Gewohnheit er Unordnung machten ihn allem auten Rath unzugänglich. Bei

jeber frischen Sammlung sieng er an, aus dem chaotischen Borrath auszuklauben und nach der neuen Einrichtung, auf Brettern, die durch schwache Brettchen in Vierede getheilt waren und dauch die Größe des Exemplars angaben, in der Nummerfolge die Seine zu vertheilen und so die Casen des Brettes nach und nach auszufüllen. Ich besuchte ihn täglich auf dem Wege nach dem Reubrunnen, zu einer immer erfreulichen belehrenden Unterhaltung; denn ein solcher Naturkreis möge noch so beschränkt sein, es wird immer darin etwas Neues oder aus dem Alten etwas hervorstehend erscheinen.

Rach folden vielleicht allzutroden und materiell erscheinenben Gegenständen sollten mich erneuerte Berhältniffe mit wadern Kinft-

lern auf eine eigene Beise anregen und beleben.

Die Gegenwart Kaazens, bes vorzüglichen Dresbener Landschaftsmalers, brachte mir viel Freude und Belehrung, besonders da er meisterhaft meine dilettantischen Stizzen sogleich in ein wohl erschiendes Bild zu verwandeln wußte. Indem er dabei eine Aquarell: und Decksarben leicht verbindende Manier gebraucht, ries er auch mich aus meinem phantastischen Kriseln zu einer reinem Behandlung. Und zum Belege, wie uns die Rähe des Meisters gleich einem Elemente hebt und trägt, bewahre ich noch aus jenes Beit einige Blätter, die gleich Lichtpunkten andeuten, daß man unter solchen Umständen eiwas vermag, was vor- und nacher als unmöglich erschienen wäre.

Sodann hatte ich die angenehme Ueberraschung, von einen vielsährigen Freunde und Angeeigneten, nach altem Hertommen, mich leidenschaftlich angegangen zu sehen. Es war der gute, talend volle Burn, der, im Gesolg der Frau Erdprinzes von Hessen Kassel, in und um Dresden, zu Kunste und Naturgenuß, sich eine Zeit lang aufgehalten hatte und nun, beurlaubt, auf einige Tage

bierber tam.

Ich schrieb ein Gebicht zu Ehren und Freuden dieser würdigen, auch mir gewogenen Dame, welches, in der Mitte eines großen Blattes kalligraphirt, mit dem bilderreichsten Rahmen eingesest werden sollte, die Gegenden darstellend, durch welche sie geraft, die Gegenstände, denen sie die meiste Ausmerksamkeit zugewendet, die ihr den meisten Genuß gewährt hatten. Eine ausschliche Siese ward ersunden und gezeichnet und alles dergestalt mit Eiser wobereitet, daß an glüdlicher Ausfahrung nicht zu zweiseln von Das Gedicht selbst sinde nich unter den meinigen abgedruckt. Das Gedicht seichnete Bury abermals mein Borträt in kleinen Vormat und Umriß, welches meine Familie als siehens Darb mal jener Zeit in der Folge zu schäßen wußte. Do i icherte siedente Benn von Seiten der bilbenden Kunst bieser Sieden

welcher einen ganz andern Charakter als der vorige, boch aber auch einen werthen und folgereichen angenommen hatte.

Nach meiner Ruckfunft ward ich zu noch höherer Aunstebetrachstung aufgesordert. Die unschähderen Mionnetischen Kasten nach griechischen Münzen waren angetommen. Man sah in einen Abgrund der Bergangenheit und erstaunte über die herrlichsten Gesbilde. Man bemühte sich, in diesem Reichthum zu einer wahren Schäung zu gelangen, und sühlte voraus, daß man für viele Jahre Unterricht und Auserbauung daher zu erwarten habe. Gesichnitene Steine von Bedeutung vermehrten meine Ringsammlung. Albrecht Dürers Federzeichnungen in Steindruck kamen wieders bolt und vermehrt zu uns.

Runge, bessen zarte, fromme, liebenswürdige Bemühungen bei uns guten Eingang gesunden hatten, sendete mir die Originalszeichnungen seiner gedanken- und blumenreichen Tageszeiten, welche, obgleich so treu und sorgfältig in Kupfer ausgesührt, doch an natürlichem, unmittelbarem Ausdruck große Borzüge bewiesen. Auch andere, meist halb vollendete Umrikzeichnungen von nicht geringerem Werthe waren beigelegt. Alles wurde dankbar zurückzesandt, ob man gleich manches, wäre es ohne Indiskretion zu thun gewesen, gern bei unsern Sammlungen, zum Andenken eines vorzüglichen Talents, behalten hätte.

Auch wurden uns im Spätjahr eine Anzahl landschaftlicher Zeichnungen von Friedrich die angenehmste Betrachtung und Unterhaltung. Sein schones Talent war bei uns gekannt und geschätzt, die Gedanken seiner Arbeiten zart, ja fromm; aber in einem strengern Kunstsinne nicht durchgängig zu billigen. Wie dem auch sei, manche schöne Zeugnisse seines Verdienstes sind bei uns einheimisch geworden. Am Schusse des Jahrs besuchte uns der überall willkommene Kügelgen; er malte mein Porträt, und seine Versönlichkeit mußte nothwendig auf den gebildet geselligen Kreisdie zureste Einwirkung ausüben.

Ein Ständchen, das mir die Sänger vor meiner Abreise nach Rarlsdad brachten, versicherte mich damals ihrer Neigung und besharrlichen Fleißes auch während meiner Abwesenheit; und demegemäß fand ich auch bei meiner Wiederkehr alles in demselben Gange. Die musikalischen Privatübungen wurden fortgesetzt, und das gesellige Leben gewann dadurch einen höchst erfreulichen Ansklang.

Gegen Ende des Jahrs ergaben sich beim Theater mancherlei Mißhelligkeiten, welche, zwar ohne den Gang der Borstellungen zu unterbrechen, doch den Dezember verkummerten. Nach mancherlei Diskussionen vereinigte man sich über eine neue Einrichtung, in Hoffnung, auch diese werde eine Zeit lang dauern konnen.

Des persönlich Erfreulichen begegnete mir in diesem Jahre manches. Unsern jungen Herrschaften ward Prinzes Marie geboren, allen zur Freude, und besonders auch mir, der ich einen neuen Zweig des fürstlichen Baumes, dem ich mein ganzes Leben gewidmet hatte, hervorsprossen sah.

Mein Sohn August zog rüstig und wohlgemuth auf die Alademie Heibelberg; mein Segen, meine Sorgen und Hoffnungen folgeten ihm dahin. An wichtige, vormals Jenaische Freunde, Boß und Thibaut, von Jugend auf empsohlen, konnte er wie im elterlicher

Saufe betrachtet werben.

Bei der Durchreise durch Frankfurt begrüßte er seine gute Großmutter, noch eben zur rechten Zeit, da sie später, im September,
uns leider entrissen ward. Auch gegen Ende des Jahrs ereignete
sich der Tod eines jüngern Mannes, den wir jedoch mit Bedauern
segneten. Fernow starb, nach viel beschwerlichem Leiden; die Crweiterung der Halsarterie quälte ihn lange bedrängte Tage und
Nächte, dis er endlich eines Morgens, aufrecht sigend, plöslich, wie
es bei solchen Uebeln zu geschehen psiegt, entseelt gefunden ward.

Sein Berlust war groß für uns; benn die Quelle ber italidnischen Literatur, die sich seit Jagemanns Abscheiden kaum wieder hervorgethan hatte, versiegte zum zweiten Mal; benn alles fremde Literarische muß gebracht, ja aufgebrungen werden, es muß wohlfeil, mit weniger Bemühung zu haben sein, wenn wir darnach greisen sollen, um es bequem zu genießen. So sehen wir im östlichen Deutschland das Italianische, im westlichen das Französische, im nördlichen das Englische wegen einer nachbarlichen ober sonstiger Einwirkung vorwalten.

Der im September erst in der Nähe versammelte, dann bis zu uns heranrückende Kongreß zu Ersurt ist von so großer Bebeutung, auch der Einsluß dieser Spoche auf meine Zustände so wichtig, daß eine besondere Darstellung dieser wenigen Tage wohl unternommen werden sollte.

# Stigge.

### Beptember.

In ber Salfte bes Monats bestätigt sich bie Rachricht von ber Busammentunft ber Monarchen in Erfurt.

Den 23. marschirten frangofische Truppen babin.

Den 24. tommt Großfürst Konstantin in Beimar an.

Den 25. Kaifer Alexander.

Den 27. die Herrschaften nach Erfurt. Rapoleon tommt bis Münchenholzen entgegen.

Den 29. berief mich ber Herzog nach Erfurt. Abends Andros

made im Théâtre français.

Den 30. bei bem Bergog große Tafel. Abends Britannicus. Sobann bei Frau Brafibentin von ber Red großer Thee. Minister Maret.

## Oktober.

#### Den 1.

Lever beim Raifer Napoleon.

Statthalterei. Treppe, Vorsaal und Zimmer.

Geschwirre burchaus.

Das allbekannte Lokale und neues Personal.

Gemisch. Alte und neue Bekannte.

Dichter als Brophet.

Scherzhaft angeregt.

Der Fürft von Deffau blieb gur Audieng.

Biele versammelten fich im Geleitshause bei bem Bergog von Meimar.

,

Der Kürst tommt gurud und ergablt eine Scene gwischen bem Raifer und Talma, welche Migbeutung und Geklatsch veranlaffen fonnte.

Ich fpeifte bei bem Minifter Champaanp.

Mein Tifdnachbar mar Bourgoing, frangofifder Gefandte gu Dresben.

#### Den 2.

Marschall Lannes und Minister Maret mochten gunstig von mir gesprochen haben.

Ersterer kannte mich seit 1806.

3d wurde um eilf Uhr Bormittage ju dem Raifer bestellt. Ein bider Rammerberr, Bole, fundigte mir an, zu verweilen.

Die Menge entfernte fich.

Prafentation an Savary und Talleprand.

3ch werbe in bas Rabinet bes Raifers gerufen.

In bemfelben Augenblid melbet fich Daru, welcher fogleich eingelaffen wirb.

Ich zaudere besthalb. Werde nochmals gerufen.

Trete ein.

Der Raifer fitt an einem großen runden Tifche frubstudend; ju feiner Rechten fteht etwas entfernt vom Tifche Talleprand, ju feiner Linken ziemlich nahe Daru, mit dem er fich über die Rontributions : Ungelegenheiten unterhalt.

Der Raifer winkt mir herangukommen.

Ich bleibe in schicklicher Entfernung por ihm steben.

Rachdem er mich aufmerksam angeblickt, sagte er: Vous êtes un homme. Ich verbeuge mich.

Er fragt: Wie alt feib ibr?

Sechzig Jahr.

Ihr habt cuch gut erhalten — Ihr habt Trauerspiele geschrieben. Ich antwortete das Nothwendigste.

Hier nahm Daru bas Wort, ber, um ben Deutschen, benen er so wehe thun mußte, einigermaßen zu schmeicheln, von beutscher Literatur Notiz genommen; wie er benn auch in ber lateinischen wohlbewandert und selbst Gerausgeber bes Horaz war.

Er sprach von mir, wie etwa meine Gonner in Berlin mochten gesprochen haben; wenigstens erkannte ich baran ihre Denkweise und ihre Gesinnung.

Er fügte fodann bingu, baß ich auch aus bem Frangofifden

übersett habe, und zwar Voltaire's Mahomet.

Der Kaifer verseite: Es ist kein gutes Stud, und legte sehr umständlich aus einander, wie unschidlich es sei, daß ber Beltüberwinder von sich selbst eine so ungunstige Schilderung mache.

Er wandte sodann das Gespräch auf den Werther, ben er durch und durch mochte studirt haben. Rach verschiedenen gan richtigen Bemerkungen bezeichnete er eine gewisse Stelle und sagte: Warum habt ihr das gethan? Es ist nicht naturgemäß, welches er weitläusig und volltommen richtig auseinandersetzte.

Ich hörte ihm mit heiterem Gesichte zu und antwortete mit einem vergnügten Lächeln, daß ich zwar nicht wisse, ob mir irgend Jemand denselben Vorwurf gemacht habe; aber ich sinde ihn ganz richtig und gestehe, daß an dieser Stelle etwas Unwahres nachzuweisen sei. Allein, setze ich hinzu, es ware dem Dichter vieleicht zu verzeihen, wenn er sich eines nicht leicht zu entdeckenden Kunstgriss bediene, um gewisse Wirkungen hervorzubringen, die er auf einem einsachen, natürlichen Wege nicht hätte erreichen tönnen.

Der Kaiser schien bamit zufrieden, kehrte zum Drama zurüd und machte sehr bedeutende Bemerkungen wie einer, ber die tragische Bühne mit der größten Ausmerksamkeit gleich einem Kriminalrichter betrachtet und dabei das Abweichen des französischen Theaters von Natur und Wabrbeit sehr tief empfunden batte.

So tam er auch auf die Schicfalsstude mit Migbilligung. Sie hätten einer buntlern Zeit angehört. Bas, sagte er, will man jest mit bem Schickal? Die Bolitik ist bas Schickal.

Er wandte fich fodann wieder ju Daru und fprach mit ibm

tiber die großen Kontributions : Angelegenheiten. Ich trat etwas zurud und kam gerade an den Erker zu stehen, in welchem ich vor mehr als dreißig Jahren zwischen mancher frohen auch manche trübe Stunde verlebt, und hatte Zeit, zu bemerken, daß rechts von mir nach der Eingangsthüre zu Berthier, Savarp und sonst noch Jemand stand. Talleprand hatte sich entsernt.

Marschall Soult ward gemelbet.

Diese große Gestalt mit stark behaartem Haupte trat herein. Der Kaiser fragte scherzend über einige unangenehme Ereignisse in Bolen, und ich hatte Zeit, mich im Zimmer umzusehen\_und ber Bergangenheit zu gebenken.

Much bier maren es noch bie alten Tapeten.

Aber die Porträte an den Wanden waren verschwunden.

Hier hatte das Bild der Herzogin Amalia gehangen, im Redoutenanzug, eine schwarze Halbmaste in der Hand, die übrigen Bildniffe von Statthaltern und Familiengliedern alle.

Der Kaiser stand auf, gieng auf mich los und schnitt mich durch eine Art Manöver von den übrigen Gliedern der Reihe ab, in der ich stand.

Indem er jenen den Rüden zukehrte und mit gemäßigter Stimme zu mir sprach, fragte er, ob ich verheirathet sei? Kinder habe? und was sonst Bersönliches zu interessiren pflegt. Eben so auch über meine Verhältnisse zu dem fürstlichen Hause, nach Herzogin Amalia, dem Fürsten, der Fürstin und sonst. Ich antwortete ihm auf eine natürliche Weise. Er schien zufrieden und übersetzte sich's in seine Sprache, nur auf eine etwas entschiedenere Art, als ich mich hatte ausdrücken können.

Dabei muß ich überhaupt bemerken, daß ich im ganzen Gesspräch die Mannigsaltigkeit seiner Beisallsäußerung zu bewundern hatte; denn selten hörte er undeweglich zu; entweder er nickte nachedenklich mit dem Kopse oder sagte Oui oder C'est dien oder derzgleichen; auch darf ich nicht vergessen, zu bemerken, daß, wenn er ausgesprochen hatte, er gewöhnlich hinzufügte: Qu'en dit Mr. Göt?

Und so nahm ich Gelegenheit, bei bem Kammerherrn burch eine Geberbe anzufragen, ob ich mich beurlauben könne, bie er bejahend erwiederte, und ich bann ohne Weiteres meinen Abschied nahm.

Den 3.

Mancherlei Beredung wegen einer in Beimar ju gebenden Borftellung. Abends Debip.

Den 4.

nach Weimar wegen Ginrichtung bes Theaters.

#### Den 6.

große Jagd. Die französischen Schauspieler kommen an mit ihrem Direktor. Abends Tob bes Cafar. Minister Maret und Ansgehörige logirten bei mir.

## Den 7.

Marschall Lannes und Minister Maret. Umständliches Gespräch wegen ber bevorstehenden spanischen Expedition. Bon der Jenaische Apoldischen Jagd alles zurück und weiter. Hofrath Sartorius von Göttingen und Frau sprechen bei mir ein.

### Den 14.

Ich erhalte ben Orben ber Chrenlegion. Zalma und Frau und Minister Marets Sekretar, be Lorgne d'Idonville, sinden sich bei mir zusammen.

# 1809.

Dieses Jahr muß mir in ber Erinnerung schöner Resultate wegen immer lieb und theuer bleiben; ich brachte solches ohne auswärtigen Aufenthalt, theils in Beimar, theils in Jena zu, wodurch es mehr Ginheit und Geschlossenheit gewann als andere, die, meistens in der Hälfte durch eine Badereise zerschnitten, an mannigsaltiger Zerstreuung zu leiden hatten.

Was ich mir aber in Jena zu leisten vorgenommen, sollte eigentlich durch einen ganz ununterbrochenen Aufenthalt begunftigt sein; bieser war mir jedoch nicht gegonnt; unerwartete Kriegs-läufte drangen zu und nothigten zu einem mehrmaligen Ortsewochsel.

Die fernern und nahern Kriegsbewegungen in Spanien und Ocsterreich mußten schon Jedermann in Furcht und Sorgen sehen. Der Abmarsch unserer Jäger den 14. März nach Aprol war traurig und bedenklich; gleich darauf zeigte sich Einquartierung. Der Prinz von Ponte-Corvo, als Anführer des sächsischen Armeesorps, wendete sich nach der Gränze von Böhmen und zog von Weimar den 25. April nach Kranichseld. Ich aber längst, und besondert schon seit den lehten Jahren gewohnt, mich von der Außenwelt völlig abzuschließen, meinen Geschäften nachzuhangen, Geistesproduktisnen zu sördern, begab mich schon am 29. April nach Jena. Dort bearbeitete ich die Geschächte Varbenlehre, holte das sunszehnte und sechzehnte Jahrhundert nach und schried die Geschächte meiner eigenen chromatischen Vekehrung und sortschriebener Stuzden, welche Arbeit ich am 24. Mai, vorläusig abgeschlossen, bei Seite legte und sie auch nur erst gegen Ende des Jahrs wieder

aufnahm, als Rungens Farbentugel unfere dromatifden Betrach-

tungen aufs Neue in Bewegung feste.

In biefer Epoche führte ich Die Farbenlehre bis zu Ende bes achtzehnten Jahrhunderts, wie benn auch zu gleicher Zeit der Druck bes zweiten Theils ununterbrochen fortgieng und die Aufmerksamfeit zunächst sich auf die Kontrovers mit Newton richtete. Bei allem biesem war Dr. Seebeck theilnehmend und hüsseich.

Um von poetischen Arbeiten nunmehr zu sprechen, so hatte ich von Ende Mai's an die Wahlverwandtschaften, deren erste Konzeption mich schon längst beschäftigte, nicht wieder aus dem Sinne gelassen. Niemand verkennt an diesem Roman eine tief leidenschaftliche Wunde, die im Heilen sich zu schließen scheut, ein Herz, das zu genesen sürchtet. Schon vor einigen Jahrenwar der Hauptgedanke gefaßt, nur die Ausführung erweiterte, vermannigsaltigte sich immersort und brohte die Kunstgränze zu überschreiten. Endlich nach so vielen Vorarbeiten bestätigte sich der Entschluß, man wolle den Druck beginnen, über manchen Zweisel hinausgehen, das eine festhalten, das andere endlich bestimmen.

In diesem raschen Borschritt ward ich jedoch auf einmal gestört; denn indem man die Nachrichten des gewaltsamen Bordringens der Franzosen in Desterreich mit Bangigkeit vernommen hatte, begann der König von Westphalen einen Zug gegen Böhsmen, weßhalb ich den 13. Juni nach Weimar zurückzieng. Die Nachrichten von dieser sonderbaren Expedition waren sehr ungewiß, als zwei dem Hauptquartier solgende diplomatische Freunde, von Reinhard und Wangenheim, mich unerwartet besuchten, einen unerklärlichen Rückzug räthselhaft ankundigend. Schon am 15. Juli kommt der König nach Weimar; der Rückzug scheint in Flucht auszuarten, und gleich am 20. ängseigt das umberstreisende Delssssche Korps uns und die Nachbarschaft. Aber auch dieses Gewitter zieht schnell in nordwestlicher Rücktung vorüber, und ich saume nicht am 23. Juli wieder nach Jena zu geben.

Unmittelbar barauf werben bie Wahlverwandtschaften in die Druderei gegeben, und indem diese fleißig fördert, so reinigt und ründet sich auch nach und nach die Handschrift, und der 3. Oktober befreit mich von dem Werke, ohne daß die Empfindung

bes Inhalts fich gang hatte verlieren tonnen.

In geselliger Unterhaltung wandte sich das Interesse fast ausichließlich gegen nordische und überhaupt romantische Borzeit. Die nach dem Original aus dem Stegreif vorgetragene und immer besser gelingende Uebersetzung der Nibelungen hielt durchaus die Ausmertsamkeit einer edeln Gesellschaft fest, die sich fortwährend Mittwochs in meiner Wohnung versammelte. Fierabras und andere ähnliche Heldensagen und Gedichte, König Rother, Trisstan und Jsolde folgten und begünstigten einander; besonders aber wurde die Ausmerksamkeit auf Wilkina Saga und sonstige nordische Berhältnise und Produktionen gelenkt, als der wunder-liche Fußreisende Aunenantiquar Arndt bei und einkehrte, durch persönliche Mittheilungen und Borträge die Gesellschaft wo nicht für sich einnahm, doch sich ihr erträglich zu machen suche. Dr. Majers nordische Sagen trugen das Ihrige dei, war unter dem distern himmel wohlbehaglich zu erhalten; zugleich war nichts natürlicher, als daß man deutsche Sprachalterthümer hervorshob und immer mehr schäften kont unter und mitwirke, indeß ein gründlich grammatischer Ernst. durch des Knaben Wunderhorn lieblich aufgefrischt wurde.

Die Ausgabe meiner Werke bei Cotta forderte gleichfalls manchen Beitaufwand; sie erschien und gab mir Gelegenheit, durch Berfendung mancher Exemplare mich Gönnern und Freunden ins Gedachtniß zu rufen. Bon berselben wird an einem andern Orte bie Rebe fein.

Was aber bei meinen dießjährigen Bemühungen am entschiedenssten auf das Künftige hinwies, waren Borarbeiten zu jenem bebeutenden Unternehmen einer Selbstbiographie; denn es mußte mit Sorgfalt und Umsicht verfahren werden, da es bedenklich schien, sich lange verstossener Jugendzeiten erinnern zu wollen. Doch ward endlich der Borsat dazu gefaßt, mit dem Entschluß, gegen sich und Andere aufrichtig zu sein und sich der Wahrheit möglicht zu nähern, in soweit die Erinnerung nur immer dazu behülslich sein wollte.

Meinen biegiahrigen langern Aufenthalt in Jena forberte auch bie neue Einrichtung, welche in Absicht bes hauptgeschäftes, bas mir oblag, unlängst beliebt wurde. Unfer anabigfter Berr nams lich hatte angeordnet, daß alle unmittelbaren Anftalten fur Biffenschaft und Runft unter Gine Oberaufficht versammelt, aus Giner Raffe bestritten und in Ginem Sinne verhaltnigmaßig fortgeführt werden follten. Sochftbiefelben hatten bas Butrauen gu Gebeimes Rath von Boigt und mir, daß wir biefe Abfichten treu und gwed: mäßig erfüllen wurden. Bu biefen Unftalten aber, welche, obne mit ahnlichen Instituten vertnüpft und in altere Berbaltniffe verflochten zu sein, blog von bem Willen bes Fürsten abbiengen. indem er auch ben Aufwand berfelben aus eigenen Ditteln beftritt, gehorte in Beimar Die Bibliothet und bas Dunglabinet, ingleichen bie freie Beidenschule, in Jena bie verschiedenen feit bem Regierungsantritt bes herzogs erft gegrundeten und obne Mitwirtung ber übrigen höchsten herren Erhalter ber Atabemie errichteten Museen und sonstigen wissenschaftlichen Einrichtungen. Bei nunmehrigem Verein aller dieser Institute, die bisher besondere Etats gehabt, hieng es von den Borgesesten ab, zu ermessen, wo jedesmal, nach Borsommniß der Umstände, Gelder verwendet und diesem und jenem Zweige nachgeholsen werden sollte; welches bei lebendiger Uebersicht und vorurtheilsfreien Gesinnungen um desto möglicher war, da der Fürst nicht sowohl Vorschläge zu dem, was geschehen sollte, verlangte, als vielmehr gern von dem, was geschehen war, berichtlich und persönlich Kennthiß nahm.

Da die gedachten Jenaischen Anstalten, seit dreißig-Jahren gegründet und fortgeführt, bei der französischen Invasion nur wenig gelitten hatten, so suchte man sie um desto muthiger vollskommen herzustellen und noch andere neu damit zu verdinden. Weil aber wegen Erweiterung beschränkter Lofalitäten und zweckmäßiger Umstellung des Borhandenen alles dieses eine gewisse durchdringende individuelle Einsicht verlangte, so wurde die perstönliche Gegenwart dessenigen, der zu entscheiden berechtigt war, um so mehr ersordert, als bier kein Plan sich denken ließ, und nur eine die augenblicklichen Umstände benußende Gewandsheit zum Ziele führen konnte.

Für Weimar dagegen machte sich eine Baulichkeit von Bedeustung nöthig, ein Andau nämlich an herzogliche Bibliothek, wosdurch sowohl Expeditionszimmer als andere Räume zu dem sich immer vermehrenden Borrath an Büchern, Kupferstichen und andern Kunstsachen gewonnen wurden. Die wegen Ausbau des Schlosses anwesenden preußischen Architekten Genz und Rabe waren beistäthig, und so entstand ein so nützliches als erfreuliches, auch innerhalb wohl verziertes Gebäude.

Doch nicht für Raume und Sammlungen allein ward gesorgt; eine durch Sparsamkeit in gutem Zustand erhaltene Kase erlaubte, gerade zur rechten Zeit einen jungen Natursorscher, den Prosessor Boigt, nach Frankreich zu senden, der, gut vorbereitet, in Paris und andern Orten seinen Aufenthalt sorgfältig zu nugen wußte und in jedem Sinne wohl ausgestattet zurückehrte.

Das Theater gieng, nach überstandenen leichten Stürmen, ruhig seinen Gang. Bei dergleichen Erregungen ist niemals die Frage, wer etwas leisten, sondern wer einwirken und besehlen soll? Sind die Misverhältnisse ausgeglichen, so bleibt Alles wie vorher und ist nicht besser, wo nicht schlimmer. Das Repertorium war wohl ausgestattet, und man wiederholte die Stücke, dergestalt daß das Bublikum an sie gewöhnt blieb, ohne ihrer überdrüssig zu werden. Die neuesten Erzeugnisse, Antigone von Kochlis, Anebels Uebersetzung von Saul des Alfieri, die Tochter Jephtha von Robert, wurden der Reihe nach gut ausgenommen. Werners bedeutendes Talent zu begünstigen, bereitete man eine

Aufführung bes vierundzwanzigsten Februar mit großer Sorgfalt vor, indessen bie gefälligen heitern Stude von Stei-

gentofch fich im Bublitum einschmeichelten.

Demoifelle haster, als vielversprechende Sangerin, Moltte als hochst angenehmer Tenor traten zu unserer Buhne und nahmen Theil an ben Didastalien, welche treulich und eifrig fortgesetzt wurden. Werner versuchte große und fleine Tragodien, ohne daß man hoffen konnte, sie für das Theater brauchbar zu sehen.

Die hauslichen musitalischen Unterhaltungen gewannen durch ernstere Einrichtungen immer mehr an Werth. Das Sängerchor unter Anleitung Eberweins leistete immer mehr. Donnerstag Abends war Probe, nach der man meistens zu einem frohlichen Mahl zusammenblieb, Sonntags Aufführung vor großer guter Gesellschaft, begleitet von irgend einem Frühstud. Diese durch den Sommer einigermaßen unterbrochenen Privatungen wurden im Spätherbst sogleich wieder aufgenommen, indessen Abeater um Spätherbst sogleich wieder aufgenommen, indessen Auslier belebt und geregelt wurden. Auch ist nicht zu vergessen, daß im Laufe des Jahrs Fräulein aus dem Windel uns durch die manniafaltigsten Talente zu ergößen wußte.

Auch die bildende Runft, die wir freilich immerfort auf bas herzlichste pflegten, brachte uns dieses Jahr die schonften Früchte.

In München wurden die Handzeichnungen Albrecht Dürers herausgegeben, und man durfte wohl sagen, daß man erst jest das Talent des so hoch verehrten Meisters erkenne. Aus der gewissenhaften Beinlichkeit, die sowohl seine Gemälde als Holzschnitte beschränkt, trat er heraus bei einem Werke, wo seine Arbeit nur verzieren bleiben, wo er mannigfaltig gegebene Adume verzieren sollte. Hier erschien sein herrliches Raturell völlig heiter und humoristisch; es war das schönste Geschent des auskeimenden Steinbrucks.

Bon der Malerei wurden wir auch gar freundlich theilnehmend heimgesucht. Kügelgen, der gute, im Umgang allen so werthe Künstler, verweilte mehrere Wochen bei und; er malte Wielands Porträt und meins nach der Person, Herbers und Schillers nach der Ueberlieserung. Mensch und Maler waren eins in ihm, und daher werden jene Bilder immer einen doppelten Werth bebalten.

Wie nun er durch Menschengestalt die Ausmerksamkeit sowohl auf seine Arbeit als auf die Gegenstände hinzog, so zeigte Raaz mehrere landschaftliche Gemälde vor, theils nach der Ratur eigens ersunden, theils den besten Borgängern nachgebildet. Die Ausstellung sowohl hier als in Jena gab zu sinnig gefelligen Bereinen den heitersten Anlaß und brachte auch solche Bersonen zusammen, die sich sonst weniger zu nähern pflegten.

Hirts Werk, die Baukunst nach den Grundsägen der Alten, forderte zu neuer Aufmerksamkeit und Theilnahme in diesen Fache; sodann nöthigte er uns durch die Restaurationen des Tempels der Diana zu Ephesus, ingleichen des Salomonischen, ins Alterthum zurück. Zu Geschichte und trümmerhafter Anschauung mußte die Einbildungskraft sich gesellen; wir nahmen lebhaft Theil und wurden zu ähnlichen Versuchen aufgereat.

Ein vorzügliches, für alterthümliche Kunst höchst wichtiges Gesichent ertheilte uns herr Dr. Stieglis, indem er Schwefelabguss seiner ansehnlichen Münzsammlung verehrte und sowohl dadurch als durch das beigefügte Berzeichnis den Forschungen in dem Feld e

alterthumlicher Kunft nicht geringen Vorschub leistete.

Bugleich vermehrten fich unsere Müngfacher durch Medaillen bes funfzehnten und sechzehnten Jahrhunderts. Betrachtungen darüber wurden zu Programmen der allgemeinen Jenaischen Literaturzeitung bestimmt; der tunftreiche Schwerdgeburth, mit gewissenhafter

Genauigkeit, stach dazu einige Umriftafeln.

Bu allen diesen fügte sich noch eine Sammlung Köstriger Ausgrabungen metallener Gerathe von unbefannten Formen, benen ich viel Aufmerkfamkeit ichenkte. Ich forschte Manches barüber in ber altern Geschichte, besonders jener Cpoche, mo Beiden : und Chriftenthum in Franken und Thuringen gegen einander schwankten. Unter den Büchern, die ich damals aufschlug, waren mir die Antiquitates Nordgavienses besonders merkwürdig und veranlaßten eine genaue Betrachtung ber Paganien, b. b. ber beibnischen Gebräuche, welche burch die erften frankischen Kongilien verbannt wurden. Ich überzeugte mich aufs Neue, daß unsere beidnischen Urpater zwar viele auf Naturahnungen fich beziehende bufter aberaläubische Gewohnheiten, aber keine fragenhaften Gögenbilder gehabt. Ein schriftlicher Auffat über biefe Gegenstände marb von bem fürstlich Reußischen Besitzer freundlich aufgenommen und mir dagegen ein Exemplar der gefundenen rathselhaften Alterthumer verchrt.

Auch meine Sammlung von eigenen Handschriften bedeutender Bersonen ward dieses Jahr durch Freundesgunst ansehnlich vermehrt. Und so bestärkte sich der Glaube, daß die Handschrift auf den Charakter des Schreibenden und seine jedesmaligen Zustände entschieden hinweise, wenn man auch mehr durch Ahnung als durch klaren Begriff sich und Andern davon Rechenschaft geben könne; wie es ja bei aller Physiognomik der Fall ist, welche bei ihrem ächten Naturgrunde nur dadurch außer Kredit kam, daß man sie zu einer Wissenschaft machen wollte.

Bon Naturereigniffen ermahne ich bes gewaltsamen Sturnis in ber Nacht vom 30. auf ben 31. Januar, welcher weit und

breit wülthete und auch mir einen empfindlichen Schaben brachte, indem er einen alten, ehrwürdigen Wachholderbaum in meinem Garten am Stern niederwarf und so einen treuen Zeugen glücklicher Tage von meiner Seite riß. Dieser Baum, der einzige in der ganzen Gegend, wo der Wachholder sast nur als Gestrüppe vortommt, hatte sich wahrscheinlich aus jenen Zeiten erhalten, wo hier noch keine Gartenkultur gewesen. Es hatten sich allerlei Fabeln von ihm verbreitet: ein ehemaliger Bestzer, ein Schulmann, sollte darunter begraden sein; zwischen ihm und dem alten Hause, in dessen Nähe er stand, wollte man gespensterhafte Mädhen, die den Platz rein kehrten, gesehn haben; genug, er gehörte zu dem abenteuerlichen Komplez jenes Ausenthalts, in welchem so mande Jahre meines Lebens hingestossen und der mir und Andern durch Reigung und Gewohnheit, durch Dichtung und Wahn so herzlich lieb geworden.

Den umgestürzten Baum ließ ich burch einen jungen Runftler zeichnen, wie er noch auf herzoglicher Bibliothet zu seben ift; bie

Unterschrift fagt von ihm Folgendes:

"Dben gezeichneter Wachholberbaum ftand in dem Garten bes herrn Geheimen Rath von Goethe am Stern. Die hohe vom Boden bis dahin, wo er sich in zwei Aeste theilte, war 12 hiesige Juß, die ganze höhe 43 Juß. Unten an der Erde hielt er 17 Zoll im Durchmesser, da, wo er sich in die beiden Aeste theilte, 15 Zoll. Jeder Ast 11 Zoll, und nachher siel es ab, bis sich die Spigen ganz zart verzweigten.

Bon seinem äußerst hohen Alter wagt man nichts zu sagen. Der Stamm war inwendig vertrodnet, bas holz besselben mit horizontalen Rissen burchschnitten, wie man sie an ben Roblen zu sehen pflegt, von gelblicher Farbe, und von Burmern zerfressen.

Der große Sturm, welcher in der Nacht vom 30. 3um 31. Januar wüthete, im Jahre 1809, riß ihn um. Ohne dieses außersordentliche Ereigniß hätte er noch lange stehen können. Die Eipfel der Aeste so wie die Enden der Zweige waren durchaus gran und lebendig."

## 1810.

Ein bebeutendes Jahr, abwechselnd an Thatigkeit, Genuß und Gewinn; so daß ich mich bei einem Aberreichen Ganzen in Berlegenheit sühle, wie ich die Theile gehörig ordnungsgemäß darftellen soll.

Bor allen Dingen verbient wohl bas Wiffenschaftliche einer nähern Erwähnung. hier war ber Anfang bes Jahrs muhfan genug; man war mit bem Abbrud ber Farbenlehre fo welt vorgerückt, daß man den Abschluß vor Jubilate zu bewirken nicht für unmöglich hielt; ich schloß den polemischen Theil, so wie die Geschichte des achtzehnten Jahrhunderts; die nach meinen sorgfältigen Zeichnungen gestochenen Tafeln wurden illuminirt, die Rekapitulation des Ganzen vollbracht, und man sah das lette Blatt mit Bergnügen in die Druckerei wandern.

Dieß geschah achtzehn Jahre nach dem Gewahrwerden eines uralten Irrthums, in Gesolg von unablässigen Bemühungen und dem endlich gesundenen Bunkte, worum sich Alles versammeln nußte. Die disher getragene Last war so groß, daß ich den 16. Mai als glücklichen Befreiungstag ansah, an welchem ich mich in den Wagen setze, um nach Böhmen zu sahren. Um die Wirkung war ich wenig bekümmert, und that wohl. Siner so volltommenen Untheilnahme und abweisenden Unfreundlickeit war ich aber doch nicht gewärtig; ich schweige davon und erwähne lieber, wie viel ich dei dieser und bei meinen übrigen wissenschaftlichen und literarischen Arbeiten einem mehrjährigen Hausgenossen, Reisegefährten, so gelehrten als gewandten und freundlichen Mitarbeiter, Dr. Friedrich Wilhelm Riemer, schuldig geworden.

Weil man aber, einmal bes Mühens und Bemühens gewohnt, sich immer sehr gern und leicht neue Lasten auflegt, so entwickelte sich bei nochmaliger schematischer Uebersicht ber Farbenlehre ber verwandte Gedanke, ob man nicht auch die Tonlehre unter ähnslicher Ansicht aufsassen eine ausführsliche Tabelle, wo in drei Kolumnen Subjekt, Objekt und Bers mittlung aufgestellt wurden.

Und wie keine unserer Gemüthskräfte sich auf dem einmal einzgeschlagenen Wege leicht irre machen läßt, es sei nun, daß man zum Wahren oder zum Falschen hinschreite, so wurde jene Vorstellungsart auf die ganze Physik angewandt: das Subjekt in genauer Erwägung seiner auffassenden und erkennenden Organe, der Deheft als ein allenfalls Erkennbares gegenüber; die Erscheinung, durch Versuche wiederholt und vermannigsaltigt, in der Mitte; woburch denn eine ganz eigene Art von Korschung bereitet wurde.

Der Bersuch, als Beweis irgend eines subjektiven Ausspruches, ward verworfen; es entstand, was man schon längst Anfrage an die Natur genannt hat. Und wie denn alles Ersinden als eine weise Antwort auf eine vernünftige Frage angesehen werden kann, so konnte man sich bei jedem Schritt überzeugen, daß man auf dem rechten Wege sei, indem man überall im Einzelnen und Ganzen nur Gewinne zur Seite sah.

Bie sehr ich aber auch durch glüdliche Umgebung in diesem Fache festgehalten wurde, geht daraus hervor, daß Dr. Seebeck sowohl zu Hause als auswärts fast immer in meiner Nähe blieb.

Brosesson Boigt kam aus Frankreich zurud und theilte gar manche schöne Erfahrung und Einsicht mit; die wissenschaftlichen Zustände in Paris wurden uns durch einen Deutschen nach unserer Spracht und Denkweise nöher gebracht, und wir bekannten mit Bergnügen, daß er seine Zeit sowohl für sich als für uns gut angewendet hatte.

Bas für Musit im Theater sowohl in den ersten als letzen Monaten des Jahrs geschah, vermelde kürzlich: die Uebungen der freiwilligen Hauskapelle wurden regelmäßig sortgesett, Donnerstag Ubends Brobe vor einigen Freunden gehalten, Sonntags früh Aufführung vor großer Gesellschaft. Aeltere und jüngere Theatersanger, Choristen und Liebhaber nahmen Theil; Eberwein dirigirte meisterhaft. Mehrstimmige Sachen von Zelter und andern italiänischen Großen wurden ins Leben geführt und ihr Andenken gegründet, Bergnügen und Nutzen, Anwendung und Fortschreiten in Eins verbunden.

Daburch, daß die Probe von der Ausführung volltommer getrennt blieb, ward das dilettantische Pfuschen völlig entserut, das gewöhnlich erst im Augenblick der Ausführung noch probint, ja dis den letzten Augenblick unausgemacht läßt, was denn eigen's lich ausgeführt werden kann und soll.

Die Donnerstage waren kritisch und dibaktisch, die Sonntage

für Jeden empfänglich und genufreich.

Gegen Ende des Jahrs tonnten von dieser Gesellschaft bffent liche Unterhaltungen im Theater gegeben werden; man führte selche Musitstüde auf, welche zu hören das Publikum sonft teine Gelegenheit sindet, und woran jeder Gebildete sich wenigstens einmal in Leben sollte erquickt und erfreut haben. Als Beispiel nenne ich hier Johanna Sebus, tomponirt von Zelter, die einen unanstöfchlichen Eindruck in allen Gemüthern zurückließ.

Chenmäßig murden mit den recitirenden Schauspielern die Didaktalien fortgeset, mit den grübtesten nur bei neuen Studen, mit den jüngern bei frischer Besetzung alterer Rollen. Diese lette Bemühung ist eigentlich der wichtigste Theil des Unterrichts; gang allein durch solches Nacholen und Nacharbeiten wird ein unge-

ftortes Ensemble erhalten.

Balre, übersett von Peucer, bewies abermals bie gertigleit unseres Bersonals im reinen Recitiren und Dellamiren. Die erfe Lefeprobe war so volltommen, daß ein gebildetes Publitum burch aus babei batte gegenwärtig sein können.

Der vierundzwanzigste Februar von Werner, an feinem Tage aufgeführt, war vollends ein Triumph volltommenes Darstellung. Das Schreckliche bes Stoffs verschwand vor ber Neisbeit und Sicherheit ber Ausführung; bem aufmertsamsten Kennes blieb nichts zu wünschen übrig.

Bewegte Plastit ward uns durch das ausgezeichnete Talent ber Frau Hendel-Schut vorgeführt; öffentliche ernste Darstellung, heitere schrzhafte, ja komische Zimmerunterhaltung gewährte neue Kunstansichten und vielen Genuß.

Die Borstellung ber Oper Achill burch Brigzi in italianischer Sprache eröffnete gegen Ende bes Jahrs ein neues Feld, und zu gleicher Zeit näherte sich, unter den ernstesten und treuesten Bemühungen, bei hochgesteigertem Talente bes Schauspielers Wolff, der standhafte Prinz der ersehnten Aufführung.

Bezüglich auf bildende Kunst ergab sich gleichfalls eine merkwürdige Spoche. Die Gebrüder Boisserée sandten mir durch
ben auf die Leipziger Messe reisenden Buchhändler Zimmer von Heibelberg ihre köstlichen ausgeführten Zeichnungen des Domgebäudes. Gern rief ich die Gefühle jener Jahre zurück, als der Straßburger Münster mir Bewunderung abnöthigte und mich zu sellssamen, aber tief empfundenen enthusiastischen Aeußerungen veranlaste. Nun ward das Studium jener ältern besondern Baukunst abermals ernstlich und gründlich ausgeregt und dieser wichtige Gegenstand von den Weimarischen Kunststreunden theilnehmend in Betrachtung gezogen.

Eine Anwandlung, landschaftliche Stizzen zu zeichnen, wies ich nicht ab; bei Spaziergängen im Frühling, besonders nahe bei Jena, faßt' ich irgend einen Gegenstand auf, der sich zum Bild qualifiziren wollte, und suchte ihn zu Hause alsdann zu Papier zu bringen. Gleichermaßen ward meine Einbildungskraft durch Erzählungen leicht erregt, so daß ich Gegenden, von denen im Gespräch die Rede war, alsobald zu entwerfen trachtete. Dieser wundersame Trieb erhielt sich lebhaft auf meiner ganzen Reise und verließ mich nur bei meiner Rückehr, um nicht wieder hervorzutreten.

Auch fehlte es nicht im Laufe bes Jahrs an Gelegenheit, festlichen Tagen manches Gedicht und manche Darstellung zu widmen. Die romantische Poesie, ein großer Redoutenauszug, war dem 30. Januar gewidmet, zum 16. Februar wiederholt, wobei zugleich eine charakteristische Reihe russischer Bölkerschaften sich anschloß, gleichfalls von Gedicht und Gesang begleitet. Die Gegenwart der Kaiserin von Oesterreich Majestät in Karlsbad rief gleich angenehme Pflichten hervor, und manches andere kleinere Gedicht entwidelte sich im Stillen.

Haderts Biographie ward indessen ernstlich angegriffen, eine Arbeit, die viel Zeit und Mühe kostete; wobei uns das Andenken an den verewigten Freund zu Halfe kommen mußte. Denn obsgleich die vorliegenden Papiere von Bedeutung waren und genugsfamen Gehalt lieferten, so blieb doch die verschiedenartige Form

deffelben schwer zu gewältigen und in irgend ein tongruentes.

Banges gufammengufügen.

Berstreuungen der Reise, vorübergehende Theilnahme begegnender Freunde an kleinern Aufsähen erinnerte mich an die mancherlei Einzelnheiten, die auf eine Berbindung warteten, um dem Publikum sich theils neu, theils zum zweiten Male wieder vorzustellen. Der Gedanke der Wanderjahre, der den Lehrjahren so natürlich folgte, bildete sich mehr und mehr aus und beschäftigte mich in einzelnen Stunden, die auf andere Weise nicht genutt werden konnten.

Bezüglich auf die Rechte des Autors mußte man merkwürdig sinden, daß Minister Portalis bei mir anfragte: ob es mit meiner Bewilligung geschehen könne, daß ein Kölnischer Buch händler die Wahlverwandtschaften abdruck? Ich antworket dankbar in Betreff meiner, verwies aber die Angelegenheit an den rechtmäßigen Verleger. So viel höher standen schon die Franzosen im Begriff von geistigem Besitz und gleichem Recht des Höhern und Niedern, wozu sich die guten Deutschen wohl so bald nicht erheben werden.

In Karlsbab betrachtete ich die Verwüstung, die ber Sprudel angerichtet, mit großem Interesse. Aus den hintern Fenstern des weißen Hirsches zeichnete ich diesen selfamen Zustand forgfältig nach der Wirklichteit und überließ mich der Erinnerung vielfahrige Betrachtungen und Folgerungen, deren ich hier nur kurzlich er wähnen darf.

#### 1811.

Diefes Jahr zeichnet fich burch anhaltenbe aufere Thatialit besonders aus. Das Leben Philipp Saderts ward abaebendt und die vorliegenden Papiere nach jedesmaligem Beburfnis fores faltig redigirt. Durch biefe Arbeit wurd' ich nun abermals mad Suben gelodt; die Ereigniffe, die ich jener Zeit in Saderts George wart ober boch in feiner Nabe erfahren batte, murben in ber Ginbilbungsfraft lebenbig; ich hatte Urfache, mich ju fragen, wermen ich basienige, mas ich für einen Anbern thue, nicht für mich felle ju leiften unternehme? Ich manbte mich baber noch por Bollenbene jenes Bandes an meine eigene früheste Lebensgefchichte; bier fand nich nun freilich, baß ich zu lange gezaubert hatte. Bei meiner Dlutter Lebzeiten hatt' ich bas Wert unternehmen follen: bamafe hatte ich felbst noch jenen Kinderscenen naber gestanden und were burch die hohe Rraft ihrer Erinnerungsgabe völlig i bin verfett worden. Run aber mußte ich biefe entsch! 1 fter in m felbst hervorrufen und manche Erinneruna

wendigen Zauberapparat muhiam und kunstreich zusammenschaffen. Ich hatte die Entwicklung eines bedeutend gewordenen Kindes, wie sie sich unter gegebenen Umständen hervorgethan, aber doch wie sie im Allgemeinen dem Menschenkenner und bessen Einsichten gesmäß wäre, darzustellen.

In diesem Sinne nannt' ich bescheiden genug ein solches mit sorgfältiger Treue behandeltes Werk Dichtung und Wahrheit, innigst überzeugt, daß der Mensch in der Gegenwart, ja vielmehr noch in der Erinnerung, die Außenwelt nach seinen Eigenheiten bilbend modele.

Dieses Geschäft, in sofern ich durch geschichtliche Studien und sonstige Lokals und Personenvergegenwärtigung viel Zeit aufzus wenden hatte, beschäftigte mich, wo ich gieng und stand, zu Hause wie auswärts dergestalt, daß mein wirklicher Zustand den Charakter einer Nebensache annahm, ob ich gleich überall, wo ich durchs Leben hingesordert wurde, gleich wieder mit ganzer Kraft und vollem Sinne mich gegenwärtig erwies.

Für das Theater geschah sehr viel, wobei des trefflichen Wolff sich immer steigerndes Talent im besten Sinne hervortrat. Der standhafte Brinz ward mit allgemeinem Beisalle aufgeführt und so der Bühne eine ganz neue Provinz erobert. Auch erschien Wolff als Pygmalion, und seine Darstellung machte vergessen, wie unzuläßlich und unerfreulich dieß Stück eigentlich-sei.

Bon Knebels übersetter Saul Alfieri's, die Lochter Jephtha, Tasso wurden wiederholt, Romeo und Julie fürs Theater bearbeitet, wobei sowohl Riemer als Wolff eifrig mitwirkten; und so ward auch für die nächste Folge Calderons Leben ein

Traum vorbereitet.

Demoiselle Franc aus Mannheim erntete als Emmeline und Fanchon großen Beifall; Brizzi wiederholte seinen Besuch, die Vorstellung von Acill nahm wieder ihren glänzenden Gang. Die zweite große Oper Ginevra konnte sich jener nicht gleich stellen; auch hier bewahrheitete sich die alte Lehre, daß ein verssehlter Text der Musik und Darstellung insgeheim den Untergang vorbereite. Ein Bösewicht und Verräther nimmt sich am Ende überall schlecht aus, am schlechtesten auf dem Theater, wo der Verlauf seiner Niederträchtigkeiten abgesponnen und uns dor die Augen geführt wird.

Das neuerbaute Schauspielhaus zu Halle verlieh die sämmts lichen Bortheile der Lauchstädter Bühne. Die Einweihung desselben gab Gelegenheit zu einem Prolog, welchem freundliche Theilnahme zu Theil ward.

Mit ber Musit gelang es mir nicht so gludlich; was ich vor einem Jahre meine haustapelle zu nennen wagte, fühlte ich im

Innersten bebroht. Niemand merkte einige Beränderung, aber es hatten sich gewisse Wahlverwandtschaften eingesunden, die mir sogleich gefährlich schienen, ohne daß ich ihren Einsluß hätte hindern können. Noch zu Ansang des Jahrs ward nach herkömmlicher Weise versahren, doch schon nicht mehr in so regelmäßiger wöchentlicher Folge. Noch trugen wir achte alte Sachen vor, mehrere neue Kanons von Ferrari belebten die Lust der Sänger und den Beisall der Juhörer; ich aber hatte mich schon in diesen Berluß ergeben, und als bei meiner bevorstehenden Sommerreise zu Ende Aprils eine Pause eintreten mußte, so war schon mein Entschlußgesaßt, nie wieder zu beginnen. Ich verlor dabei sehr wiel und mußte beschalb ernstlich bedacht sein, mich anderwarts zu entschädigen.

Roch während dieser auserbaulichen Unterhaltung schrieb ich bie Kantate Rinaldo für des Brinzen Friedrich von Gotha Durchlaucht; sie ward durch den verdienstvollen Kapellmeister Winter komponirt und gewährte, durch des Prinzen anmuthige Tenorstimme vorgetragen, von Chören begleitet, einen schonen Genuß.

Bas sich auf altere bildende Kunft bezog, warb vorzüglich geachtet. Meper bearbeitete unablässig bie Kunftgeschichte, und alle deshalb gepflogenen Untersuchungen gaben Stoff zu belehrendem Gesprach. Dionnetische Pasten altgriechischer Rungen hatten, als die würdigsten Dotumente jener Zeit, die entschiedenften Aussichten eröffnet.

Die Luft, sich Bergangenes zu vergegenwärtigen, wirkte fort, und wir suchten mit Hulfe eines guten Rechners ben Rogus bes Sephästion, besonders aber das ungeheure Amphitheater wieder herzustellen, in dessen Mitte er aufgeführt war und wozu die Mauer von Babylon Erde und Schutt hatte hergeben muffen, wie zum Rogus die Ziegeln. Das ganze griechische heer sah mit Bequemlichteit der Feier zu.

Biele Jahrhunderte waren dagegen zu überschreiten, als Dr. Subpiz Boisserse mit einer wichtigen Folge von Zeichnungen und Kupsern bei uns eintraf und unsere Kunstbetrachtungen ins Mittelgalter hinlentte. Hier verweilten wir so gern, weil eine wohl überdachte Folge übereinstimmender Monumente vor uns lag, die uns in eine zwar düstere, aber durchaus ehren, und antheilwerthe Zeit versetze. Das lebhafte Interesse des Borzeigenden, die gründliche Erkenntnis jener Zustände und Absiditen, Alles theilte sich mit, und man ließ sich, wie bei einer veränderten Theaterbekoration, abermals gern in Zeiten und Lokalitäten versetzen, zu denen man in der Wirklichseit nicht wieder gelangen sollte. Und so ward ein treuer Sinness und Herzensbund mit dem edeln Gaste geschlossen, der für die übrige Ledenszeit solgereich zu werden verkvrach.

Ferner hatte berfelbe Feberzeichnungen nach bem Gebichte, bie Ribelungen, von Cornelius mitgebracht, beren alterthumlich tapfern Sinn, mit unglaublicher technischer Fertigkeit ausgesprochen, man bochlich bewundern mußte.

Als Nachtlang jener frühern Weimarischen Kunstausstellung, in Gefolg guter baraus sich herleitender Verhältnisse mit lebenden Künstlern, ward gar Manches eingesendet. Der verdienstvolle Rauwerd zu Natseburg schickte Zeichnungen und Gemälde; des allzufrüh abgeschiedenen Landschaftsmalers Kaaz hinterlassene Zeichnungen wurden vorgelegt. Prinzes Karoline von Medlenburg, selbst einen schönen Sinn für landschaftliche Zeichnungen besitzend, so wie anmuthig aussührend, verschaffte sich von beiden eine Ausswahl.

So wurden wir auch mit einem hoffnungsvollen Talente eines jung abgeschiedenen Mannes, Namens Wehle, zum ersten Mal bekannt, dessen Berlassenschaft Baron Schönberg Rothschönsberg käuslich an sich gebracht hatte. Sowohl in Stizzen als auszgeführten Blättern nach der Natur offenbarte sich ein glücklich kunktlerischer Blid in die Welt, und das Interesse an diesen Blättern war durch fremdartige seltsamliche Lokalität erhöht. Er war dis Tislis vorgedrungen und hatte Fernes so wie Nahes mit charakteristischer Leichtigkeit dem Bapier anvertraut.

Bor der Naturbetrachtung war man einigermaßen auf der Hut; doch studirte ich zwischendurch die Geschichte der Physik, um das Herankommen dieser höchsten Wissenschaft mir möglichst zu verzgegenwärtigen: denn ganz allein durch Ausstlätung der Vergangensbeit läßt sich die Gegenwart begreisen. Gine Wissenschaft ist, wie jede menschliche Austalt und Sinrichtung, eine ungeheure Kontignation von Wahrem und Falschem, von Freiwilligem und Nothwendigem, von Gesundem und Krankhaftem; Alles, was wir tagstaglich gewahr werden, dürsen wir am Ende doch nur als Symptome ansehen, die, wenn wir uns wahrhaft ausbilden wollen, auf ihre physiologischen und pathologischen Verlazige zurückzusübern sind.

Ich enthielt mich perfonlich von Berfuchen aller Art, aber ein indianisches Beißseuer auf dem Landgrafenberg, von Brofessor Dobereiner abgebrannt, gab durch Erleuchtung des Thales, besonders ber gegenüber liegenden Berge, eine höchst überraschende Erscheinung.

Rach Diesem aufblickenden Lichtglanze durfte sich ber herrliche langverweilende Komet wohl auch noch sehen lassen, unsere Augen entzuden und unsern innern Sinn in das Weltall hinaussordern.

Mein bießjähriger Aufenthalt in Karlsbad nahm einen ganz eigenen Charafter an: die Lust des Haftens an der Natur, des Zeichnens und Nachbildens hatte mich ganz und gar verlassen; nichts ber Art wollte weiter gelingen, und so war ich auch bes Durchstöberns und Durchklopfens ber allzu bekannten Felsmassen völlig mübe. Müller, in hohen Jahren, war nicht mehr anregend, und so sah ich benn auch die Bemühungen, bem Sprubel seinen alten Weg wieder zu weisen, mit Gleichgültigkeit, getröstet durch die Bemerkung, daß man zwar althergebrachten Borurtheilen zu schmeicheln, aber doch einem ähnlichen Uebel zuvorzukommen trachtete.

In Gesellschaft von lebenslustigen Freunden und Freundinnen übergab ich mich einer tagverzehrenden Berftreuung. Die bertommlichen Bromenaden ju Guß und Wagen gaben Raum genug, fic nach allen Seiten zu bewegen; die nabern sowohl als bie entfernten Luftorte murben besucht, zu welchen fich noch ein neuer auf eine fast laderliche Beife gefellt hatte. In Bebebis, einem Dorfe über ber Eger gegen Dalwit gelegen, hatte fich ein Bauer, ber als Fuhrmann bis Ungarn frachtete, auf bem Rudwege mit jungen, geiftig : wohlschmedenben Weinen belaben und in Sof und und haus eine kleine Wirthschaft errichtet. Bei bem niebrigen Stande bes Bapiergelbes, fast wie zehn gegen eins, trant man eine anmuthige Alasche Ungarmein für ben Betrag von wenig Silbergroschen. Die Neuheit, das Seltsame, ja die Unbequemlich teit bes Aufenthalts fügten gur Boblfeilbeit einen gewiffen Reig; man zog hinaus, man lachte, spottete über sich und Andere und hatte immer mehr bes einschmeichelnben Weins genoffen, als billig war. Man trug fich über eine folche Wallfahrt mit folgender Unetbote. Drei bejahrte Manner giengen nach Bebedit gum Beine:

Sie zechten wader, und nur der lette zeigte beim Rachbausegeben einige Spuren von Bespitung, die beiden andern griffen bem jüngern unter die Arme und brachten ihn gludlich zurud in seine Wohnung.

Einen solchen allgemeinen Leichtsinn begünstigte jener niebere Stand bes Papiers. Ein ergangenes Patent hatte alle Welt verwirrt gemacht: die vorhandenen Zettel hatten allen Werth verloren, man erwartete die neuen sogenannten Anticipationsscheine. Die Berkaufer und Empfänger konnten dem sinkenden Papierwerth nicht genug nachrücken; den Käufern und Ausgebenden gerieth es auch nicht zum Vortheil: sie verschleuberten Groschen und wurden se allmählig ihre Thaler los. Der Zustand war von der Art, das er auch den Besonnensten zur Verrückheit hinrig.

Doch ift ber Tag fo lang, bag er fich obne nutliche Befodis

tigung nicht hindringen läßt, und so setzte ich mit Riemers Beisftand unter forimährendem Besprechen die Arbeit an der Biographie fort, das Nächste ausführend, das Fernere schematisirend. Auch waren zum fortgesetzten Lesen und Betrachten die kleinern Schriften Plutarchs jederzeit bei der Hand, wie es denn auch an mancherlei Erfahrung und Belehrung in einem so großen Zusammensluß von bedeutenden Menschen, die in geschäftsloser Freispeit sich gern von dem, was ihnen lieb und werth ist, unterhalten, keineswegs sehlen konnte.

Von Bersonen, die dieses Jahr in Weimar eingesprochen, finde ich folgende bemerkt. Engelhard, Architett von Raffel, auf feiner Durchreise nach Italien. Man wollte behaupten, ich habe ihn in früherer Zeit als Musterbild seines Kunstgenoffen in ben Bablvermandtichaften im Auge gehabt. Der fo geschickte als gefällige Raabe hielt fich einige Beit bei uns auf, malte mein Bildniß in Del auf Rupfer. Ritter D'hara, ein trefflicher Gesellschafter, guter Wirth und Ehrenmann, mablte Weimar für einige Beit zu seinem Wohnort. Die Geschichten seiner vieljährigen Irrfahrten, die er mit einigem Scherz über fich felbst zu murzen verstand, verbreiteten über seine Tafel einen angenehmen vertraulichen Ton. Daß feine Röchin die trefflichsten Beefsteaks ju bereiten mußte, auch daß er mit dem achtesten Mottataffee feine Gaftmable fcblog, marb ihm nicht jum geringen Berbienft angerechnet. Lefevre, frangofischer Legationssekretar von Raffel tom: mend, burch Baron Reinhard angemelbet, reate im lebhaften Gefprach frangofische Rebe, Poefie und Geschichte wieder auf, ju angenehmfter Unterhaltung. Professor Thiersch gieng, gute Gin= brude gurudlaffend und hoffentlich mitnehmend, bei uns vorüber. Das Chepaar von Arnim hielt fich eine Zeit lang bei uns auf: ein altes Bertrauen hatte fich sogleich eingefunden; aber eben burch folde freie, unbedingte Mittheilungen erschien erft die Differeng, in die fich ehemalige Uebereinstimmung aufgeloft hatte. Wir schieden in hoffnung einer fünftigen gludlichern Unnaberung.

Von wichtigen Büchern, beren Einfluß bleibend war, las ich St. Eroix Examen des Historiens d'Alexandre, Heerens Ibeen über die Politik, ben Berkehr und den Handel der vornehmften Bölker der alten Welt, de Gerando Histoire de la philosophie; sie verlangten sammtlich, daß man seine Umsicht innerhalb der vergangenen Zeiten auszudehnen und zu erweitern sich entschließe.

Jacobi von ben göttlichen Dingen machte mir nicht wohl; wie konnte mir bas Buch eines so herzlich geliebten Freundes willkommen sein, worin ich die These durchgeführt sehen sollte, die Natur verberge Gott! Mußte, bei meiner reinen, tiefen, ans

geborenen und geübten Anschauungsweise, die mich Gott in der Natur, die Natur in Gott zu sehen unverbrücklich gelehrt hatte, so daß diese Borstellungsart den Grund meiner ganzen Eristenz machte, mußte nicht ein so seltsamer, einseitigebeschränkter Aussipruch mich dem Geiste nach von dem edelsten Manne, dessen herz ich verehrend liebte, für ewig entsernen? Doch ich hieng meinem schmerzlichen Berdrusse nicht nach, ich rettete mich vielmehr zu meinem alten Aspl und fand in Spinoza's Ethit auf mehrere Wochen meine tägliche Unterhaltung, und da sich indeß meine Bildung gesteigert hatte, ward ich im schon Bekannten gar manches, das sich neu und anders hervorthat, auch ganz eigen frisch auf mich einwirkte, zu meiner Verwunderung gewahr.

Umaroffs Projett einer afiatischen Atabemie lodte mich in jene Regionen, wohin ich auf langere Zeit zu wandern ohnebem geneigt mar. Sebels abermalige Alemannische Gebichte gaben mir ben angenehmen Gindrud, ben wir bei Unnaberung von Stammvermandten immer empfinden. Nicht fo von Sagens Selbenbuch; hier hatte fich eine Alles vermandelnde Reit bas awischen gelegt. Chenjo brachte mir Bufdings armer Seinrich, ein an und für fich betrachtet bochft ichagenswerthes Gebicht, physisch afthetischen Schmerz. Den Etel gegen einen aussatigen Berrn, für ben fich bas maderfte Mabden aufopfert, wirb man schwerlich los; wie benn burchaus ein Jahrhundert, wo bie wiberwartigfte Krantheit in einem fort Motive zu leidenschaftlichen Liebes: und Ritterthaten reichen muß, und mit Abicheu erfullt. Die bort einem Beroismus jum Grunde liegende ichredliche Rrantbeit wirtt wenigstens auf mich so gewaltsam, bag ich mich vom blogen Berühren eines folden Buchs icon angestedt glaube.

Durch einen besondern Zufall kan mir sodann ein Wert zur Hand, von welchem man dagegen eine unsittliche Anstedung batte befürchten können; weil man sich aber vor geistigen Einwirtungen aus einem gewissen frevelhaften Dünkel immer sicherer balt als vor körperlichen, so las ich die Bändchen mit Bergnügen und Eile, da sie mir nicht lange vergönnt waren: es sind die Novelle galanti von Berrocchio; sie stehen denen des Abbate Casti an poetischem und rhetorischem Werth ziemlich nahe, nur ist Casti künstlerisch und rhetorischem Werth ziemlich nahe, nur ist Casti künstlerischafter. Auf Erinnerung eines Freundes schlöß ich die Novelle del Bandello unmittelbar an. Die Abenteuer des Ritter Grieux und Manon l'Escot wurden als nahe verwandt herbeigerusen; doch muß ich mir zulest das Zeugniß geben, daß ich nach allem diesem endlich zum Landprediger von Water sielb mit unschuldigem Behagen zurückehrte.

-----

#### 1812.

Die Familie Kobler eröffnete mit höchst anmuthigen Balletten bas Jahr. Romeo und Julie, sodann Turandot werben wiederholt, die Aufführung von Leben ein Traum vorbereitet. Die zu würdiger Darstellung solcher Stüde ersorderlichen Ansstrengungen gaben neue Gelegenheit zum tieser eindringenden Studium und der ganzen Behandlung einen frischen Schwung. Ein junger Schauspieler trat hinzu, Namens Durand, mit allen Borzügen, die man im Allgemeinen an einem jungen sogenannten Liebhaber wünschen kann, nur vermiste man an ihm ein gewisses inneres Feuer, oder auch nur jene Art von Enthusiasmus, der ihn auß sich selbst herausgetrieben, womit er sich dem Publikum aufgedrungen hätte, daß es ihn sühlen und anerkennen mußte. Man hosste jedoch, daß er dieß Bedürsniß bald selbst empsinden werde.

Theodor Körner war als Theaterbichter hervorgetreten, bessen Toni, Bring und Rosamunde, als Nachklänge einer kurz vergangenen Epoche, von den Schauspielern leicht aufgefaßt und wiedergegeben, und ebenso dem Publikum sinn und arts verwandt, von ihm günstig aufgenommen wurden. Zu höhern Zweden ward die große Zenobia von Calderon studirt und der wunderthätige Magus durch Griesen's Uebersetzung uns

angenähert.

Bolff und Riemer machten einen Plan zu Aufführung bes Faust, wodurch der Dichter verleitet ward, mit diesem Gegenstand sich abermals zu beschäftigen, manche Zwischenscenen zu bedenken, ja sogar Dekorationen und sonstiges Ersorberniß zu entwersen. Jene genannten immer thätigen Freunde entwarsen gleichfalls den Bersuch einer neuen Redaktion des Egmont mit Biederherstellung der Herzogin von Parma, die sie nicht entbehren wollten. Die Anwesenheit der Madame Schönberger veranlaßte die erfreulichsten Darkellungen. If fland schloß das Jahr auf das Erwunschteste, indem er mehrmals auftrat; vom 20. Dezember an sehen wir solgende Borstellungen: Elementine, Selbstbeherrschung, der Jude, Künstlers Erdewallen, Don Ranudo, der arme Poet, der Kausmann von Benedig, der gutzberzige Bolterer.

Neben ihm traten von unserm wohlbestellten Theater folgende Schauspieler auf, beren Gemeinschaft er seiner hohen Kunst nicht unwürdig fand. Es scheint uns der Sache gemäß, ihre Namen hier auszuschhern — die Herren: Durand, Deny, Graff, Genast, Haibe, Lorzing, Maltolmi, Dels, Unzelmann, Wolff; sodann die

Damen: Bed; Eberwein, Engels, Lorzing, Bolff.

Der Biographie zweiter Band wurde gearbeitet und abgeschlossen, auch ber britte Band eingeleitet, im Ganzen entworfen,
im Ginzelnen ausgeführt. In Gefolg ber Darstellung Mosaischer Geschichte im ersten Bande nahm ich ben Jrrgang ber Rinber Ifrael burch bie Büste aus alten Papieren wieder vor, bie Arbeit selbst aber wurde zu andern Zweden zurüdgelegt.

Drei Gebichte für taiferliche Majestäten, im Namen ber Rartsbaber Bürger, gaben mir eine ehrenvoll angenehme Gelegenheit, ju versuchen, ob noch einiger poetischer Geist in mir walte.

In der bilbenden Kunst ereignete sich manches Gunstige: die Nachricht von dem Fund auf Aegina eröffnete der Kunstgeschichte neue Aussichten, an welchen wir uns mit Freund Meyer, der in seinen Bemühungen immer vorwärts gieng, erbauten und ergösten.

Der Gebante, aus vorliegenden alten Münzen das Andenten verlorener Kunstwerke zu ergänzen, war zu reizend und hatte einen dergestalt soliden Grund, daß man nach dem Aufsat über Myrons Kuh in dergleichen Betrachtungen fortfuhr, den Olympischen Jupiter, die Bolykletische Juno und manches andere würdige Bild auf diese Weise wieder berzustellen trachtete.

Ein kleiner Centaur von Silber, etwa spannenlang und bewundernswürdig gearbeitet, rief eine lebhafte Streitigkeit hervor, ob er antik oder modern sei. Die weimarischen Kunskfreunde, überzeugt, daß in solchen Dingen niemals an Uebereinstimmung und Entscheidung zu denken sei, bewunderten ihn, belehrten sich daran und traten zu derjenigen Partei, die ihn für alt und aus den ersten Kaiserzeiten hielt.

Ich acquirirte eine nicht gar ellenhohe altstorentinische Kopie bes sigenden Moses von Michel Angelo, in Bronze gegossen und im Einzelnen durch Grabstichel und andere ciselirende Instrumente sleißigst vollendet, ein schönes Denkmal sorgsältiger, beinade gleichzeitiger Nachbildung eines höchst geschätzten Kunstwerkes jener Cooche, und ein Beispiel, wie man dem kleinen Bilde, welches natürlich die Großheit des Originals nicht darstellen konnte, durch eine gewisse Ausführlichkeit im Einzelnen einen eigenthumlichen Werth zu geben wußte.

Die Naturwissenschaft erfreute sich manchen Gewinnes. Rambobr von ben Verdauungswertzeugen ber Insetten bestätigte unsere Dentweise über die allmählige Steigerung organischer Wesen. Uebrigens aber wandte sich die Ausmerksamleit mehr gegen allgemeine Naturforschung.

Dr. Seebed, ber dromatischen Angelegenheit immerfort mit gewohntem Fleiße folgend, bemühte sich um ben zweiten Rewtonischen Bersuch, ben ich in meiner Bolemit nur so viel als nothig berührt hatte; er bearbeitete ibn in meiner Gegenwart, und es ergaben sich wichtige Resultate, wie jene Lehre, sobalb man an= statt ber anfänglichen Brismen zu Linsen übergebt, in eine fast unauflösliche Berfigung vermidelt merbe.

Bu allgemeiner Betrachtung und Erhebung bes Geistes eigneten fich die Schriften bes Jordanus Brunus von Rola, aber freilich das gediegene Gold und Silber aus der Maffe jener so ungleich begabten Erzgange auszuscheiben und unter ben Sammer zu bringen, erfordert fast mehr, als menschliche Kräfte vermögen, und ein Jeber, bem ein ähnlicher Trieb eingeboren ift, thut beffer, fich unmittelbar an die Natur zu wenden, als fich mit ben Gangarten, vielleicht mit Schlacenhalden, vergangener Jahrhunderte berum= zumühen.

In Karlsbad fand man sich wieder zu berkömmlichen geologi= iden Betrachtungen genöthigt. Die Erweiterung bes Raumes um ben Neubrunnen, ein tuhnes, vielleicht in früherer Zeit nicht bentbares Bornehmen, bestärkte in den bisberigen Borstellungen; ein merkwürdiges Gestein ward daselbst gewonnen, starkes Wasser der Tepl und heftiges Aufbrausen ber beißen Quellen trafen gufammen - Umftande, welche auf die Spoothese bingubeuten schienen, Diese große Naturwirkung sei als ein ungeheures galvanisches Experi-

ment anzuseben.

Bon Teplit aus besuchte man Dr. Stolz in Aufig und belehrte sich an bessen trefflichen Kenntnissen und Sammlungen. Kossile Knochen in Böhmen waren auch zur Sprache gekommen.

Nach Sause zurudgekehrt, verweilte man zuerst in Jena, um ben bortigen Museen im Augenblick einer eintretenden gunstigen Epoche eine freudige Aufmerksamkeit zu widmen. Ihro Raiserliche Hobeit die Frau Erbpringeß bestimmten eine ansehnliche Summe ju biefem Zwede, und Dechanitus Rorner verfertigte eine Luftpumpe für bas physitalische Rabinet. Sonstige Instrumente und andere Unschaffungen borthin werden gleichfalls eingeleitet und, um des Raumes mehr zu gewinnen, die obern Bimmer im jenaiichen Schloß für die Aufnahme eines Theils ber Museen eingerichtet. Bon Trebra verehrte merkwürdige Granitubergangs: platten, als Dotumente früherer geognoftischer Wanderungen auf bem Barge; fein Bert, Erfahrungen vom Innern ber Gebirge, wird aufs neue vorgenommen und dabei altere und jungere Borftellungsarten befprochen.

Sogenannte Schwefelquellen in Berta an ber 31m, oberhalb Weimar gelegen, die Austrodnung bes Teichs, worin sie sich manchmal zeigten, und Benutung berfelben zum Beilbabe, gab Gelegenheit, geognostische und demische Betrachtungen bervorzurufen. hiebei zeigte sich Professor Dobereiner auf bas Lebe

hafteste theilnehmend und einwirkend.

#### 1813.

Die erneuerte Gegenwart Briggi's hatte ber Oper einen eigenen Schwung gegeben, auch die Aufführung berfelben italianifd möglich gemacht. Reinem Sanger ift biefe Sprache gang fremb: benn er muß sein Talent mehrentheils in felbiger produciren: fie ift überhaupt für ben, bem die Natur ein gludliches Obr gegonnt. leicht zu erlernen. Bu größerer Bequemlichkeit und ichnellerer Wirtung ward ein Sprachmeifter angestellt. Ebenso batte 3ff. lands Gegenwart alle Aufmertfamteit unferer Schaufpieler angeregt, und fie wetteiferten allgufammt, wurdig neben ibm ju fteben. Wer in die Sache tief genug hineinfah, tonnte wohl ertennen, daß die Uebereinstimmung, die Einheit unferer Bubne biesem großen Schausvieler volltommene Leichtigkeit und Bequemlichfeit gab, fich wie auf einem reinen Glement nach Gefallen qu bewegen. Nach feiner Abreise murbe alles wieder ernstlich und treulich fortgesett, aber jedes kunstlerische Bestreben burch Rurcht por immer naber berandringenden Rriegsereigniffen bergeftalt gelahmt, daß man fich begnugen mußte, mit ben Borratben auszulangen.

Boetischer Gewinn war bieses Jahr nicht reichlich; brei Remanzen, ber Tobtentanz, ber getreue Edart und bie wanbelnbe Glode, verdienten einige Erwähnung. Der Lowenstuhl, eine Oper, gegründet auf die alte Ueberlieferung, die ich nachber in der Ballade Die Kinder, sie hören es gerne ausgeführt, gerieth ins Stoden und verharrte darin. Der Epilog zum Essex

barf wohl auch ermahnt werden.

Der britte Band meiner Biographie ward redigirt und abgebruckt und erfreute sich ungeachtet außerer mislicher Umftanbe
einer guten Wirtung. Das italianische Tagebuch ward naber beleuchtet und zu beffen Behandlung Anstalt gemacht, ein Auffat zu Wielands Andenken in der Trauerloge vorgelesen und zu
vertraulicher Mittheilung dem Druck übergeben.

Im Felbe ber Literatur warb manches Aeltere, Reuere und Berwandte vorgenommen und mehr ober weniger burch Fortsehung ber Arbeit irgend einem Ziele näher gebracht; besonders ift bas Studium zu erwähnen, das man Shatespearen in Bezug auf seine

Borganger midmete.

Geographische Karten zu sinnlicher Darstellung ber aber die Welt vertheilten Sprachen wurden mit Wilhelm von hum-boldts Theilnahme bearbeitet, begränzt und illuminirt; ebense ward ich von Alexander von humboldt veranlaßt, die Bergbiben ber alten und neuen Welt in ein vergleichendes landscheftliches Bild zu bringen.

hier ist nun am Plate, mit Wenigem auszusprechen, wie ich das Glück, gleichzeitig mit ben vorzüglichsten Männern zu leben, mir zu verdienen suchte.

Von dem Standpunkte aus, worauf es Gott und der Natur mich zu setzen beliebt und wo ich zunächst den Umständen gemäß zu wirken nicht unterließ, sah ich mich überall um, wo große Bestrebungen sich hervorthaten und andauernd wirkten. Ich meinestheils war bemüht, durch Studien, eigene Leistungen, Sammslungen und Versuche ihnen entgegenzukommen und so, auf den Grwinn dessen, was ich nie selbst erreicht bätte, treulich vorbereitet, es zu verdienen, daß ich unbefangen, ohne Rivalität oder Neid, ganz frisch und lebendig daszenige mir zueignen durste, was von den besten Geistern dem Jahrhundert geboten ward. Und so zog sich mein Weg gar manchen schönen Unternehmungen parallel, nahm seine Richtung grad auf andere zu; das Neue war mir desphalb niemals fremd, und ich kam nicht in Gesahr, es mit Ueberraschung auszunehmen, oder wegen veralteten Vorurtheils zu verwerfen.

Als Zeichen ber Aufmerksamkeit auf bas Allerbesonberste brachte ich Durchzeichnungen von Bilbern aus einer alten handschrift bes Sachsenspiegels Kennern und Liebhabern in die hande, welche benn auch bavon ben löblichsten Gebrauch machten und die Symsbolik eines in Absicht auf bilbende Kunst völlig kindischen Zeitzalters aar sinnend und überzeugend auslegten.

Des Allerneuesten hier zu ermähnen, sendete mir Abbate Monti, früherer Berhältnisse eingebenk, seine Uebersepung ber Ilias.

Als Kunstschätze kamen mir ins haus: Gipsabguß von Jupiters Kolosfalbufte, kleine herme eines indischen Bachus von rothem antiten Marmor, Gipsabguffe von Beter Bifchers Statuen ber Apostel am Grabmal bes beiligen Sebaldus zu Rurnberg. Borzüglich bereicherten eine meiner liebwerthesten Sammlungen papftliche Mungen, doppelt erwunscht, theils wegen Ausfullung gemiffer Luden, theils weil fie die Ginfichten in Die Geschichte ber Plastif und ber bildenden Kunft überhaupt porzüglich beförderten. Freund Meyer feste feine Runftgefdichte fort; Philostrats Gemalde belebten fich wieder, man ftubirte Sepne's Arbeiten darüber; die toloffale Statue Domitians, von Statius beschrieben, fuchte man fich gleichfalls ju vergegenwärtigen, ju restauriren und an Ort und Stelle zu seben. Die Philologen Riemer und Hand waren mit Gefälligfeit beirathig. Bisconti's Iconographie Grecque ward wieder aufgenommen, und in jene alten Zeiten führte mich unmittelbar ein bochst willkommenes Geschenk. Serr Brondfted beschenkte mich im Namen ber ju fo bedeutenden Bweden nach Griechenland Gereiften mit einem jum Spazierftabe umgeformten Palmenzweig von ber Alropolis; eine bebeutente ariechische Silbermunge pertrat bie Stelle bes Knopfes.

Damit man ja recht an solchen Betrachtungen festgehalten werbe, fand sich Gelegenheit, die Dresbener Sammlung ber Driginalien sowohl als der Abgusse mit Muße zu betrachten.

Indessen zog benn boch auch die Meisterschaft mancher Art, die ben Neuern vorzüglich zu Theil geworden, eine gefühlte Aufmerksamkeit an sich. Bei Betrachtung Aupsdaelscher Arbeiten entstand ein kleiner Aufsah: Der Landschaftsmaler als Dichter.

Bon Mitlebenden hatte man Gelegenheit, die Arbeiten Rerftings tennen zu lernen, und Ursache, fie werth zu fchaten.

Naturwissenschaften, besonders Geologie erhielten sich gleichfalls in der Reihe. Bon Teplit aus besuchte ich die Zinnwerte
von Graupen, Zinnwalde und Altenberg. In Bilin erfreute ich
mich der Leitung des ersahrenen, klar denkenden Dr. Reuß; ich
gelangte unter seiner Führung dis an den Fuß des Biliner zelsens, wo auf dem Klingstein in Masse der saulensörmige unmittelbar aufsteht; eine geringe Veränderung der Bedingungen mag die
Veränderung dieses Gestaltens leicht bewirft haben.

Die in ber Nahe von Bilin fich befindenden Granaten, beren Sortiren und Behandlung überhaupt, ward mir gleichfalls aus

führlich befannt.

Gben so viel ware von anderer Seite ein Besuch von Dr. Stolz in Außig zu rühmen; auch hier erschien das große Berdienst eines Mannes, der seinen Kreis zunächst durchprüft und dem antommenden Gast gleich so viel Kenntnisse mittheilt, als ihm ein längerer Ausenbalt taum hätte gemähren können.

Aus dem mannigfaltigen Bucherstudium sind hier abermals Trebra's Erfahrungen vom Innern der Gebirge und Charpentiers Werte zu nennen. Es war meine Art, auf Ansichten und Ueberzeugungen mitlebender Manner vorzäglich zu achten, besonders wenn sie nicht gerade der Schnurre des Tags angemessene Bewegung machen konnten.

Das intentionirte Schwefelbad zu Berka gab zu mancherlei Diskussionen Gelegenheit; man versuchte, was man voraussichen konnte, und ließ bewenden, was man nicht hatte beabsichtigen follen.

Die entoptischen Farben erregten Ausmertsamleit; unabhängig hievon hatte ich einen Aufsat über ben Doppelspath geschrieben.

Und fo bemerke ich am Schluffe, bag bie Inftrumente far bie Benaufche Sternwarte bestellt und Kluge's Wert aber ben and malischen Magnetismus beachtet wurde.

Bebeutende Berfonen wurden von mir gefeben. In Tharand

Forstmeister Cotta; in Teplit Dr. Rapp, Graf Brühl, General Thielmann, Rittmeister von Schwanenselb, Prosessor Dittrich vom Gymnasium zu Rommothau, Großfürstinnen Ratharina und Maria.

Nach ber Schlacht von Leipzig in Weimar gesehen: Wilhelm von Humboldt, Graf Metternich, Staatskanzler von Hardenberg, Prinz Paul von Würtemberg, Prinz August von Preußen, Kurprinzes von Hessen; Professor, Ihr, Chemikus; Hofrath Rochlig.

Hier muß ich noch einer Eigenthümlichkeit meiner Handlungsweise gebenken. Wie sich in der politischen Welt irgend ein ungeheures Bedrohliches hervorthat, so warf ich mich eigensinnig auf das Entsernteste. Dahin ist denn zu rechnen, daß ich von meiner Rücktehr aus Karlsbad an mich mit ernstlichstem Studium dem dinesischen Reich widmete und dazwischen, eine nothgedrungene unerfreuliche Aufführung des Esser im Auge, der Schauspielerin Wolff zu Liebe, und um ihre fatale Rolle zulest noch einigermaßen glänzend zu machen, den Epilog zu Esser soch gerade an dem Tage der Schlacht von Leipzig.

Bum Behuf meiner eigenen Biographie jog ich aus ben Frankfurter gelehrten Anzeigen vom Jahre 1772 und 1773 die Recenfionen aus, welche ganz ober zum Theil mir gehörten. Um in
jene Zeiten mich noch mehr zu versehen, studirte ich Mösers
Phantasieen, sodann aber auch Klingers Werke, die mich
an die unverwüstliche Thätigkeit nach einem besondern eigenthumlichen Wesen gar charakteristisch erinnerten. In Absicht auf allgemeinern Sinn in Begründung ästhetischen Urtheils hielt ich mich
immerfort an Ernesti's Zechnologie griechischer und römischer Redekunst und bespiegelte mich darinnen scherzund ernsthaft, mit nicht weniger Beruhigung, daß ich Tugenden
und Mängel nach ein vaar tausend Jahren als einen großen Beweis menschlicher Beschänktheit in meinen eigenen Schriften unausweichlich wieder zurücklehren sah.

Bon Creignissen bemerke vorläusig! ber französische Gesandte wird in Gotha überrumpelt und entsommt. Ein geringes Korps Prcußen besett Weimar und will uns glauben machen, wir seien anter seinem Schutz sicher. Die Freiwilligen betragen sich unsertig und nehmen nicht für sich ein. Ich reise ab; Begegnisse anterwegs. In Dresden russische Einquartierung; Nachts mit sadeln. Ingleichen der König von Preußen. In Teplig Berraulichleiten. Borläusige Andeutungen einer allgemeinen Verstundung gegen Napoleon. Schlacht von Lügen. Franzosen in Dresden. Wassenstilltand. Ausenthalt in Böhmen. Lustmandver zwischen Bilin, Ossed und Duchs. Mannigsache Ereignisse in Dresden. Rüdkehr nach Weimar. Die jüngste französische Garbe zieht ein. General Travers, den ich als jenen Begleiter des

Königs von Holland kennen gelernt, wird bei mir zu seiner höchken Berwunderung einquartiert. Die Franzosen ziehen alle vorwärts. Schlacht von Leipzig. Die Kosaken schleichen heran; der französische Gesandte wird hier genommen; die Franzosen von Apolda und Umpferstedt her andrängend. Die Stadt wird vom Ettersberg her überfallen. Die Desterreicher ruden ein.

# 1814.

Auf bem Theater sah man bie Schuld von Muliner. Ein solches Stud, man bente übrigens bavon, wie man wolle, bringt ber Bühne ben großen Bortheil, daß jedes Mitglied sich zusammen nehmen, sein Möglichstes thun muß, um seiner Rolle nur einigermaßen gemäß zu erscheinen.

Die Löfung dieser Aufgabe bewirkte mehrere treffliche Borstellungen von Romco und Julie, Egmont, Ballensteins Lager und Tod. Alle Rollenveränderungen, die in diesen Stüden vorfielen, wurden benutt zu forgfältigen Didaskalien, um gelbte und ungeübte Schauspieler mit einander in Harmonie zu setzen.

Indem man sich nun nach etwas Reuem, Frembem und gugleich Bedeutendem umsah, glaubte man aus den Schauspielen Fouque's, Arnims und anderer Humoristen einigen Bortheil ziehen zu können und durch theatermäßige Bearbeitung ihrer öfters iehr glüdlichen und bis auf einen gewissen Grad gunstigen Gegentände sie bühnengerecht zu machen: ein Unternehmen, welches jedoch nicht durchzusühren war, so wenig als bei den früheren Arbeiten von Tieck und Brentano.

Der Besuch bes Fürsten Rabziwill erregte gleichfalls eine schwer zu befriedigende Sehnsucht; seine genialische uns gludlich mit fortreißende Komposition zu Faust ließ uns doch nur entjernte Hossnung sehen, das jeltsame Stud auf das Theater zu bringen.

Unsere Schauspielergesellschaft sollte wie bister auch biesmal ber Gunst genießen, in Halle ben Sommer burch Borkellungen zu geben. Der wacker Reil, dem die bortige Buhne ihre Endstehung verdankte, war gestorben; man wünschte ein Borspiel, das jugleich als Todtenseier für den tresslichen Mann gelten könnte; ich entwarf es beim Frühlingsausenthalte zu Berka an der Imalis ich aber, durch Issaland unerwartet ausgesordert, das Erwachen des Epimenides unternahm, so wurde jenes durch Riemer nach Verabredung ausgearbeitet. Rapellmeister Beber besuch mich wegen der Komposition des Epimenides, über die wir uns verglichen.

Das Monobram Proferpina wurde, nach Gberweins Komposition, mit Madame Wolff eingelernt und eine kurze, aber höchst bebeutende Borstellung vorbereitet, in welcher Recitation, Deklamation, Mimik und edelbewegte plastische Darstellung wetteiserten und zulezt ein großes Tableau, Pluto's Reich vorstellend und das Ganze krönend, einen sehr günstigen Eindruck hinterließ.

Das Gastmahl ber Beisen (Bb. I. S. 112 unter bem Titel: Die Weisen und die Leute), ein bramatisch-lyrischer Scherz, worin die verschiedenen Philosophen jene zudringlichen metaphysischen Fragen, womit das Bolt sie oft belästigt, auf heitere Beise beantworten oder vielmehr ablehnen, war wohl nicht fürs Theater, doch für gesellschaftliche Musik bestimmt, mußte aber wegen Anzüglichkeit unter die Paralipomena gelegt werden.

Mufitalische Aufmunterung burch Zelters Gegenwart und burch Inspettor Schutens Bortrag ber Bachischen Sonaten.

Die Feierlichkeiten zur Ankunft bes Herzogs aus bem gludlichen Feldzug erregten Borbereitungen zu architektonischer Zierde ber Straßen. Rebaktion einer Gedichtsammlung, nachher unter bem Titel: Willkommen! herausgegeben.

Indessen war die neue Ausgabe meiner Berke vorbereitet. Der biographische dritte Band gelangte zu Jubilate ins Publikum. Die italianische Reise rückte vor, der westöskliche Divan ward gegründet; die Reise nach den Rhein:, Main: und Neckargegenden gewährte eine große Ausbeute und reichlichen Stoff an Persönlichkeiten, Lokalitäten, Kunstwerken und Kunstresten.

In heibelberg bei Boiffere's, Studium der niederländischen Schule in Gesolg ihrer Sammlung. Studium des Kölner Doms und anderer alten Baulichkeiten nach Rissen und Planen. Letteres fortgesett in Darmstadt bei Moller. Alte oberdeutsche Schule in Frankfurt bei Schütz. Bon dieser Ausbeute und reichlichem Stoff an Menschentenntniß, Gegenden, Kunstwerken und Kunstresten mitgetheilt in der Zeitschrift Kunst und Alterthum am Rhein und Main.

Naturwissenschaft wurde sehr gefördert durch gefällige Mittheislung des Oberbergrath Cramer zu Wiesbaden an Mineralien und Notizen des Bergwesens auf dem Westerwalde. Das Darmsstädter Museum. Die Franksurter Museen. Aufenthalt dei Gesteime Rath von Leonhard in Hanau. Nach meiner Rücklunft Sorge für Zena.

Bon öffentlichen Ereignissen bemerke ich die Einnahme von Paris, und daß ich ber ersten Feier bes 18. Oktobers in Frank-furt beiwohnte.

#### 1815.

Schon im porigen Rabre maren mir bie fammtlichen Gebichte bes Safis in ber von Sammer'ichen Ueberfepung zugekommen, und wenn ich früher ben bie und ba in Zeitschriften übersett mit getheilten einzelnen Studen biefes berrlichen Boeten nichts abgewinnen tonnte, fo wirkten fie boch jest zusammen befto lebhafter auf mich ein, und ich mußte mich bagegen probuttip perhalten. weil ich sonst vor ber mächtigen Erscheinung nicht batte besteben tonnen. Die Einwirkung mar zu lebhaft, die beutsche Uebersepung laa por, und ich mußte also hier Beranlaffung finden zu eigener Theilnahme. Alles, was dem Stoff und dem Sinne nach bei mir Aehnliches verwahrt und gehegt worden, that fich berpor, und bieß mit um fo mehr Beftigfeit, als ich bochft notbig fublte, mich aus ber wirklichen Welt, die fich felbst offenbar und im Stillen bedrobte, in eine ideelle ju flüchten, an welcher veranuge lichen Theil ju nehmen meiner Luft, Fahigteit und Billen überlaffen war.

Nicht gang fremd mit ben Gigenthumlichkeiten bes Oftens manbt' ich mich zur Sprache, in fofern es unerläglich war, jene Luft au athmen, fogar gur Schrift mit ihren Gigenheiten und Bergie rungen. Ich rief die Moallakats hervor, beren ich einige gleich nach ihrer Erscheinung übersett hatte. Den Beduinenzustand bracht ich mir vor die Einbildungstraft; Mohamed von Delsner, mit dem ich mich ichon langst befreundet batte, forberte mich auß neue. Das Berhaltniß ju von Dieg befestigte fich: bas Bud Rabus eröffnete mir ben Schauplat jener Sitten in einer bodft bebeutenben Beit, ber unfrigen gleich, wo ein Fürst gar wohl Urfache hatte, feinen Gohn in einem weitlaufigen Berte gu belehren, wie er allenfalls bei traurigftem Schicfale fich boch noch in einem Geschäft und Gewerbe durch die Welt bringen tonne. Mebidnun und Leila, als Mufter einer granzenlofen Liebe, mard wieder dem Gefühl und der Einbildungstraft augeeianet: bie reine Religion ber Barfen aus bem fpatern Berfall berbotgehoben und zu ihrer ichonen Ginfalt gurudgeführt; bie langt ftubirten Reifenden, Bietro bella Balle, Tavernier, Char bin, absichtlich burchgelesen, und so haufte fich ber Stoff, bereicherte fich ber Gehalt, bag ich nur ohne Bebenten gulangen tonnte, um bas augenblidlich Bedurfte fogleich ju ergreifen und anzuwenden. Dies war die Gefälligfeit felbft, meine wunderlichen Fragen zu beantworten; Lorsbach bochft theilnebmend und balfreich; auch blieb ich burch ibn nicht ohne Berührung mit Gilveftre be Sacy; und obgleich biefe Manner taum ahnen, noch weniges begreifen konnten, mas ich eigentlich wolle, fo trug boch ein jeber bazu bei, mich aufs eiligste in einem Felbe aufzuklären, in bem ich mich manchmal geübt, aber niemals ernstlich umgesehen hatte. Und wie mir die von hammersche Uebersehung täglich zur hand war und mir zum Buch ber Bücher wurde, so versehlte ich nicht, aus seinen Fundgruben mir manches Kleinod zuzueignen.

Indessen schien der politische Himmel sich nach und nach aufzuklären; der Wunsch in die freie Welt, besonders aber ins freie Geburtsland, zu dem ich wieder Lust und Antheil sassen konnte, den beiten mich zu einer Reise. Heitere Lust und rasche Bewegung gaben sogleich mehrern Produktionen im neuen östlichen Sinne Raum. Sin heilsamer Badeausenthalt, ländliche Wohnung in bekannter, von Jugend auf betretener Gegend, Theilnahme geistereicher, liebender Freunde gebieh zur Belebung und Steigerung eines glücklichen Zustandes, der sich einem jeden Reinfühlenden aus dem Divan darbieten muß.

Gegen Ende dieser Wallfahrt fand ich meine Sammlung so bereichert, daß ich sie schon nach gewisser Verwandtschaft sondern, in Bücher eintheilen, die Verhältnisse der verschiedenen Zweige ermessen und das Ganze, wo nicht der Bollendung, doch dem Abschluß näher bringen konnte. Und so hatt' ich in dieser Zersstreuung mehr gewonnen und gefunden, als mir eine gleiche Zeit in den ruhevollsten Tagen hätte gewähren können.

Bor meiner Abreise waren vier Bande der neuen Auflage meiner Werke sortgesendet; ich sieng an, die Sicilianische Reise zu redigiren, doch riß das orientalische Interesse mein ganges Bermögen mit sich fort. Glücklich genug! denn wäre dieser Trieb aufgehalten, abgelenkt worden, ich hätte den Weg zu diesem Baradiese nie wieder zu sinden gewußt.

Wenig Fremdes berührte mich; doch nahm ich großen Antheil an griechischen Liebern neuerer Zeit, die in Original und Ueberssehung mitgetheilt wurden, und die ich bald gedruckt zu sehen wünschte. Die Herren von Nahmer und Harthausen hatten diese schöne Arbeit übernommen.

In literarischer hinsicht förderten mich nicht wenig Göttinger Anzeigen, deren ich viele Bande auf der Wiesdadener Bibliothek antraf und sie, der Ordnung nach, mit gemüthlicher Ausmerksamfeit durchlas. hier ward man erst gewahr, was man erlebt und durchlebt hatte, und was ein solches Werk bedeute, das, mit Umsicht aus dem Tage entsprungen, in die Zeiten sortwirkt. Es ist böchst angenehm, in diesem Sinne das längst Geschehene zu betrachten. Man sieht das Wirkende und Gewirkte schon im Zussammenhange, aller mindere Werth ist schon zerstoben, der falsch Antheil des Augenblicks ist verschwunden, die Stimme der Menge verhallt, und das überbliebene Würdige ist nicht genug zu schäßen.

Bunachst ware sodann der altern beutschen Baukunft zu ge benten, beren Begriff fich mir immer mehr und mehr erweiterte

und reinigte.

Gine Kahrt nach Roln in ber ehrenden Gefellichaft bes herrn Staatsministers von Stein brudte hierauf bas Siegel. 3ch fab mit porbereitetem Erstaunen bas schmerzenvolle Dentmal ber Un: pollendung und konnte boch mit Augen bas Maß fassen von bem, mas es hatte werben follen, ob es gleich bem angeftrengteften Sinne noch immer unbegreiflich blieb. Auch von alterthumlicher Malerei fand fich in Professor Wallrafs Sammlung und anderer Brivaten gar viel zu ichauen, gar mancher Werth zu erkennen, und ber Aufenthalt, fo turg er gewesen, ließ boch unvergangliche Wirfungen gurud. Diese murben gehegt und erhöht burch bie gesclige Rabe von Gulpig Boifferee, mit bem ich, von Bies baben über Maing, Frankfurt, Darmftabt reifend, faft nur folde Gespräche führte. In Beidelberg angelangt, fand ich bie gaftfreundlichfte Aufnahme und hatte die fconfte Gelegenbeit, bie unschätbare Sammlung mehrere Tage zu betrachten, mich von ihrer darafteriftischen Bortrefflichfeit im Ginzelnen zu überzeugen und in eben dem Maße historisch wie artistisch zu belehren. Auf: gezeichnet ward manches Bemertte, bem Gebachtniß ju Sulfe unt fünftigem Gebrauche gum Beften.

Hinsichtlich auf Bautunst, in Bezug auf meine Kölner Jahr, ward gar Manches in Gegenwart von Grunds und Aufrissen altern beutscher, niederländischer und französischer Gebäude besprocken und verhandelt, wodurch man denn sich nach und nach säbig fühlte, aus einer großen, oft wunderlichen und verwirrenden Masse das einer großen, wohin der menschliche Geist unter jeder Form strebt, herauszusinden und sich zuzueignen. Die zwei Moller'schen ersten Hefte, in dem Augenblid erscheinend, gewährten hierbei gerdussische Das Technische anlangend, gab ein altes gedrucktes Exemplar, Der Steinmehen Brüderschaft, von der hohen Bedeutsamseit dieser Gilbe ein merkwürdiges Zeugniß. Wie handwert und Kunst hier zusammentraf, ließ sich recht aut einsehen.

So wurd' ich benn auch auf dieser Reise gewahr, wie viel ich bisher, burch das unselige Kriegs und Knechtschaftswesen auf einen kleinen Theil des Baterlaudes eingeschränkt, Leider vermist und für eine fortschreitende Bildung verloren hatte. In Frankfurt konnte ich die Städel'schen Schäge abermals bewundern, auch der patriotischen Absiehten des Sammlers mich erfreuen; nur übersiel mich die Ungeduld, so viel Kräfte ungenutzt zu sehen; denn meinem Sinne nach hätte man bei viel geringerm Bermdgen die Anstalt gründen, errichten und die Künstler ins Leben führen können. Dann hätte die Kunst schon seit Jahren schöne Kräckte

getragen und basjenige hinreichend erfett, was bem Rapital an Interessen vielleicht abgegangen wäre.

Die Brentano'sche Sammlung an Gemälben und Aupferstichen und andern Kunstwerken gab doppelten Genuß, bei dem lebhasten Antheil der Besitzer und ihrer freundlichen Aufforderung, so viel Gutes mit zu genießen.

Dr. Grambs, ber seine Kunstschäße ben Städelischen anzuschließen bedacht war, ließ mehrmals seine trefflichen Besitzungen theilweise beschauen; wobei benn gar manche Betrachtung einer gründlichern Kenntniß ben Weg bahnte.

Hofrath Beder in Offenbach zeigte bebeutende Gemalde, Münzen und Gemmen vor, nicht abgeneigt, dem Liebhaber eins und das andere Bunschenswerthe zu überlassen.

Auf Raturgeschichte bezüglich, saben wir die Sammlung von Bögeln bei Hofrath Meher, nicht ohne neue Belehrung über biesen herrlichen Zweig der Naturkunde.

Das Sendenbergische Stift in Frankfurt fand man in ben besten händen; die Thätigkeit des Augenblicks ließ voraussehen, daß eine neue Epoche dieser schönen Anstalt unmittelbar zu erwarten sei.

In Karlsruhe ward uns, durch Geneigtheit des Herrn Gmelin, eine zwar flüchtige, aber hinreichende Uebersicht des höchst bes beutenden Kabinets; wie wir denn überhaupt die kurze dort versgönnte Zeit ebenso nützlich als vergnüglich anwendeten.

Bei so manchen hin = und Wiedersahrten konnte die Geognosie auch nicht leer ausgeben. Bon hövels Gebirge der Grafsschaft Mark wurden, besonders mit Beihülse dortiger Beamten, auch in der Ferne belehrend. In holzapsel, bei Gelegenheit des dortigen höchst merkwürdigen Ganges, kam Werners Theorie von der Entstehung der Gänge (von 1791) zur Sprache, ingleichen des dort angestellten Schmidt Verschung der Gänge (von 1810). Diese wichtige, von mir so oft betrachtete und immer geheimnisvoll bleibende Erscheinung trat mir abermals vor die Secle, und ich hatte das Glück, im Lahnthal einer ausgehobenen Abtei ungesähr gegenüber, auf einer verlassenen halbe Thonschieferplatten mit kreuzweis lausenden, sich mehr oder weniger verschiebenden Quarzgängen zu sinden, wo das Grundphönomen mit Augen gesehen, wenn auch nicht begriffen, noch weniger ausgesprochen werden kann.

Besonderes Glud ereignete sich mir auch zu Biberich, indem des Herrn Erzherzogs Karl K. H. bie Gnade hatte, nach einem interessanten Gespräch, mir die Beschreibung Ihrer Feldzüge mit den höchst genau und sauber gestochenen Karten zu verzehren. Auf diesen überaus schähderen Blattern fand sich gerade

bie Umgebung ber Lahn von Wetlar bis Neuwieb, und ich machte bie Bemerkung, baß eine gute Militartarte ju geognoftischen Ameden bie allerdienlichste fei. Denn weber Golbat noch Geo. gnoft fragt, wem Fluß, Land und Gebirg gebore? fonbern iener. in wiefern es ihm zu seinen Operationen vortheilhaft? und biefer, wie es für feine Erfahrungen erganzend und nochmals belegend fein mochte? Gine Sahrt, in verschiedene Gegenden gu beiben Seiten ber Lahn, mit Oberbergrath Cramer begonnen und mit ibm größtentheils burchgeführt, gab manche icone Renntnig und Gin: fict: auch verdiente fie wohl unter bie tleinen genanoftifden Reisen aufgenommen zu werden.

Auch meiner Rudreise werde ich mich immer mit porzuglichen Untheil erinnern. Bon Beibelberg auf Burzburg legte ich fie mit Gulpig Boifferee gurud. Da uns beiben ber Abichied wehe that, fo war es beffer, auf frembem Grund und Boben gu icheiben als auf bem beimischen. 3ch reifte fobann über Deis ningen, ben Thuringerwald auf Gotha und tam ben 11. Oftober in Weimar an, nachdem ich viele Wochen mich auswärts meaeseben.

Bu Saufe ermabn' ich querft ben Befuch bes Dr. Stola, bes wadern Argtes aus Teplit, wobei mineralogische und geognoftische Unterhaltung, bie uns früher in Bobmen belehrt und ergögt, mit Leidenschaft erneuert wurde. Bei bem nachften Aufenthalte in Jena leitete mich Brofeffor Dobereiner querk'in Die Geheimniffe ber Stochiometrie; auch machte er zu gleicher Reit wiederholte Versuche mit bem Weißfeuer, welches, von bem Landgrafen berunter bas Jenaische Thal erhellend, einen magisch aber raschenden Anblid gewährte.

In ber Farbenlehre ward fortschreitend Giniges gethan: Die entoptischen Farben bleiben beständiges Augenmert. Das ich in Frankfurt Dr. Seebed begegnet mar, gerieth ju großem Gewinn, indem er, außer allgemeiner, ins Gange greifenber Unterhaltung, besonders die Lehre des Doppelsvaths, die er wohl burchbrungen hatte, und das Berhältniß ber Achsen solcher boppelt refrangirenber Rörper Naturfreunden vor Augen ju bringen wußte. Die Top lehre ward weiter mit ber Farbenlehre verglichen? Brofeffor Boigt verfolgte seine Bemerkungen bezüglich auf Farben organischer Rörper, und über meiner gangen naturhiftorifden Befcaftigung ichwebte die Somarbifde Wolfenlehre.

Nach fo viel Natürlichem ift's bod wohl auch billig. aus Runft gurudzutehren. Muf bem Weimarijden Theater beschäftigte man fich immerfort mit Calberon; bie große Benobia man aufgeführt. Die brei erften Alte geriethen trefflich, bie gwei legters, auf national-konventionelles und temporares Interesse gegrändet,

wußte Niemand weber zu genießen noch zu beurtheilen, und nach biesem letten Bersuche verklang gewissermaßen der Beifall, der ben ersten Studen so reichlich geworden war.

Das Monobram Broferpina mard bei uns mit Chermeins Romposition gludlich bargestellt; Epimenibes für Berlin ge= arbeitet; zu Schillers und Ifflands Andenken gemeinschaftlich mit Beucer ein tleines Stud geschrieben. In Diefer Epoche burfte man wohl fagen, daß sich das Weimarische Theater, in Absicht auf reine Recitation, fraftige Deflamation, natürliches jugleich und tunstreiches Darftellen, auf einen bedeutenden Gipfel bes innern Werths erhoben batte. Auch bas Meußere mußte fich nach und nach steigern; so die Garderobe durch Racheiferung, zuerst ber Frauengimmer, bierauf ber Manner. Gang gur rechten Zeit gewannen wir an bem Deforateur Beuther einen portrefflichen. in ber Schule von Fuentes gebildeten Runftler, ber burch verspektivische Mittel unsere kleinen Raume ins Granzenlose gu erweitern, burd daratteristische Architettur zu vermannigfaltigen und burch Geschmad und Bierlichfeit hochft angenehm zu machen mußte. Jede Urt von Styl unterwarf er feiner perspettivischen Kertigkeit, studirte auf der Weimarischen Bibliothet die aanveische so wie altbeutsche Bauart und gab den sie fordernden Studen baburch neues Ansehen und eigenthümlichen Glang.

Und so kann man sagen, das Beimarische Theater war auf seinen höchsten ihm erreichbaren Punkt zu dieser Epoche gelangt, der man eine erwünschte Dauer auch für die nächste und folgende Zeit versprechen durfte.

hier ware es nun wohl am Orte, über ein Geschäft, welches mir so lange Jahre ernstlich obgelegen, noch einige wohlbedachte Worte hinzugufügen.

Das Theater hat, wie Alles, was uns umgiebt, eine doppelte Seite, eine ideelle und eine empirische; eine ideelle, insosern es seiner innern Natur gemäß gesetlich fortwirkt; eine empirische, welche uns in der mannigfaltigsten Abwechselung als ungeregelt erscheint; und so müssen wir dasselbe von beiden Seiten betrachten, wenn wir davon richtige Begriffe sassen wollen.

Bon der ideellen Seite steht das Theater sehr hoch, so daß ihm fast nichts, was der Mensch durch Genie, Geist, Talent, Technik und Uedung hervordringt, gleichgestellt werden kann. Wenn Boesie mit allen ihren Grundgesetzen, wodurch die Einzbildungskraft Regel und Richtung erhält, verehrenswerth ist, wenn Rhetorik mit allen ihren historischen und dialektischen Erzfordernissen höchst schaft schapenswerth und unentbehrlich bleibt, dann aber auch persönlicher mündlicher Bortrag, der sich ohne eine gemäßigte Mimik nicht benken läßt: so sehen wir schon, wie das

Theater sich dieser höchsten Ersordernisse der Menscheit ohne Umstände bemächtigt. Füge man nun noch die bildenden Kunfte hinzu, was Architektur, Plastik, Malerei zur völligen Ausbildung des Bühnenwesens beitrage, rechne man das hohe Ingredienz der Musik, so wird man einsehen, was für eine Masse von menschlichen Herrlichkeiten auf diesen Einen Punkt sich richten lassen.

Alle diese großen, ja ungeheuern Erfordernisse ziehen sich unssichtbar, undewußt durch alle Repräsentationen, von der höchsten bis zu der geringsten, und es kommt bloß darauf an, ob die Dirigirenden mit Bewußtsein und Kenntniß, oder auch nur aus Neigung und Erfahrung, es sei nun im Ganzen, oder in den Theilen ihre Bühne gegen den Willen des Publikums absichtlich heben, oder hingegen durch Unkunde zufällig sinken lassen.

Daß ich immerfort, befonders burch Schillers Einwirfung, unfere Buhne im Ganzen und in den Theilen, nach Araften, Ber-hältniffen und Möglichkeiten zu heben gefucht hatte, bavon war bas Resultat, daß fie seit mehreren Jahren für eine der vorzug.

lichften Deutschlands geachtet murbe.

Und darin bestände eigentlich alle wahre Theaterkritit, das man das Steigen und Sinken einer Buhne im Ganzen und Einzelnen beachtete, wozu freilich eine große Uebersicht aller Erfordernisse gehört, die sich selten sindet und bei der Mannigsaltigleit der Sinwirkungen und Beränderungen, die das empirische Theater erleidet, für den Augenblick, der immer bestochen ist, für die Bergangenheit, deren Eindruck sich abstumpst, fast unmöglich wird.

Von der eingeschränkten Bretterbühne auf den großen Beldsschauplat hinauszutreten, möge nun auch vergönnt sein. Napoleons Wiederkehr erschreckte die Welt; hundert schickslassere Tage nußten wir durchleben; die kaum entsernten Truppen kehrten zurüd; in Wiesdaden fand ich die preußische Garde; Freiwillige waren ausgerusen, und die friedlich beschäftigten, kaum zu Athem gekonmenen Würger fügten sich wieder einem Zustande, dem ihre phylischen Kräfte nicht gewachsen und ihre sittlichen nicht einstimmig waren. Die Schlacht von Waterloo, in Wiesdaden zu großenenen. Die Schlacht von Waterloo, in Wiesdaden zu großen betäubender Freude als gewonnen angekündigt. In Furcht vor schneller Ausbreitung der französischen Truppen, wie vormals, über Provinzen und Länder, machten Badegaste schon Anstalten zum Einpaden und konnten, sich vom Schreden erholend, die unnütze Vorsicht keineswegs bedauern.

Bon Bersonen habe noch mit Chrfurcht und Dantbarteit gu nennen: Erzherzog Karl in Biberich, Großfürftin Ratharina in Wiesbaden, Herzog und Herzogin von Cumberland bei Frankfurt, ben Erbgroßherzog von Medlenburg eben baselbit: in Karlsruhe die Grafen von Hochberg, Herrn Weinbrenner und Hebel; nach Hause gelangt, Ihro der regierenden Kaiserin von Rußland Majestät sämmtliche Umgebung: Graf Barclay de Tolly.

### 1816.

Das mannigfaltig Bedeutende, bas ich por einem Jahr im eigentlichen Mutterlande gesehen, erlebt und gebacht hatte, mußte fich auf irgend eine Beise wiederspiegeln. Gin Beft, Runft und Alterthum am Rhein und Main, ward unternommen und bazu am Ende vorigen Jahrs mehr als Gine Borarbeit burchgeführt; die altern Niederlander, van Epd und mas fich von ihm herschrieb, grundlich erwogen; bas frühere problematische Bild Beronita ju fünftigem Gebrauch verkleinert und gestochen. Bufdings wöchentliche Nachrichten arbeiteten zu gleichem 3med. und in diesem Sinne mandte fich die Bietat ber Beis marischen Kunstfreunde gegen alte Beiligenbilder, die wir von Beilsberg am Thuringerwald tommen und unter unfern Augen repariren ließen. Beil aber immer in neuerer Zeit Gins ins Andere wirkt, ja fogar Gegenseitiges burch Gegenseitiges, so war auch ein Seldenbild, als Gleichniß von Blüchers Berfonlichkeit, in Gefolg feiner großen Thaten jur Sprache gekommen.

Wenn der held mit Gefahr seines Lebens und Ruhms die Schicksale der Welt aufs Spiel sett und der Ersolg ihm gluck- licherweise zusagt, so staunt der Katriot und nimmt gern den Künstler zu hülfe, um für sein Bewundern, sein Verehren irgend eine Sprache zu sinden.

In hergebrachter Denkweise ber Borzeit, heroische Gestalt mit angenähertem Kostüm der Neuwelt heranzubringen, war nach vorgängigem Schristwechsel mit Herrn Direktor Schadow zuslett die Aufgabe und Uebereinkunft. Wegen Beschäbigung des ersten Modells brachte der Künstler ein zweites, worüber man nach lehrreichen Gesprächen zulet dis auf Beränderungen, welche das Bollenden immer herbeisührt, sich treulich vereinigte. Und so steht dieses Bild, wie auf dem Scheidepunkt älterer und neuerer Jeit, auf der Gränze einer gewissen konventionellen Idealität, welche an Erinnerung und Eindisdungskraft ihre Forderungen richtet, und einer unbedingten Katürlichkeit, welche die Kunst selbst wider Willen an eine oft beschwerliche Wahrhaftigkeit bindet.

Bon Berlin erfreuten mich transparente Gemalbe nach meinem Sans Sachs. Denn wie mich früher Rachbilbung ber altern treulich ernsten charakteristischen Dichtkunft lange Zeit ergöst hatte, so war mir es angenehm, sie wieder als vermittelnd gegen neuere

Künstler auftreten zu sehen. Zeichnungen zum Fauft von Cornelius und Repich wirkten in ihrer Art bas Aehnliche; benn
ob man gleich eine vergangene Borstellungsweise weber zurückrusen kann noch soll, so ist es boch löblich, sich historisch praktisch an ihr zu üben und burch neuere Kunst bas Andenken einer
ältern aufzufrischen, damit man, ihre Verdienste erkennend, sich
alsdann um so lieber zu freiern Regionen erhebe.

In gefellschaftlichen Kreisen hatte bie Luft zu Bilberscenen immer zugenommen und ward von mir, wenn auch nicht unmittelsbar geförbert, boch gelegentlich mit einigen Stropben begleitet.

Im Nachtlang ber rheinischen Einbrude ward von den Beimarischen Kunstfreunden das Bild des heiligen Rochus, wie er als völlig ausgebeutelt von seinem Palast die Pilgerschaft antritt, erfunden und stizzirt, hierauf sorgfältig kartonnirt und zulett von zarter Frauenzimmerhand gemalt, in der freundlichen Rochuskapelle günstig ausgenommen. Ein gestochener verkleinerter Umrisist in dem zweiten Nhein = und Mainhest, wie billig, vorgebunden.

Bon Offenbach erhielt ich schöne bronzene Munzen, die mich in den Ansang des sechzehnten Jahrhunderts wieder zurücksührten. Graf Cicognara's Storia della Scultura kam eben zu rechter Zeit diesen schönen Studien zu Gülfe. In höhere Regionen sührte uns der Olympische Jupiter von Quatremère de Quincy; hier gab es viel zu lernen und zu benken. Die Ankunst der Clyginischen Marmore erregte großes Berlangen unter allen Kunkliebhabern; indessende des tableaux, das uns Einsicht in ein anderes bedeutendes Feld gewährte, nicht unbeachtet.

Die Restauration ber Dresbener Gemälbe tam in Anregung. Belch eine große Unstalt hierzu erforderlich sei, einigermaßen darzustellen, erzählte ich von der Restaurationsalademie in Benedig, die aus einem Direktor und zwölf Prosessoren bestand und große Räume eines Klosters zu ihren Arbeiten bezogen hatte. Gine solche Wiederherstellung und Nettung ist wichtiger, als man denti; sie kann nicht aus dem Stegreif unternommen werden.

Die Weimarische Zeichenschule hatte sich in eine große Beränderung zu fügen. Da das alte Lokal zu andern Zweden bestimmt und kein gleich großes für sie zu sinden war, so wurden die ktlassen getheilt, für die erste ein Gebäude auf der Esplanade erkauft, die beiden andern aber vor dem Frauenthor im sogenannten Jägerhaus eingerichtet. Auch diese Beränderung, wie die vorhergehenden, verdiente wohl eine besondere Schilderung, indem sie nicht ohne gute Folgen für die Anstalt selbst bleiden sollte.

Gleichzeitig marb ein vorzüglicher Bilbhauer, Ramens Rauf.

mann, von Rom berufen, ber auch biefe Runft wieber neu gum Leben brachte.

Soll ich meiner eigenen Arbeiten gedenken, so hab' ich wohl querft bes Divans zu erwähnen. Er mard immer mehr fupplirt, geordnet und Giniges bavon jum Damentalender bestimmt. Kur den bistorischen und erklärenden Theil sammelte ich immer mehr Borarbeit. Bon Dieg' Dentwürdigteiten, beffen Streis tigfeit mit Sammer, bes lettern Orientalische Fundgruben ftudirte ich mit Aufmerksamkeit, und überall schöpfte ich frische öftliche Luft. Anor' Ceplon tam ju rechter Beit mir in Die Hande; besonders werth jedoch erschien mir Spbe's Berfische Religion; und wie benn, sobald ein bedeutender Stoff mir por Die Seele trat, ich benfelben unwillfürlich ju gestalten aufgeforbert wurde, so entwarf ich eine orientalische Oper und fieng an, fie zu bearbeiten. Sie ware auch fertig geworden, ba fie wirklich eine Beit lang in mir lebte, batte ich einen Musiter gur Seite und ein großes Bublitum bor mir gehabt, um genothigt ju fein, ben Kähigkeiten und Kertigkeiten bes einen, fo wie bem Geschmad und ben Forberungen bes anbern entgegenzuarbeiten.

Bunderliche Menschen, wie es giebt, verlangten, versührt durch die Schiller'sche Ausgabe in chronologischer Folge, das Gleiche von mir und hätten beinahe den schon eingeleiteten Abstruck in Berwirrung gebracht. Meine Gründe, dieses abzulehnen, wurden indeß gebilligt, und das Geschäft gieng undehelligt seinen Gang. Der 9. und 10. Band ward revidirt; die italianische Reise, besonders nach Neapel und Sicilien, gestaltete sich immer mehr, und wie eine Arbeit die andere jederzeit hervorruft, konnt' ich nicht unterlassen, an dem 4., so lange verzögerten und ers warteten Bande von Wahrheit und Dichtung wieder einige Hauptmomente zu verzeichnen. Das Rheins und Mainhest zweites Stuck ward gesördert, Reinele Fuchs durchgesehen und das Rochussest geschen.

Die zweite Lieferung meiner Werke kommt an, die Paras lipomena werden neuerdings beachtet, ein Lied für das Bersliner Künstlerfest geschrieben, wogegen eine beabsichtigte große Kantate zum Lutherfest, wegen Mangel an Zeit und Aufmunsterung, bald nach der Konzeption, aufgestelltem Schema und geringer Bearbeitung liegen blieb und für die Ausbildung versloren gieng.

Mein Untheil an fremden Werken bezog sich lebhaft auf Bprons Gedichte, der immer wichtiger hervortrat und mich nach
und nach mehr anzog, da er mich früher durch hypochondrische Leidenschaft und heftigen Selbsthaß abgestoßen und, wenn ich mich
seiner großen Persönlichkeit zu nahern wunschte, von seiner Musc mich völlig zu entfernen brohte. Ich lefe ben Rorfaren und Lara, nicht ohne Bewunderung und Antheil. Bu gleicher Beit ericbienen Relfons Briefe mit feinem Leben, gaben viel ju benten und viel zu trauern. Gries, burch bie Ausgabe bes zweiten Theils feines Calberon, machte uns im Spanien bes fiebzehnten Jahrhunderts immer einheimischer. Anatole versette uns nach einem neuern Paris und ließen uns einen schönen Roman bewundern. Die Fried ensgefangenen von La wrence. eine ber feltsamften Broduttionen, nothigte und, alle Aufmert famifeit einem gang verwünschten Buftand gu ichenten. Reifenbe Englander, in Berbun festgehalten, nach neuern Bollerrechts marimen beim Ausbruch eines Rrieges mit Albion: republikanische Frangofen, besonders Rommandant und Rommandantin, von ae ringem Stande mabrend ber Revolution emporgetommen: beimliche, für Englander gehaltene Emigrirte, vertappte Bornebme. und wer fonft noch zu bemerten ware, machen ein barodes Bilb. bas auf die Nachwelt zu kommen verdient, weil es nur unter biefer Bedingung von einem geistreich anschauenben Leibensaenoffen kongipirt und mehr mit Saf als Liebe vollenbet merben fonnte.

Rucktuhl schrieb über die beutsche Sprache, und bas nicht zu erschöpfende Werk Ernesti's, Technologia rhetorica Graecorum et Romanorum, lag mir immer zur Hand; den daurch ersuhr ich wiederholt, was ich in meiner schriftkellerischen Lausbahn recht und unrecht gemacht hatte. Noch aber muß ich einer höchst merkwürdigen, vielleicht einzigen Varstellung gedenken; es ist das Tage und Stundenbuch der Leipziger Schlacht von Rochlig, wovon ich anderswo gehandelt habe.

Die Jenaischen unmittelbaren Anstalten, ber Naturlehre im Allgemeinen, ber Naturgeschichte im Besondern gewidmet, erstreuten sich der ausmerksamsten Behandlung. Fast in allen Abtheilungen war die innere Thätigkeit so herangewachsen, daß man sie zwar durch gute Haushaltung sämmtlich bestreiten konnte, aber doch an einen neuen erhöhten Museumsetat nothwendig denken und einen neuen Maßtab seistsellen muste. Dobereiners Bohrbaus ward ausgebaut, ein Gartenstüd dei der Sternwarte augekauft und zu diesem Besis hinzugeschlagen. Die Beterinärankalt in Jena bestätigte sich; Professor Renner begann seinen Kursus, und ich gab meine ältern zersägten und sonst präparirten Pserdeschlagen Unfang debient hatten.

Die lang unterbrochenen Ausgrabungen bes uralten Grabhügels bei Romstedt wurden fortgesett und gaben uns mehrere Schabel; nicht weniger wurde durch besondere Ausmertsamleit nach Jena ein ganzes Stelett geschafft und forgfältig geordnet nieders gelegt. Ein durch Anochenausschwellung merkwürdig monstroser Schabel tam in Gipsabguffen von Darmstadt durch die Gewogensheit des Herrn Schleiermacher.

Ich rief mir das Andenken Kafpar Friedrich Wolfs wieber hervor, durchdachte Jäger über die Mißbildungen der Gemäche, ingleichen Philiberts Pflanzenkrankheiten; von humboldts Werk über Vertheilung der Pflanzengestalten auf dem Erdboden war höchst willtommen, und Rees von Cfenbecks ausführlichste Arbeit über Pilze und Schwämme ließ mich ein treffliches Mikrostop bedauern, das mir ein seltsames Schickal in den angenehmsten Lebensaugenblicken zerstört hatte.

Aus dem Thierreiche wurde uns ein Bundergeschöpf, der Proteus anguinus, durch Herrn Professor Configliacchi vorgezeigt, der ihn in einem Glase mit Wasser, auf der Reise höchst sorgfältig im Busen verwahrt, lebendig bis zu uns gebracht hatte.

Im Mineralreiche waren wir sehr begünstigt. Geheimerath Heims zu Meiningen wichtige Sammlung gelangte durch sein Wohlwollen für unsere Anstalt nach Jena, wo sie, nach seinem Sinn geordnet, aufgestellt wurde. Bon einzelnen Merswürdigkeiten verdient der Augelspenit von Ballinco aus Korsika vorzügslich Erwähnung. In meine Sammlung gelangten in Gesolg eines vorsährigen Reisebesuchs Mineralien vom Westerwald und Rhein, auch ein Hoalt von Frankfurt, als Ueberzug vielleicht der größesten Fläche, an der er je sich vorzesunden, von sieben Zoll im Durchsmesser. Geheimerath von Leonhard Bedutung und Stand der Mineralien bereicherte uns von theoretischer Seite.

Howards Boltenterminologie ward fleißig auf die atmoipharischen Erscheinungen angewendet, und man gelangte zu besonderer Fertigkeit, sie mit dem Barometerstand zu parallelifiren.

Bu sonstigen physikalischen Aufklärungen war ber Versuch einer Gasbeleuchtung in Jena veranstaltet; wie wir benn auch durch Döbereiner die Urt, durch Druck verschiedene Stoffe zu extrahiren, kennen lernten.

Im Chromatischen waren die entoptischen Phänomene an der Tagesordnung. Ich nahm zusammen, was ich dis jest erfahren hatte, und trug es in einem kurzen Aussach vor, dessen bald gefühlte Unzulänglichkeit mich zu weitern Forschungen nöthigte und mich immer näher zu dem Wahrhaften hindrängte.

Professor Pfaff sandte mir sein Werk gegen die Farbenlehre, nach einer den Deutschen angeborenen unartigen Zudringlichkeit. Ich legte es zur Seite bis auf künftige Tage, wo ich mit mir felbst vollkommen abgeschlossen hätte. Seinen eigenen Weg zu verfolgen bleibt immer das Bortheilhafteste; benn dieser hat das Glüdliche, uns von Irrwegen wieder auf uns felbst gurudgeführen.

Dr. Schopenhauer trat als wohlmollender Freund an meine Seite. Wir verhandelten Manches übereinstimmend mit einander, boch ließ sich zulest eine gewisse Scheidung nicht vermeiden, wie wenn zwei Freunde, die bisher mit einander gegangen, sich die hand geben, der eine jedoch nach Norden, der andere nach Süden will, da sie denn sehr schnell einander aus dem Gesichte kommen.

Farbenversuche mit vegetabilischen Extrakten bienten wiederholt,

die höchste Konsequenz ber Farbenlehre barzuthun.

Mun muß ich aber ein Zwischenspiel im Busammenbange vortragen, worin Mancherlei vorkommt, bas ich unter bie Rubriken nicht gersplittern mochte. Bei berannabender guter Bitterung gebachte ich, nach Bunsch und Neigung bie schonen Lage bes porigen Jahrs im Mutterlande abermals ju genießen. Freund Mener wollte mich begleiten; Ratur und Runft follten uns mit ihren Schäpen überfüllen. Borarbeiten maren gemacht, Blane entworfen, wie Alles zu genießen und zu nuten ware. Und fo faßen wir wohl gepact und eingerichtet in einem bequemen Bagen; aber bie Balfte bes Erfurter Beges mar noch nicht erreicht, als wir umgeworfen murben, die Achse brach, ber Freund fic an ber Stirne beschädigte, und wir umzukehren genothigt wurden. Aus Unmuth und Aberglaube ward die vorgesetzte Reise vielleicht übereilt aufgegeben, und wir verfügten uns obne langes Befinnen nach Tennstädt, wo ein Thuringer Schwefelwaffer gute Biring persprach. Dort intereffirte mich nach meiner Gewohnheit Lolalität und Geschichte; benn eigentlich bewegt fich bie Thuringer Bormelt viel an ber Unftrut. Ich las baber bie Thuringifde Chronit, die an Ort und Stelle gar Manches in beutlicher 20 talität erscheinen ließ. Die Lage ber Stadt an ihrem Blat und in der Umgegend ward beachtet, und man konnte wohl begreifen. wie hier in ber frühesten Beit sich Wohnungen gesammelt batter. Bir besuchten herbsteben an ber Unftrut, Rleinwallbaufen und andere nahgelegene Orte, und fo fanden wir in ber Ebene and getrodnete Geen, Tufffteinbruche und Kondplien bes fußen Baffel in Menge. Fast bei allen Erfursionen batten wir bie Radieit bes Ettersbergs vor Augen und tonnten und leicht nach Sont venten. Die Menge versammelte sich bei einem Bogelich nicht weniger bei einem Brunnenfest, welches burch einen Rinder aufzug recht gemüthlich murbe.

Agamemnon, übersett von humboldt, war mir se eine bie hande gefommen und verlieh mir ben bequemen Gent eines Studes, bas ich von jeher abgöttisch verehrt hatte. Mares Cornelius Fronto von Riebuhr suchte mich auf. Unervert

erschien Geheimerath Wolf; die Unterhaltung war bedeutend und förderlich, und Meyer nahm daran eingreifenden künstlerischen Antheil. Zufällig jedoch verließen mich beide Freunde am 27. August, und so hatte ich Zeit genug, meinen Geburtstag abermals in stiller Sammlung zu seiern und den Werth der Kranze zu bedenken, womit ich mein Zimmer von der wohlwollenden Wirthin aufgeschmuckt sah. Uebrigens war ich der mir an diesem Orte gegönnten Sammlung und Ruhe die aussührliche Darstellung des Rochussfestes schuldig geworden.

Ferner hab' ich zu rühmen, welchen vorzüglichen Genuß mir ein Hermstedtisches Konzert und Privatexhibition gegeben, da, von musitalischen Freunden lange Zeit entsernt, ich diesem herrlichen Kunst- und Naturelement beinabe entsremdet worden.

Ocffentliche Ereignisse, die mich in diesem Jahr nah genug berührten, ermähn' ich mit freudiger und trauriger Erinnerung. Um 30. Januar ward der Falkenorden gestistet und mir zugleich das Großtreuz ertheilt. Des Herzog Bernhards Bermählung gab die schöften Hoffnungen; dagegen versetze mich der Tod der Raiserin von Desterreich in einen Bustand, dessen Nachgesühl, ein theurer vielzähriger Mitarbeiter und Besörderer meiner wohlegemeinten Unternehmungen, seierte sein Dienstjubilaum, das ich mit einem Gedicht und den treuesten Wünschen begrüßte.

Bon Besuchen bemert' ich folgende, sammtlich Erinnerungen früher und frühster Zeit erweckend: Mellish, Dr. Hufeland, Max Jacobi, von Lassert, Dr. Chladni, Zelter und Wilken, Graf und Gräfin O'Donell, Hofräthin Kestner aus Hannover.

Ein solcher innerer Friede ward burch den außern Frieden der Welt begünstigt, als nach ausgesprochener Preffreiheit die Unstündigung der Isis erschien und jeder wohldenkende Weltkenner bie leicht zu berechnen unmittelbaren und bie nicht zu berechnen-

ben weitern Folgen mit Schreden und Bedauern porausfab.

## 1817.

Dieses Jahr ward ich auf mehr als Eine Weise zu einem längern Aufenthalt in Jena veranlaßt, den ich voraussah und beshalb an eigenen Manustripten, Zeichnungen, Apparaten und Sammlungen Manches hinüberschaffte. Zuvörderst wurden die sämmtlichen Anstalten durchgesehen; und als ich gar manches für Bildung und Umbildung der Pflanzen Merkwürdiges vorsand, ein eigenes botanisches Museum eingerichtet und darin sowohl bedeutende Sammlungen getrochneter Pflanzen, Ansänge einer Zusammenstellung von

Samereien, nicht weniger Beispiele bessen, was sich auf Holzbildung bezog, angelegt und in Berbindung gebracht, Monstrositäten aber von besonderer Bichtigkeit in einer großen Reihenfolge aufgestellt.

Die Bersetung bes hofmechanikus Körner von Beimar nach Jena brachte einen geschickt: gewandten, thätigen Mann ben bortigen Anstalten in die Nähe. Ein noch in Beimar von demfelben versertigtes Passage: Instrument ward, wegen einiger an der Sternwarte zu besorgender Baulichkeiten, zuerst in dem Schlosse aufgestellt.

Ferner die mannigfaltigen Gaben, welche Serenissimus von ber Mailandischen Reise mitgebracht, wurden in die verschiebenen

Fächer eingeordnet.

Die Ausgaben hatten sich gemehrt, ber Etat mußte abermale tapitelweise burchgearbeitet werden; ich schrieb einen umftanblichen Aufsat beghalb, und eine klare Uebersicht war sobann bochten

Ortes porzulegen.

Allein es tam in bem letten Biertel bes Jahres eine mehr jährig besprochene und wegen großer Schwierigkeiten immer verschobene Angelegenheit wieder in Anregung. Unter allen theils auf Gereniffimi Betrieb und Roften allein, theils mit Rusiebung bes Gothaifchen hofes verbefferten ober gar neu gegrundeten Instalten konnte man leider die akademische Bibliothet noch nicht zählen; fie lag hoffnungslos im Argen, ohne bas man bestelb jemand eigentlich die Schuld hatte geben konnen. Ru ben vor breihundert Jahren gestifteten Anfangen batte fich nach und nach eine bedeutende Bahl von einzelnen Bucherfammlungen, burd Bermachtniß, Anfauf und fonstige Kontratte, nicht weniger einzelne Bücher auf mannigfaltige Weise gehäuft, daß fie flosartia in bem ungunftigften Lotale bei ber wibermartigften, großentbeile gufälligen Ginrichtung über und neben einander gelagert ftanben. Bie und wo man ein Buch finden follte, war beinahe ein ausschliefliche Geheimniß mehr bes Bibliothetbieners als ber boberen Angeftelle ten. Die Räume langten nicht mehr zu; die Buberifche Bibliothe itand verschloffen, taum zugänglich; fie follte nach bem Billen bes Stifters emig unangetaftet bleiben.

Alber nicht nur diese sonderbaren Berhältnisse sollten entwickt und diese Chaos geordnet werden, auch die im Schloß besindliche chemals Büttnerische Bibliothek wollte man gleichfalls der hand masse cinverleibt sehen. Ueberschaute man die Sache im Ganzen, durchdrang man das Einzelne, so durfte man sich nicht langen, daß bei völlig neu zu schassenen Lokalitäten vielleicht wenig Bande in der alten Ordnung neben einander würden zu stehen kommen. Unter diesen Umständen war wohl Niemand zu verdenken, west er den Anaris des Geschäfts zu beschleunigen Anstand nahm. End

Ausführlichkeit ber Versuche werbe die Sache geförbert, da vielsmehr mannigsaltige und genaue Experimente nur Vorarbeiten der wahren Naturfreunde sind, um ein reines, von allen Nebendingen befreites Resultat zulest aussprechen zu können.

Das Widerwärtigste aber, was mir jemals vor Augen getommen, war Biots Kapitel über die entoptischen Farben, dort
Volarisation des Lichts genannt. So hatte man denn, nach falscher Analogie eines Magnetstads das Licht auch in zwei Pole verzerrt und also, nicht weniger wie vorher, die Farben aus einer Differenzirung des Unveränderlichsten und Unantastdarsten erklären wollen.

Um nun aber einen falschen Sas mit Beweisen zu verdeden, ward hier abermals die sämmtliche mathematische Rüstkammer in Bewegung gesetzt, so daß die Natur ganz und gar vor dem äußern und innern Sinne verschwand. Ich mußte das ganze Ereigniß als einen pathologischen Fall ansehen, als wenn ein organischer Körper einen Splitter sienge und ein ungeschickter Chirurg, anstatt diesen zu augenblicklicher Heilung herauszuziehen, die größte Sorgsalt auf die Geschwulst verwendete, um solche zu mildern und zu vertheilen, indessen das Geschwür innerlich die zur Unbeilbarkeit fortarbeitete.

Und so war es mir benn auch ganz schrecklich, als ein akabemischer Lehrer, nach Anleitung eines Programms des Hofrath Mayer in Göttingen, mit unglaublicher Ruhe und Sicherheit vor hohen und einsichtigen Personen den unstatthastesten Apparat auskramte; da man denn nach Schauen und Wiederschauen, nach Blinzen und Wiederblinzen weder wußte, was man gesehen hatte, noch was man sehen sollte. Ich war indessen bei den ersten Anstalten auf und davon gegangen und hörte den Verlauf dieser Demonstration, als vorauszesehen, bei meiner Rücklunft ohne Verwunderung. Auch ersuhr man bei dieser Gelegenheit, unter Vorweisung einiger Billardkugeln, daß die runden Lichtheilchen, wenn sie mit den Polen auss Glas tressen, durch und durch gehen, wie sie aber mit dem Aequator ankommen, mit Protest zurüczeschiedt werden.

Indessen vermannigfaltigte ich die entoptischen Bersuche ins Granzenlose, da ich denn zuletzt den einsachen atmosphärischen Ursprung entdeden mußte. Zu völliger Ueberzeugung bestätigte sich der Hauptbegriff am 17. Juni dei ganz klarem himmel, und ich machte nun Anstalt, die vielen Einzelheiten als Schalen und Hullen wegzuwersen und den Kern Naturz und Kunststreunden mundzlich und schriftlich mitzutheilen. Dabei entdeckte sich, daß ein dem Maler gunstiges oder ungünstiges Licht von dem direkten oder sbliquen Widerschein herrühre. Prosessor Nour hatte die Gesälligs

Gine pon Serenissimo angeschaffte Guite von Chamouny warb im Mufeum folgemäßig aufgestellt, nicht weniger manche Schweizer Gebirgsarten, Modelle und Panoramen jedes nach feiner Beife

aufbemahrt, benutt und jur Evideng gebracht.

Die Umgegenden Babens erregten burch Gimbernats Unterfuchung und Behandlung ein machsendes Intereffe, und feine geologifche Rarte jener Gegend, von hoher. Sand mitaetbeilt. war bem augenblicklichen Bedurfniß unferer Studien überaus willfom: Brocchi's Thal von Fassa forderte uns auf, bie Badenbildung nach ihm und andern zu ftubiren.

herr Rammerherr von Breen hatte auf einer Reife bortbin

auch für mich die schönsten Eremplare besorgt.

Mame's Auffat über Brafilien und bie bortigen Chelfteine gab uns von biefer Seite eine nabere Renntnig jener Lander. Ich aber trat in ein unmittelbares Verhältniß zu ihm und erhielt burch feine Borforge eine ichone Sammlung englischer Rinnftufer. wie immer unmittelbar vom Urgebirg gewonnen, und zwar bief mal im Chloritgestein.

Geheimrath von Leonhards große Tabellenwerke, in Gefell ichaft mit andern Naturforschern berausgegeben, erleichterten bie

Anordnung meines Brivattabinets.

Nicht geringe Aufflärungen in Geologie und Geographie jetoch verbankte ich ber europäischen Gebirgstarte Sorriots. So men mir jum Beispiel Spaniens für einen Felbherrn fo ditanofer, bet Guerillas fo gunftiger Grund und Boben auf einmal beutlich. Ich zeichnete feine hauptwafferscheibe auf meine Rarte von Spanien, und so ward mir jede Reiseroute, so wie jeder Feldzug, jedes regelmäßige und unregelmäßige Beginnen ber Art Mar und be greiflich; und wer gebachte toloffale Rarte feinen gevanoftifden, geologischen, geographischen und topographischen Stubien mit Gim ju Grunde legt, wird fich baburch auf's bochfte geforbert feben

Die Chromatit beschäftigte mich im Stillen unausgesest; id juchte mir ben Buftand berfelben in England, Frantreich, Deutsch land zu vergegenwärtigen, ich ftubirte vier englische Schriftfteller, welche fich in diesem Fache hervorgethan, suchte mir ihre Leiftungen und Sinnesweisen beutlich ju machen; es waren Bancroft, Sowerby, Dr. Reade und Bremfter. Ginerfeits bemertte id mit Bergnügen, daß fie durch reine Betrachtung ber Bhanomene nich dem Naturwege genähert, ja ihn sogar manchmal berührt hatten; aber mit Bedauern murbe ich balb gewahr, baß fie fic von bem alten Jrrthum, die Farbe fei im Licht enthalten, nicht völlig befreien tonnten, daß fie fich ber bertommli n Terminologie bedienten und beghalb in die größte Berwidelung ; iethen. And ichien besonders Bremfter ju glauben, burch

Ausführlichkeit der Versuche werde die Sache gefördert, da vielmehr mannigsaltige und genaue Experimente nur Borarbeiten der wahren Naturfreunde sind, um ein reines, von allen Nebendingen befreites Resultat zuletz aussprechen zu können.

Das Widerwärtigste aber, was mir jemals vor Augen gestommen, war Biots Kapitel über die entoptischen Farben, dort Bolarisation des Lichts genannt. So hatte man denn, nach falscher Analogie eines Magnetstads das Licht auch in zwei Pole verzerrt und also, nicht weniger wie vorher, die Farben aus einer Differenzirung des Unveränderlichsten und Unantastdarsten erklären wollen.

Um nun aber einen falschen Sat mit Beweisen zu verbecken, ward hier abermals die sämmtliche mathematische Rüstkammer in Bewegung gesetzt, so daß die Natur ganz und gar vor dem äußern und innern Sinne verschwand. Ich mußte das ganze Ereigniß als einen pathologischen Fall ansehen, als wenn ein organischer Körper einen Splitter sienge und ein ungeschickter Chirurg, anstatt diesen zu augenblicklicher Heilung herauszuziehen, die größte Sorgsalt auf die Geschwulst verwendete, um solche zu mildern und zu vertheilen, indessen das Geschwür innerlich die zur Unbeilbarkeit fortarbeitete.

Und so war es mir benn auch ganz schredlich, als ein akabemischer Lehrer, nach Anleitung eines Programms des Hofrath Mayer in Göttingen, mit ungkaublicher Auhe und Sicherheit vor hohen und einsichtigen Personen den unstatthaftesten Apparat auskramte; da man denn nach Schauen und Wiederschauen, nach Blinzen und Wiederblinzen weder wußte, was man gesehen hatte, noch was man sehen sollte. Ich war indessen der ersten Anstalten auf und davon gegangen und hörte den Verlauf dieser Demonstration, als vorauszesehen, dei meiner Rücklunst ohne Verzweisung einiger Villardugeln, daß die runden Lichttheilden, wenn sie mit den Polen aufs Glas tressen, durch und durch gehen, wie sie aber mit dem Nequator ankommen, mit Protest zurückzeschiedt werden.

Indessen vermannigsaltigte ich die entoptischen Bersuche ins Gränzenlose, da ich denn zulett den einsachen atmosphärischen Ursprung entdeden mußte. Zu völliger Ueberzeugung bestätigte sich der Hauptbegriff am 17. Juni dei ganz klarem himmel, und ich machte nun Anstalt, die vielen Einzelheiten als Schalen und Hullen wegzuwersen und den Kern Nature und Kunststreunden mundslich und schriftlich mitzutheilen. Dabei entdeckte sich, daß ein dem Maler gunstiges oder ungunstiges Licht von dem direkten oder abliquen Widerichein berrühre. Brosessor Roux batte die Gefällige

keit, mir genaue Nachbildungen der entoptischen Farbenbilder zu liefern. Beide Seiten, die helle sowohl als die dunkle, sah man nun in gesteigerter Folge neben einander; jeder Beschauende rief aus, daß er die Chladnischen Figuren gefärbt vor sich sebe.

Der Auffat Leonardo ba Binci's über die Urfache ber blauen Farbenerscheinung an fernen Bergen und Gegenstanden machte mir wiederholt große Freude. Er hatte als ein die Ratur unmittelbar anschauend auffaffenber, an ber Erscheinung felbft bentender, sie durchdringender Rünftler ohne weiteres bas Recte getroffen. Richt weniger tam die Theilnahme einzelner aufmertenber und bentender Manner. Staatsrath Schult in Berlin überfandte mir ben zweiten Auffat über physiologe Farben. mp ich meine hauptbegriffe ins Leben geführt fab. Cbenfo erbaute mich Brofeffor Begels Buftimmung. Seit Schillers Ableben batte ich mich von aller Bhilosophie im Stillen entfernt und fucte nur die mir eingeborene Methodik, indem ich sie gegen Natur, Runft und Leben wendete, immer ju größerer Sicherheit und Gemandt beit auszubilden. Großen Werth mußte beghalb für mich baben, zu sehen und zu bedenken, wie ein Philosoph von bem, was ich meinerseits nach meiner Beise vorgelegt, nach feiner Art Rennts niß nehmen und damit gebaren mögen. Und hierdurch mar mir vollkommen vergönnt, das geheimnisvoll klare Licht, als die booke Energie, emig, einzig und untheilbar zu betrachten.

Für die bildende Kunst näherten sich dieses Jahr große Aufschlüsse. Bon Elgins Marmoren vernahm man immer mehr und mehr, und die Begierde, etwas dem Phidias Angehöriges mit Augen zu sehen, ward so lebhaft und heftig, daß ich an einem schönen, sonnigen Morgen, ohne Absicht aus dem Hause sahrend, won meiner Leidenschaft überrasch, ohne Borbereitung aus dem Stegreise nach Audolstadt lenkte und mich dort an den erstaunenswürdigen Köpfen von Monte Cavallo für lange Zeit herstellte. Nähere Kenntniß der Acginetischen Marmore ward mir gleichsalls durch Zeichnungen des in Rom mit der Restauration Beaustragten; und zu einem der herzlichsten Erzeugnisse neuerer Kunst wendete

ich mich durch eine gleiche Beranlaffung.

Bossi's Werk über das Abendmahl von Leonardo da Binci näher zu betrachten, befähigten mich die Durchzeichnungen, welche unser Fürst aus Mailand mitgebracht hatte; Studium und Bergleichung derseiben beschäftigten mich lange, und sonst war noch manches uns zur Betrachtung angenähert. Die architektonischen Ueberreste von Eleusis, in Gesellschaft unseres Oberbaudirekters Coudray betrachtet, ließen in eine unvergleichliche Beit hinüber sehen. Schinkels große, bewundernswürdige Federzeichnungen, die neuesten Münchener Steindrücke, Stizzen zu Casti's Thiersabels von Menken, eine Kupferstichsammlung aus einer Leipziger Auktion, ein schäpenswerthes Delbildchen, von Rochlitz verehrt, hielten meine Betrachtung von vielen Seiten fest. Zulest fand ich Gelegenheit, eine bedeutende Sammlung Majolika anzuschaffen, welche ihrem Verdienst nach unter neuern Kunstwerken sich allerdings zeigen durften.

Bon eigenen Arbeiten sag' ich Folgendes. Um des Divan willen sette ich meine Studien orientalischer Eigenheiten immer fort und wendete viele Zeit darauf; da aber die Handschrift im Orient von so großer Bedeutung ist, so wird man es kaum seltssam sinden, daß ich mich, ohne sonderliches Sprachstudium, doch dem Schönschreiben mit Eiser widmete und zu Scherz und Ernst orientalische mir vorliegende Manustripte so nett als möglich, ja mit mancherlei herkömmlichen Zierrathen, nachzubilden suchte. Dem ausmerksamen Leser wird die Einwirkung dieser geistig etechnischen Bemühungen bei näherer Betrachtung der Gedichte nicht entgehen.

Die dritte Lieferung meiner Werte, 9. bis 12. Band, erscheint zu Oftern; das zweite Rhein = und Mainheft wird abgeschlossen, das dritte angesangen und vollbracht. Die Reise nach Reapel und Sicilien wird gedruckt, die Biographie überhaupt wieder vorgenommen. Ich verzeichne die Meteore des literarischen Himmels und beschäftigte mich, die Urtheilsworte französischen Kritiker aus der von Grimmischen Korrespondenzschischen; einen Aufsat über die Hohlmunzen, Regendogenschüsslechen genannt, theil' ich den Freunden solcher Kuriositäten mit. Die berühmte Heilsberger Inschrift lasse ich mit einer von Hammerschen Erklärung abdrucken, die jedoch kein Glück macht.

Bon Boetischem wüßt' ich nichts vorzuzeigen, als die Orphischen Urworte in fünf Stanzen und einen Frischen Todtengesang, aus Glenarvon übersett.

Bur Naturkenntniß erwähne ich hier ein bedeutendes Nordlicht im Februar.

Uebereinstimmung des Stoffs mit der Form der Pflanzen belebte die Unterhaltung zwischen mir und Hofrath Boigt, deffen Naturgeschichte, als dem Studium höchst förderlich, dankbar anzunehmen war. An die Berstäudung der Berberisblume und der dorthin deutenden gelben Auswüchse älterer Zweigblätter wendete ich manche Betrachtung. Durch die Gefälligkeit Hofrath Döbereiners konnte ich mich der stöchiometrischen Lehre im Allgemeinen fernerweit annähern. Zufällig macht' ich mir ein Ges gemeinen fernerweit annähern. Bufällig macht' ich mir ein Gesu rerum von Drucksellern zu reinigen — eine Folge des höchst ausmerksamen Lesens, das ich diesem wichtigen Denkmal seiner Beit von neuem zuwendete. Graf Bouquob erfreute auch seine abwesenden Freunde durch fernere gedruckte Mittheilungen, in welchen seine geistreiche Thätigkeit uns um so mehr ansprach, als sie uns die persönliche Unterhaltung besselben wieder vergegens wärtigte.

Da aus näherer Betrachtung ber Howardichen Boltenformen hervorzugehen schien, daß ihre verschiedenen Formen verschiedenen atmosphärischen Höhen eigneten, so wurden sie versuchsweise auf jene frühere Höhentafel sorgfältig eingetragen und
so die wechselseitigen Bezüge im Allgemeinen versinnlicht und baburch einer Brüfung angenähert.

hier schlieft sich nun, indem ich von Bichern zu reben gebente, ganz natürlich die Uebersetzung des indischen Meghas Duta freundlichst an. Man hatte sich mit Wolken und Wolkensformen so lange getragen und konnte nun erst diesem Bolkensboten in seinen taufenbfältig veranderten Gestalten mit besto sichere

Unschauung im Geifte folgen.

Englische Pocsie und Literatur trat vor allen andern biese Jahr besonders in den Vordergrund. Lord Byrons Gedichte, je mehr man sich mit den Eigenheiten dieses außerordentlichen Geistes bekannt machte, gewannen immer größere Theilnahme, so daß Männer und Frauen, Mägdlein und Junggesellen sast aller Deutscheit und Nationalität zu vergessen schienen. Bei erleichterter Gelegenheit, seine Werke zu sinden und zu besten, ward es and mir zur Gewohnheit, mich mit ihm zu beschäftigen. Er war mir ein theurer Zeitgenoß, und ich solgte ihm in Gedanken gern ans den Arrwegen seines Lebens.

Der Roman Glenarvon sollte uns über manches Liebes abenteuer besselben Aufschlüsse geben; allein bas voluminose Bert war an Interesse seiner Masse nicht gleich, es wiederholte sich in Situationen, besonders in uncrträglichen; man mußte ihm einen gewissen Werth zugestehen, den man aber mit mehr Freude betannt hatte, wenn er uns in zwei mäßigen Banden ware bar

gereicht morben.

Bon Peter Bindar wünscht' ich mir, nachdem ich seinen Ramen so lange nennen gehört, endlich auch einen deutlichen Begriff; ich gelangte dazu', erinnere mich bessen aber nur, daß er mir wie ein der Karikatur sich zuneigendes Talent vortam. John Hunters Leben erschien höchst wichtig, als Denkmal eines herr lichen Geistes, der sich bei geringer Schulbildung an der Rame ebel und kräftig entwicklte. Das Leben Franklins sprach im allgemeinen denselben Sinn aus, im besondern himmelweit von jenem verschieden. Bon fernen, disher unzugänglichen Gegenden belehrte uns Elphinstone's Kabul, das Bekanntere dagegen verdeutlichte Raffles' Geschichte von Java ganz ungemein. Ber

gleich traf bas Brachtwerk Indischer Jagden, besorgt von Howett, bei uns an und half durch treffliche Bilder einer Einsbildungskraft nach, die sich, ohne gerade diesen Punkt der Wirklickeit zu treffen, ins Unbestimmte würde verloren haben. Auf Nordamerika bezüglich ward uns Bielsaches zu Theil.

Bon Buchern und sonstigen Drudschriften und beren Ginwirfung bemerke Folgendes: hermann de mythologia Graecorum antiquissima intereffirte die Weimarischen Sprachfreunde auf einen boben Grad. In einem verwandten Sinne Rannouards Grammatif der romanischen Sprache. Manuscrit venu de St. Helène beschäftigte alle Welt. Aechtheit ober Unachtheit, halbe ober gange Ursprünglichkeit wurde durchgesprochen und durchgefochten. Daß man dem heroen gar Manches abgehorcht hatte, blieb offenbar und unzweifelhaft. Deutschlands Urgeschichte von Barth griff in unsere Studien ber Zeit nicht ein; bagegen mar ber Bfingstmontag von Brofessor Arnold in Stragburg eine bochft liebenswürdige Erscheinung. Es ift ein entschieden anmuthiges Gefühl, von bem man wohl thut fich nicht tlares Bewußtsein gu geben, wenn fich eine Nation in ben Gigenthumlichkeiten ihrer Glieder bespiegelt; denn ja nur im Besondern ertennt man, daß man Berwandte hat, im Allgemeinen fühlt man immer nur die Sippschaft von Abam ber. 3ch beschäftigte mich viel mit gebachtem Stud und sprach mein Behagen baran aufrichtig und umftand: lich aus.

Bon Greigniffen bemerke meniges, aber für mich und Unbere Bedeutendes. Seit vierzig Jahren ju Wagen, Pferd und Fuß Thüringen freuz und quer burchwandernd, war ich niemals nach Baulinzelle getommen, obgleich wenige Stunden bavon bin und her mich bewegend. Es war damals noch nicht Mode, biese kirchlichen Ruinen als bochst bedeutend und ehrwürdig zu betrachten; endlich aber mußte ich fo viel bavon horen, die ein= beimische und reisende junge Welt rühmte mir ben großartigen Unblid, daß ich mich entschloß, meinen dießjährigen Geburtstag, ben ich immer gern im Stillen feierte, einfam bort jugubringen. Ein fehr schöner Tag begunftigte bas Unternehmen, aber auch bier bereitete mir die Freundschaft ein unerwartetes Rest. Oberforstmeister von Fritsch hatte von Ilmenau her mit meinem Sohne ein frobes Gastmahl veranstaltet, wobei wir jenes von ber Schwarzburg = Rubolftabtischen Regierung aufgeräumte alte Bau= wert mit beiterer Duge beschauen tonnten. Seine Entstehung fallt in ben Anfang bes amolften Sabrbunberts, wo noch bie Unwendung ber Halbzirkelbogen ftattfand. Die Reformation verfeste folches in die Buste, worin es entstanden war; das geistliche Ziel war verschwunden, aber es blieb ein Mittelpunkt weltlicher Gerecht. same und Einnahme bis auf den heutigen Tag. Zerstört ward es nie, aber zu ökonomischen Zweden theils abgetragen, theils entstellt; wie man denn auf dem Brauhause noch von den uralten Kolossaligiegeln einige hart gebrannt und glasirt wahrnehmen kann; ja ich zweisle nicht, daß man in den Amts- und andern Angebäuden noch Einiges von dem uralten Gebälke der flachen Decke und sonstiger ursprünglichen Kontignation entdeden würde.

Aus der Ferne kam uns Nachricht von Zerstörung und Wiederherstellung. Das Berliner Schauspielhaus war niedergebrannt;
ein neues ward in Leipzig errichtet. Ein Symbol der Souverainetät
ward uns Weimaranern durch die Feierlichkeit, als der Großberzog
vom Thron den Fürsten von Thurn und Taxis in seinem Abgeordneten mit dem Postregal belieh, wobei wir sämmtlichen Diener
in geziemendem Schmuck nach Nangesgebühr erschienen und also
auch unsererseits die Oberherrschaft des Fürsten anerkannten, in
bessen im Lauf desselben Jahrs eine allgemeine Feier deutscher
Studirender am 18. Juni zu Jena und noch bedeutender den
18. Oktober auf der Wartburg eine ahnungsvolle Gegenwirkung
verkündigten.

Das Reformationsjubiläum verschwand vor diesen frischen jüngern Bemühungen. Bor dreihundert Jahren hatten tuchtige Männer Großes unternommen; nun schienen ihre Großthaten versaltet, und man mochte sich ganz Anderes von den neuesten öffentlich-

geheimen Bestrebungen erwarten.

Bersönliche Erneuerung früherer Gunst und Gewogenheit sollte mich auch dieses Jahr öfter beglüden. Die Frau Erbprinzessin von Hessen wußte mich niemals in ihrer Nähe, ohne mir Gelegenheit zu geben, mich ihrer fortdauernden Gnade versönlich zu versichern. Herr Staatsminister von Humboldt sprach auch dießemal wie immer belebend und anregend bei mir ein. Eine ganzeigene Einwirkung jedoch auf längere Zeit empfand ich von der bebeutenden Anzahl in Jena und Leipzig studirender junger Griechen. Der Wunsch, sich besonders deutsche Bildung anzueignen, war bei ihnen höchst lebhaft, so wie das Berlangen, allen solchen Gewinn bereinst zur Ausklärung, zum Heil ihres Baterlandes zu verwenden. Ihr Fleiß glich ihrem Bestreben; nur war zu bemerken, daß sie, was den hauptsinn des Lebens betraf, mehr von Worten als von klaren Begriffen und Zweden regiert wurden.

Papabopulos, ber mich in Jena ofters besuchte, rühmte mir einst im jugendlichen Enthusiasmus ben Lehrvortrag seines philosophischen Meisters. Es klingt, rief er aus, so herrlich, wenn ber vortreffliche Mann von Tugend, Freiheit und Baterland spricht. Als ich mich aber erkundigte, was benn dieser treffliche Lehrer eigentlich von Tugend, Freiheit und Baterland vermelde,

erhielt ich zur Antwort, das könne er so eigenklich nicht sagen, aber Bort und Ton klängen ihm stets vor der Seele nach: Tugend, Freiheit und Baterland.

Es ist berselbe, welcher zu jener Zeit meine Jphigenie ins Neugriechische übersetze. Und wunderbar genug, wenn man das Stüd in dieser Sprache und in dieser Beziehung betrachtet, so drückt es ganz eigentlich die sehnsüchtigen Gesühle eines reisenden oder verbannten Griechen aus; benn die allgemeine Sehnsucht nach dem Vaterlande ist dier unter der Sehnsucht nach Griechenland, als dem einzig menschlich gebildeten Lande, ganz spezisisch ausgebrückt.

Eine neue angenehme Bekanntschaft machte ich an einem Fellensbergischen Gehülfen, Namens Lippe, bessen klare Ruhe, Entsichiedenheit seiner Lebenszwecke, Sicherheit von dem guten Ersolg seiner Wirkungen mir höchst schaften entgegentraten und mich zusgleich in der guten Meinung so für ihn wie für das Institut, dem er sich gewidmet hatte, bestärkten.

Bar mannigfaltig mar ein ermunschtes Wieberfeben. Wilhelm pon Sout von Ziebingen erneuerte frühere Unterhaltungen in Ernst und Tiefe. Mit diesem Freunde erging es mir indessen sehr wunderlich: bei dem Anfange jedes Gespräches trafen wir in allen Brämiffen völlig zusammen: in fortwährender Unterhaltung jedoch kamen wir immer weiter aus einander, so daß zulet an keine Berftandigung mehr zu benten mar. Gewöhnlich ereignete fich bieß auch bei ber Korrespondens und verursachte mir manche Bein, bis id mir biefen felten vortommenben Biberfpruch endlich aufzulöfen bas Glud hatte. Doch auch bas Umgekehrte follte mir begegnen, damit es ja an feiner Erfahrung fehle. Hofrath Birt, mit welchem ich mich, was die Grundfage betraf, niemals hatte vereinigen fonnen, erfreute mich durch einen mehrtägigen Befuch, bei welchem jo im ganzen Verlauf als im Einzelnen auch nicht die geringste Differeng portam. Betrachtete ich nun bas angebeutete Berhaltniß au beiben Freunden genau, fo entsprang es baber, bag bon Schut aus bem Allgemeinen, bas mir gemäß war, ins Allgemeinere gieng, wohin ich ihm nicht folgen konnte, hirt bagegen bas beiderseitige Allgemeine auf sich beruben ließ und sich an bas Ginzelne hielt, worin er herr und Meister mar, wo man seine Gedanken gern vernahm und ihm mit Ueberzeugung zustimmte.

Der Besuch von Berliner Freunden, Staatsrath hufeland und Langermann, Barnhagen von Ense blieb mir, wie die Frommen sich auszudrücken gewohnt sind, nicht ohne Segen; denn was kann segenreicher sein, als wohlwollende einstimmende Zeitgenossen zu sehen, die auf dem Wege, sich und andere zu bilden, unaushaltsam fortschreiten? Ein junger Batfc, an seinen Bater burch freundliches thatiges Benehmen, so wie durch übereinstimmende gefällig geistreiche Gestalt erinnernd, kehrte von Kairo zurud, wohin er in Geschäften europäischer Kausleute gegangen war. Er hatte zwar treue, aber keineswegs kunstgemäße Zeichnungen von bortigen Gegenden mitgebracht, so auch kleine Alterthumer ägyptischer und griechischer Abkunft. Er schien mit lebendiger Thätigkeit dasjenige im praktischen Handel wirken zu wollen, was sein Bater theoretisch in der Naturwissenschaft geleistet hatte.

## 1818.

Der Divan war auch ben Winter über mit so viel Reigung. Liebe, Leidenschaft gebegt und gepflegt worden, daß man den Druck desielben im Monat März anzusangen nicht länger zauderte. Auch giengen die Studien immer fort, damit man durch Roten, durch einzelne Aufsätze ein besseres Verständniß zu erreichen hossen durste; denn freilich mußte der Deutsche stugen, wenn man ihnetwas aus einer ganz andern Welt herüberzubringen unternahmen Auch hatte die Probe in dem Damenkalender das Publikum mehr irre gemacht als vorbereitet. Die Zweideutigkeit, ob es Ueberschungen oder angeregte oder angeeignete Nachbildungen seien, sam dem Unternehmen nicht zu gute; ich ließ es aber seinen Sang gehen, schon gewohnt, das deutsche Publikum erst stugen zu sehen, ehe es empsieng und genoß.

Bor allen Dingen schien sobann nothwendig, die Charaftere der sieben persischen Hauptdichter und ihre Leistungen mir und andern klar zu machen. Dieß ward nur möglich, indem ich mich ber von Hanmerischen bebeutenden Arbeit mit Ernst und Treus zu bedienen trachtete. Alles ward heran gezogen: Anquetils Religionsgebrauche der alten Barsen, Bidpai's Fabela, Freytags arabische Gedichte, Michaelis' arabische Grammatif, Alles mußte dienen, mich bort einbeimischer zu machen.

Indessen hatten die von unserm Fürsten aus Mailand mit gebrachten Seltenheiten, wovon sich der größere Theil auf Leonarde's Abendmahl bezog, im höchsten Grad meine Ausmerksamkeit erregt. Nach eifrigem Studium der Arbeit Bossi's über diesen Gegenstand, nach Vergleichung der vorliegenden Durchzeichnungen, nach Verrachtung vieler anderer gleichzeitiger Kunstleistungen und Bortommnisse, ward endlich die Abhandlung geschrieben, wie se in Druck vorliegt, und zugleich ins Franzdssiche übersetzt, um den Mailander Freunden verständlich zu sein. Zu gleicher Zeit ward und von dorther ein ähnlicher Widerstreit des Antiten und Roberns.

wie er sich auch in Deutschland rührt und regt, gemelbet; man mußte von dorther auch über Klassisches und Romantisches polemische Nachrichten vernehmen.

Zwischen allem diesem bei irgend einer Pause nach dem Griechischen hingezogen, verfolgte ich einen alten Lieblingsgedanken, daß Myrons Kuh auf den Münzen Dyrrachiums dem Hauptsinne nach ausbehalten sei; denn was kann erwünschter sein als entschiedenes Andenken des Höchten aus einer Zeit, die nicht wieder kommt? Eben dieser Sinn ließ mich auch Philostrats Gemälde wieder aufnehmen, mit dem Vorsat, das trümmerhaft Vergangene verche einen Sinn, der sich ihm gleichzubilden trachtet, wieder zu beleben. Womit ich mich sonst noch beschäftigt, zeigt Kunst und Alterthum viertes Stück.

Ein wundersamer Zustand bei hehrem Mondenschein brachte mir das Lied: Um Mitternacht, welches mir desto lieber und werther ist, da ich nicht sagen könnte, woher es kam und wohin es wollte. Ausgesordert, und deßhalb in seiner Entstehung klarer, aber doch eben so wenig in der Ausstührung berechendar, erschien mir zu Ende des Jahrs ein Gedicht, in kurzer Zeit verlangt, erstunden, eingeleitet und vollbracht. Zu Verehrung Ihro Majestät ver Kaiserin Mutter sollte ein Maskenzug die vielzührigen poetischen Zeistungen des Weimarischen Aussenkreises in einzelnen Eruppen gestalten und diese, einen Augenblick in höchster Gegenwart verzweilend, durch schießliche Gedichte sich selbst erklären. Er ward am 18. Dezember ausgesührt und hatte sich einer günstigen Aufnahme und dauernden Erinnerns zu erfreuen.

Rurg vorher war der 17. und 18. Band meiner Werte bei

mir angelangt.

Mein Aufenthalt in Jena war dießmal auf mehr als Eine Beise fruchtbar. Ich hatte mich im Erler der Tanne zu Camsborf einquartiert und genoß mit Bequemlickeit, bei freier und schöner Aus: und Umsicht, besonders der charakteristischen Wolkenserscheinungen. Ich beachtete sie nach Howard in Bezug auf den Barometer und gewann mancherlei Einsicht.

Bugleich war das entoptische Farbenkapitel an der Tagesordnung. Brewsters Bersuche, dem Glase durch Druck, wie sonst durch Hitze, dieselbe Eigenschaft des regelmäßigen Farbenzeigens bei Spiegelung zu ertheilen, gelangen gar wohl, und ich meinerseits, überzeugt vom Zusammenwirten des Technisch-Mechanischen mit dem Opnamisch-Ideellen, ließ die Seebeckschen Kreuze auf Damastart stiden und konnte sie nun nach beliebigem Scheinwechsel bell oder dunkel auf derselben Fläche sehen. Dr. Seebeck besuchte mich den 16. Juni, und seine Gegenwart förderte in diesem Augenblick wie immer zur gelegenen Reit. In Karlsbad sah ich voll Bedauern ein wohlgearbeitetes meffinges nes Rohr mit Gradbogen, wodurch die Polarisation des Lichtes erwiesen werden sollte. Es war in Baris gesertigt; man sah aber hier in der Beschränkung nur theilweise, was wir schon längst ganz und völlig in freier Luft darzustellen verstanden. Desto ans genehmer war mir ein Apparat zu gleichem Zwede, verehrt zu meinem Geburtstage, von Prosessor Schweigger, welcher Alles leistet, was man in diesem Kapitel verlangen kann.

Bur Geognosie waren uns auch die schönsten Beiträge gekommen, mit bedeutenden Exemplaren aus Italien. Brochi's Bert über italiänische Fossilien, Sommerings fossile Gidechsen und Fledermäuse. Bon da erhuben wir uns wieder in ältere Regionen, betrachteten Berners Gangtheorie und Freieslebens sächsische Jinnformation. Eine angekündigte Mineraliensammlung aus Rorden kommt an, Bersteinerungen von der Insel Rügen durch Roses garten, Mineralien aus Sicilien und der Insel Elda durch Odes Leben. Die-Lage des Colestins bei Dornburg wird ersorscht. Durch besondere Gelegenheit kommt die Geognosie der Bereinigten Staaten uns näher. Was für Bortheil daher entspringt, wird auf freundliche und solibe Weise erwiedert.

In Böhmen war sogleich die allgemeine Geognosie um besto ernfter geforbert, als ein junger weitschreitenber Bergfreund, Ramens Reupel, auf turze Zeit mit uns jusammentraf und eine Rarte bes Königreichs mir zu illuminiren die Gefälligkeit batte, bes Borfates, in einer eigenen Schrift biefes Beftreben weiter zu fubren und öffentlich befannt ju machen. Man besuchte Saidingers Borzellanfabrik in Elbogen, wo man außer bem Material bes reinen verwitterten Felbspathes auch bas ausgebreitete Brennmaterial ber Braunfohlen kennen lernte und von bem Junbort ber Awillinas: tryftalle zugleich unterrichtet murbe. Wir besuchten Bergmeifter Beichorner in Schladenwalbe, erfreuten uns an beffen instruktiver Mineraliensammlung und erlangten jugleich am Tage eine Art von Ueberficht ber Lotalität bes Stodwerts. Im Granit einbrechenbe, ober vielmehr im Granit enthaltene und fich burch Berwitterung daraus ablösende Theile, wie 3. B. Glimmertugeln, wurden bemerkt und aufgehoben. Go wurden mir auch febr belebrenbe frostallographische Unterhaltungen mit Professor Beiß. Er batte einige trystallisirte Diamanten bei sich, beren Entwicklungsfolge er nach seiner höhern Ginsicht mich gewahr werben ließ. Gine fleine Müllerische Sammlung, besonders instruktio, marb gurecht gelegt: Rosenquary von Königswart gelangte zu mir, fo wie ich einige böhmische Chrysolithe gelegentlich anschaffte. Bei meiner Rudtehr fand ich zu hause Mineralien von Robleng und fonstiges Belebrenbes biefer Urt.

· Auf die Atademie Rena war die Aufmerksamkeit ber hochsten Berren Erhalter aanz befonders gerichtet: fie follte aufs neue ausgestattet und besetzt werben. Man unternahm, die altern Statuten ber neuen Zeit gemäß einzurichten, und auch ich, in sofern die unmittelbaren Unstalten mit der Atademie fich berührten, hatte bas Meinige burch biensame Vorschläge beigetragen. Das Bibliotheksgeschäft jedoch beischte seit Anfang bes Jahrs fortgesetze und erweiterte Thatiakeit. Das Lokal wurde in genaue Betrachtung gezogen und hauptfächlich, was an Raumlichkeiten ohne großen Aufwand zu gewinnen sei, artistisch und handwerksmäßig überlegt, auch in wiefern dem gemäß die Arbeit selbst begonnen und fort= gesett werden konne, wohl überbacht. Die Borichlage ju ficherm Gang ber Angelegenheit werden durch die höchsten Sofe gebilligt und entschieden und Afforde mit den Handwerkern fogleich geschlossen. Die Hauptsache blieb immer die Trocenlegung des untern großen Saals. Wie man von außen gegen Graben und Garten zu Luft gemacht hatte, so geschah es nun auch von innen burch Bertiefung des Hofes. Alles Andere, was zur Sicherheit und Trodnig des Gebäudes dienen konnte, ward berathen und ausgeführt; daber die äußere Berappung sogleich vorgenommen. Nach: dem auch im Innern gewisse Sindernisse mit Lebhaftigkeit beseitigt waren, ward nunmehr die Schloßbibliothek translocirt, welches mit besonderer Sorgfalt und Borsicht geschah, indem man fie in ber bisberigen Ordnung wieder aufstellte, um bis zur neuen Anordnung auch die Benutung berselben nicht zu unterbrechen. Ueberbaupt ift bier zu Ehren ber Angestellten zu bemerken, bag bei allem Umkehren bes Gangen wie bes Einzelnen die Bibliothek nach wie vor, ja noch viel stärker und lebhafter, benutt werden konnte.

hier finde ich nun eine Schuld abzutragen, indem ich bie Manner nenne, welche mir in diesem hochst verwickelten und verworrenen Geschäft treulich und jeder Anordnung gemäß mitwirkend fich erwiesen haben. Profeffor Gulbenapfel, bisberiger Jenaifcher Bibliothetar, batte unter dem vorigen Zuftand so viel gelitten, daß er zu einer Beranderung beffelben freudig die Sand bot und eine gewisse hypochondrische Sorgfalt auch auf die neue Berandes rung mit Rathlichkeit binwendete. Rath Bulpius, Bibliothekar in Beimar, hatte bisher ber im Schloß verwahrten Buttnerischen Bibliothek vorgestanden und versagte zu der Translokation derselben seine Dienste nicht, wie er benn auch manche neue nothig werbende Bergeichniffe mit großer Fertigfeit zu liefern mußte. Dr. Beller, ein junger, fraftiger Mann, übernahm die Obsorge über die oft miglichen Baulichkeiten, indem fowohl bie Benutung ber Lokalitäten zu neuen Zweden als auch der Wiedergebrauch von Repositorien und andern Holzarbeiten eine sowohl gewandte als forts

bauernde Aufsicht und Anleitung erforderten. Der Kanzlist Competer, der bisherige Kustos der Schloßbibliothek Farber thaten jeder an sciner Stelle und auf seine Weise das Mögliche, so daß ich in diesem Falle die Liebe zur Sache und die Anhängliche keit an mich sämmtlicher Angestellten nicht genugsam zu rühmen wüßte.

Innerhalb dieser arbeitsamen Zeit war der Bertauf der Grunerichen, fo bochft bedeutenden Bibliothet angefündigt und fogar ber Antrag gethan, folche im Ganzen anzukaufen und die Doubletten in der Folge wieder zu veräußern. Ich, als ein abgesagter Feind folder Operationen, bei benen nichts zu gewinnen ift, ließ ben Grunerschen Ratalog mit ben Ratalogen fammtlicher Bibliotheten pergleichen und burch Buchstaben andeuten, mas und mo es schon befessen merbe. Durch diese mubselige und in ber Rwischenzeit oft getadelte Sorgfalt erschien zulest, wie viel Borzügliches bie öffentlichen Unstalten schon besagen; über bas Unbere, mas noch zu acquiriren ware, ward die medizinische Fatultät gefragt, und wir gelangten baburch mit mäßigem Aufwand zu bem Inbalt ber gangen Grunerschen Bibliothet. Schon aber tonnte fich biefe neue, nun eben erft Beftand gewinnende, in Gefolg ihres glademifchen Rufes, einer auswärtigen Aufmerksamkeit erfreuen, indem mit freundlicher Unmerkung der herzog von Egerton die von ihm berausgegebenen Werke sammtlich einsendete. Im November erstattete bie Beborbe einen Sauptbericht, welcher fich bochften Beifalls um fo mehr getröften follte, als ber umfichtige Kurft perfonlich von bem gangen Beschäftsgange Schritt por Schritt Renntnig genommen batte.

Die Oberaussicht über die sammtlichen unmittelbaren Anstalten hatte sich im Innern noch einer besondern Pflicht zu entledigen. Die Thätigkeit in einzelnen wissenschaftlichen Fächern hatte sich dergestalt vermehrt, die Forderungen waren auf einen solchen Grad gewachsen, daß der discherige Etat nicht mehr hinreichte. Dies konnte zwar im Ganzen bei guter Wirthschaft einigermaßen ausgeglichen werden; allein das Unsichere war zu beseitigen; ja es mußten, mehrerer Klarheit wegen, neue Rechnungskapitel und eine neue Etatsordnung eingeführt werden. In diesem Augenblick war der discherige Rechnungsschifter, als Kentbeamter, von herzoglicher Kammer an eine andere Stelle besorbert, und die beschwerliche Arbeit, die alte Rechnung abzuschließen, die Gewährschaft los zu werden und einen neuen Stat nehst Rechnungssormular auszuskellen, blieb mir dem Vorgesetzen, der wegen Eigenheit der Lage sich kaum der Mitwirkung eines Kunstverständigen bedienen konnte.

Auch in bieses Jahr fallt ein Unternehmen, beffen man fich vielleicht nicht hatte unterziehen sollen, bas Abtragen bes Löberthors. Als nämlich bas beiter auch von außen bergestellte Biblistheksgebäude den Bunsch hervorrief, gleicherweise die nächste disher vernachlässigte Umgebung gereinigt und erheitert zu sehen, so that man den Borschlag, sowohl das äußere als innere Löberthor abzutragen, zu gleicher Zeit die Gräben auszufüllen und dadurch einen Marktplat für Holz- und Fruchtwagen, nicht weniger eine Berdindung der Stadt in Feuersgesahr mit den Leichen zu bewirken. Das Letzere ward auch bald erreicht; als man aber an die innern Gebäude kam, durch deren Wegräumung man einen stattlichen Eingang der Stadt zu gewinnen hosste, that sich eine Gegenwirkung hervor, gegründet auf die moderne Maxime, daß der Sinzelne durchaus ein Recht habe, gegen den Bortheil des Sanzen den seinigen geltend zu machen. Und so blieb ein höchst unschiellicher Andlich siehen, den, wenn es glückt, die Folgezeit den Augen unserer Nachkommen entziehen wird.

Kur die Einsicht in bobere bildende Runft begann dieses Jahr eine neue Epoche. Schon mar Nachricht und Zeichnung ber Aeginetischen Marmore ju uns gekommen, die Bildwerke von Phigalia faben wir in Beichnungen, Umriffen und ausgeführteren Blattern por uns, jedoch mar bas Sochste uns noch fern geblieben; baber forschten wir dem Parthenon und seinen Giebelbildern, wie fie bie Reisenden des fiebzehnten Jahrhunderts noch gesehen batten, fleißig nach und erhielten von Baris jene Beichnung topirt, Die bamals zwar nur leicht gefertigt, boch einen beutlichern Begriff von der Intention des Gangen verschaffte, als es in der neuern Beit bei fortgesetter Berftorung möglich ift. Aus ber Schule bes Londoner Malers Sandon fandte man uns die Ropieen in schwarzer Kreibe, gleich groß mit ben Marmoren, ba uns benn ber herfules und die im Schook einer andern rubende Figur, auch die britte bazu geborige figende, im fleinern Magstab, in ein würdiges Erstaunen versette. Einige Weimarische Runftfreunde hatten auch die Gipsabauffe wiederholt gesehen und befräftigten, daß man hier die höchste Stufe ber aufstrebenden Runft im Alterthum gewahr werbe.

Bu gleicher Zeit ließ uns eine kostbare Sendung von Rupserstichen aus dem sechzehnten Jahrhundert in eine andere, gleichsalls höchst ernsthaft gemeinte Kunstepoche schauen. Die beiden Bande von Bartsch XIV und XV wurden bezüglich hierauf studirt und, was wir dahin Gehöriges schon besaßen, durchgesehen und nur einiges, wegen sehr hoher Preise, mit beschener Liebhaberei angekauft.

Gleichfalls höchft unterrichtend, in einer neuern Sphare jedoch, war eine große Aupferstichsendung aus einer Leipziger Auktion. Ich sach fan Jacksons holzgeschnittene Blätter beinahe vollständig zum ersten Mal; ich ordnete und betrachtete diese Acquisition und fand

fie in mehr als Einem Sinne bebeutend. Gine jebe Technit wird merkwürdig, wenn sie sich an vorzügliche Gegenstände, ja wohl gar an solche wagt, die über ihr Bermögen hinausreichen.

Aus der französischen Schule erhielt ich viele gute Blätter um den geringsten Preis. Die Rachbarnation war damals in dem Grade verhaßt, daß man ihr kein Berdienst zugestehen und so wenig irgend etwas, das von ihr herkäme, an seinen Besitz heranziehen mochte. Und so war mir schon seit einigen Auktionen gelungen, für ein Spottgeld bedeutende, sogar in der Kunst und Kunstgeschichte wohl gekannte, durch Anekdoten und Eigenheiten der Künstler namhaste große wohlgestochene Blätter, eigenhändige Kadirungen mehrerer im achtzehnten Jahrhundert berühmter und beliebter Künstler das Stück für zwei Groschen anzuschaffen. Das Gleiche gerieth mir mit Sebastian Bourdons geätzen Blättern, und ich lernte bei dieser Gelegenheit einen Künstler, den ich immer im Allgemeinen geschätzt, auch im Einzelnen werth achten.

Eine Medaille, welche die Mailander zu Chren unferes Rurften als ein Andenken seines dortigen Aufenthalts pragen laffen, giebt mir Gelegenheit, jur Blaftit jurudjutebren. 3ch acquirirte gu gleicher Beit eine porzüglich icone Dunge Alexanders: mehrere kleine Bronzen von Bedeutung wurden mir in Karlsbad theils täuflich, theils burch Freundesgeschent gludlich zu eigen. Graf Tolstons Basreliefe, beren ich nur wenige tannte, überschickte mir ber wohlwollende Runftler burch einen vorübereilenden Rurier, und daß ich noch einiges Zerstreute zusammenfasse, bas Rupferwerk vom Campo Santo in Bifa erneute bas Studium iener ältern Epoche, fo wie im wunderbarften Gegenfat bas Omaggio della Provincia Veneta alla S. M. l'Imperatrice d'Austria von dem wunderlichen Sinnen und Denken gleichzeitiger Runftler ein Beispiel vor Augen brachte. Von ben in Baris bestellten amei Pferbetopfen, einem venetianischen und athenischen, tam jener zuerst und ließ uns seine Vorzüge empfinden, ehe uns ber andere burd überschwengliche Großheit bafür unempfänglich gemacht batte.

## 1819.

Bon persönlichen Berhältnissen ware Folgendes zu sagen: Die Königin von Würtemberg stirbt zu Unfang, Erbgroßberzog von Medlenburg zu Ende des Jahrs. Staatsminister von Boigt versläft uns den 22. März; für mich entsteht eine große Lüde, und dem Kreise meiner Thätigkeit entgeht ein mitwirkendes Prinzip. Er fühlte sich in der letzten Zeit sehr angegriffen von den unaufhaltsam wirkenden revolutionaren Potenzen, und ich pries ihn

beßhalb felig, daß er die Ermordung Kogebue's, die am 23. März vorfiel, nicht mehr erfuhr, noch durch die heftige Bewegung, welche Deutschland hierauf ergriff, ängstlich beunruhigt wurde.

In bem übrigens ganz ruhigen Gang und Zug ber Welt trafen Ihro Majestät die regierende Kaiserin von Ruhland in Weimar ein; ich sah in dieser Zeit den Grafen Stourdza und den Staatsrath von Köhler.

Erfreuliches begegnete dem fürstlichen Hause, daß dem Herzog Bernhard ein Sohn geboren war, ein Ereigniß, das allgemeine Heiterkeit verbreitete. Der Ausenthalt in Dornburg und Jena gab zu mancherlei Bergnüglichkeiten Anlaß. Die Prinzessinnen hatten ihren Garten in Jena bezogen, wodurch denn hin und her viele Bewegung entstand; auch wurde die hohe Gescuschaft dadurch vermehrt, daß Herzog von Meiningen und Prinz Paul von Mecklensburg der Studien wegen in Jena einige Reit verweilten.

In Karlsbad sah ich Fürst Metternich und dessen diplomatische Umgebung und fand an ihm, wie sonst, einen gnäbigen Berrn. Grafen Bernftorff lernt' ich perfonlich tennen, nach: dem ich ihn lange Jahre hatte vortheilhaft nennen boren und ihn wegen inniger, treuer Berhältniffe zu werthen Freunden auch schäpen lernen. Auch fah ich Graf Raunit und andere, die mit Raifer Franz in Rom gewesen waren, fand aber keinen barunter, ber von der deutsch frommen Ausstellung im Balafte Caffarelli batte ein Gunftiges vermelben mogen. Den Grafen Rarl Barrach, ben ich vor so viel Jahren, als er sich der Medizin zu widmen den Entschluß faßte, in Karlsbad genau kannte, fand ich zu meinem großen Bergnugen gegen mich wieder, wie ich ihn verlaffen, und feinem Berufe nunmehr leidenschaftlich treu. Seine ganz einsach lebhaften Erzählungen von ber beweglichen Wiener Lebensweise verwirrten mir wirklich in den ersten Abenden Sinne und Berftand, boch in der Folge gieng es beffer; theils wurd' ich die Darstellung eines so treiselhaften Treibens mehr gewohnt, theils beschränfte er fich auf die Schilderung feiner prattischen Thatigfeit, arztlicher Berhaltniffe, mertwürdiger Berührungen und Einfluffe, bie eine Berfon ber Art, als Standes-, Belt : unb Beilmann erlebt, und ich erfuhr in biefem Bunkte gar manches Neue und Frembartige.

Geheimerath Berentos von Berlin, ein sogleich Bertrauen erweckender Meditus, ward mir und meinem Begleiter, dem Dr. Rehbein, einem jüngern, vorzüglich einsichtigen und sorgfältigen Arzte, als Nachbar lieb und werth. Die verwittwete Frau Bergshauptmann von Trebra erinnerte mich an den großen Verlust, den ich vor Kurzem in ihrem Gemahl, einem vielsährigen so nachssichtigen als nachbelsenden Freund, erlitten: und so ward ich auch

im Gespräch mit Prosessor Dittrich von Kommothau an frühere Tepliger Momente hingewiesen,-alte Freude, altes Leid wieder hervorgerusen.

Bu hause, so wie in Jena, ward mir gar manches Gute burch bleibende und vorübergehende Berfonen. Ich nenne die Grafen Canicoff und Bombelles und fodann altere und neuere Freunde, theilnehmend und belehrend. Rees von Efenbed, nach Berlin reisend und gurudtehrend, von Stein aus Breslau. Mannigfaltige Mittheilungen biefes thatigen, ruftigen Mannes und frübern Boglings erfreuten mich. Gin gleiches Berhaltniß erneuerte fich ju Bergrath von Berber. Generalfuperintendent Rraufe erfcbien als tieffranker Mann, und man mußte vielleicht manche schwache Meußerung einem inwohnenden unbeilbaren Uebel auschreiben. Er empfahl ben obern Klaffen bes Gomnafiums Tiebge's Urania als ein klaffisches Wert, wohl nicht bebenkend, bag die von bem trefflichen Dichter fo gludlich bekampfte Zweifelfucht gang aus ber Mode gekommen, daß Niemand mehr an fich felbst zweifle und fich die Beit gar nicht nehme, an Gott zu zweifeln. Seine Gegenwart muthete mich nicht an; ich habe ihn nur einmal gefeben und bedauert, daß er seine gerühmte Ginsicht und Thatigfeit nicht auch an Weimarischen Kirchen und Schulen habe beweisen konnen. Lebensheiterer war mir ber Unblid ber gablreichen Seebed'ichen Familie. Die von Nürnberg nach Berlin jog, ben gludlichen Aufenthalt an jenem Orte mit innigem Bedauern rubmend, früherer Jenaischer Berhältniffe an Ort und Stelle sich lebhaft erinnernd und nach Berlin mit freudiger hoffnung binichauend. Gin Befuch Dr. Schopenhauers, eines meift vertannten, aber auch fomer gu fennenden verdienstwollen jungen Mannes, regte mich auf und gebieh gur wechselfeitigen Belehrung. Gin junger Angestellter von Berlin, ber fich burch Talent, Dläßigung und Fleiß aus bedent lichen Umftanben ju einer ansehnlichen Stelle, einem bequemen häuslichen Zustande und einer hübschen jungen Frau geholfen batte. Major von Lud, ber Mainzer Humorift, ber gang nach feiner Beije jum Besuch bei mir unversebens eintritt, fein Bleiben obne Noth verfürzt und gerade aus Uebereilung die Reisegelegenheit verfaumt. Frang Nicolovius, ein lieber Bermandter, hielt fic langer auf und gab Raum, eine vielversprechende Jugend zu tennen und ju fchaten. Gebeimerath von Willemer, ber bie Folgen einer für ihn höchft traurigen Angelegenheit großmutbig abzulenten juchte, reifte nach Berlin, um von Ihro Majeftat bem Ronig Berzeihung für ben Gegner feines Sohnes ju erfleben. Der Griede Shita besuchte mich öfters; auch batte ich feine Landeleute, bie. um höhere Bilbung ju gewinnen, nach Deutschland getommen waren, immer freundlich aufgenommen. Brafibent von Belben

aus Bayrenth, so sehr wie jeder Borgesetzte von akademischer Turbulenz beunruhigt, besuchte mich, und man konnte sich über die damals so dringenden Angelegenheiten nichts Erfreuliches mittheilen. Die Weimar- und Gothalschen Regierungsbevollmächtigten von Conta und von Hoff sprachen gleichfalls wegen akademisscher Besorgnisse dei mir ein. Ein Sohn von Baggesen erfreute mich durch heitere Gegenwart und undewundenes Gespräch. Ernst von Schiller, dem es hier nicht glücken wollte, gieng einer Ansstellung im Preußischen entgegen. Sodann lernte ich noch einen jungen Chemikus, Ramens Rungle, kennen, der mir auf gutem Wege zu sein schien.

Des Antheils hab' ich nunmehr zu erwähnen, ben man meinem fiebzigften Geburtstage an vielen Orten und von vielen Seiten ber zu schenken geneigt war. Durch eine wunderliche Grille eigenfinniger Berlegenheit suchte ich ber Feier meines Geburtstags jedergeit auszuweichen. Diesmal hatte ich ihn zwischen Sof und Karls: bad auf der Reise jugebracht; am letten Orte tam ich Abends an, und in beschränktem Sinne glaubt' ich überwunden zu haben. Allein am 29. August sollte ich zu einem schon besprochenen Gaft= mahl auf ben Bofthof eingeladen werden, wovon ich mich, in Rücksicht auf meine Gesundheit, nicht ohne Grund entschuldigen mußte. Auch überraschte mich aus ber Ferne noch gar mannig: faltiges Gute. In Frankfurt am Main hatte man am 28. August ein schönes und bedeutendes Fest gefeiert: die Gesellschaft für altere beutsche Geschichtstunde hatte mich zum Sprenmitgliede ernannt; die Ausfertigung deßhalb erhielt ich durch ministerielle Gelegen= beit. Die medlenburgischen Berren Stande verehrten mir zu biefem Tage eine goldene Medaille, als Dantzeichen für ben Runftantheil, ben ich bei Verfertigung ber Blücherischen Statue genommen hatte.

## 1820.

Nachdem wir ben 29. März eine Mondverdunklung beobachtet hatten, blieb die auf den 7. September angekündigte ringförmige Sonnensinsterniß unser Augenmerk. Auf der Sternwarte zu Jena wurden vorläusige Zeichnungen derselben versertigt; der Tag kam heran, aber leider mit ganz überwölktem himmel. In dem Garten der Brinzessinnen waren Einrichtungen getrossen, daß mehrere Bersonen zugleich eintreten konnten. Serenissimus besuchten ihre lieben Ensel zur guten Stunde; das Gewöll um die Sonne ward lichter, Ansang und Mitte konnten vollkommen beobachtet werden, und den Austritt, das Ende zu sehen, begab man sich auf die Sternwarte, wo Prosession Posselt mit andern Angestellten

beschäftigt war. Auch hier gelang bie Betrachtung, und man konnte vollkommen zufrieden sein, mahrend in Weimar ein bedeckter himmel jebe Ansicht vereitelte.

Auf einer Reise nach Karlsbad beobachtete ich die Wolkenformen ununterbrochen und redigirte die Bemerkungen daselbst.
Ich setzte ein solches Wolkendiarium dis Ende Juli und weiter
fort, wodurch ich die Entwicklung der sichtbaren atmosphärischen Zustände aus einander immer mehr kennen kernte und endlich eine Austammenstellung der Wolkensormen auf einer Tasel in verschiebenen Feldern unternehmen konnte. Nach Hause zurückgekehrt, besprach ich die Angelegenheit mit Prosessor Possekt, welcher daran
kehr verständigen Theil nahm. Auch wurden nunmehr von Eisenach
Wetterbeodachtungen eingesendet. Bon Büchern sörderte mich am
meisten Brandes Witterungskunde und sonstige Bemühungen
in diesem Fache. Dittmars Arbeiten wurden benutzt, freilich
nicht in dem Sinne, wie es der qute Mann wünschen mochte.

Das Botanische ward nicht außer Augen gelassen; der Belveberische Katalog tam zu Stande, und ich sah mich dadurch veranlaßt, die Geschichte der Weimarischen Botanit zu schreiben. Ich ließ hierauf ein französisches heft übersehen, das in galantem Bortrag die Vermehrung der Eriken anrieth und anleitete. Jäger über Mißbildung der Pflanzen, be Candolle Arzneiträfte der Kflanzen, henschel gegen die Sexualität. Nees von Esenbeck handen, Kobert Brown über Sie Syngenesisten wurden sämmtlich beachtet, da ein Ausenthalt in dem botanischen Garten zu Jena mir dazu die erwünschese Muße gab.

Bedeutender Honigthau wurde auf der Stelle beobachtet und beschrieden. Herr Dr. Carus theilte von einem Kirchhof in Sachsen ein zartes Gestechte von Lindenwurzeln mit, welche, zu den Särgen hinadzestiegen, diese sowohl als die enthaltenen Leichname wie mit Filigranarbeit umwickelt hatten. Ich suhr fort, mich mit Wartung des Bryophyllum calycinum zu beschäftigen, dieser Pflanze, die den Triumph der Metamorphose im Ossenbaren seiert. Indessen war durch die Reise österreichischer und daperischer Katursorscher nach Brasilien die lebhafteste Hossinung erregt.

Auf meiner Reise nach Karlsbab nahm ich ben Weg über Bunsiedel nach Alexandersbad, wo ich die seltsamen Trummer eines Granitgebirges nach vielen Jahren seit 1785 zum ersten Ral wieder beobachtete. Mein Abscheu vor gewaltsamen Erflärungen, die man auch hier mit reichlichen Erdbeben, Bultanen, Bassersstuthen und andern titanischen Ereignissen geltend zu machen suchte, ward auf der Stelle vermehrt, da mit einem ruhigen Blick sich gar wohl erkennen ließ, daß durch theilweise Auslösung wie theils

weise Beharrlichkeit des Urgesteins, durch ein daraus erfolgendes Stehenbleiben, Sinken, Stürzen, und zwar in ungeheuern Massen, diese staunenswürdige Erscheinung ganz naturgemäß sich ergeben habe. Auch dieser Gegenstand ward in meinen wissenschaftlichen Heften wörtlich und bildlich entwickelt; ich zweisse jedoch, daß eine so ruhige Ansicht dem turbulenten Beitalter genügen werde.

In Karlsbab legte ich die alte geognoftische Folge wieder in belehrenden Mustern zusammen, worunter schöne Stude des Granits vom Schloßberg und Bernhardsfelsen, mit Hornsteinadern durchzogen, gar wohl in die Augen sielen. Eine neue speciellere Folge, auf Porzellan: und Steingutsfadrikation sich beziehend, zugleich die natürlichen unveränderten Stude enthaltend, ward angefügt. Eine solche vollständigste Sammlung zeigte ich dem Fürsten von Thurn und Taxis und seiner Umgebung vor, welcher bei theil: nehmendem Besuch mit dem Aufgewiesenen zufrieden schien.

Den pseudovulkanischen Gebirgen schenkte ich gleichfalls erneute Ausmerksamkeit, wozu mir einige behufs des Wegedaues neu aufz geschlossene Bergräume in der Gegend von Dalwin und Lessau die beste Gelegenheit gaben. Hier war es augenfällig, wie die ursprünglichen Schichten des frühern Flöggebirges, ehemals innigft nit Steinkohlenmasse vermischt, nunmehr durchgeglüht, als dunter Porzellanjasvis in ihrer alten Lage verharrten, da denn zum Beisdouch eine ganze Schicht stänglichten Eisensteins sich dazwischen beutlich auszeichnete und Beranlassung gab, sowohl die Müllerische Sammlung als die eigenen und Freundeskabinete mit großen und belehrenden Stücken zu bereichern.

Als ich nun hierauf ben burch ben Wegebau immer weiter aufgeschlossenen Kammerberg bei Eger bestieg, sorgfältig abermals betrachtete und die regelmäßigen Schichten desselben genau ansah, so mußt' ich freilich zu der Ueberzeugung des Bergrath Reuß wieder zurücktehren und dieses problematische Phanomen für pseudovulkanisch ansprechen. Hier war ein mit Kohlen geschichteter Elimmerschiefer wie dort spätere Thonslöglager durchglüht, geschmolzen und dadurch mehr oder weniger verändert. Diese Ueberzeugung, einem frischen Anschauen gemäß, kostete mich nichts selbst gegen ein eigenes gedrucktes Heft anzunehmen; denn wo ein bedeutendes Problem vorliegt, ist es kein Wunder, wenn ein redlicher Forscher in seiner Meinung wechselt.

Die kleinen Basalte vom Horn, einem hohen Berge in der Nähe von Elbogen, denen man bei der Größe einer Kindersauft oft eine bestimmte Gestalt abgewinnen kann. Der Grundtypus, woraus alle die übrigen Formen sich zu entwickeln schienen, ward in Thon nachgebildet, auch Musterstude an Herrn von Schreibers

nad Wien gesendet.

Auf den Jenaischen Museen revidire ich die Karlsbader Suite mit neuer Uebersicht, und da man denn doch immer vorsätliche Feuers und Glutdversuche anstellt, um zu den Naturdränden parallele Erscheinungen zu gewinnen, so hatte ich in der Flaschenfabrit zu Zweben dergleichen anstellen lassen, und es betrübt mich, die chemischen Ersolge nicht in der eingeleiteten Ordnung des Katalogs ausbewahrt zu haben, besonders da einige Gebirgsarten nach dem heftigsten Brande sich äußerst regelmäßig gestalteten. Gleicherweise sandt man von Koblenz aus natürlichen Thon und daraus überzmäßig gebrannte Ziegeln, welche auch sich schlackenartig und zugleich gestaltet erwiesen.

Jungere Freunde versorgten mich mit Musterstüden von dem Urgeschiebe bei Danzig, ingleichen bei Berlin, aus denen man eine völlig systematische Sammlung Gesteinarten, und zwar in

ihren hartesten Fels: und Gangtheilen, anreihen konnte.

Das Beispiel einer allerletten Formation zeigte uns ber Steinschneiber Facius. Er hatte in einem Tufffteinkonglomerat, welches mancherlei abgerundete Geschiebe enthielt, auch einen geschnittenen Chalcedon gesunden, worauf ein Obelisk mit allerlei nicht ägyditschen Zeichen, ein knieend Betender an der einen, ein stehend Opfernder an der andern Seite, von leidlicher Arbeit. Man suchte sich diese ofsendar zufällige Erscheinung aus vorwaltenden Umständen zu erklären, die jedoch hier zu entwickeln nicht der Ortist. Der medlendurgische Kammerherr Herr von Preen verehtte mir von einer Reise aus Tirol mitgebrachte bedeutende Mineralien; Eraf Bedemar, königlich dänischer Kammerherr, schöne Opale von den Ferroe-Inseln.

An Büchern waren mir sehr angenehm: Kose über Basaltsgenese, ein alter Gleichzeitiger, ber auch noch an alten Begriffen bielt; ferner bessen Symbola; einen Auszug des erstern theilt ich im Drucke mit; einer des letztern liegt noch unter meinen Papieren. Herrn von Schreibers Abrolithen förderten uns auch in diesem Kapitel. Bon England waren sehr willtommen The first Principles of Geology, by G. H. Greenough. Lond. 1819. Die Wernerischen Ansicken, die man nun schon so viele Jahre gewohnt war, in einer fremden Sprache wieder zu vernehmen, war aufregend ergötzlich. Eine große geologische Karte von England war durch besondere Ausschlung und Keinlickleit einer ernsten Belehrung höchst sörderlich. Als selbstichätig lieserte ich zur Morphologie und Katurwissenschaft des ersten Bandes drittes Heft.

Frische Luft ju Bearbeitung der Farbenlehre gaben die entsptischen Farben. Ich hatte mit großer Sorgfalt meinen Auffat im August dieses Jahrs abgeschlossen und dem Drud Abergeben.

Die Ableitung, ber ich in meiner Farbenlehre gefolgt, fanb sich auch hier bewährt; ber entoptische Apparat war immer mehr vereinsacht worden. Glimmers und Sipsblättchen wurden bei Berssuchen angewendet und ihre Wirtung sorgfältig verglichen. Ich hatte das Glück, mit Herrn Staatsrath Schulz diese Angelegens heit nochmals durchzugehen; sodann begab ich mich an verschiedene Baralipomena der Farbenlehre. Purkinjes Beiträge zur Kenntniß des Sehens in subjektiver hinsicht ward ausgezogen und die Widersacher. meiner Bemühungen nach Jahren ausgezogen und die Widersacher.

Bon theilnehmenden Freunden wurd' ich auf ein Werk aufmerksam gemacht: Nouvelle Chrongénésie par le Prince, welches als Wirkung und Bestätigung meiner Farbenlehre ansgesehen werden könne. Bei näherer Betrachtung sand sich sedoch ein bedeutender Unterschied. Der Verkasser war auf demselben Wege wie ich dem Irrthum Newtons auf die Spur gekommen, allein er förderte weder sich noch Andere, indem er, wie Dr. Reade auch gethan, etwas gleich Unhaltbares an die alte Stelle sehen wollte. Es gab mir zu abermaliger Betrachtung Unlas, wie der Mensch, von einer Erleuchtung ergriffen und ausgeklärt, doch so sieder in die Finsterniß seines Individuums zurücksult, wo er sich alsdann mit einem schwachen Laternchen kümmerlich sortzu-belsen sucht.

Gar mancherlei Betrachtungen über das herkommen in den Wissenschaften, über Borschritt und Retardation, ja Rückschritt werden angestellt. Der sich immer mehr an den Tag gebende und doch immer geheimnisvollere Bezug aller physikalischen Phanomene auf einander ward mit Bescheidenheit betrachtet, und so die Ehladnischen und Seebeckschen Figuren parallelisit, als auf einmal in der Entdeckung des Bezugs des Galvanismus auf die Magnetnadel durch Professor Dersted sich und ein beinahe blendendes Licht aufthat. Dagegen betrachtete ich ein Beispiel des fürchterlichsten Obssurantismus mit Schrecken, indem ich die Arbeiten Biots über die Polarisation des Lichtes näher studirte. Man wird wirklich krant über ein solches Bersahren; dergleichen Theorieen, Beweissund Ausstührungsarten sind wahrhafte Netrosen, gegen welche die lebendigste Organisation sich nicht herstellen kann.

Der untere große Jenaische Bibliotheksaal war nun in ber Hauptsache hergestellt; die Repositorien, die sonst der Länge nach den Raum verfinsterten, nahmen nunmehr in der Quere das Licht gehörig auf. Ein buntes, von Serenissimo verehrtes altdeutsches Fenster ward eingesetzt und daneben die Gipsbuften der beiden herren Nutritoren aufgestellt, in dem obern Saal ein geräumiger Bult eingerichtet und so immer mehrern Ersordernissen Genüge

geleistet. Um in den allzueinfachen, underzierten, dem Auge wenig Ergöpliches bietenden Sälen einige Erheiterung anzubringen, dachte man auf symbolische, die verschiedenen geistigen Thätigkeiten bezeichnende Bilder, welche, sonst so beliebt, mit Sinnsprüchen begleitet, in allen wissenschaftlichen Anstalten dem Besucher entzgegenleuchteten. Einiges wurde ausgeführt, Anderes durch Gerrn Schinkels Gefälligkeit vordereitet, das Meiste blied als Stizze, ja nur als bloßer Gedanke zurück. Die Buderschen De duktionen wurden duch Aulpiusktatolgirt, ein böhmisches Manusstript, auf Hussenschaftliche Beiten-bezüglich, durch Dr. Wolfta übersetzt, ein Hauptbibliotheksbericht erstattet, eine übersichtliche Fortwirtung durch ausstührliche Tagebücher und Dr. Wellers persönliche Berichterstatung möglich gemacht.

Bei der botanischen Anstalt beschäftigte uns die Anlage eines neuen Glashauses, nach dem Befehl Serenissimi und unter dessen besonderer Mitwirkung. Riß und Anschlag wurden geprüft, die Atsorbe abgeschlossen und zu gehöriger Zeit die Arbeit vollendet. Auch war der Ansauf der Starkschen Präparatensammlung für das anatomische Kadinet gebilligt und abgeschlossen, der Transport derselben aber, welcher ein neues Lokal forderte, noch aufgeschoben. Der untere große Saal im Schlosse, der eit Entsernung der Büttnerischen Bibliothek noch im Buste lag, ward völlig wieder bergestellt, um verschiedene Kuriosa darin auszubewahren. Ein bebeutendes Modell des Amsterdamer Rathhauses, das dei mehrmaligem Umstellen und Transportiren höchst beschädigt worden war, ließ sich nun reparirt ruhig wieder aufrichten.

In Beimar gieng alles seinen Gang; bas Müngtabinet war an Bulpius zu endlicher Einordnung übergeben worben; auch tam die Aftenrepositur pollig in Ordnung.

Bu meinem Geburtstagsfeste hatte voriges Jahr die angesehne Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtstunde in Franksturt am Main die Ausmerksamkeit, mich unter die Ehrenmitglieder auszunehmen. Indem ich nun ihre Forderungen näher betrachtete, und welche Theilnahme sie allenfalls auch von mir wünschen konnte, so gieng mir der Gedanke bei, es möchte wohl auch ein Bortheil sein, in spätern Jahren, bei höherer Ausdidung, in ein neues Fach gerüsen zu werden. Es lag auf der Jenaischen Bibliothet ein geschätzes Manuskript von der Ehronik des Otto von Freysingen, auch einige andere, welche nach dem Bunsch sener Gesellschaft sollten beschrieben werden. Nun hatte der Bibliothekschaft sollten beschrieben werden zu dergleichen Dingen, es glüdte ihm die Nachahmung der alten Schriftzüge ganz besonders; des wegen er auch die genaueste Ausmerksamkeit auf so etwas zu legen psleate. Ich versertiate ein sorgfältiges Schema, wonach die

Codices Bunkt für Bunkt verglichen werden sollten. Hiernach fieng er an, gedachtes Manuskript des Otto von Freysingen mit dem ersten Straßburger Abdruck desselben zu vergleichen, eine Arbeit, die nicht fortgesetzt wurde. Im Ganzen ward jedoch die Beschäftigung eine Zeit lang fortgesetzt, sowie das Verhältniß zu Herrn Büchler in Franksurt unterhalten.

Bu gleicher Zeit erkaufte bie Frau Erbgroßberzogin aus ber Auktion des Kanonikus Pid zu Köln eine wohlerhaltene filberne Schale, deren eingegrabene Darftellung sowohl als Inschrift fich auf einen Taufakt Friedrichs I. beziehen, und auf einen Bathen Otto genannt. Es wurde in Steindruck für Frankfurt kopirt, daselbst und an mehreren Orten kommentirt; aber eben hieraus zeigte fich. wie unmöglich es fei, antiquarische Meinungen zu vereinigen. Ein beshalb geführtes Aftenheft ist ein merkwürdiges Beispiel eines folden antiquarisch = tritischen Diffensus, und ich läugne nicht, baß mir nach solcher Erfahrung weitere Luft und Muth zu biesem Studium ausgieng. Denn meiner gnädigften Fürstin hatte ich eine Erklärung der Schale angekündigt, und da immer ein Widerspruch bem andern folgte, fo marb bie Sache bergeftalt ungewiß, bag man taum noch die filberne Schale in ber Band zu halten glaubte und wirklich zweifelte, ob man Bild und Inschrift noch vor Augen habe.

Der Triumphzug Mantegna's, von Andrea-Andreani in Holz geschnitten, batte unter ben Runftwerken bes fechzehnten Rahrhunderts von jeher meine größte Aufmerksamkeit an fich ge= zogen. Ich befaß einzelne Blätter beffelben und fah fie vollständig in feiner Sammlung, ohne ihnen eine lebhafte Betrachtung ihrer Folge zu widmen. Endlich echielt ich fie felbst und konnte sie ruhig neben und hinter einander beschauen; ich studirte den Bafari beghalb, welcher mir aber nicht zusagen wollte. Wo aber gegenwärtig die Originale seien, ba fie, als auf Tafeln gemalt, von Mantua weggeführt worden, blieb mir verborgen. 3ch hatte meine Blätter eines Morgens in dem Jenaischen Gartenhause vollständig aufgelegt, um fie genauer zu betrachten, als der junge Mellish, ein Sohn meines alten Freundes, hereintrat und fich alsobald in bekannter Gesellschaft zu finden erklärte, indem er kurz vor seiner Abreise aus England sie ju hamptoncourt wohlerhalten in ben tonigliden Zimmern verlaffen hatte. Die Nachforschung ward leichter; ich erneuerte meine Berhaltniffe ju herrn Dr. Noehben, welcher auf die freundlichste Beise bemubt mar, allen meinen Bunichen entgegenzukommen. Babl, Maß, Buftand, ja die Geschichte ihres Besipes von Karl I. her, alles ward aufgeklart, wie ich solches in Runft und Alterthum IV. Band 2. heft umftandlich ausgeführt habe. Die von Mantegna felbst in Rupfer gestochenen Originalblätter aus diefer Folge kamen mir gleichfalls burch Freundess gunft zur hand, und ich konnte alle zusammen, mit den Nache weisungen von Bartsch verglichen, nunmehr ausführlich erkennen und mich über einen so wichtigen Punkt der Kunstgeschichte ganz eigens aufkaren.

Bon Jugend auf mar meine Freude, mit bilbenben Runftlern umzugeben. Durch freie, leichte Bemühung entstand im Gesprach und aus bem Gefprach etwas por unfern Augen; man fab gleich, ob man fich verstanden batte, und tonnte fich um besto eber verftanbigen. Diefes Bergnugen ward mir biegmal in bobem Grabe: herr Staatsrath Souls brachte mir brei murdige Berliner Runftler nach Jena, wo ich gegen Ende bes Sommers in ber gewöhnlichen Gartenwohnung mich aufhielt. Berr Gebeimerath Schintel machte mich mit ben Absichten feines neuen Theaterbaues befannt und wies zugleich unschätbare landschaftliche Feberzeichnungen vor, bie er auf einer Reise ins Tyrol gewonnen hatte. Die herren Tied und Rauch modellirten meine Bufte, ersterer zugleich ein Profil von Freund Rnebe I. Gine lebhafte, ja leibenschaftliche Runftunterhaltung ergab fich babei, und ich burfte biefe Lage unter bie iconften bes Jahrs rechnen. Rach vollbrachtem Mobell in Thon forgte Hofbildhauer Raufmann für eine Gipsform. Die Freunde begaben sich nach Weimar, wohin ich ihnen folgte und bie angenehmsten Stunden wiederholt genoß. Es batte fich in ben wenigen Tagen fo viel Produttives - Unlage und Ausführung, Blane und Borbereitung, Belehrendes und Ergöpliches - aufammen. gebrangt, bag bie Erinnerung baran immer wieber neu belebend fich erweisen mußte.

Bon ben Berlinischen Kunstzuständen ward ich nunmehr aufs Bollständigste unterrichtet, als Hofrath Meyer mir das Tagebuch eines dortigen Aufenthaltes mittheilte; so wie die Betrachtung über Kunst und Kunstwerke im Allgemeinen durch bessen Aufstäte in Bezug auf Kunstschulen und Kunstsammlungen dis zu Ende des Jahrs lebendig erhalten wurde. Bon moderner Plastir erhielt ich die vollständige Sammlung der Medaillons, welche Graf Tolkop zu Ehren des großen Befreiungskrieges in Messing geschnitten hatte. Wie höchlich lobenswerth diese Arbeit angesprochen werden mußte, seinen die Weimarischen Kunstsreunde in Kunst und Alterthum mehr aus einander.

Leipziger Auktionen und sonstige Gelegenheiten verschafften meiner Kupferstichsammlung belehrende Beispiele. Braundrude, nach Rafaelino da Reggio, einer Grablegung, wovon ich das Original schon einige Zeit besaß, gaben über die Berfahrungsart der Kunstler und Nachbildner erfreulichen Aufschluß. Die Sakramente von Poussin ließen tief in das Naturell eines so bedeutenden

Kunstlers hineinschauen. Alles war durch ben Gedanken gerechtfertigt, auf Kunstbegriff gegründet; aber eine gewiffe Raivekat, die sich selbst und die Herzen Anderer aufschließt, fehlte fast durchaus, und in solchem Sinne war eine Folge so-wichtiger und verehrter Gegenstände höchst förderlich.

Auch tamen mir gute Abdrucke zu von Haldenwangs Aquatinta nach sorgfältigen, Nahlischen Zeichnungen der vier Kaffeler Claude Lorrains. Diese setzen immersort in Erstaunen und erhalten um so größern Werth, als die Originale, aus unserer Rachbarschaft entrückt, in dem hohen Norden nur Wenigen zusgänglich bleiben.

Der wackere, immer fleißige, den Weimarischen Kunstfreunden immer geneigt gebliebene Friedrich Gmelin fendete von feinen Rupfern jum Birgil ber Bergogin von Devonshire die meisten Brobeabbrude. So febr man aber auch hier feine Rabel bewunberte, so febr bedauerte man, daß er solchen Originalen babe feine Sand leiben muffen. Diefe Blatter, jur Begleitung einer Brachtausgabe ber Aeneis von Annibale Caro bestimmt, geben ein trauriges Beispiel von der modernen reglistischen Tenbeng, welche fich hauptsächlich bei ben Englandern wirksam erweift. Denn was tann wohl trauriger fein, als einem Dichter aufhelfen zu wollen burch Darftellung mufter Gegenden, welche bie lebhaftefte Einbildungsfraft nicht wieder anzubauen und zu bevölfern mußte? Muß man benn nicht schon annehmen, daß Birgil ju seiner Zeit Muhe gehabt, fich jenen Urzuftand ber Lateinischen Welt ju vergegenwärtigen, um die langst verlaffenen, verschwundenen, burchaus veränderten Schlösser und Städte einigermaßen vor den Römern seiner Reit bichterisch aufzustußen? Und bedenkt man nicht, daß verwüstete, ber Erbe gleichgemachte, versumpfte Lotalitaten bie Einbildungstraft völlig paralpfiren und fie alles Auf: und Nach: schwungs, ber allenfalls noch möglich ware, fich bem Dichter aleich= zustellen, völlig berauben?

Die Münchener Steinbrüde ließen uns bie unaufhaltsamen Fortschritte einer so hochwichtigen Technik von Zeit zu Zeit ansschaen. Die Kupfer zum Faust, von Retsch gezeichnet, erschienen im Nachstich zu London, höchst reinlich und genau. Ein historisches Blatt, die versammelten Minister beim Wiener Kongresse darstellend, ein Geschenk der Frau Herzogin von Kurland, nahm in den Porteseuillen des größten Formats seinen Platz.

Der alteste Grundsat ber Chromatit, die körperliche Farbe sein Dunkles, das man nur bei durchscheinendem Lichte gewahr werde, bethätigte sich an den transparenten Schweizerlandschaften, welche König von Bern bei uns aufstellte. Ein traftig Durchsschienenes setzte sich an die Stelle des lebhaft Beschienenen und

übermannte das Auge so, daß anftatt des entschiedensten Genuffes endlich ein peinvolles Gefühl eintrat.

Schließlich habe ich noch bankbar eines Steinbrucks zu gebenken, welcher von Mainz aus, meinen biehjährigen Geburtstag feiernb, mit einem Gedicht freundlich gesenbet wurde. Auch langte der Riß an zu einem Monument, welches meine theuern Landsleute mir zugedacht hatten. Alls anmuthige Verzierung einer idpllischen Gartenscene, wie der erste Freundesgedanke die Absicht aussprach, wär' es dankbar anzuerkennen gewesen, aber als große architektonische selbstständige Prachtmasse war es wohl geziemender, sie bescheiden zu verbitten.

Aber zu höhern, ja zu den höchsten Kunstbetrachtungen wurden wir aufgefordert, indem die Baus und Bildwerke Griechenlands lebhafter zur Sprache kamen. An das Parthenon wurden wir aufs Neue geführt, von den Elginischen Marmoren kam uns nähere Kunde, nicht weniger von dem Phigalischen. Die äußersten Gränzen menschlicher Kunstthätigkeit im höchsten Sinne und mit natürlichster Nachbildung wurden wir gewahr und priesen uns glücklich, auch

dieß erlebt ju haben.

Auch ein gleichzeitiger Freund fesselte Trieb und Einbildungstraft am Alterthum; das neueste Heft von Tisch eins Bildwerten zum Homer gab zu manchen Bergleichungen Anlaß. Der Mailändische Cober der Flias, obgleich aus späterer Zeit, war für die Kunstbetrachtungen von großem Belang, indem offenbar ältere herrliche Kunstwerke darin nachgebildet und deren Andenken daburch für uns erhalten worden.

Der Aufenthalt herrn Raabe's in Rom und Reapel war für uns nicht ohne Wirkung geblieben. Wir hatten auf höhere Beranlassung demselbigen einige Aufgaben mitgetheilt, wovon sehr schöne Resultate uns übersendet wurden. Eine Kopie der Aldobrandinischen Hochzeit, wie der Künstler sie dorfand, ließ sich mit einer ältern, vor dreißig Jahren gleichfalls sehr sorgsältig gefertigten angenehm vergleichen. Auch hatten wir, um das Kolorit der pompesischen Gemälde wieder ins Gedächtniß zu rusen, davon einige Kopieen gewünscht, da uns denn der wackere Künstler mit Rachbildung der bekannten Centauren und Kanzerianen höchlich erfreute. Das cromatische Zartgesühl der Alten zeigte sich ihren übrigen Verdienstellen völlig gleich; und wie sollt' es auch einer so harmonischen Menschheit an diesem Hauptpuntte gerade gemangelt baben? wie sollte, statt dieses großen Kunstersordernisses, eine Lücke in ihrem vollständigen Wesen geblieben sein?

Alls aber unser werther Kunstler bei ber Rudreise nach Rom biese seine Arbeit vorwies, erklärten sie die dortigen Nazarener für völlig unnütz und zwedwidrig. Er aber ließ fic badurch nicht ÷....

irren, sondern zeichnete und kolorirte auf unsern Rath in Florenz Siniges nach Beter von Cortona, wodurch unsere Ueberzeugung, daß dieser Künstler besonders für Farbe ein schönes Naturgesühl gehabt habe, sich abermals bestätigte. Wäre seit Ansang des Jahr-bunderts unser Einstluß auf deutsche Künstler nicht ganz verloren gegangen, hätte sich der durch Frömmelei erschlafste Geist nicht auf ergrauten Moder zurückzezogen, so würden wir zu einer Samm-lung der Art Gelegenheit gegeben haben, die dem reinen Naturund Kunstlid eine Geschichte ältern und neuern Kolorits, wie sie schon mit Worten versaßt worden, in Beispielen vor Augen geslegt hätte. Da es aber einmal nicht sein sollte, so suchen wir nur uns und die wenigen zunächt Verbündeten in vernünstiger Ueberzeugung zu bestärten, indeß jener wahnsinnige Settengeist keine Scheu trug, das Verwersliche als Grundmaxime alles künsterischen Handelns auszusprechen.

Mit eigenen fünstlerischen Broduktionen waren wir in Weimar nicht glücklich. Heinrich Müller, der sich in München des Steinsdrucks besseigt hatte, ward aufgemuntert, verschiedene hier vorhandene Zeichnungen, worunter auch Carstenissiche waren, auf Stein zu übertragen; sie gelangen ihm zwar nicht übel, allein das unter dem Namen Weim arische Pinakothek ausgegebene erste Heft gewann, bei überfülltem Markt, wo noch dazu sich vorzügslichere Waare sand, keine Käuser. Er versuchte noch einige Platten, allein man ließ das Geschäft inne halten, in Hoffnung, bei versbesserter Technik in der Folge dasselbe wieder auszunehmen.

Als mit bildender Kunst einigermaßen verwandt, bemerke ich hier, daß meine Ausmerksamkeit auf eigenhändige Schriftzüge vorzüglicher Bersonen dieses Jahr auch wieder angeregt worden, inz dem eine Beschreibung des Schlosse Friedland, mit Facsimiles von Wallenstein und andern bedeutenden Namen aus dem dreißigiährigen Kriege herauskam, die ich an meine Originaldokumente sogleich ergänzend anschloß. Auch erschien zu derselben Zeit ein Borträt des merkwürdigen Mannes in ganzer Figur, von der leichtgeübten Hand des Direktor Bergser in Brag, wodurch denn die Geister jener Tage zwiefach an uns wieder herangebannt wurden.

Bon gleicher Theilnahme an Werken mancher Urt wäre so viel zu sagen. Hermanns Programm über bas Wesen und die Beshandlung der Mothologie empsieng ich mit der Hochachtung, die ich den Arbeiten dieses vorzüglichen Mannes von jeher gewidmet hatte: denn was kann uns zu höherm Bortheil gereichen, als in die Ansichten solcher Männer einzugehen, die mit Liefs und Scharfssinn ihre Aufmerksamkeit auf ein einziges Ziel hinrichten? Eine Bemerkung konnte mir nicht entgehen, daß die sprachersindenden Urvölker, bei Benamung der Naturerscheinungen und deren Vers

ehrung als waltender Gottheiten, mehr durch das Furchtbare als durch das Erfreuliche derselben aufgeregt worden, so daß sie eigentslich mehr tumultnarisch zerstörende als ruhig schaffende Gottheiten gewahr wurden. Mir schienen, da sich denn doch dieses Menschenzgeschlecht in seinen Grundzügen niemals verändert, die neuesten geologischen Theoristen von oben dem Schlage, die ohne seuerspeiende Berge, Erdbeben, Kluftrisse, unteriedische Drucks und Quetschwerke (ausopara), Stürme und Sündsluten keine Welt zu erschaffen wissen.

Wolfs Prolegomena nahm ich abermals vor. Die Arbeiten bieses Mannes, mit dem ich in nähern persönlichen Verhältnissen stand, hatten mir auch schon längst auf meinem Wege vorgeleuchtet. Beim Studiren des gedachten Werkes merkt' ich mir selbst und meinen innern Geistesoperationen auf. Da gewahrt' ich denn, daß eine Systole und Diastole immerwährend in mir vorgieng. Ich war gewohnt, die beiden Homerischen Gedicke als Ganzbeiten anzusehen, und hier wurden sie mir jedes mit großer Kenntniß, Scharssinn und Geschicklieit getrennt und auseinandergezogen, und indem sich mein Verstamd dieser Vorstellung willig hingab, so sahrt zusammen, und eine gewisse Sesühl Alles wieder auf Sinen Punkt zusammen, und eine gewisse Läßlickeit, die uns bei allen wahren poetischen Produktionen ergreift, ließ mich die bekannt gewordenen Lücken, Differenzen und Manael wohlwollend aberseben.

Reisigs Bemerkungen über ben Aristophanes erschienen balb darauf; ich eignete mir gleichfalls, was mir gehörte, baraus ju, obgleich das Grammatische an sich selbst außerhalb meiner Sphäre lag. Lebhafte Unterhaltungen mit diesem tuchtigen jungen Manne, geistreich wechselseitige Mittheilungen verlieben mir bei meinem dießmaligen längern Aufenthalt in Jena die angenehmsten Stunden.

Die französische Literatur, altere und neuere, erregte auch dießmal vorzüglich mein Interesse. Den mir zum Lesen saft ausgebrungenen Roman Anatole mußt' ich als genügend billigen. Die Werke der Madame Roland erregten bewunderndes Erstaunen. Daß solche Charaktere und Talente zum Borschein kommen, wird wohl der Hauptvortheil bleiben, welchen unselige Zeiten der Rachwelt überliesen. Sie sind es denn auch, welche den abscheulichsen Tagen der Weltgeschichte in unsern Augen einen so hohen Wertgeben. Die Geschichte der Johanna von Orleans in ihrem ganzen Detail thut eine gleiche Wirkung, nur daß sie in der Entsfernung mehrerer Jahrhunderte noch ein gewisses delkunkel gewinnt. Eben so werden die Gedichte Mariens von Frankreich durch den Dust der Jahre, der sich zwischen uns und ihre Bersönlichkeit hineinzieht, anmuthiger und lieber.

Bon beutschen Produktionen war mir Olfried und Lisena eine höchst willsommene Erscheinung, worüber ich mich auch mit Antheil außsprach. Das einzige Bebenken, was sich auch in der Folge einigermaßen rechtfertigte, war, der junge Mann möchte sich in solchem Umsang zu früh außgegeben haben. Werners Mutter der Makkader und Houwalds Vild traten mir jedes in seiner Art, unerfreulich entgegen; sie kamen mir vor wie Ritter, welche, um ihre Borgänger zu überdieten, den Dank außerhalb der Schranken suchen. Auch enthielt ich mich von dieser Zeit an alles Neuern, Genuß und Beurtheilung jüngern Gemüthern und Geistern überlassend, denen solche Beeren, die mir nicht mehr munden wollten, noch schmackhaft sein konnten.

In eine frühere Zeit jedoch durch Blumauers Aeneis versetet, erschraf ich ganz eigentlich, indem ich mir vergegenwärtigen wollte, wie eine so gränzenlose Nüchternheit und Plattheit doch auch einmal dem Tag willsommen und gemäß hatte sein können. Touti Nameh von Iten zog mich unerwartet wieder nach dem Orient. Meine Bewunderung jener Märchen, besonders nach der ältern Redaktion, wodon Kosegarten in dem Anhange und Beispiele gad, erhöhte sich, oder vielmehr sie frischte sich an: lebendige Gegenwart des Unersorschlichen und Unglaublichen ist es, was uns hier so gewaltsam erfreulich anzieht. Wie leicht wären solche unsschädigbare naive Dinge durch mystische Symbolis für Gesühl und Sindilbungskraft zu zerstören! Als völligen Gegensat erwähne ich hier einer schriftlichen Sammlung Lettischer Lieder, die, eben so begränzt, wie jene gränzenlos, sich in dem natürlichsten, einsfachsten Kreise bewegten.

In ferne Länder ward mein Antheil hingezogen und in die schredlichsten afrikanischen Zustände versetzt durch Dumont In margkkanischer Sklaverei, in Verhältnisse älterer und neuerer steigender und sinkender Bildung durch Laborde's Reise nach Spanien. Un die Ostsee führte mich ein geschriebenes Reisetagebuch von Zelter, das mir aufs Neue die Ueberzeugung bethätigte, daß die Neigung, die wir zum Reisenden begen, uns aufs Allersicherste entfernte Lokalitäten und Sitten vergegenwärtigt.

Bedeutende Persönlickeiten, ferner und näher, forderten meine Theilnahme. Des Schweizerhauptmanns Landolt Biographie von Heh, besonders mit einigen handschriftlichen Zusätzen, erneuerte Anschauung und Begriff des wundersamsten Menschenkindes, das vielleicht auch nur in der Schweiz geboren und groß werden konnte. Ich hatte den Mann im Jahre 1779 persönlich kennen gelernt und, als Liebhaber von Seltsamkeiten und Excentricitäten, die tüchtige Wunderlickeit desselben angestaunt, auch mich an den Märchen, mit denen man sich von ihm trug, nicht wenig ergößt.

Hier fand ich nun jene frühern Tage wieder hervorgehoben und tonnte ein foldes pfpdifdes Phanomen um fo eber begreifen, als ich feine perfonliche Gegenwart und die Umgebung, worin ich ihn tennen gelernt, ber Einbildungstraft und bem Rachbenten ju bulfe rief.

Näher berührte mich die gwischen Bog und Stolberg aus. brechende Mighelligkeit, welches zu mancherlei Betrachtung Un-

laß gab.

Man erlebt wohl, daß nach einem zwanzigjährigen Cheftand ein im Geheimen mighelliges Chepaar auf Scheidung Hagt, und Rebermann ruft aus: Warum habt ihr bas fo lange gebulbet,. und warum bulbet ihr's nicht bis and Ende? Allein biefer Bormurf ist höchst ungerecht. Wer ben hoben murbigen Stand, ben Die eheliche Berbindung in gesetzlich gebildeter Gesellschaft einnimmt, in seinem gangen Werthe bedenkt, wird eingesteben, wie gefährlich es fei, fich einer folden Burbe ju entileiden; er wird Die Frage aufwerfen, ob man nicht lieber die einzelnen Unannehms lichkeiten des Tags, benen man sich meist noch gewachsen fühlt, übertragen und ein verbriegliches Dafein binfcleifen folle, anftatt übereilt fich ju einem Resultat ju entschließen, bas benn leiber wohl zulest, wenn bas Facit allzulästig wird, gewaltsam von felbst hervorspringt.

Mit einer jugendlich eingegangenen Freundschaft ift es ein abnlicher Fall. Indem man fich in ersten, hoffnungereich fic entwidelnden Tagen einer folden Berbindung bingiebt, gefdieht es gang unbedingt; an einen Zwiespalt ift jest und in alle Ewigteit nicht zu benten. Diefes erfte Bingeben fteht viel bober als bas von leidenschaftlich Liebenben am Altar ausgesprocene Bundniß: benn es ift gang rein, von teiner Begierbe, beren Befriebis gung einen Rudichritt befürchten lagt, gesteigert; und baber icheint es unmöglich, einen in ber Jugend geschloffenen Freundschafts bund aufzugeben, wenn auch die hervortretenden Differenzen mehr als einmal ihn zu gerreißen bedrohlich obwalten.

Bedenkt man die Beschwerben von Bog gegen Stolberg genau. fo findet fich gleich bei ihrem erften Betanntwerden eine Differens ausgesprochen, welche feine Musgleichung hoffen lagt. 3mei graf. liche Gebrüder, Die fich beim Studententaffee icon burch befferes Geschirr und Badwert hervorthun, beren Ahnenreibe fich auf mancherlei Beife im hintergrunde bin und ber bewegt, wie tann mit solchen ein tuchtiger, berber, isolirter Autochthon in mabre bauernde Berbindung treten? Auch ift ber beiberseitige Bezug hochft lofe; eine gemiffe jugendliche liberale Gutmutbigfeit, bei obwaltender afthetischer Tendenz, versammelt fie, ohne fie gu vereinigen; benn mas will ein Bischen Meinen und Dichten gegen angeborene Eigenheiten, Lebenswege und Ruftanbe!

Hätten sie sich indessen von der Alademie nach Norden und Süden getrennt, so wäre ein gewisses Verhältniß in Briefen und Schriften noch allenfalls fortzuhalten gewesen; aber sie nähern sich örtlich, verpslichten sich wechselsweise zu Dienst und Dant; nachbarlich wohnen sie, in Geschäften berühren sie sich und, im Innern uneins, zerren sie sich an elastischen Banden unbehaglich hin und wieder.

Die Möglichkeit aber, daß eine solche Qualerei so lange gebulbet, eine folche Berzweiflung perennirend werben konnte, ift nicht einem Jeden erklarbar; ich aber bin überzeugt, baß bie liebensmurdig vermittelnde Einwirfung ber Grafin Ugnes biefes Munder geleistet. Ich habe mich selbst in ihren blühenden, schönsten Rahren an ihrer anmuthigsten Gegenwart erfreut und ein Wesen an ihr gekannt, vor dem alsobald alles Migwillige, Mißklingende fich auflösen, verschwinden mußte. Sie wirkte nicht aus sittlichem, verständigem, genialem, sondern aus frei heiterm, personlich= harmonischem Uebergewicht. Die fab ich fie wieder, aber in allen Relationen, als Bermittlerin zwischen Gemahl und Freund, erkenn' ich sie vollkommen. Durchaus spielt sie die Rolle des Engel Grazioso in solchem Grade lieblich, sicher und wirksam, daß mir die Frage blieb, ob es nicht einen Calberon, den Meifter dieses Faches, in Verwunderung gesetht hatte? Richt ohne Bewußt= fein, nicht ohne Gefühl ihrer flaren Superiorität bewegt fie fich amischen beiden Unfreunden und spiegelt ihnen das mögliche Baradies por, wo fie innerlich schon die Vorboten ber Solle gewahr werden.

Die Göttliche eilt zu ihrem Ursprung zurüd; Stolberg sucht nach einer verlorenen Stüte, und die Rebe schlingt sich zuletzt ums Kreuz. Boß bagegen lätt sich von dem Unmuth übermeistern, den er schon so lange in seiner Seele gehegt hatte, und offenbart uns ein beiderseitiges Ungeschick als ein Unrecht jener Seite. Stolberg mit etwas mehr Krast, Boß mit weniger Tenacität hätten die Sache nicht so weit kommen lassen. Wäre auch eine Bereinigung nicht möglich gewesen, eine Trennung würde doch leidlicher und läßlicher geworden sein.

Beibe waren auf alle Fälle zu bedauern; sie wollten ben frühern Freundschaftseindruck nicht fahren lassen, nicht bebenkend, daß Freunde, die am Scheidewege sich noch die Hand reichen, schon von einander meilenweit entfernt sind. Nehmen die Gesinnungen einmal eine entgegengesetzt Richtung, wie soll man sich vertrauslich das Sigenste bekennen! Gar wunderlich verargt daher Boß Stolbergen eine Berheimlichung bessen, was nicht auszusprechen war und das, endlich ausgesprochen, oblgeich vorhergesehen, die verständigsten, gesetztelten Männer zur Berzweiflung brachte.

Die benahm fich Satobi und mancher Andere! Und wird man

bie Sache kunftig so wichtig finden, als sie im Augenblid erschien? Das weiß ich nicht; aber ein gleicher Standal wird sich ganz gewiß ereignen, wenn Katholicismus und Protestantismus, wären sie auch noch so lange im Trüben neben einander hergeschlichen, plöglich im einzelnen Falle in schreienden Konslitt gerathen.

Aber nicht allein Religion wird solche Phänomene hervorbringen, politische, literarische unvermuthet entdeckte Disserenzen werden das Eleiche thun. Man erinnere sich nur an die unglückliche Entdedung von Lessings geheimer spinozistischer Sinnesart durch Friedrich Jacobi, worüber Mendelssohn in buchstäblichem Sinne sich den Tod holte. Wie hart war es für die Berliner Freunde, die stück mit Lessing so innig zusammengewachsen glaubten, auf einmal erfahren zu sollen, daß er einen tiesen Widerspruch vor ihnen zeitzlebens verheimlicht habe!

Dich besuchte Ernst Schubarth, bessen persönliche Bekanntsichaft mir höchst angenehm war. Die Neigung, womit er meine Arbeiten umsaßt hatte, mußte mir ihn lieb und werth machen, seine sinnige Gegenwart lehrte mich ihn noch höher schätzen, und ob mir zwar die Eigenheit seines Charakters einige Sorge für ihn gab, wie er sich in das bürgerliche Wesen sinden und fügen werde, jo that sich doch eine Aussicht auf, in die er mit günstigem Gesschick einzutreten hoffen durfte.

Eigene Arbeiten und Vorarbeiten beschäftigten mich auf einen hoben Grab. 3ch nahm ben zweiten Aufenthalt in Rom wieder vor, um ber italianischen Reise einen nothwendigen Kortgang anzuschließen; sobann aber fand ich mich bestimmt, bie Campagne von 1792 und die Belagerung von Mains ju behandeln. Ich machte beghalb einen Auszug aus meinen Tagebuchern, las mehrere auf jene Epochen bezügliche Berte und fuchte manche Erinnerungen bervor. Ferner fdrieb ich eine fummarifche Chronit der Jahre 1797 und 98 und lieferte zwei Befte von Runft und Alterthum, als Abichluß bes zweiten Bandes, und bereitete das erste des dritten vor, wobei ich einer abers maligen forgfältigen Entwidlung ber Motive ber Ilias ju gebenten habe. 3ch fdrieb ben Verrather fein felbft, Die Fort fekung bes nugbraunen Mabchens und forberte ben ibeellen Busammenhang der Wanderjahre. Die freie Gemuthlichkeit einer Reise erlaubte mir, bem Divan wieder nabe ju treten; ich erweiterte bas Buch bes Barabiefes und fant Manches in die vorhergehenden einzuschalten. Die fo freundlich von vielen Seiten ber begangene Feier meines Geburtstages fucte ich bantbar burch ein symbolisches Bebicht ju erwiebern. Aufgeregt burch theilnehmende Unfrage fchrieb ich einen Rommentar ju bem abstrusen Gedichte: Bargreise im Binter.

Bon fremder Literatur beschäftigte mich Graf Carmagnola. Der wahrhaft liebenswürdige Versasser, Alessandro Manzont, ein geborener Dichter, ward wegen theatralischer Ortsverletung von seinen Landsleuten des Romanticismus angeklagt, von dessen Unarten doch nicht die geringste an ihm hastete. Er hielt sich an einem historischen Gange, seine Dichtung hatte den Charakter einer vollkommenen Humanität, und ob er gleich wenig sich in Tropenswerth, wie selbst miswollende Kritiker anerkennen mußten. Unsere guten deutschen Jünglinge könnten an ihm ein Beispiel sehen, wie man in einsacher Größe natürlich waltet; vielleicht dürste sie das von dem durchaus falschen Transcendiren zurüchringen.

Musik war mir spärlich, aber boch lieblich zugemessen. Sin Kinderlied, zum Nepomuksfeste in Karlsbad gedichtet, und einige andere von ähnlicher Naivetät gab mir Freund Zelter in angesmessener Weise und hohem Sinne zuruck. Musikvirektor Eberswein wandte sein Talent dem Divan mit Glück zu, und so wurde mir durch den allerliebsten Bortrag seiner Frau manche

ergöpliche gefellige Stunde.

Einiges auf Bersonen Bezügliche will ich, wie ich es bemertt finde, ohne weitern Zusammenhang aufzeichnen. Der Bergog von Berry wird ermordet jum Schrecken von gang Frankreich. Hofrath Jagemann ftirbt jur Bedaurung von Beimar. berrn pon Gagerns längft erfebnte Befanntichaft wird mir bei einem freundlichen Besuche, wo mir die eigenthumliche Individualität bes porzüglichen Mannes entgegentritt. Ihro Majestat ber Konig von Bürtemberg beehren mich in Begleitung unferer jungen Berrichaften mit Ihro Gegenwart. Sierauf habe ich bas Bergnugen, auch feine begleitenden Ravaliere, werthe Manner, tennen zu lernen. In Rarlsbad treff' ich mit Gönnern und Freunden gusammen. Gräfin von ber Rede und Bergogin von Rurland find' ich wie fonft anmuthig und theilnehmend gewogen. Mit Dr. Schute werben literarische Unterhaltungen fortgesett. Legationsrath Conta nimmt einsichtigen Theil an den geognoftischen Extursionen. Die auf folden Wanderungen und fonft jufammengebrachten Mufterftude betrachtet ber gurft von Thurn und Tagis mit Untheil, fo wie auch beffen Begleitung fich bafür intereffirt. Bring Rarl von Schwarzburg : Sondershaufen zeigt fich mir gewogen. Mit Brofeffor hermann aus Leipzig führt mich bas gute Glud zusammen, und man gelangt wechselseitig zu näherer Auflarung.

Und so darf ich denn wohl auch zuletzt in Scherz und Ernst einer bürgerlichen Hochzeit gedenken, die auf dem Schießhause, dem sogenannten kleinen Bersailles, geseiert wurde. Ein angernehmes Ihal an der Seite des Schladenwalder Weges war von

wohlgekleibeten Bürgern übersät, welche sich theils als Gaste bes jungen Paars, unter einer Alles überschallenden Tanzmusik mit einer Pfeise Tabak lustwandelnd, oder bei oft wieder gefüllten Gläsern und Bierkrüglein sigend, gar traulich ergözten. Ich gessellte mich zu ihnen und gewann in wenigen Stunden einen deutslichern Begriff von dem eigenklich städissischen Zustande Karlsbads, als ich in vielen Jahren vorher mir nicht hatte zueignen können, da ich den Ort bloß als ein großes Wirthse und Krankenhaus anzusehen gewohnt war.

Mein nachheriger Aufenthalt in Jena wurde dadurch fehr erheitert, daß die Herrschaften einen Theil des Sommers in Dornburg zubrachten, wodurch eine lebhaftere Geselligkeit entstand, auch manches Unerwartete sich hervorthat; wie ich denn den berühmten indischen Gaukler und Schwertverschluder Artom Balahja seine außerordentlichen Kunste mit Erstaunen bei dieser Gelegenheit vor-

tragen fab.

Gar mancherlei Besuche beglückten und erfreuten mich in bem alten Gartenhause und dem daran wohlgelegenen wiffenschaftlich geordneten botanischen Garten. Madame Robbe, geborene Schloger, bie ich por vielen Jahren bei ihrem Bater gefehen batte, wo fie als bas fconfte, hoffnungevollfte Rind gur Freude bes ftrengen, fast mißmuthigen Mannes gludlich empormuchs. Dort fab ich auch ibre Bufte, welche unfer Landsmann Trippel turz vorher in Rom gearbeitet hatte, als Bater und Tochter fich bort befanden. 36 möchte wohl miffen, ob ein Abguß bavon noch übrig ift und wo er fich findet; er follte vervielfältigt werben: Bater und Tochter verdienen, daß ihr Andenken erhalten bleibe. Bon Both und Gemablin aus Rostod, ein werthes Chevaar, burd herrn von Breen mir naber verwandt und befannt, brachten mir eines Raturund Nationalbichters, D. G. Babft, Broduktionen, welche fic neben ben Arbeiten feiner Gleichburtigen gar wohl und loblic Bodft icabbar find feine Belegenheitsgebichte, bie ausnehmen. uns einen altherkömmlichen Zustand, in festlichen Augenbliden neu belebt, wieder barftellen. Graf Paar, Abjutant bes Fürsten von Schwarzenberg, bem ich in Rarlsbad mich freundschaftlich verbunden hatte, versicherte mir burch unerwartetes Ericheinen und burch fortgesette vertrauliche Gespräche feine unverbrudliche Reis gung. Anton Protesch, gleichfalls Abjutant bes Fürsten, marb mir burch ihn zugeführt. Beibe, von ber Sabnenfann'ichen Lebre durchbrungen, auf welche ber herrliche Furft feine Boffnung gefest hatte, machten mich bamit umftandlich befannt, und mir fcbien baraus bervorzugeben, bag, wer, auf fich felbst aufmertfam, einer angemeffenen Diat nachlebt, bereits jener Methobe fich unbewußt annähert.

Herr von der Malsburg gab mir Gelegenheit, ihm für so manches aufklärende Vergnügen und tiefere Einsicht in die spanische Literatur zu danken. Ein Fellenderg'scher Sohn brachte mir die menschenfreundlich bildenden Bemühungen des Baters deutlicher zu Sinn und Seele. Frau von Helvig, geborene von Imhoff, erweckte durch ihre Gegenwart angenehme Erinnerungen früherer Verhältnisse, so wie ihre Zeichnungen dewiesen, daß sie auf dem Grund immer fortbaute, den sie in Gesellschaft der Kunstfreunde vor Jahren in Weimar gelegt hatte. Graf und Gräfin Hopfgarten, so wie Förster und Frau brachten mir persönlich die Versicherung bekannten und undekannten treuen Antheils an meinem Dasein. Geheimerath Rudolphi von Berlin so wie Prosessor und boch war ihre turze Gegenwart mir zur aufmunternden Belebrung.

Für unsern Areis erwarteten wir zu dieser Zeit herrn Generalsuperintendenten Röhr. Welche große Vortheile burch ihn für uns fich bereiteten, mar gleich bei seinem Gintritt gwar nicht gu berechnen, aber boch vorauszusehen. Mir tam er zur glücklichen Stunde: seine erfte geistliche handlung mar die Taufe meines zweiten Entels, beffen unentwideltes Wefen mir ichon manches Gute vorzudeuten ichien. Geheimer Hofrath Blumenbach und Familie erfreuten uns einige Tage durch ihre Gegenwart; er, immer ber heitere, umfichtige, tenntnifreiche Mann von unerloschenem Gedächtniß, selbstständig, ein mahrer Repräsentant ber großen gelehrten Unftalt, als beren höchst bedeutendes Mitglied er so viele Jahre gewirft hatte. Die lieben Bermandten, Rath Schloffer und Gattin, von Frankfurt am Main tommend, bielten sich einige Tage bei uns auf, und bas vieljährig thatige freundschaftliche Verhältniß konnte fich burch personliche Gegen= mart nur zu höherem Bertrauen steigern. Geheimerath Bolf belebte die gründlichen literarischen Studien burch seinen beleh: renden Widerspruchsgeift, und bei seiner Abreise traf es fich jufällig, daß er ben nach Salle berufenen Dr. Reifig als Gefell: schafter mit babin nehmen konnte, welchen jungen Mann ich nicht allein um meinetwillen febr ungern icheiben fab. Dr. Ruchelbeder von Betersburg, von Quandt und Gemahlin, von Arnim und Maler Ruhl brachten burch bie intereffanteften Unterhaltungen große Mannigfaltigfeit in unsere geselligen Tage.

Von Seiten unserer fürstlichen Familie erfreute uns die Gegenwart Berzog Bernhards mit Gemahlin und Nachkommenschaft; fast zu gleicher Zeit aber sollten durch eine ungludliche Beschädigung unsere Frau Großherzogin, indem sie bei einem undersehenen Ausgleiten den Arm brach, die sammtlichen Ihrigen in

Rummier und Sorge verfett werben.

Nachträglich will ich noch bemerken, daß Ende Septembers die Revolution in Portugal außbrach; daß ich perfönlich einem Geschäft entgieng, dessen Uebernahme bei großer Berantwortlichkeit mich mit unübersehbarem Verdruß bedrobte.

#### 1821.

Bu eigenen Arbeiten fand sich manche Beranlassung. Biels jährige Neigung und Freundschaft bes Grafen Brühl verlangte zu Eröffnung bes neuen Berliner Schauspielhauses einen Prolog, der benn wegen bringender Zeit gleichsam aus dem Stegreise erfunden und ausgeführt werden mußte. Die gute Wirtung war auch mir höchst erfreulich: benn ich hatte die Gelegenheit erwünscht gefunden, dem werthen Berlin ein Zeichen meiner Theilnahme an bedeutenden Epochen seiner Zustände zu geben.

Ich faßte barauf die Baralipomena wieder an. Unter dieser Rubrit verwahre ich mir verschiedene Futterale, was noch von meinen Gedichten ungebruckt oder ungesammelt vorhanden sein mag. Sie zu ordnen und, da viel Gelegenheitsgedichte darunter sind, sie zu kommentiren pflegte ich von Zeit zu Zeit, indem eine

jolde Arbeit in die Lange nicht anziehen tann.

Auch zahme Xenien brachte ich zusammen; benn ob man gleich seine Dichtungen überhaupt nicht burch Berdruß und Wibers wärtiges entstellen soll, so wird man sich doch im Einzelnen manchmak Luft machen; von kleinen auf diese Weise entstehenden Produktionen sonderte ich die läßlichsten und stellte sie in Pappen zusammen.

Schon seit einigen Jahren hatte mich bie Boltenbildung nach Howard beschäftigt und große Bortheile bei Naturbetrachtungen gewährt. Ich schrieb ein Ehren gedächtniß in vier Stropben, welche die Hauptworte seiner Terminologie enthielten; auf Ansuchen Londoner Freunde sodann noch einen Eingang von brei Stropben, zu besserer Bollständigkeit und Berdeutlichung bes Sinnes.

Lord Byrons Invektive gegen die Ebinburger, die mich in vielfachem Sinne interessirte, fieng ich an zu Abersetzen, doch nöthigte mich die Unkunde der vielen Partikularien, bald inne zu halten. Desto leichter schrieb ich Gedichte zu einer Sendung von Tisch beins Zeichnungen, und eben dergleichen zu Landschaften, nach meinen Skizzen radirt.

hierauf marb mir bas unerwartete Glud, Ihro bes Große fürsten Ritolaus und Gemahlin Alexandra taiferliche hoheit, im Geleit unserer gnäbigsten herrschaften, bei mir in haus und Garten zu verehren. Der Frau Großfürstin taiserliche hoheit

vergonnten, einige poetische Zeilen in das zierlich : prachtige Album verehrend einzuzeichnen.

Auf Anregung eines theilnehmenden Freundes suchte ich meine in Druck und Manuftript zerstreuten naturwiffenschaftlichen Gebichte zusammen und ordnete sie nach Bezug und Folge.

Endlich marb eine indische, mir langft im Sinne ichwebende, von Zeit zu Zeit ergriffene Legende wieder lebendig, und ich

suchte sie völlig zu gewältigen.

Geh' ich nun von der Poesie zur Prosa hinüber, so habe ich zu erzählen, daß die Wanderjahre neuen Antheil erregten. Ich nahm das Manustript vor, aus einzelnen zum Theil schon abgedruckten kleinen Erzählungen bestehend, welche, durch Wanderungen einer bekannten Gestalt verknüpft, zwar nicht aus Einem Stück, aber doch in Einem Sinn erscheinen sollten. Es war wenig daran zu thun, und selbst der widerstrebende Gehalt gab zu neuen Gedanken Anlaß und ermuthigte zur Ausführung. Der Druck war mit Januar angesangen und in der Hälfte Mai beendigt.

Kunft und Alterthum III. Band 2. Heft behandelte man zu gleicher Zeit und legte barin manches nieder, mas gebildeten

Freunden angenehm sein sollte.

Sonderbar genug ergriff mich im Vorübergehen der Trieb, am vierten Bande von Dichtung und Wahrheit zu arbeiten; ein Drittheil davon ward geschrieben, welches freilich einladen sollte, das Uebrige nachzubringen. Besonders ward ein angenehmes Abenteuer von Lili's Geburtstag mit Neigung hervorgehoben, anderes bemerkt und ausgezeichnet. Doch sah ich mich bald von einer solchen Arbeit, die nur durch liebevolle Vertrauslichkeit gelingen kann, durch anderweitige Beschäftigung zerstreut und abaelenkt.

Einige Novellen wurden projektirt: die gefährliche Nachläffigsfeit, verderbliches Zutrauen auf Gewohnheit, und mehr bergleichen ganz einfache Lebensmomente, aus herkommlicher Gleichgultigkeit

heraus : und auf ihre bedeutende Bobe hervorgehoben.

In der Mitte November ward an der Campagne von 1792 angefangen. Die Sonderung und Berknüpfung des Borliegenden erforderte alle Aufmerksamkeit; man wollte durchaus wahr bleiben und zugleich den gebührenden Suphemismus nicht versaumen. Kunft und Alterthum III. Band 3. Heft versolgte gleichfalls seinen Weg; auch leichtere Bemühungen, wie etwa die Borrede zum deutschen Gil-Blas, kleinere Biographieen zur Trauerloge, gelangen freundlich in rubigen Zwischenzeiten.

Bon außen, auf mich und meine Arbeiten bezüglich, erschien gar manches Angenehme. Gine Uebersetung von homarbs Ehrengebachtniß zeigte mir, bag ich auch ben Sinn ber Engländer getroffen und ihnen mit der Hochschung ihres Landsmannes Freude gemacht. Dr. Noehben, bei dem Museum in London angestellt, übersetzte kommentirend meine Abhandlung über da Binci's Abendmahl, die er in trefslicher Ausgabe, auf das zierlichste gebunden, übersendet. Rameau's Neffe wird in Baris übersetzt und einige Zeit für das Original gehalten; und so werden auch meine Theaterstücke nach und nach übertragen. Meine Theilnahme an fremder wie an deutscher Literatur kann ich folgendermaßen bewähren.

Man erinnert sich, welch ein schmerzliches Gefühl über die Freunde der Dickkunst und des Genusses an derselben sich verzbreitete, als die Persönlichkeit des Homer, die Einheit des Urzhebers jener weltberühmten Gedichte, auf eine so kühne und tüchtige Weise bestritten wurde. Die gedildete Menscheit war im tiessten ausgeregt, und wenn sie schon die Gründe des höchst beveitenden Gegners nicht zu entkräften vermochte, so konnte sie doch den alten Sinn und Trieb, sich hier nur Sine Quelle zu benken, woher so viel Köstliches entsprungen, nicht ganz bei sich auslöschen. Dieser Kampf währte nun schon über zwanzig Jahre, und es war eine Umwälzung der ganzen Weltgesinnung nötbig, um der alten Vorstellungsart wieder einigermaßen Luft zu machen.

Aus dem Zerstörten und Zerstüdten wünschte die Wehrheit der klassisch Gebildeten sich wieder herzustellen, aus dem Unglauben zum Glauben, aus dem Sondern zum Bereinen, aus der Kritik zum Genuß wieder zu gelangen. Gine frische Jugend war herangewachsen, unterrichtet wie lebenslustig; sie unternahm mit Muth und Freiheit den Bortheil zu gewinnen, dessen wir in unserbst den Schein eines wirksamen ohne die schärste Untersuchung selbst den Schein eines wirksamen Ganzen als ein Ganzes gelten zu lassen. Die Jugend liebt das Zerstückelte überhaupt nicht, die Zeit hatte sich in manchem Sinne kräftig hergestellt, und so fühlte man schon den frühren Geist der Bersöhnung wiederum walten.

Soubarths Ideen über Homer wurden laut; seine geistreiche Behandlung, besonders die herausgehobene Begünftigung der Trojaner, erregten ein neues Interesse, und man fühlte sich dieser Art, die Sache anzusehen, geneigt. Sin englischer Aufsat über Homer, worin man auch die Einheit und Untheilbarkeit jener Gedichte auf eine freundliche Weise zu behaupten suche, kam zu gelegener Zeit, und ich, in der Ueberzeugung, daß, wie es ja dis auf den heutigen Tag mit solchen Werken geschieht, der letzte Redakteur und sinnige Abschreiber getrachtet habe, ein Ganzes nach seiner Fähigkeit und Ueberzeugung herzustellen und zu überzliesern, suchte den Auszug der Flias wieder vor, den ich zu schnellerer Ueberssicht der elben vor vielen Jahren unternommen hatte.

Die Fragmente Phaëthons, von Ritter Hermann mitzgetheilt, erregten meine Produktivität. Ich studirte eilig manches Stück des Euripides, um mir den Sinn dieses außerordentlichen Mannes wieder zu vergegenwärtigen. Prosessor Göttling überssetzt die Fragmente, und ich beschäftigte mich lange mit einer

möglichen Erganzung.

Aristophanes von Bog gab und neue Ansichten und ein frisches Interesse an bem seltsamften aller Theaterdichter. Plutard und Appian werden studirt, dießmal um der Triumphauge willen. in Absicht, Mantegna's Blätter, beren Darftellungen er offenbar aus den Alten geschöpft, beffer murdigen ju konnen. Bei diefem Anlaß ward man zugleich in den bochst wichtigen Ereignissen und Buftanden der römischen Geschichte bin und ber geführt. Bon Knebels Uebersetung bes Lucrez, welche nach vielfältigen Stubien und Bemühungen endlich heraustam, nöthigte zu weitern Betrachtungen und Studien in demselben Kelde; man marb zu bem hohen Stande der römischen Rultur ein halbes Jahrhundert por Christi Geburt und in das Berhaltniß ber Dicht- und Redefunst zum Kriegs: und Staatswesen genöthigt. Dionys von Salikarnaß konnte nicht versaumt werben, und fo reizend mar ber Gegenstand, daß mehrere Freunde fich mit und an bemselben unterbielten.

Nun war der Antheil an der englischen Literatur durch vielfache Bucher und Schriften, besonders auch durch die Guttnerischen höchst interessanten handschriftlichen Berichte, von London gesendet, immer lebendig erhalten. Lord Byrons früherer Rampf gegen seine schwachen und unwürdigen Recensenten brachte mir die Namen mander seit bem Anfange bes Jahrhunderts mertwürdig geworbener Dichter und Profaisten bor die Seele, und ich las baber Jacobsons biographische Chrestomathie mit Aufmerksamkeit, um von ihren Zuftanden und Talenten bas Genauere zu erfahren. Lord Byrons Marino Faliero, wie fein Manfred, in Do: rings Uebersepung, hielten uns jenen werthen außerorbentlichen Mann immer por Augen. Renilworth von Balter Scott, statt vieler andern seiner Romane aufmertsam gelesen, ließ mich sein vorzügliches Talent, hiftorisches in lebendige Unschauung zu verwandeln, bemerken und überhaupt als hochst gewandt in dieser Dicht = und Schreibart anertennen.

Unter Bermittlung des Englischen, nach Anleitung des werthen Prosessor Kosegarten, wandte ich mich wieder eine Zeit lang nach Indien. Durch seine genaue Uebersetzung des Ansangs von Megha: Duta kam dieses unschätzbare Gedicht mir wieder lebendig vor die Seele und gewann ungemein durch eine so treue Annäherrung. Auch Nala studirte ich mit Bewunderung und beduerte

nur, daß bei uns Empfindung, Sitten und Denkweise so verschieden von jener öftlichen Nation sich ausgebildet haben, daß ein so bedeutendes Wert unter uns nur wenige, vielleicht nur Leser vom Kache sich gewinnen möchte.

Bon spanischen Erzeugnissen nenne ich zuvörderst ein bedeutendes Wert: Spanien und die Revolution. Ein Gereister, mit den Sitten der Halbinsel, den Staatse, Hofe und Finanzverhältnissen gar wohl bekannt, eröffnet und methodisch und zuverlässig, wie es in den Jahren, wo er selbst Zeuge gewesen, mit den innern Berhältnissen ausgesehen, und giedt und einem Begriff von dem, was in einem solchen Lande durch Umwälzungen bewirkt wird. Seine Art, zu schauen und zu denken, sagt dem betrückliches Schweigen, in welcher Art von Inquisitionscensures die Deutschen weit gebracht haben.

Zwei Stüde von Calberon machten mich sehr glüdlich: ber absurbeste Gegenstand in Aurora von Copacabana; ber vernunft: und naturgemäßeste, die Tochter der Luft, beibe mit gleichem Seist und überschwenglichem Talent behandelt, daß die Macht des Genie's in Beherrschung alles Widersprechenden daraus aus kräftigste hervorleuchtet und den hohen Werth solcher Produktionen doppelt und dreisach beurkundet.

Eine spanische Blumenlese, durch Gefälligkeit bes herrn Berthes erhalten, war mir hochst erfreulich; ich eignete mir baraus zu, was ich vermochte, obgleich meine geringe Sprachkenntniß mich babei manche hinderung erfahren ließ.

Nus Italien gelangte nur wenig in meinen Kreis. Ilbegonda von Grossi erregte meine ganze Ausmerksamkeit, ob ich gleich nicht Zeit gewann, öffentlich darüber etwas zu sagen. Hier sieht man die mannigsaltigste Wirksamkeit eines vorzüglichen Talents, das sich großer Ahnherren rühmen kann, aber auf eine wundersame Weise. Die Stanzen sind ganz fürtrefflich, der Gegenstand modern unerfreulich, die Ausführung höchst gebildet nach dem Charakter großer Borgänger: Lassod Ausmuth, Ariosts Gewandtheit, Dante's widerwärtige, oft abscheuliche Großbeit, eins nach dem andern wickelt sich ab. Ich mochte das Werk nicht wieder lesen, um es näher zu beurtheilen, da ich genug zu thun hatte, die gespensterhaften Ungeheuer, die mich bei der ersten Lesung verschüchterten, nach und nach aus der Einbildungskraft zu vertilgen.

Desto willtommener blieb mir Graf Carmagnola, Trauerfpiel von Manzoni, einem mahrhaften, flar auffaffenden, innig Durchdringenden, menschlich fühlenden, gemuthlichen Dichter.

Boff ber neuern beutschen Literatur burft' ich wenig Rennt-

niß nehmen; meist nur, was sich unmittelbar auf mich bezog, konnt' ich in meine übrige Thatigkeit mit aufnehmen. Baupers Grundzuge zu einer beutichen theoretisch : praftischen Boetit brachten mich mir selbst entgegen und gaben mir, wie aus einem Spiegel, ju manchen Betrachtungen Unlag. Ich fagte mir: Da man ja boch jum Unterrichte ber Jugend und jur Ginleitung in eine Sprache Chrestomathieen anwendet, so ist es gar nicht übel gethan, fich an einen Dichter zu halten, ber mehr aus Trieb und Schidsal benn aus Wahl und Borfat babin gelangt, selbst eine Chrestomathie zu sein: benn ba findet sich im Gangen boch immer ein aus dem Studium vieler Vorgänger gebildeter Sinn und Geichmad. Dieses beschräntt keineswegs ben jungern Mann, ber einen folden Gang nimmt, sondern nöthigt ihn, wenn er fich lange genug in einem gewiffen Rreise eigenfinnig umber getrieben hat, zum Ausflug in die weite Welt und in die Ferne der Reit= alter, wie man an Schubarth feben tann, ber fich eine gange Beile in meinem Bezirk aufhielt und fich badurch nur gestärkt fand, nunmehr die ichwierigsten Brobleme bes Alterthums angugreifen und eine geiftreiche Lösung ju bewirten. Dem auten Rauper fagte ich manches, was ihm förberlich sein konnte, und beantwortete seine Aphorismen, die er mir im Manustript ausendete, mit kurzen Bemerkungen, für ihn und andere nicht ohne Nugen.

Die Neigung, womit Dr. Kannegießer meine harzreise zu entziffern suchte, bewog mich, in meine früheste Beit zuruchzugeben und einige Aufschlusse über jene Gooche zu geben.

Gin Manustript aus dem sunfzehnten Jahrhundert, die Legende der heiligen Dreikonige ins Märchenhasteste dehnend und ausmalend, hatte mich, da ich es zufällig gewann, in manchem Sinne interessirt. Ich beschäftigte mich damit, und ein geistreicher junger Mann, Dr. Schwah, mochte es übersehen. Dieses Studium gab Anlaß zu Betrachtung, wie Märchen And Geschichten epochenweise gegen und durch einander arbeiten, so daß sie schwer zu sondern sind und man sie durch ein weiteres Trennen nur weiter zerstört.

Jedesmal bei meinem Aufenthalt in Böhmen bemühte ich mich einigermaßen um Geschichte und Sprache, wenn auch nur im allgemeinsten. Dießmal las ich wieder Zacharias Theobalbus Hussitenkrieg und ward mit Stransky respublica Bohemine, mit der Geschichte des Berfassers selbst und dem Werthe des Werks, zu Vergnügen und Belehrung, näher bekannt.

Durch die Ordnung ber akademischen Bibliothet zu Jena murbe auch eine Sammlung fliegender Blätter bes sechzehnten Jahrhunberts dem Gebrauch zugänglich; einzelne Nachrichten, die man in Ermangelung von Zeitungen dem Publikum mittheilte, wo man unmittelbar mit dem ursprünglichen Faktum genauer bekannt wurde als jest, wo jedesmal eine Bartei uns dasjenige mittheilt, was ihren Gesinnungen und Absichten gemäß ist, weßhalb man erst hinterdrein die Tagesblätter mit Nupen und wahrer Einsicht zu lesen in den Fall kommt.

Die unschätzbare Boifferee'iche Sammlung, bie und einen neuen Begriff von früherer niederdeutscher Runftmalerei gegeben und so eine Lude in ber Runftgeschichte ziemlich ausgefüllt bat, follte benn auch durch treffliche Steindrucke bem Abwesenden bekannt und ber Ferne sogleich angelodt werden, sich biesen Schäben verfonlich zu nabern. Strigner, ichon wegen feiner Dundener Arbeiten langst gerühmt, zeigte sich auch bier zu feinem großen Bortheil; und obgleich ber auffallende Werth ber Originalbilber in glangender Karbung besteht, so lernen wir boch bier ben Gebanken, ben Ausbrud, die Zeichnung und Zusammensetzung tennen und werben, wie mit ben oberbeutschen Runftlern burch Rupferstiche und Holzschnitte, so hier durch eine neuerfundene Rachbils bungsweise auch mit ben bisber unter und taum genannten Meistern bes funfzehnten und sechzehnten Jahrhunderts vertraut. Rupferstichsammler wird fich biefe Befte gern anschaffen, ba in Betracht ihres innern Berthes ber Breis fur maßig ju achten ift.

So erschienen uns benn auch die hamburger Steinbrude, meift Bortrats, in Bortrefflichkeit von zusammen lebenden und arbeitenden Künftlern unternommen und ausgeführt. Wir wunschen einem jeden Liebhaber Glud zu guten Abbruden berselben.

Bieles Andere, was die Zeit hervorbrachte, und was wohl für granzenlos angesprochen werden tann, ift an anderm Orte

genannt und gewürdigt.

Nun wollen wir noch einer eigenen Bemühung gebenken, eines weimarisch-lithographischen Heftes mit erklärendem Tert, das wir unter dem Titel einer Pin a tot bet berausgaben. Die Absicht war, manches dei uns vorhandene Mittheilungswerthe ins Publitum zu bringen. Die es aber auch damit mochte beschaffen sein, dieser kleine Bersuch erward sich zwar manche Gönner, aber wenig Kaufer, und ward nur langsam und im Stillen fortgesetz, um den wacken Künstler nicht ohne Uedung zu lassen und eine Technit lebendig zu erhalten, welche zu fördern ein jeder Ort, groß oder klein, sich zum Bortheil rechnen sollte.

Run aber brachte die Kupferstecherkunft nach langem Crwarten uns ein Blatt von der größten Bedeutung. Hier wird uns in schönster Klarheit und Reinlichkeit ein Bild Raphaels Aberliesert, aus den schönsten Jünglingsjahren; hier ist bereits so viel geleistet als noch zu hoffen. Die lange Zeit, welche der Aberliesernde Kupferstecher Longhi hierauf verwendet, muß als gludlich jugebracht angesehen werben, so daß man ihm den dabei er-

rungenen Gewinn gar wohl gonnen mag.

Von Berlin kamen uns fast zu gleicher Zeit Musterblätter für Fabrikanten und Handwerker, die auch wohl einem jeden Künstler höchst willkommen sein müßten. Der Zweck ist edel und schön, einer ganzen großen Nation das Gefühl des Schönen und Reinen auch an unbelebten Formen mitzutheilen; daher ist an diesen Mustern alles musterhaft: Wahl der Gegenstände, Zusammensstellung, Folge und Vollständigkeit — Tugenden, welche zusammen, diesem Ansange gemäß, sich in den zu wünschenden Heften immer mehr offenbaren werden.

Rach so trefflichen ins Ganze reichenden Arbeiten darf ich wohl eines einzelnen Blattes gedenken, das sich zunächst auf mich bezieht, doch als Kunstwerk nicht ohne Verdienst bleibt; man verdankt es der Bemühung, welche sich Dawe, ein englischer Maler, bei seinem längern biesigen Ausenthalt um mein Porträt gegeben; es ist in seiner Art als gelungen anzusprechen und war es wohl

werth, in England forgfältig gestochen zu werden.

In die freie Welt wurden wir durch Landschaftszeichnungen bes herrn David hef aus Zurich hinausgeführt. Gine fehr schön kolorirte Aquatintenfolge brachte uns auf den Weg über den Simplon, ein Kolossalbau, der zu seiner Zeit viel Redens machte.

In ferne Regionen versetten uns die Zeichnungen zu des Prinzen von Neuwied Durcklaucht Brafilianischer Reise: das Bundersame der Gegenstände schien mit der kunstlerischen Dar-

ftellung zu wetteifern.

Roch einer Künstlerei muß ich gedenken, die aber als räthselshaft jeden guten ersinderischen Kopf in Anspruch nahm und beunruhigte: es war die Ersindung, eine Kupsertasel nach Belieben größer oder kleiner abzudrucken. Ich sah dergleichen Probeblätter bei einem Reisenden, der solche so eben als eine große Seltenheit von Paris gebracht hatte, und man mußte sich, ungeachtet der Unwahrscheinlichkeit, doch bei näherer Untersuchung überzeugen, der größere und kleinere Abdruck seien wirklich als Eines-Ursprungs anzuerkennen.

Um nun auch von der Malerei einiges Bedeutende zu melden, so versehlen wir nicht zu eröffnen, daß, als auf höhere Beranslassung dem talentreichen Hauptmann Raabe nach Italien bis Neapel zu gehen Mittel gegönnt waren, wir ihm den Auftrag geben konnten, Berschiedenes zu kopiren, welches zur Geschichte des Kolorits merkwürdig und für diesen wichtigen Kunsttheil selbst förderlich werden möchte. Was er während seiner Reise geleistet und ins Vaterland gesendet, so wie das nach Bollendung seiner Wanderschaft Mitgebrachte, war gerade der lobenswürdige Beitrag,

ben wir wünschten. Die Albobrandinische Hochzeit in ihrem neuesten Zustande, die unschähdenen Tänzerinnen und Bacchischen Centauren, von deren Gestalt und Zusammensezung man allensfalls im Norden durch Aupferstiche unterrichtet wird, sah man jett gefärbt und konnte auch hier den großen antiken Geschmackstung freudig bewundern. Solche Bemühung wollte freilich deutschen, von modernem Fresal befangenen Kunstjüngern nicht einssichtig werden; weßhalb man denn sowohl sich selbst als den verständigen Kunstler zu beruhigen wußte.

Angenähert dem antiken Sinne erschien uns darauf Mantegna's Triumphzug abermals höchst willtommen; wir ließen, gestützt auf den eigenhändigen Kupferstich des großen Künstlers, das zehnte hinter den Triumphwagen bestimmte Blatt in gleicher Art und Größe zeichnen und brachten dadurch eine höchst lehrreich abge-

ichlossene Folge zur Anschauung.

Mit größter Sorgfalt in Zeichnung und Farbe nachgebilbete Kopieen alter Glasmalereien ber St. Gereonstirche in Köln sesten Jebermann in Verwunderung und gaben einen merkwürdigen Beleg, wie sich eine aus ihren ersten Elementen auftretende Kunft

ju Erreichung ihrer 3mede ju benehmen gewußt.

Anderes dieser niederdeutschen Schule, weiter heraustommend und ausgebildeter, ward uns durch die Freundlichkeit des Boisserdes schen Kreises zu Theil, wie uns denn auch später von Kassel ein neueres, zu dem Alten zurücktrebendes Kunstbemühen vor Augen tam, drei singende Engel von Ruhl, welche wir wegen ausführlicher Genauigkeit besonderer Ausmerksamkeit werth zu achten Ursache hatten.

Im Gegensat jedoch von dieser strengen, sich selbst retardirenden Kunst kam uns von Antwerpen ein lebensluftiges Gemälde, Rubens als Jüngling, von einer schönen, stattlichen Frau dem alternden Lipsius vorgestellt, und zwar in dem unverändert aus jener Zeit her verbliebenen Zimmer, worin dieser auf seine Weise vorzügliche Mann als Revisor der Plantinischen Offizin gearbeitet hatte.

Unmittelbar stimmte hiezu eine Kopie nach ben Sohnen Rubens in Dresden, welche Gräfin Julie von Egloffstein vor turzem lebhaft und glüdlich vollendet hatte. Wir bewunderten zu gleicher Zeit ihr höchst geübtes und ausgebildetes Talent in einem Zeichenbuche, worin sie Freundesporträte, so wie landschaftliche Familiensige mit so großer Gewandtheit als Natürlichkeit eingezeichnet.

Endlich tam auch mein eigenes stodendes Talent zur Sprache, indem bedeutende und werthe Sammler etwas von meiner hand verlangten, denen ich denn mit einiger Scheu willfahrte, zugleich aber eine ziemliche Anzahl von mehr als gewohnt reinlichen Blattern in Ginen Band vereinigte: es waren die vom Jahr 1810,

wo mich zum lesten Male der Trieb, die Natur nach meiner Art auszusprechen, Monate lang belebte; sie durften für mich, des fonderbaren Umstands halber, einigen Werth haben.

In Bezug auf die Baukunst verhielt ich mich eigentlich nur historisch, theoretisch und kritisch. Oberbaudirektor Coudray, gründlich, gewandt, so thätig als geistreich, gab mir Kenntnis von den bei uns zu unternehmenden Bauten, und das Gespräch darüber war mir höchst förderlich. Wir giengen manche bedeutende Kupserwerke zusammen durch, das neue von Durand: Partie graphique des Cours d'Architecture, an kurz verzangene Zeit erinnernd, Richardson The New Vitruvius Britannicus, und im Sinzelnen die stets musterhaften Zierrathen Moreau's.

Höchst vollkommen in diesem Fache war eine Zeichnung, mir von Berlin durch das Wohlwollen des Herrn Theaterintendanten zugesendet, die Dekoration, innerhalb welcher bei Eröffnung des Theaters der von mir versaßte Prolog gesprochen worden.

Boissere's Abhandlung über ben Kölner Dom rief mich in frühere Jahrhunderte zurück; man bedurste aber das Manuskript eher, als mir lieb war, und der mit augenblicklichem Interesse angesponnene Faden der Resserionen zerriß, bessen seben so eifriges Anknüpsen jedoch manchen Zufälliakeiten unterworfen sein möchte.

hatte man nun bort die altdeutsche Baukunst auf ihrem höchst geregelten Gipfel erblickt, so ließen andere Darstellungen, wie zum Beispiel die alten Baudenkmale im österreichischen Kaiserthume, nur eine beim hergebrachten ins Willkurliche auslaufende Kunst sehen.

An eine gute Zeit dieser Bauart erinnerte jedoch eine uralte jüdische Synagoge in Eger, einst zur christlichen Kapelle umgewandelt, jest verwaist vom Gottesdienste des alten und neuen Testaments. Die Jahrzahl einer alten hebräischen Inschrift hoch am Pfeiler war selbst einem durchreisenden studirten Juden nicht zu entzissern. Dieselbe Zweideutigkeit, welche sowohl die Jahressals Bolkszahlen der Ebräer höchst unsicher läßt, waltet auch hier und hieß uns von fernerer Untersuchung abstehen.

In der Plastit zeigte sich auch einige Thätigkeit, wenn nicht im Vielen, doch im Bedeutenden; einige Busten in Gips und Marmor vom Hofbildhauer Kaufmann erhalten Beisall, und eine kleinere Medaille mit Serenissimi Bild in Paris zu fertigen ward besprochen und berathen.

Theorie und Kritit, auch sonstiger Ginfluß verfolgte seinen Gang und nütte balb im Engern, balb im Breitern. Gin Aufstat bes Weimarischen Kunstfreundes für Berlin, Kunstschulen und Atabemieen betreffend, ein anderer auf Museen rudfichtlich, nach

Ueberzeugung mitgetheilt, wenn auch nicht aller Orten mit Bils ligung aufgenommen; eine Abhandlung über ben Steinbrud, die Meister solcher Kunft belobend, ihnen gewiß erfreulich: Alles bieses zeigte von bem Ernst, womit man bas heil ber Kunst von seiner Seite zu förbern mannigfaltig bebacht war.

Eine sehr angenehme Unterhaltung mit auswärtigen Freunden gewährte, durch Bermittlung von Aupferstichen, manche Betrachtung über Konzeption, höhere sowie technische Komposition, Ersinden und Geltendmachen der Motive. Der hohe Werth der Kupferstecherkunst in diesem historischen Sinne ward zugleich her-

porgehoben und fie für ein Glud gehalten.

Die Musik versprach gleichfalls in meinem hauslichen Rreise fich wieder zu beben. Alexandre Boucher und Frau, mit Bioline und Sarfe, festen querft einen fleinen Rreis versammelter Freunde in Bermunderung und Erstaunen, wie es ihnen nachher mit unferm und bem fo großen und an alles Treffliche gewöhnten Berliner Bublitum gelang. Direktor Chermeins und feiner Gattin mufikalisch : produktive und ausführende Talente wirkten gu wiederholtem Genuß, und in ber Sälfte Mai's tonnte icon ein größeres Ronzert gegeben werden. Recitation und rhythmischen Bortrag zu vernehmen und anzuleiten, mar eine alte, nie gang erstorbene Leidenschaft. 3mei entschiedene Talente biefes Faches, Brafin Julie von Egloffftein und Fraulein Abele Schopen: hauer, ergötten fich, ben Berliner Prolog vorzutragen, jebe nach ihrer Beife, jede die Boefie burchbringend und ihrem Charatter gemäß in liebenswürdiger Berschiedenheit barftellenb. Durch Die fenntnifreiche Sorgfalt eines langft bemahrten Freundes. Sofrath Rodlin, tam ein bedachtsam geprüfter Streicherischer Blugel von Leipzig an; gludlicherweise: benn balb barauf brachte uns Belter einen höchste Bermunderung erregenden Bögling, Felix Mendelssohn, beffen unglaubliches Talent wir ohne eine folde vermittelnde Mechanik niemals hatten gewahr werden konnen. Und fo tam benn auch ein großes bedeutendes Ronzert zu Stande, wobei unser nicht genug zu preisender Ravellmeister bummel fich gleichfalls hören ließ, ber fobann auch von Beit zu Reit burd bie merkwürdigsten Ausübungen ben Besit bes vorzüglichen In: ftrumentes ins Unichapbare ju erheben verftand.

Ich wende mich zur Naturforschung, und da hab' ich vor Allem zu sagen, daß Burkinge's Werk über das Seben in subjektiver hinsicht mich besonders aufregte. Ich zog es aus und schrieb Noten dazu und ließ, in Absicht, Gebrauch davon in meinen heften zu machen, die beigefügte Tasel kopiren, welche muhlame und schwierige Arbeit der genaue Kunstler gern unternahm, weil er in früherer Zeit durch ahnliche Erscheinungen geängstigt worden

und nun mit Vergrägen erfuhr, baß sie als naturgemäß keinen krankhaften Zustand andeuteten.

Da auf dem reinen Begriff vom Trüben die ganze Farbenlehre beruht, indem wir durch ihn zur Anschauung des Urphänomens gelangen und durch eine vorsichtige Entwicklung desselben uns über die ganze sichtbare Welt aufgeklärt sinden, so war es wohl der Mühe werth, sich umzusehen, wie die verschiedenen Bölker sich hierüber ausgedrückt, von wo sie ausgegangen und wie sie, roher oder zarter, in der Beziehung sich näherer oder entsernterer Analogieen bedient. Man suchte gewisse Wiener Trinkz gläser habhaft zu werden, auf welchen eine trübe Glasur das Phäz nomen schöner als irgendwo darstellte.

Berschiedenes Chromatische wurde zum vierten Hefte aus frühern Papieren hervorgesucht, Bernardinus Telesius sowohl überhaupt als besonders der Farbe wegen studirt. Seebecks Borlesung über die ungleiche Erregung der Wärme im prismatischen Sonnen-bilde war höchst willsommen, und die frühern eigenen Vorstellungen über diese merkwürdigen Erscheinungen erwachten wieder.

Hofmechanifus Körner beschäftigte sich, Flintglas zu fertigen, stellte in seiner Werkstatt nach französischen Vorschriften ein Instrument auf zu den sogenannten Polarisationsversuchen; das Resultat derselben war, wie man sich schon lange belehrt hatte, fümmerlich, und merkwürdig genug, daß zu gleicher Beit eine Fehde zwischen Biot und Arago laut zu werden ansieng, woraus für den Wissenden die Nichtigkeit dieser ganzen Lehre noch mehr an den Tag kam.

Herr von Henning von Berlin besuchte mich; er war in die Farbenlehre, dem zufolge, was ich mit ihm sprach, volltommen eingeweiht und zeigte Muth, öffentlich derselben sich anzunehmen. Ich theilte ihm die Tabelle mit, woraus hervorgehen sollte, was für Phänomene und in welcher Ordnung man bei einem chromatischen Vortrag zu schauen und zu beachten habe.

In der Kenntnis der Oberstäche unseres Erdbodens wurden wir sehr gefördert durch Graf Sternbergs Flora der Borwelt, und zwar deren erstes und zweites Stück. Hierzu gesellte sich die Pflanzenkunde von Rhode in Breslau. Auch des Urstiers, der aus dem Haßleber Torsbruch nach Jena gebracht und dort aufgestellt wurde, ist wohl als eines der neuesten Zeugnisse der frühern Thiergestalten hier zu erwähnen. Das Archiv der Urswelt hatte schon eines gleichen gedacht, und mir ward das des sondere Bergnügen, mit Herrn Körte in Halberstadt bei dieser Gelegenheit ein früheres freundliches Berhältnis zu erneuen.

Die Absicht Refersteins, einen geologischen Atlas für Deutsche land berausquaeben, mar mir bochft ermunicht; ich nahm eifrig

Theil baran und war gern, was die Färbung betrifft, mit meiner Ueberzeugung beiräthig. Leider konnte durch die Gleichgultigkeit ber aussührenden Techniker gerade dieser Hauptpunkt nicht ganz gelingen. Wenn die Farbe zu Darstellung wesentlicher Unterschiebe dienen soll, so müßte man ihr die größte Ausmerksamkeit widmen.

Die Marienbader Gebirgsarten sammelte man mit Sorgfalt; in Jena geordnet, wurden sie dann versuchsweise dem Publitum mitgetheilt, sowohl um mich selbst bei Wiederkehr eines Anhaltens zu versichern, als auch Nachfolgern dergleichen an die Hand zu geben. Sartorius übergab dem Jenaischen Museum eine Folge der Gebirgsarten, von der Rhön sich herschreibend, als Beleg zu seiner dem Bulkan gewidmeten Abhandlung.

Auch in biesem Jahre lenkte ich die Ausmerksamkeit meiner schlesischen Freunde auf den Prieborner gegliederten Sandstein, oder wie man diese wundersame Gebirgsart nennen will, so wie auf die in früherer Zeit häufigen, aber nicht erkannten Bligröhren bei Massel, an einem endlichen Gelingen nicht verzweiselnd.

Im allgemeinsten wurde ich gefördert burch b'Aubuisson de Boisin's Geognosie und durch Sorriots Höhenkarte von Europa.

Meteorologie ward fleißig betrieben: Brofessor Bosselt that das Seinige; Kondukteur Schrön bildete sein Talent immer mehr auß; Hosmechanikus Körner war in allen technischen Borrichtungen auf das sorgsältigste behülslich, und Alles trug bei, die Absichten und Anordnungen des Fürsten möglichst zu befördern. Sine Instruktion für die sämmtlichen Beodachter im Großberzogthum ward aufgeseth, neue Tabellen gezeichnet und gestochen. Die atmosphärischen Beodachtungen in der Mitte April waren merkwürdig, sowie der höherauch vom 27. Juni. Der junge Breller brachte meine Bolkenzeichnungen ins Reine, und damit es an keinerlei Beodachtungen sehlen möge, beantragte man den Jenaischen Thürmer, auf gewisse Meteore aufmerkam zu sein. Indessen gaben die Dittmarischen Brophezeiungen viel zu reden, woraus aber weder Nuhen noch Beisall hervorgieng.

Bollte man ausführlicher von ber Belveberischen Thatigleit in ber Pflanzenkultur sprechen, so müßte man hiezu ein eigenes heft verwenden. Erwähnt sei nur, daß ein Palmenhaus zu Stande kam, welches zugleich dem Kenner genügen und den Gesichmad eines jeden Besuchenden befriedigen muß. Das entgegens gesetzte Ende der tropischen Begetation gaben getrocknete Pflanzensermplare von der Insel Melville, welche durch Kummer und Dürftigkeit sich besonders auszeichneten und das letzte Berschwinden einer übrigens bekannten Begetation vors Auge setzen. Der

Riog eines beschädigten und wieder zusammengewachsenen Baumsstammes gab zu manchen Untersuchungen über die Wiederherstellungskraft der Natur Anlaß.

In Jena fieng der botanische Garten an, sich neu belebt zu zeigen; der demselben vorgesetzte Hofrath Boigt, ingleichen der dabei angestellte Kunstgärtner Baumann machten eine Reise nach Berlin, woher sie nicht ohne Bortheil für sich und die Anstalt zurüdlehrten.

Ich ließ mir angelegen sein, die beiden Bande zur Naturs wissenschaft und Morphologie durch das vierte Heft abzuschließen, und behielt noch so viel Borrath übrig, um auch wohl ein folgendes vorzubereiten.

#### 1822.

Bur altbeutschen Baukunst, zu Brüfung ihres Charakters durch Schätzung ihres Sinnes, zum Begriff der Zeit, worin sie entsitand, führten mich zwei bebeutende Werke. Mollers deutsche Baubenkmale, deren erstes heft nun geschlossen, lagen uns vor. Nach mehrern Probedrücken erschien auch das erste heft des Boissere'schen Domwerks. Ein großer Theil des Textes, den ich vorher im Manuskript studirt hatte, lag bei, und die Ueberzeugung bestätigte sich, daß zu richtiger Sinsicht in dieser Sache Zeit, Religion, Sitte, Kunstfolge, Bedürfniß, Anlage der Jahrs hunderte, wo diese Bauart überschwenglich ausgedehnt in Answendung blühte, Alles zusammen als eine große, lebendige Sinskeit zu betrachten sei. Wie sich nun an das Kirchthum auch das Ritterthum anschloß, zu anderm Bedürsniß in gleichem Sinne, wollte ebenmäßia woll erwogen sein.

Die Plastik brachte wenig, aber Bedeutendes. Die kleinere Medaille mit Serenissimi Bild und der Inschrift: Doctarum frontium praemia, ward in Paris von Barre geschnitten. Ein kleiner Bachus von Bronze, ächt antik und von der größten Zierlichkeit, ward mir durch die Geneigtheit des Herrn Major von Staff. Er war auf dem Feldzuge nach Italien durch Belschland die Nalabrien gekommen und hatte manches hühsche Kunstwerk gnzuschaffen Gelegenheit. Meine Borliebe für solche Werke kennend, verehrte er mir das kleine Bild, welches, wie ich es ansehe, mich zu erheitern geeignet ist.

Tischbein, aus alter guter Neigung, überraschte mich burch eine Gemme mit Storch und Juchs, bie Arbeit roh, Gedanke und Komposition ganz vortrefflich.

3ch erhalte howards The Climate of London, zwei Banbe.

Posselt schreibt eine Accension. Die inländischen Beobachtungen gehen nach allen Rubriken fort und werden regelmäßig in Tabellen gebracht. Inspektor Bischof von Dürrenberg dringt auf vergleichende Barometerbeobachtungen, denen man entgeger kommt. Beichnungen der Wolkengestalten wurden gesammelt, mit Ausmerksamkeit fortgesett. Beobachten und Ueberlegen gehen gleichen Schrittes, dabei wird durch symbolisch graphische Darstellung der gleichförmige Gang so vieler, wo nicht zu sagen aller Barometer, deren Beobachtungen sich von selbst parallel stellten, zum Anlaß, eine tellurische Ursache zu sinden und das Steigen und Fallen des Quecksilders innerhalb gewisser Gränzen einer stetig veränzberten Anziehungskraft der Erde zuzuschreiben.

Bei meinem dießmaligen Aufenthalt in Böhmen war die geologische Sammlung ber Marienbader Gegend wieder aufgenommen und vervollständigt, in Bezug auf die Aften und bas in ben Drud gegebene Berzeichniß. In einem Schrante wurden folde wohlgeordnet bei der Abreife Dr. Seidler übergeben, als Grundlage für tunftige Naturforscher. Das Tepler Museum verehrt mir schönen Ralkschiefer mit Kischen und Bflanzen von der herrichaft Walfch. Angenehmes und lehrreiches Ginfprechen bes herrn von Buch. In Eger traf ich ben für Naturtunbe aufmertfamen Berrn Rath Gruner beschäftigt, eine uralte toloffale Ciche, Die quer über bas flugbett im Tiefen gelegen hatte, bervorziehen ju laffen. Die Rinde mar völlig brauntoblenartig. Sodann besuchten wir den ehemaligen Ralkbruch von Dolit, wo der Mammuths: gabn fich herschrieb, ber, lange Beit als mertwurdiges Erbftud ber besitzenden Familie sorgfältig aufbewahrt, nunmehr für bas Brager Museum bestimmt wurde. Ich ließ ihn abgießen, um ihn zur nähern Untersuchung an herrn b'Alton mitzutheilen.

Mit durchreisenden Fremden wurde das Gesammelte betrachtet, wie auch der problematische Kammerberg wieder besucht. Bei allem diesem war Dlasks Naturgeschichte von Böhmen förderlich und behülflich.

Herr von Cschwege kommt aus Brasilien, zeigt Juwelen, Metalle und Gebirgsarten vor. Screnissimus machen bebeutenden Ankauf. Bei dieser Gelegenheit wird mir die Edelsteinsammlung übergeben, welche früher aus der Brüdmannischen Erbschaft erkauft wurde. Mir war höchst interessant, eine solche von einem frühern passionirten Liebhaber und für seine Zeit treuen und umsichtigen Kenner zusammengestellte Folge zu revidiren, das später Acquirirte einzuschalten und dem Ganzen ein fröhliches Ansehen zu geben. Sine Zahl von 50 rohen Demantkrystallen, merkwürdig einzeln, noch mehr der Reihe nach betrachtet, jest von Herrn Soret nach ihrer Gestaltung beschieden und geordnet.

gab mir eine ganz neue Ansicht über vieses merkwürdige und höchste Naturerzeugniß. Ferner theilte Herr von Cschwege brassilianische Gebirgsarten mit, die abermals bewiesen, daß die Gebirgsarten der neuen Welt mit denen der alten in der ersten Urzerscheinung vollkommen übereinstimmen; wie denn auch sowohl seine gedruckten als handschriftlichen Bemerkungen hierüber dankensewerthen Aufschluß verleiben.

Bur Pflanzenkunde verfertigte ich das Schema zur Pflanzenkultur im Großherzogthum Weimar. Ein wunderbar gezeichnetes Buchenholz gewann ich als pathologisches Phänomen. Ein gespaltener Alop war es von einem Buchstamme, in welchem sich entdeckte, daß vor mehrern Jahren die Rinde regelmäßig mit einem eingeschnittenen Kreuze bezeichnet worden, welches aber vernarbend überwachsen, in den Stamm eingeschlossen sich nunmehr in der Spaltung als Form und Abdruck wiederholt.

Das Berhaltniß zu Ernst Meger gab mir neues Leben und Anregung. Das Geschlecht Juneus, von demselben näher bestimmt und durchgeführt, bracht' ich mir mit Beihülse von Host: Gramina Austriaca zur Anschauung.

Und so muß ich noch jum Schluß eines riesenhaften Cactus melocactus, von Herrn Andrea zu Franksurt gesendet, dank-bar erwähnen.

Für das Allgemeine erschienen mehrere bedeutende Werke. Die große naturgeschichtliche Karte von Wilbrand und Ritgen, in Bezug auf das Element des Wassers und auf Bergeshöhe, wie sich die Organisation überall verhalte. Ihr Werth ward sogleich anerkannt, die schöne augenfällige Varstellung an die Wand gesheftet, zum täglichen Gebrauch vorgezeigt und kommentirt in gesselligen Verhältnissen, und immersort studirt und benutzt.

Refersteins geognostisches Deutschland war in seiner Fortsetzung gleichfalls sehr förberlich und wäre es bei genauerer Färbung noch mehr gewesen. Man wird sich's in solchen Füllen noch öfter wiederholen müssen, daß da, wo man durch Farben unterscheiden will, sie doch auch unterscheidbar sein sollten.

Das vierte Heft meiner morphologischen und naturwissenschaftlichen Bemühungen ward sorgfältig durchdacht und ausgeführt, da mit ihm die beiden Bände für dießmal geschlossen sein sollten.

Die Geschichte der durch Ueberlieferung nachgewiefenen Beränderungen der Erdoberfläche von Herrn von Hoff gab neuen Reiz. Hier liegt ein Schap, zu welchem man immer etwas hinzuthun möchte, indem man sich daran bereichert.

Ich erhielt ju Anfrischung ber Berg : und Gesteinlust bebeustende Pflanzenabbrude in Kohlenschiefer durch den sorgfältigen und diesen Studien ergebenen Rentamtmann Mahr. Fichtels

bergische Mineralien erhalte ich von Redwiß, manches Andere von Tyrol, wogegen ich den Freunden Berschiedenes zusende. Herr Soret vermehrt meine Sammlung durch manches Bedeutende, sowohl aus Savoyen als aus der Insel Elba und fernern Gesgenden. Seine trystallographische Kenntniß war höchst förderlich in Bestimmung der Diamanten und anderer näher zu bezeichnenden Mineralien; wobei er denn die von ihm in Druck versaßten Aufs

fate willig mittheilte und besprach.

Im Chromatischen ward mir großer Gewinn, indem endlich die Hoffnung erschien, daß ein Jungerer die Bflicht über fich nebe men wolle, dieses wichtige Rapitel burchzuführen und burchzusechten. Herr von henning besuchte mich und brachte bocht aludlich gerathene entoptische Glaser, auch schwarze Glasspiegel mit, welche verbunden burchaus alle munichenswerthen Bhanomene ohne viel weitere Umständlichkeit vor die Augen bringen. Die Unterhaltung mar leicht; er hatte bas Geschäft burchbrungen, und manche Frage, die ihm übrig blieb, tonnt' ich ihm gar bald beantworten. Er erzählte von seinen Borlesungen, wie er es bas mit gehalten, und ju benen er mir ichon bie Ginleitung mitgetheilt. Bechselseitig tauschte man Ansicht und Bersuche; einen ältern Auffat über Prismen in Berbindung mit Linfen, Die man im bisherigen Bortrag ju falichen 3meden angewendet, überlieferte ich ihm, und er dagegen regte mich an, die chromatischen Uften und Papiere nunmehr volltommener und fachgemäßer gu ordnen. Diefes Alles geschah im Berbst und gab mir nicht wenig Beruhiauna.

Ein entoptischer Apparat war für Berlin eingerichtet und fortgesendet, indessen die einsachen entoptischen Gläser mit schwarzen Glasspiegeln auf einen neuen Weg leiteten, die Entbedungen vermehrten, die Ansicht erweiterten und sodann zu der entoptischen

Eigenschaft bes schmelzenben Gifes Gelegenheit gaben.

Die Farbentabelle wurde revidirt und abgebruckt; ein hoch sorgfältiges Instrument, die Bhanomene der Lichtpolarisation nach französischen Grundsähen sehen zu lassen, ward bei mir aufgestellt, und ich hatte Gelegenheit, dessen Bau und Leistung volltommen zennen zu lernen.

In der Zoologie förderte, mich Carus von den Ur-Theilen des Schalen: und Anochengeruftes, nicht weniger eine Tabelle, in welcher die Filiation sämmtlicher Wirbelverwandlungen anschaulich verzeichnet war. Hier empfieng ich nun erft den Lohn für meine frühern allgemeinen Bemühungen, indem ich die von mir nur geahnte Aussührung die ins Einzelne vor Augen sah. Ein Gleiches ward mir, indem ich d'Altons frühere Arbeit über die Bserde wieder durchnahm und sodann durch besten Bert über

die Faulthiere und die Dickhäutigen belehrt und erfreut wurde.

Der hinter dem Ettersberg im Torfbruche gefundene Urstier beschäftigte mich eine Zeit lang. Er ward in Jena aufgestellt, möglichst restaurirt und zu einem Ganzen verbunden. Dadurch kam ich wieder mit einem alten Wohlwollenden in Berührung, Herrn Dr. Körte, der mir bei dieser Gelegenheit manches Ungenehme erwieß.

Heinroths Anthropologie gab mir Aufschlüffe über meine Berfahrungsart in Naturbetrachtungen, als ich eben bemüht war, mein naturwiffenschaftliches heft zu Stande zu bringen.

Herr Purtinge besuchte uns und gewährte einen entschiebenen Begriff von merkwürdiger Persönlichkeit und unerhörter Anstrengung und Aufopferung.

Indem ich zu meiner eigenen Aufklärung Kundels Glasmacherkunft, die ich disher in dufterem Vorurtheil und ohne wahre Schähung betrachtet hatte, genauer zu kennen und anschaulicher zu machen wünschte, hatte ich manche Kommunikation mit Herrn Professor Döbereiner, welcher mir die neuesten Erfahrungen und Entdedungen mittheilte. Gegen Ende des Jahrs kam er nach Weimar, um vor Serenissimo und einer gebildeten Gesellschaft die wichtigen Versuche galvanisch = magnetischer wechselseitiger Einder wirkung mit Augen sehen zu lassen und erklärende Bemerkungen anzuknüpfen, die bei kurz vorher erfreuendem Besuche des Herrn Prosessor Dersted nur um desto erwünschter sein mußten.

Bas gesellige Mittheilungen betrifft, war dieses Jahr unserm Kreise gar wohl gerathen. Zwei Tage der Woche waren bestimmt, unsern gnädigsten Herrschaften bei mir einiges Bedeutende vorzulegen und darüber die nöthigen Auftlärungen zu geben. Hierzusand sich denn jederzeit neuer Anlaß, und die Mannigfaltigkeit war groß, indem Altes und Neues, Kunstreiches und Wissenschaftliches jederzeit wohl aufgenommen wurde.

Jeben Abend fand sich ein engerer Kreis bei mir zusammen, unterrichtete Bersonen beiberlei Geschlechts; damit aber auch der Antheil sich erweitere, setzte man den Dinstag sest, wo man sicher war, eine gute Gesellschaft an dem Theetisch zusammen zu sehen; auch vorzügliche Geist und Herz erquickende Musik ward von Zeit zu Zeit vernommen. Gebildete Engländer nahmen an diesen Unterhaltungen Theil, und da ich außerdem gegen Wittag gewöhnlich Fremde auf kurze Zeit gern annahm, so blieb ich zwar auf mein Haus eingeschränkt, doch immer mit der Außenwelt in Berührung, vielleicht inniger und gründlicher, als wenn ich mich nach außen bewegt und zerstreut hätte.

Ein junger Bibliothet und Archivsverwandter macht ein

Repertorium über meine fammtlichen Werke und ungebruckten Schriften, nachdem er Alles fortirt und geordnet hatte.

Bei dieser Gelegenheit fand sich auch ein vorläusiger Versuch, die Chronik meines Lebens zu redigiren, der bisher vermißt war, wodurch ich mich ganz besonders gefördert sah. Ich setze gleich darauf mit neuer Lust die Arbeit fort, durch weitere Ausführung des Sinzelnen.

Van Bree aus Antwerpen senbete seine Hefte zur Lehre ber Zeichenkunst. Tischbeins Homer VII. Stück kam an. Die große Masse lithographischer Zeichnungen von Strixner und Piloty sonderte ich nach Schulen und Meistern, wodurch denn die Sammlung zuerst wahrhaften Werth gewann. Steindrücke von allen Seiten dauerten fort und brachten manches gute Bild zu unserer Kenntniß. Sinem Freund zu Liebe erklärte ich ein paar problematische Kupfer, Polidors Manna und ein Tizzianisches Blatt, Landschaft, St. Georg mit dem Drachen und der ausgesetzen Schönheit. Mantegna's Triumphzug ward fernerweit redigirt.

Maler Kolbe von Duffeldorf stellte hier einige Arbeiten aus und vollendete verschiedene Porträte; man freute sich, diesen wadern Mann, den man schon seit den Weimarischen Runstausstellungen gekannt, nunmehr persönlich zu schäßen und sich seines Talentes zu freuen. Gräfin Julie von Egloffstein machte bedeutende Borschritte in der Kunst. Ich ließ die Radirungen nach meinen Stizzen austuschen und ausmalen, um sie an Freunde zu überslassen.

Meyers Kunftgeschichte ward schließlich mundirt und bem Drud angenähert. Dr. Carus gab einen sehr wohlgebachten und wohlgefühlten Aufsat über Landschaftsmalerei in bem schonen Sinne seiner eigenen Produktionen.

# Biographische Einzelnheiten.

## Bedeutung des Individnellen.

Das Individuum geht verloren, das Andenken besseschwindet, und doch ist ihm und andern daran gelegen, daß es erhalten werde.

Jeder ist selbst nur ein Individum und kann sich auch eigentlich nur fürs Individuelle interessiren. Das Allgemeine findet sich von selbst, dringt sich auf, erhält sich, vermehrt sich. Wir benugen's, aber wir lieben es nicht.

Wir lieben nur das Individuelle; daher bie große Freude an Borträgen, Bekenntnissen, Memoiren, Briefen und Anekboten absgeschiedener, selbst unbedeutender Menschen.

Die Frage, ob einer seine eigene Biographie schreiben durfe, ist böchst ungeschickt. Ich halte den, der es thut, für den höfelichsten aller Menschen.

Wenn sich einer nur mittheilt, so ist es ganz einerlei, aus was für Motiven er es thut.

Es ist gar nicht nöthig, daß einer untadelhaft sei oder das Bortrefflichste und Tadelloseste thue, sondern nur, daß etwas gesichehe, was dem andern nuten oder ihn freuen kann.

Man hat es Lavatern nicht gut aufgenommen, daß er sich so oft malen, zeichnen und in Kupfer stechen ließ und sein Bild überall herumstreute. Aber freut man sich nicht jest, da die Form dieses außerordentlichen Wesens zerstört ist, bei so mannigsfaltigen, zu verschiedener Zeit gearbeiteten Nachbildungen, im Durchschnitt gewiß zu wissen, wie er ausgesehen hat?

Dem seltsamen Aretin hat man es als ein halb Verbrechen angerechnet, daß er auf sich selbst Medaillen schlagen ließ und sie an Freunde und Gönner verehrte; und mich macht es gludlich, ein paar davon in meiner Sammlung zu besitzen und ein Bit

vor mir ju haben, bas er felbst anerkannt.

Wir find überhaupt von einer Seite viel zu leichtsinnig, das individuelle Andenken in seinen wahrhaften Besonderheiten als ein Ganzes zu erhalten, und von der andern Seite viel zu begierig, das Einzelne, besonders das Heruntersepende, zu ersahren.

## Leipziger Theater.

(1765 - 1768.)

Auf dem neuerbauten Theater erhielt natürlicherweise bas Schauspiel neue Aufmunterung und Belebung. Die Rochische Gefellichaft hatte Berbienft genug, um bas Bublitum ju beichaftigen und zu unterhalten. Man wollte ein beutsches Theater auch mit einem patriotischen Stud anfangen und mablte, ober vielmehr man nahm hiezu ben hermann von Schlegel, ber nun freilich, ungeachtet aller Thierhaute und anderer animalischen Attribute, sehr troden ablief; und ich, ber ich gegen alles, was mir nicht gefiel ober miffiel, mich fogleich in eine prattifche Dpposition sette, bachte nach, was man bei fo einer Belegenheit hatte thun follen. Ich glaubte einzusehen, baß folche Stude in Beit und Gefinnung zu weit von uns ablagen, und fucte nach bebeutenden Gegenständen in der spätern Zeit, und fo mar biefes ber Weg, auf bem ich einige Jahre fpater ju Gos von Berlichingen gelangte. Roch, ber Direttor, war burch fein bobes Alter von ber Buhne bispenfirt. Ich habe ihn nur zweimal in bem obgebachten hermann, und bann einmal als Rrispin gesehen, wo er noch eine trodene Beiterteit und eine gewiffe fünftlerische Gewandtheit zu zeigen wußte. Brintner, als erfter Liebhaber, batte unfern gangen Beifall, weniger Demoifelle Steinberger, welche uns als Liebhaberin zu talt ichien. Gine Madame Starte war in den Mutterrollen wohl aufgenommen. Der übrigen Geftalten erinnere ich mich nicht mehr, aber besto beffer bes lebhaften Ginbruds, ben eine Demoifelle Souls auf uns machte, die mit ihrem Bruber, bem Balletmeister, bei uns anlangte. Sie war nicht groß, aber nett: fcone fcmarge Augen und haare; ihre Bewegungen und Recitation vielleicht ju fcarf. aber boch burch bie Unmuth ber Jugend gemilbert. Sie jog uns in die Bühne, so oft sie spielte, und ihre Darstellung von Romeo und Julie von Beiße ift mir noch gang gegenwärtig, besonders wie fie in dem weißen Atlastleide aus bem Sarge ftieg und sich sodann ber Monolog bis zur Bifion, bis jum Babnfinn steigert. Wenn sie die Ottern, welche sie an fich berauftriechend wähnte, mit lebhafter Bewegung ber Hand wegzuschleubern schien, war ein unendliches Beifallflatschen ihr Lohn; ja sie hatte durch ihre tragischen Tugenden uns dergestalt gewonnen, daß wir sie in keiner mindern Rolle, am wenigsten aber als Tänzerin sehen wollten und sie davon sogar in kleinen ausgestreuten Versen abzumahnen gedachten.

Die nachber als Mara fo bekannt gewordene Schmehling befand sich mit ihrem Bater gleichfalls in Leipzig und erregte allgemeine Bewunderung. Dagegen hatte Corona Schroter, ob fie gleich mit jener es nicht an Stimme und Talent aufnehmen tonnte, wegen ihrer iconen Gestalt, ihres volltommen sittlichen Betragens und ihres ernsten, anmuthigen Bortrags, eine allge= meine Empfindung erregt, welche fich, je nachdem die Personen waren, mehr ober weniger als Neigung, Liebe, Achtung ober Berehrung ju außern pflegte. Berichiebene ihrer Unbeter machten mich jum Bertrauten und erbaten sich meine Dienste, wenn sie irgend ein Gedicht zu Ehren ihrer Ungebeteten beimlich wollten bruden und ausstreuen laffen. Beibe, Die Schröter und Schmehling, habe ich oft in Saffe'schen Oratorien neben einander fingen boren, und die Waaschalen des Beifalls standen für beide immer gleich, indem bei der einen die Kunstliebe, bei ber andern bas Gemuth in Betrachtung fam.

### Lenz.

Spate Bekanntschaft mit ihm in Straßburg, in den letten Monaten.

Seine Geftalt, fein Wefen.

Seine Bestimmung in Strafburg.

Hofmeifter von ein paar furlandischen Gbelleuten.

Geltsamftes und indefinibelftes Individuum.

Neben seinem Talent, das von einer genialen, aber baroden Ansicht der Welt zeugte, hatte er ein travers, das darin bestand, alles, auch das Simpelste, durch Intrigue zu thun, derzestalt daß er sich Verhältnisse erst als Misverhältnisse vorstellte, um sie durch politische Behandlung wieder ins Gleiche zu bringen. In dem Umgang mit seinen Freunden, Aleven und Bekannten war es seine Art, sich die närrischesten Irrwege auszusinnen, um aus nichts etwas zu machen, und ohne in der damaligen Epoche etwas Böses oder Schädliches zu wollen, übte er sich doch immer dergestalt, um in der Folge dei andern Zweden, die er sich vorsiehen mochte, auf die tollste Weise zu einer Art von Schelmen zu werden. Wobei ihm, in Absicht auf Beurtheilung und In-

putation, immer seine Halbnarrheit, ein gewisser von Jebermann anerkannter, bedauerter, ja geliebter Wahnsinn, zu Statten kam. Sein näher Berhältniß zu mir, fällt in die folgende Epoche.

3d befuchte auf bem Wege Friederike Brion, finde fie wenig verändert, noch fo gut, liebevoll, zutraulich, wie fonft, gefaßt und selbstständig. Der größte Theil ber Unterhaltung mar über Lengen. Diefer hatte fich nach meiner Abreife im Saufe introducirt, von mir, mas nur möglich mar, zu erfahren gefucht, bis fie endlich baburch, baß er fich bie größte Mube gab, meine Briefe ju feben und ju erhaschen, mißtrauisch geworben. Er hatte fich indeffen nach feiner gewöhnlichen Beife verliebt in fie geftellt, weil er glaubte, bas fei ber einzige Beg, binter bie Geheimniffe ber Madchen zu tommen; und da fie, nunmehr gewarnt, icheu, feine Befuche ablebnt und fich mehr gurudgiebt, fo treibt er es bis zu ben lächerlichften Demonstrationen bes Selbftmords, ba man ihn benn für halbtoll erklaren und nach ber Stadt ichaffen tann. Sie flart mich über die Absicht auf, Die er gehabt, mir ju ichaben und mich in ber öffentlichen Meinung und fonft ju Grunde ju richten; weßhalb er benn auch bamals bie Farce gegen Wieland druden laffen. .

## - Wiederholte Spiegelungen.

### Un Brofessor Make in Bonn.

Weimar, am 31. Januar 1823.

ilm über bie Nachrichten von Sefenheim meine Gebanken kurzlich auszusprechen, muß ich mich eines allgemeinphysischen, im Besondern aber aus ber Entoptik hergenommenen Symbols bedienen; es wird hier von wiederholten Spiegelungen bie Rede sein.

1) Ein jugendlich seliges Wahnleben spiegelt sich unbewußt

eindrücklich in dem Jüngling ab.

2) Das lange Zeit fortgebegte, auch wohl erneuerte Bild wogt immer lieblich und freundlich bin und ber, viele Jahre im Innern.

3) Das liebevoll fruh Gewonnene, lang Erhaltene wirb enbelich in lebhafter Erinnerung nach außen ausgesprochen und abere

mals abgespiegelt.

4) Dieses Nachbild strahlt nach allen Seiten in die Belt aus, und ein schönes, edles Gemuth mag an dieser Erscheinung, als ware sie Wirklichkeit, sich entzuden und empfangt davon einen tiefen Eindruck.

5) Hieraus entfaltet sich ein Trieb, alles, was von Bergangen-

heit noch herauszuzaubern wäre, zu verwirklichen.

6) Die Sehnsucht machft, und um fie ju befriedigen, wird es unumgänglich nöthig, an Ort und Stelle zu gelangen, um fich bie Dertlichkeit wenigstens anzueignen.

7) hier trifft fich ber gludliche Fall, baß an ber gefeierten Stelle ein theilnehmenber unterrichteter Mann gefunden wird, in

welchem das Bild sich gleichfalls eingedrückt hat.

8) Hier entsteht nun in der gewissermaßen veröbeten Lokalität die Möglichkeit, ein Wahrhaftes wiederherzustellen, aus Trümmern von Dasein und Ueberlieferung sich eine zweite Gegenwart zu versschaffen und Friederiken von ehemals in ihrer ganzen Liebenswürdigkeit zu lieben.

9) So tann sie nun, ungeachtet alles irbischen Dazwischentretens, sich auch wieder in der Seele bes alten Liebhabers nochmals abspiegeln und demselben eine holbe, werthe, belebende

Gegenwart lieblich erneuern.

Bebenkt man nun, daß wiederholte sittliche Spiegelungen das Bergangene nicht allein lebendig erhalten, sondern sogar zu einem höhern Leben emporsteigern, so wird man der entoptischen Erscheinungen gedenken, welche gleichfalls von Spiegel zu Spiegel nicht etwa verbleichen, sondern sich erst recht entzünden, und man wird ein Symbol gewinnen dessen, was in der Geschichte der Künste und Wissenschaften, der Kirche, auch wohl der politischen Welt, sich mehrmals wiederholt hat und noch täglich wiederholt.

## An den Konsnl Schönborn in Algier.

Frankfurt, ben 1. Juni 1774.

Am 25. Mai erhielt ich Ihren Brief, er machte uns allen eine längst erwartete Freude; ich schnitt mir gleich biese reine Feber, um Ihnen einen äquivalenten Bogen voll zu pfropfen, kann aber erst heut ben 1. Juni zum Schreiben kommen.

In der Racht vom 28. auf den 29. Mai kam Feuer aus in unserer Judengasse, das schnell und gräßlich überhand nahm; ich schleppte auch meinen Tropsen Wassers zu, und die wunderbarsten, innigsten, mannigsaltigsten Empsindungen haben mir meine Mühe auf der Stelle belohnt. Ich habe bei dieser Gelegenheit das gemeine Bolt wieder näher kennen gelernt und bin aber: und aber mal vergewissert worden, daß das doch die besten Menschen sind.

Ich banke Ihnen herzlich, baß Sie so ins Einzelne Ihrer Reise mit mir gegangen sind; bafür sollen Sie auch allerlei hören aus unserm Reiche. Ich habe Klopstocken geschrieben und ihm jugleich mas geschickt; brauchen wir Mittler, um uns ju tom-

muniziren ?

Allerhand Neues hab' ich gemacht. Gine Geschichte bes Titels: Die Leiben bes jungen Werthers, barin ich einen jungen Menschen barftelle, ber, mit einer tiefen, reinen Empfindung und mabrer Benetration begabt, sich in schwärmende Träume verliert, fich burch Spekulation untergrabt, bis er julest, burch bagutretende ungludliche Leidenschaften, besonders eine endlose Liebe, gerruttet, fich eine Rugel vor ben Ropf schieft. Dann bab' ich ein Trauerspiel gearbeitet: Clavigo, moderne Anetoote bramatifirt, mit möglichfter Simplicität und Bergenswahrheit; mein Belb ein unbestimmter, halb groß halb kleiner Mensch, ber Benbant jum Beislingen im Got, vielmehr Beislingen felbft in ber gangen Rundheit einer hauptperson; auch, finden fich bier Scenen, bie ich im Gos, um bas Sauptintereffe nicht zu fomachen, nur andeuten tonnte. Auf Wieland bab' ich ein fcandlich Ding bruden laffen, unterm Titel: Gotter, Belben und Bieland, eine Farce. Ich turlupinire ihn auf eine garstige Weise fiber seine moberne Mattherzigkeit in Darstellung jener Riefengestalten ber martigen Fabelwelt. Ich will suchen, euch nach und nach bas Reug burch Gelegenheit nach Marfeille ju fpebiren; übers Meer tann bas Porto nicht viel tragen. Noch einige Plane gu großen Dramas hab' ich erfunden, bas heißt, bas intereffante Detail bagu in ber Natur gefunden und in meinem Gerzen. Dein Cafar, ber euch nicht freuen wird, scheint fich auch ju bilben. Mit Kritik geb' ich mich gar nicht ab. Kleinigkeiten schick ich an Claubius und Boie, bavon ich biefem Brief einige beifugen will. Aus Frankfurt bin ich nicht gekommen, boch hab' ich ein so verworren Leben geführt, daß ich neuer Empfindungen und Ibeen niemals gemangelt habe. Bon ber Ladung vergangener Leipziger Messe morgen. Für heute Adieu!

Den 8. Juni.

Ich fahre fort. Herber hat ein Wert bruden laffen: Melteste Urtunde bes Menschengeschlechts. Ich hielt meinen Brief inne, um Ihnen auch Ihr Theil übers Meer zu schieden, noch aber bin ich's nicht im Stande; es ist ein so mostisch weite strahlesinniges Ganze, eine in der Fülle verschlungener Geaste lebende und rollende Welt, daß weder eine Zeichnung nach versitüngtem Maßtab einigen Ausdruck der Riesengestalt nachäffen, oder eine treue Silhouette einzelner Theile melodisch sympathetischen Klang in der Seele anschlagen kann. Er ist in die Tiefen seiner Empsindung hinabgestiegen, hat dein alle die hohe, heilige Rraft der simpeln Natur aufgewühlt und führt sie nun in dammerndem, wetterleuchtendem, hier und da morgenfreundlich läschelndem orphischen Gesang vom Aufgang herauf über die weite Welt, nachdem er vorher die Lasterbrut der neuern Geister, Deund Atheisten, Philologen, Textverbesserer, Orientalisten 2c. mit Feuer und Schwefel und Fluthsturm ausgetilget. Sonderlich wird Michaelis von Storpionen getödtet. Aber ich höre das Magistervolk schon rusen: Er ist voll sühen Weins! und der Landpsleger wiegt sich auf seinem Stuhle und spricht: Du rasest!

Sonst hab' ich nichts von der Messe kriegt, das der Worte unter uns werth wäre. Klopstods Republik ist angekommen. Mein Exemplar hab' ich noch nicht. Ich substribirte außerhalb. Der Trödelkrämer Merkurius fährt fort, seine philosophischmoralischepoetische Bijouteries, Etosses, Dentelles etc., nicht weniger Rürnberger Buppen und Zuderwerk an Weiber und Kinder zu verhandeln, wird alle Tage gegen seine Mitarbeiter schulmeisterlich impertinenter, pust sie wie Buben in Noten und Nachreben 2c.

Run auch ein vernünftig Wort aus dem Leben. Meine Schwester ist schwanger und grüßt euch, wie auch ihr Mann. Der Dechant war einige Zeit frant; jest sind wir in dem Garten sleißig, säen, binden, gäten und essen; er will in der Apathie was vor sich bringen, ich aber, der ich sehe, es. geht nicht, übe mich täglich in der Anakatastasses. Unter den Uebrigen, die Sie haben kennen lernen, hat sich nichts Merkwürdiges zugetragen. Höpfner ist glüdlich in seinem Ebestande.

Lavater, ber mich recht liebt, kommt in einigen Wochen her. Wenn ich ihm nur einige Tropfen selbstständigen Gesühls einsstößen kann, soll mich's hoch freuen. Die beste Seele wird von dem Menschenschicksal so innig gepeinigt, weil ein kranker Körper und ein schweisender Geist ihm die kollektive Kraft entzogen und so der besten Freude, des Wohnens in sich selbst, beraudt hat. Es ist unglaublich, wie schwach er ist und wie man ihm, der doch den schönsten, schlichtesten Wenschenverstand hat; den ich je gesunden habe, wie man ihm gleich Räthsel und Mosterien spricht, wenn man aus dem in sich und durch sich lebenden und wirkens den Ferzen redet.

Den 10. Juni.

Klopstocks herrliches Werk hat mir neues Leben in die Abern gegoffen. Die einzige Poetik aller Zeiten und Bölker, die einz zigen Regeln, die möglich sind! Das heißt Geschichte des Gefühls, wie es sich nach und nach festiget und läutert, und wie mit ihm Ausdruck und Sprache sich bildet, und die biedersten Albermanns-Wahrheiten von dem, was edel und knechtisch ift am Dichter. Das alles aus dem tiessten Herzen, eigenster Ersahrung mit einer bezaubernden Simplicität hingeschrieben! Doch was sag' ich das Ihnen, der's schon nuß gelesen haben! Der unter den Jünglingen, den das Unglück unter die Recensentenkdaar geführt hat und nun, wenn er das Werk las, nicht seine Federn wege ein Quietist und Kritiklei verschwört, sich nicht geradezu wie ein Quietist zur Kontemplation seiner selbst niedersetzt — aus dem wird nichts. Denn hier fließen die heiligen Quellen bildender Empfindung lauter aus vom Throne der Natur.

Den 4. Juli.

Lavater war fünf Tage bei mir, und ich habe auch ba wieder gelornt, daß man über Niemand reben foll, ben man nicht perfönlich gesehen hat. Wie ganz anders wird boch alles! Er sagt fo oft, daß er schwach sei, und ich habe Niemand gekannt, ber fconere Stärken gehabt hatte als er. In feinem Clemente ift er unermudet, thatig, fertig, entichloffen und cine Seele voll ber berglichsten Liebe und Unichulo. Ich habe ihn nie für einen Schwarmer gehalten, und er hat noch weniger Ginbilbungsfraft, als ich mir vorstellte. Aber weil seine Empfindungen ibm die mahrsten, so fehr verkannten Berhältniffe ber Natur in feine Seele pragen, er nun also jede Terminologie wegschmeißt, aus vollem Bergen spricht und handelt und feine Buhörer in eine fremde Welt zu verschen scheint, indem er fie in die ihnen unbefannten Winkel ihres eigenen Bergens führt, fo tann er bem Borwurf eines Phantaften nicht entgeben. Er ift im Emfer Babe, wohin ich ihn begleitet habe. — Mit Klopftods Gelehrten=Republit ift die gange Welt unzufrieden; es verfteht fie fein Menfc. 36 jah wohl voraus, was für eine erbärmliche Figur bas berrliche Buch in den Sänden aller Welt machen würde.

Lavaters Physiognomit giebt ein weitläufiges Wert mit viel Rupfern. Es wird große Beitrage zur bilbenben Kunft entshalten und bem Historien- und Borträtmaler unentbehrlich fein.

heinse, ben Sie aus der Uebersetung des Betrons kennen werden, hat ein Ding herausgegeben, des Titels: Latdion ober die Eleusinischen Geheimnisse. Es ist mit der blühendsten Schwärmerei der geilen Grazien geschrieben und läßt Wieland und Jacobi weit hinter sich, obgleich der Ton und die Art des Bortrags, auch die Ibeenwelt, in denen sich's herumdreht, mit den ihrigen koincidirt. hintenan sind Ottave gedruckt, die alles übertressen, was je mit Schmelzfarben gemalt worden.

Leben Sie wohl aber: und abermal, und behalten mich lieb! G.

## An Frau von Voigts, geborene Möser zu Osnabrück.

Frankfurt, 28. Dezember 1774.

Madamet

Man ergöht sich wohl, wenn man auf einem Spaziergang ein Echo antrifft; es unterhält uns, wir rusen, es antwortet; sollte benn das Publitum härter, untheilnehmender als ein zels sein? Schändlich ist's, daß die garstigen Recensenten aus ihren Höhlen im Namen aller derer antworten, denen ein Autor oder Herausgeber Freude gemacht hat. Hier aber, Madame, nehmen Sie meinen einzelnen Dant sür die Patriotischen Phantassieen Ihres Vaters, die durch Sie erst mir und hiesigen Gegenden erschienen sind. Ich trage sie mit mir herum; wann, wo ich sie ausschlege, wird mir's ganz wohl; und hunderterlei Wünsche, Hossmungen, Entwürse entsalten sich in meiner Seele. Empfehlen Sie mich Ihrem Herrn Vater! Nehmen Sie diesen Gruß so mit ganzem Herzen auf, wie ich ihn gebe, und lassen sich nicht an der Ausgabe des zweiten Theils hindern!

## Das Louisenfest

gefeiert ju Beimar am 9. Juli 1778.

Das genannte, hiernächst umständlich zu beschreibende Fest gilt vor allen Dingen als Zeugniß, wie man damals den jungen fürstlichen Herrschaften und ihrer Umgebung etwas Heiteres und Reizzendes zu veranstalten und zu erweisen gedachte. Sodann bleibt es auch für uns noch merkwürdig, als von dieser Epoche sich die sämmtlichen Anlagen auf dem linken User der Im, wie sie auch heißen mögen, datiren und herschreiben.

Die Neigung der damaligen Zeit zum Leben, Berweilen und Genießen in freier Luft ist bekannt, und wie die sich daraus entmickelnde Leidenschaft, eine Gegend zu verschönern und als eine Folge von ästhetischen Vildern darzustellen, durch den Park des Herzogs von Dessau angeregt, sich nach und nach zu verbreiten angefangen habe.

In der Nähe von Weimar war damals nur der mit Bäumen und Buschen wohl ausgestattete Raum, der Stern genannt, das Einzige, was man jenen Forderungen analog nennen und wegen Nähe der herrschaftlichen Wohnung als angenehm geachtetes Lotal schäpen konnte. Es sanden sich daselbst uralte geradlinige Gänge und Anlagen, hoch in die Luft sich erhebende stämmige Bäume, daher entspringende mannigfaltige Allcen, breite Pläse zu Verssamlung und Unterhaltung.

Begünstigt nun durch heitere, trodene Witterung beschloß man hier zum Namenstag der regierenden Frau Herzogin ein heiter geschmudtes Fest, welches an die ältern italiänischen Walds und Buschstellen (Favole boschereccie) geistreich erinnern sollte. Dazu wurde denn auch ein Plan gemacht und manche Borbereistung im Stillen getrossen. Da sollte es denn an Nymphen und Faunen, Jägern, Schäfern und Schäferinnen nicht sehlen; glückliche wie verschmähte Liebe, Eisersüchtelei und Versöhnung war nicht vergessen.

Ungludlicherweise trat, nach gewaltsamem Ungewitter, eine Wassersluth ein, Wiesen und Stern überschwemmend, wodurch benn jene Anstalten völlig vereitelt wurden. Denn das Dramatische und die Erscheinung der verschiedenen verschränkten Paare war genau auf das Lokal berechnet; daber, um jene Absicht nicht völlig aufzugeben, mußte man auf etwas Anderes benten.

Damals führte schon, von dem Fürstenhause her, ein etwas erhöhter Weg, den die Fluth nicht erreichte, an dem linken Ufer der Im unter der höhe weg; man bediente sich aber besselben nur, um an den schon eingerichteten Felsenplat, sodann über die damalige Floßbrüde, welche nachher der sogenannten Naturbrüde Blat machen mußte, in den Stern zu gelangen.

An bem dieffeitigen Ufer stand, ein wenig weiter hinauf, eine von dem Fluß an bis an die Schießhausmauer vorgezogene Wand, wodurch der untere Raum nach der Stadt zu, nebst dem Welschensgarten, völlig abgeschlossen war. Davor lag ein wüster, nie betretener Plat, welcher um so weniger besucht ward, als hier ein Thürmchen sich an die Mauer lehnte, welches jetzt zwar leer und unbenut, doch immer noch einige Apprehension gab, weil es früher dem Militär zu Ausbewahrung des Pulvers gedient hatte.

Diesen Plat jedoch erreichte das Wasser nicht: der bisherige Zustand erlaubte, hier etwas ganz Unerwartetes zu veranstalten; man faßte den Gedanken, die Festlichkeit auf die unmittelbar anstohende Höhe zu verlegen, dahin, wo hinter jener Mauer eine Gruppe alter Cschen sich erhob, welche noch jest Bewunderung erregt. Man ebnete unter denselben, welche glücklicherweise ein Oral bildeten, einen anständigen Plat und daute gleich davor in dem schon damals waltenden und auch lange nachher wirkenden Mondsstinne eine sogenannte Einsiedelei, ein Zimmerchen mäßiger Größe, welches man eilig mit Stroh überbeckte und mit Moos bekleidete.

Alles bieses tam in brei Tagen und Rachten zu Stande, ohne daß man weber bei Hofe, noch in der Stadt etwas davon versmuthet hätte. Der nahgelegene Bauplat lieferte unserm Bert die Materialien, wegen der Ueberschwemmung hatte Riemand Luft, sich nach dem Stern zu begeben,

Nach jenen mönchischen, unter biesen Umständen die Oberhand gewinnenden Ansichten kleidete sich eine Gesellschaft geistreicher Freunde in weiße, höchst reinliche Kutten, Rappen und Ueber-würfe und bereitete sich zum Empfange. Der Hof war zur gesselschen Tagesstunde eingeladen; die Herrschaften kamen jenenuntern Weg am Wasser ber; die Mönche giengen ihnen bis an den erweiterten Felsenraum entgegen, wo man sich anständig ausbreiten konnte, worauf denn nachstehendes, vom Kammerherrn Siegmund von Seckendorf gesertigtes Dramolet gesprochen wurde. Pater Orator. Memento mori! Die Damen und Horrn

Gedachten wohl nicht uns zu finden am Stern, Es sei denn, sie hätten im voraus vernommen, Daß eben am Tag, wie das Waser gekommen, Auch wir mit dem Kloster hieher sind geschwommen. Zwar ist die Kapelle, der schöne Altar, Die heiligen Bilder, die Orgel sogar Erbärmlich beschädigt, fast alles zerschlagen, Die Stüde, Gott weiß wohin, abwärts getragen; Doch Keller und Küche, zwar wenig verschlemmt, Hat auch sich, Gottlob! mit uns seste gestemmt, Alls wir, durch brausende Fluthen getrieben, hier dicht an der Mauer sind stehen geblieben.

3. Provisor. Ja, das war fürs Kloster ein großes Glück, Sonst wären wir wahrlich geschwommen zurück; Und ist man auch gleich resignirt in Gesahren, So mag doch der Teufel die Welt so durchfahren.

9. Gnardian. Ich meines Orts freu' mich ber Nachbarschaft, Die uns unsre seltsame Reise verschafft. Und ist auch das Kloster hier gut etablirt —

9. Küchenmeister. Ja, nur etwas färglich und enge logirt —

Dekorator. Run 's Wasser hat freilich uns viel ruinirt —

P. Florian. Bon Mücken und Schnaken ganz rasend geplagt. —

P. Küchenmeister. Und vielerlei, was mir noch fonst nicht behagt.

P. Dekorator. Gi! Gi! wer wird ewige Maglieber ftimmen! - Sei ber Herr zufrieben, nicht weiter zu schwimmen!

9. Florian. Der dide Herr ist der Bater Guardian, Gin überaus heilige und stiller Mann, Den wir, dem löblichen Kloster zum Besten, Mit allem, was leder und nährend ist, masten. Und dieser hier Pater Dekorator, Der all unsern Garten und Bauwerk steht vor, Der hat nun beinahe drei Nacht nicht geschlasen, Um uns hier im Thal ein Paradies zu verschaffen. Denn wenn der was angreist, so hat er nicht Ruh,

Stopft Tag und Nacht die Löcher mit Heckenwerk zu, Macht Wiesen zu Felsen und Felsen zu Gänge, Bald gradaus, bald zickzack die Breit' und die Länge. Sogar auch den Ort, den sonst Niemand ornirt, Hat er mit Lävendel und Rosen verziert.

- p. Provisor. Gi! überhaupt von den Patern hier insgesammt Ist keiner, der wohl nicht verwaltet sein Amt. Doch pranget freilich Pater Küchenmeister Als einer der höchst spekulirendsten Geister, Beil schwerlich auf Erden ein' Speis existirt, Die er doch nicht weniastens hätte probirt.
- D. Orator. Ja ber versteht sich aufs Sieden und Braten, Der macht rechte Saucen und füße Banaten Und Torten von Buder und Eremen mit Wein: Mit bem ift's eine Wolluft im Alofter ju fein. Drum bacht' ich, ihr ließt euch brum eben nicht schrecken; Wenn gleich raube Felsen unfre Wohnung bebeden, Und eng find die Zellen und schlecht dieß Gewand, So bergen fie Reize, die nie ihr gekannt. Last ab, zu verschwenden die köstlichen Tage Mit quirlendem Sinnen und strebender Blage, Mit ichläfrigen Tangen und ichläfrigem Spiel, In sinnlicher Trägheit und dumpfem Gefühl! Bekehrt euch von Kolik, von Zahnweh und Fluffen, Und lernet gefünder des Lebens genichen! Ihr gahnet im Glanze von festlicher Bracht, Wir icaben ben Tag und benuten die Nacht; Ihr schlaft noch beim Aufgang ber lieblichen Sonne, Wir schöpfen und athmen ben Morgen mit Wonne; Ihr taumelt im Soffen und Bunfchen babin, Wir laffen uns lieber vom Augenblick ziehn. Und beichten wir unfere Sunden im Chor, So find wir so heilig und ehrlich wie vor.
- p. Provifor. Herr Guardian, die Glod' hat zwei icon gefclagen. v. Guardian. Gottlob! ich fühlt' es ichon langitens im Magen.
- p. Budenmeifter. Em. Hochmurben, Die Speisen find aufgetragen.
- P. Orator. Sie rechnen's uns allerseits übel nicht an, Wenn feiner ber Paters verweilen nicht tann:

Sie wissen, die Suppe verfäumt man nicht gern. Alle. D ftunde boch unsere Tafel im Stern!

p. Guardian. Doch will Jemand ins Refektorium tommen,

So ist er mir und dem Kloster willsommen. (A5.) Auf die einladenden Berbeugungen des Pater Guardian folgten die Herrschaften mit dem Hofe in das kleine Zimmer, wo, um eine Tasel, auf einem reinlichen, aber groben Tischtuche, um eine Bierkaltschale eine Anzahl irbener tieser Teller und Blechlöffel zu sehen waren, so daß man, bei der Enge des Raumes und den kimmerlichen Anstalten, nicht wußte, was es heißen solle, auch die Frau Oberhosmeisterin, Gräsin Gianini, sonst eine heitere humoristische Dame, ihr Mißbehagen nicht ganz verbergen konnte. Hierach

p. Gnardian. Herr Dekorator, ber Plat ift fehr enge, Und unfre Klausur ist eben nicht strenge: Ich bachte, wir führten bie Damen ins Grüne.

- p. Dekorator. Ja, wenn die Sonne fo warm nur nicht schiene!
- P. Gnardian. Es wird ja wohl Schatten zu finden fein.
- p. Rüchenmeifter. 3ch meines Orts effe viel lieber im Frei'n!
  - p. Guardian (zum P. Detorator). Es fehlt Ihm ja fonft nicht an guten Joeen.
  - P. Dekorator. Nun, wenn Sie's befehlen, so wollen wir sehen.
    (Gebt ab.)
- P. Gnardian. Es ift ein gar fürtrefflicher Mann.
- P. Küchenmeister. Ich zweifle, daß er uns dießmal helfen kann; Die Plätze sind alle mit Wasser verschlemmt Und noch nicht peignirt —
- p. Orator. Sag' Er doch gekammt! Daß Er doch sein Frankreich, wo die Küch' Er studirt, Noch immer und ewig im Munde führt!
- P. Dekorator (tommt wieber). Em. Hochwürden, der Plat ift ersehn; Wenn's Ihnen gefällig ist, wollen wir gehn. (Aus ab.)

In diesem Augenblicke eröffnete sich die hintere Thüre, und es erschien eine gegen den engen Bordergrund abstechende prächtigheitere Scene. Bei einer vollständigen symphonischen Musik sah
man, hoch überwölbt und beschattet von den Aesten des Eschenrundes, eine lange, wohlgeschmuckte fürstliche Tasel, welche ohne Weiteres schicklich nach herkömmlicher Weise besetzt wurde, da sich denn die eingeladenen übrigen Gäste mit Freuden und glückwünschend einfanden.

Den Mönchen ward die schuldigst angebotene Auswartung verwehrt und ihnen die sonst gewohnten Plätze dei Tasel angeswiesen. Der Tag erzeigte sich vollsommen günstig, die rings umzgebende Grüne voll und reich. Ein über Felsen herabstürzender Wasserfall, welcher durch einen kräftigen Zudringer unadlässig unterhalten wurde und malerisch genug angelegt war, ertheilts dem Ganzen ein frisches romantisches Wesen, welches besonders dadurch erhöht wurde, daß man eine Seene der Art, in solcher Nähe, an so wüster Stelle keineswegs hatte vermuthen können. Das Ganze war künstlerisch abgeschlossen, alles Gemeine durchaus beseitigt; man sühlte sich so nah und fern vom Hause, daß es

fast einem Märchen glich. Genug, ber Zustand that eine durchaus glückliche Wirtung, welche folgereich ward. Man liebte, an den Ort wiederzukehren; ber junge Fürst mochte sogar daselbst übernachten, für dessen Bequemlickeit man die scheinbare Ruine und das simulirte Glodenthürmchen einrichtete. Ferner und schließlich aber verdient dieser Lebenspunkt unsere fortdauernde Aussmerklamteit, indem die sämmtlichen Wege an dem Abhange nach Oberweimar zu von hieraus ihren Fortgang gewannen; wobei man die Spoche der übrigen Parkanlagen auf der obern Fläche dis zur Belvederischen Chausse von diesem glücklich bestandenen Feste an zu rechnen billig befugt ist.

### Besuch von Iffland,

auf meiner Reife über Mannheim nach ber Soweis, im Jahre 1779.

Ich hatte lebhaft gewünscht, Ifflanben ju feben, und er batte bie Freundlichkeit, mich zu besuchen; feine Gegenwart feste mich in ein angenehmes Erstaunen. Er mar etwas über zwanzia Sahr alt, von mittlerer Große, mohl proportionirtem Rorperban, behaglich, ohne weich zu sein; so war auch sein Gesicht rund und voll, heiter ohne gerade juvorkommende Miene. Dabei ein paar Mugen, gang einzige! Ich tonnte ibm meine Berwunderung nicht verbergen, baß er, mit folden außern Borgugen, fich als ein Miter zu mastiren beliebte und Jahre fich anloge, bie noch weit genug von ihm entfernt feien. Er folle ber Borguge feiner Jugend genießen; im Sache junger Liebhaber, junger Belben muffe er lange Reit das Bublitum entzuden und verdienten, unabläflichen Beifall fich queignen. Db er gleich nicht meiner Meinung fchien und fie als allgu gunftig von fich ablebnte, fo tonnten ibm meine Budringlichkeiten boch nur schmeichelhaft fein; barauf im finnigen hin- und Wieberreden über fein Talent, feine Dentweise, feine Borfage, verschlang sich bas Gespräch bis jum Enbe, ba wir benn beide, mohl zufrieden mit einander, für dießmal Abschied nahmen.

### An Mösers Cochter, Fran von boigts gu Osnabrid.

Rönig Friedrich II. von Preußen außerte sich in seiner Schrift: De la littérature Allemande folgendermaßen über Goethe: Voilà un Goetz de Berlichingen, qui paroit à la scène, imitation détestable de ces mauvaises pièces Angloises. Der berühmte Möser ju Osnabrūd vertheibigte hierauf Goethe mit Warme in einem Aussage: "Schreiben über die beutsche Sprache und Literatur," ben er burch seine Tochter, Frau von Boiats, Goethen gusandte.

Des lettern Antwort war folgende:

"Ihr Brief ist mir wie viele Stimmen gewesen und hat mir gar einen angenehmen Einbrud gemacht. Denn wenn man in einer ftillen Geschäftigfeit fortlebt und nur mit bem Nächsten und Alltäglichen zu thun hat, so verliert man die Empfindung bes Abwesenden; man tann sich taum überreden, daß im Fernen unser Andenken noch fortwährt, und daß gewiffe Tone voriger Beit nachklingen. Ihr Brief und die Schrift Ihres herrn Baters verfichert mich eines angenehmen Begentheils. Es ift gar löblich von bem alten Patriarchen, daß er sein Bolt auch vor ber Welt und ihren Großen bekennet; benn er hat uns boch eigentlich in biefes Land gelodt und uns weitere Gegenden mit bem Finger gezeigt, als zu durchstreichen erlaubt werden wollte. Wie oft hab' ich bei meinen Bersuchen gebacht, was mochte wohl babei Dofer benten ober fagen! Sein richtiges Gefühl hat ihm nicht erlaubt, bei diesem Unlaffe ju ichweigen: benn wer aufs Publitum wirten will, muß ibm gemiffe Sachen wiederholen und verrudte Besichtspunkte wieder jurecht stellen. Die Menschen sind so gemacht, daß sie gern burch einen Tubus feben und, wenn er nach ihren Augen richtig gestellt ift, ibn loben und preisen; verschiebt ein anderer ben Brennpuntt, und die Gegenstände erscheinen ihm trublich, so werden fie irre, und wenn fie auch bas Rohr nicht verachten, so wiffen fie fich's boch felbst nicht wieder gurecht ju bringen, es wird ihnen unbeimlich, und fie laffen es lieber fteben.

Auch dießmal hat Ihr herr Bater wieder als ein reicher Mann gehandelt, der Jemand auf ein Butterbrod einlädt und ihm bazu einen Tisch außerlesener Gerichte vorstellt. Er bat bei diesem Anlasse so viel vermandte und weit berum liegende Ideen rege gemacht, daß ihm jeder Deutsche, bem es um die gute Sache und um ben Fortgang ber angefangenen Bemühungen zu thun ift. banten muß. Das er von meinen Sachen fagt, bafur bleib' ich ihm verbunden; benn ich habe mir jum Gefet gemacht, über mich felbst und bas Meinige ein gewiffenhaftes Stillschweigen zu beobs achten. Ich unterschreibe besonders febr gern, wenn er meine Schriften als Versuche ansieht, als Versuche in Rudficht auf mich, als Schriftsteller, und auch bezüglich auf bas Jahrzehent, um nicht zu fagen Jahrhundert unserer Literatur. Gewiß ift mir nie in ben Sinu getommen, irgend ein Stud als Mufter aufzustellen. ober eine Manier ausschließlich zu begunftigen, so wenig als individuelle Gesinnungen und Empfindungen ju lebren und auszubreiten. Sagen Sie ihrem herrn Bater ja, er folle versichert fein, daß ich mich noch täglich nach ben besten Ueberlieferungen und nach ber immer lebendigen Naturwahrheit zu bilden ftrebe, und daß ich mich von Bersuch zu Bersuch leiten laffe, bemienis gen, mas por allen unsern Seelen als bas höchste schwebt, ob wir es gleich nie gesehen haben und nicht nennen konnen, banbelnd, schreibend und lebend, immer naber ju tommen. Wenn ber Ronig meines Studs in Unehren erwähnt, ift es mir nichts Befrembendes. Ein Vielgewaltiger, ber Menschen zu Taufenden mit cinem eifernen Scepter führt, muß die Broduktion eines freien und ungezogenen Anaben unerträglich finden. Ueberdieß möchte ein billiger und toleranter Geschmad wohl feine auszeichnenbe Eigenschaft eines Ronigs sein, so wenig fie ihm, wenn er fie auch batte, einen großen Namen erwerben wurde; vielmehr bunkt mich, das Ausschließende zieme sich für Große und Bornehme. Laffen Sie uns barüber ruhig fein, mit einander bem mannigfaltigen Mahren treu bleiben und allein bas Schone und Erhabene verchren, das auf deffen Gipfel ftebt!

Mein Schattenbild liegt hier bei; vielleicht kann ich Ihnen bald etwas schicken, das weniger Fläche ist. Ich bitte auch um das Ihrige und um das Ihres Herrn Baters, doch am liebsten groß, wie es an der Wand gezeichnet ist, und ohnausgeschnitten. Leben Sie wohl! Haben Sie für den Anlaß, den Sie mir zu diesem Brief gegeben, noch recht vielen Dant und glauben, daß mir jede Gelegenheit erwünscht wäre, die Sie mir oder mich Ihnen näher bringen könnte!

Weimar, ben 21. Juni 1781."

### Lord Briftol, Bifchof gu Derby.

Etwa breiundsechzig Jahre alt, mittlerer, eher kleiner Statur, von seiner Körper: und Gesichtsbildung, lebhaft in Bewegungen und Betragen, im Gespräch schnell, rauh, eher mitunter grob; in mehr als Einem Sinne einseitig beschränkt; als Britte start, als Individum eigensinnig, als Geistlicher streng, als Gelehrter per dantisch. Rechtschaffenheit, Eiser für das Gute und dessenten wirtelbares Wirken sieht überall durch das Unangenehme jener Cigenschaften, wird auch balancirt durch große Welts, Menschwund Bücherkenntniß, durch Liberalität eines vornehmen, durch Lisance eines reichen Mannes. So bestig er auch spricht und Vissance eines reichen Mannes. So bestig er auch spricht und verber allgemeine noch besondere Verhältnisse sonnehmen, so doch sehr genau auf alles, was gesprochen wird, es sei sei für oder gegen ihn; giebt bald nach, wenn nan ihm widerspricht; widersvricht, wenn ihm ein Argument nicht gefällt, das man ihm pu Gunsten ausstellt; läßt bald einen Sap fallen, bald saft er eines

andern an, indem er ein paar Hauptibeen gerade durchsetzt. So scheinen sich auch bei ihm sehr viele Worte sixirt zu haben: er will nur gelten lassen, was das klare Bewußtsein des Berstandes anerkennen mag, und doch läßt sich im Streite bemerken, daß er viel zarterer Ansichten sähig ist, als er sich selbst gesteht. Uebrigens scheint sein Betragen nachlässig, aber angenehm, höslich und zuvorkommend. So ist's ungefähr, wie ich diesen merkwürdigen Mann, für und gegen den ich so viel gehört, in einer-Abendstunde gesehen habe.

Jena, ben 10. Juni 1797.

### Ferneres in Bezug auf mein berhältniß zu Schiller.

Jeber Mensch in seiner Beschränktheit muß sich nach und nach eine Methode bilben, um nur zu leben. Er lernt sich allmählig kennen, auch die Zustände der Außenwelt; er fügt sich darein, sett sich aber wieder auf sich selbst zurück und sormt sich zulett Maximen des Betragens, womit er auch ganz gut durchkommend sich andern mittheilt, von andern empfängt und, je nachdem er Wiederspruch oder Einstimmung erfährt, sich entsernt oder anschließt, und so halten wir's mit und selbst und mit unsern Freunden. Selten ist es aber, daß Personen gleichsam die Hälften von einzander ausmachen, sich nicht abstoßen, sondern sich anschließen und einander ergänzen.

Die Schwierigkeit liegt hauptsächlich barin, daß die nothwensbigen Lebensmethoden von einander abweichen, und daß im Desturs der Zeit Niemand den andern übersieht.

Ich besaß die entwickelnde, entfaltende Methode, keineswegs die zusammenstellende, ordnende; mit den Erscheinungen neben einander wußt' ich nichts zu machen, hingegen mit ihrer Filiation mich eher zu benehmen.

Nun aber ist zu bebenten, daß ich so wenig als Schiller einer vollendeten Reise genoß, wie sie der Mann wohl wünschen sollte; deßhalb benn zu der Differenz unserer Individualitäten die Gährung sich gesellte, die ein Jeder mit sich selbst zu verarbeiten hatte; weßwegen große Liebe und Butrauen, Bedürfniß und Treue im hohen Grad gefordert wurden, um ein freundschaftliches Verhältniß ohne Störung immersort zusammenwirken zu lassen.

und nach ber immer lebendigen Naturmahrheit zu bilben ftrebe, und daß ich mich von Bersuch zu Bersuch leiten laffe, bemjenie gen, mas por allen unfern Seelen als bas Sochste schwebt, ob wir es aleich nie gesehen haben und nicht nennen konnen, banbelnd, fchreibend und lebend, immer naber zu tommen. Wenn ber Ronig meines Studs in Unehren erwähnt, ift es mir nichts Befrembendes. Gin Bielgewaltiger, ber Menschen zu Taufenben mit cinem eisernen Scepter führt, muß die Produktion eines freien und ungezogenen Anaben unerträglich finden. Ueberdieß möchte ein billiger und toleranter Geschmad wohl teine auszeichnenbe Eigenschaft eines Rönigs sein, so wenig fie ihm, wenn er fie auch batte, einen großen Namen erwerben murbe; vielmehr buntt mich, das Ausschließende zieme sich für Große und Vornehme. Laffen Sie uns barüber rubig fein, mit einander bem manniafaltigen Mahren treu bleiben und allein bas Schone und Erhabene perchren, das auf deffen Gipfel ftebt!

Mein Schattenbild liegt hier bei; vielleicht kann ich Ihnen bald etwas schicken, das weniger Fläche ist. Ich bitte auch um das Ihrige und um das Ihres Herrn Baters, doch am liebsten groß, wie es an der Wand gezeichnet ist, und ohnausgeschnitten. Leben Sie wohl! Haben Sie für den Anlaß, den Sie mir zu diesem Brief gegeben, noch recht vielen Dant und glauben, das mir jede Gelegenheit erwünscht wäre, die Sie mir oder mich Ihnen näher bringen könnte!

Weimar, ben 21. Juni 1781."

### Lord Briftol, Bifchof gu Derby.

Etwa breiundsechzig Jahre alt, mittlerer, eher keiner Statu, von feiner Körper: und Gesichtsbildung, lebhaft in Bewegungen und Betragen, im Gespräch schnell, rauh, eher mitunter groß; in mehr als Einem Sinne einseitig beschränkt; als Britte start, als Individual eigensinnig, als Geschlicher streng, als Gelehrter per dantisch. Rechtschaffenheit, Eiser für das Gute und bessen und vessen wirten sieht überall durch das Unangenehme jener Eigenschaften, wird auch basallentit durch große Belte, Renschen und Bücherkenntniß, durch Liberallicht eines vornehmen, durch Nisance eines reichen Mannes. So bestig er auch spricht und weder allgemeine noch besondere Verhältnisse sonnehmen, durch boch sehr genau auf alles, was gesprochen wird, es sei für oder gegen ihn; giebt balb nach, wenn nan ihm widerspricht; widerspricht, wenn ihm ein Argument nicht gefällt, das man ihm pusunsten ausstellt; läßt balb einen Sat sallen, balb sakt er eines

andern an, indem er ein paar hauptideen gerade burchfest. So scheinen sich auch bei ihm fehr viele Worte fixirt zu haben: er will nur gelten laffen, mas bas flare Bewußtfein bes Berftanbes anerkennen mag, und boch läßt fich im Streite bemerken, baß er viel zarterer Ansichten fähig ift, als er sich selbst gesteht. Uebrigens scheint sein Betragen nachläffig, aber angenehm, höflich und zuvorkommend. Go ift's ungefahr, wie ich diefen merkwurdigen Mann, für und gegen ben ich fo viel gehört, in einer-Abends stunde gesehen habe. :

Jena, ben 10. Juni 1797.

# ferneres in Bezug auf mein Verhältniß gu Schiller.

Reder Menich in feiner Beschränktheit muß sich nach und nach eine Methode bilden, um nur zu leben. Er lernt sich allmählig fennen, auch die Rustande der Außenwelt: er fügt sich barein. jest sich aber wieder auf sich felbst zurud und formt sich zulest Maximen bes Betragens, womit er auch gang gut burchkommend fich andern mittheilt, von andern empfängt und, je nachdem er Widerspruch oder Ginstimmung erfährt, sich entfernt oder anschließt, und so halten wir's mit uns selbst und mit unsern Freunden. Selten ift es aber, bag Bersonen gleichsam bie Salften von einander ausmachen, fich nicht abstoßen, sondern fich anschließen und einander ergangen.

Die Schwierigkeit liegt hauptfächlich barin, daß die nothwenbigen Lebensmethoden von einander abweichen, und daß im Defurs der Zeit Niemand den andern übersieht.

Ich besaß die entwickelnde, entfaltende Methode, keineswegs die zusammenstellende, ordnende; mit den Erscheinungen neben einander wußt' ich nichts zu machen, bingegen mit ihrer Filiation mich eber zu benehmen.

Run aber ift zu bedenken, daß ich so wenig als Schiller einer vollendeten Reife genoß, wie fie ber Mann wohl munichen follte; deßhalb denn zu der Differenz unferer Individualitäten die Bab: rung fich gefellte, bie ein Jeber mit fich felbst zu verarbeiten batte; weßwegen große Liebe und Zutrauen, Bedurfniß und Treue im hoben Grad gefordert murden, um ein freundschaftliches Berhältniß ohne Störung immerfort jufammenwirten ju laffen.

### Lette Annstausstellung.

1805

Die siebente und leste Kunstausstellung war den Thaten bes Herfules gewidmet. Hoffmann von Köln erhielt abermals den Preis. Herkules, der ben Fluß in den Stall des Augias hereinführt, war höchst geistreich gedacht, mit Lust und Freiheit vollendet. Um uns recht zur Beurtheilung vorzubereiten, studirten wir die Philostratischen Gemälde, deren lebensreiche Gegenstände wir im vierten heft von Kunst und Alterthum den Liebshabern empsohlen.

Bolygnots Lesche und sonstige alte Kunstwerke, von benen und nur die Beschreibung übrig geblieben, wurde steißig bedacht und im antiken Sinn nach mannigsaltiger Brüfung so gut als möglich wiederhergestellt. Hiebei verlor man die frühere Mitwirkung der Gebrüder Riepenhausen, deren schönes Talent sich mit andern der Legende und dem Mittelalter zugewendet hatte.

Wenn die bisherigen Ausstellungen sowohl den Kunftlern als uns gar manchen Bortheil brachten, so schieden wir nur ungern davon, und zwar auch aus dem Grunde, weil eine durch Frommelei ihr unverantwortliches Rückstreben beschönigende Kunst besto leichter überhand nahm, als sußliche Reden und schmeichelbaste Phrasen sich viel besser und wiederholen, als ernste Forderungen, auf die böchstmögliche Kunstthätigkeit menschlicher Natur gerichtet.

Das Entgegengesetzte von unsern Bunschen und Bestrebungen thut sich hervor, bedeutende Männer wirken auf eine der Menge behagliche Weise; ihre Lehre und Beispiel schmeichelt den meisten; die Weimarischen Kunstfreunde, da sie Schiller verlassen hat, sehen einer großen Einsamkeit entgegen.

Gemuth wird über Geist gefest, Naturell über Runft, und fo ist ber Fabige wie ber Unfabige gewonnen. Gemuth hat Jeber mann, Naturell Mehrere; ber Geist ift selten, Die Runft ift schwer.

Das Gemuth hat einen Zug gegen die Religion; ein religioses Gemuth mit Naturell zur Kunst, sich selbst überlassen, wied nur unvolltommene Werke hervorbringen; ein solcher Kunstler verlätzt sich auf das Sittliche Hohe, welches die Kunstmangel ausgleichen soll. Eine Ahnung des Sittliche höhe, welches die Kunstmangel ausgleichen soll. Eine Ahnung des Sittliche höchsten will sich durch Kunk ausbrücken, und man bedenkt nicht, daß nur das Sinnliche höchste das Element ist, worin sich jenes verkörpern kann.

#### Jacobi.

In folden Buftanben befand ich mich, als ber vielfahrig ge prüfte Freund Racobi auf feiner Rudreife aus bem nordlichen

Deutschland, bei mir einsprach und mehrere Tage verweilte. Schon die Anmeldung hatte mich höchlichst erfreut, seine Antunft machte mich glücklich; Reigung, Liebe, Freundschaft, Theilnahme, alles war lebendig wie sonst. Nur in der Folge der Unterhaltung that sich ein wunderlicher Zwiespalt hervor.

Mit Schiller, bessen Charakter und Besen bem meinigen völlig entgegenstand, hatte ich mehrere Jahre ununterbrochen gelebt, und unser wechselseitiger Einfluß hatte bergestalt gewirkt, daß wir uns

auch ba verstanden, wo wir nicht einig waren.

Reder hielt alsbann fest an seiner Verfonlichkeit, so lange bis wir uns wieder gemeinschaftlich ju irgend einem Denken und Thun vereinigen konnten. Bei Jacobi fand ich gerade bas Gegen: theil. Wir batten uns in vielen Jahren nicht gefeben; alles, mas wir erfahren, gethan und gelitten, batte jeder in fich felbst verarbeitet. Als wir uns wieder fanden, zeigte fich das unbebingte liebevolle Vertrauen in feiner ganzen Klarbeit und Reinbeit, belebte ben Glauben an vollkommene Theilnahme, fo wie burch Gesinnung also auch burch Denten und Dichten. Allein es erschien bald anders: wir liebten uns, ohne uns ju versteben. Nicht mehr begriff ich die Sprache feiner Philosophie; er tonnte fich in der Welt meiner Dichtung nicht behagen. Wie fehr hatt' ich gewünscht, hier Schillern als britten Mann ju feben, ber als Denker mit ihm, als Dichter mit mir in Berbindung gestanden und gewiß auch ba eine schone Bereinigung vermittelt batte, bie fich zwischen ben beiben Ueberlebenden nicht mehr bilden konnte. In diesem Gefühl begnügten wir uns, ben alten Bund treulich und liebevoll zu befräftigen und von unfern Ueberzeugungen. philosophischem und dichterischem Thun und Laffen nur im Allgemeinsten wechselseitige Renntnig zu nehmen.

Jacobi hatte ben Geift im Sinne, ich die Ratur: uns trennte, was uns hätte vereinigen sollen. Der erste Grund unserer Bershältnisse blieb unerschüttert; Reigung, Liebe, Bertrauen waren beständig dieselben, aber der lebendige Antheil verlor sich nach und nach, zulezt völlig. Ueber unsere spätern Arbeiten haben wir nie ein freundliches Wort gewechselt. Sonderbar, daß Perssonen, die ihre Denktrast dergestalt ausbildeten, sich über ihren wechselsseitigen Justand nicht auszuklären vermochten, sich durch einen leicht zu hebenden Irrthum, durch eine Spracheinseitigkeit stören, ja verwirren ließen! Warum sagten sie nicht in Zeiten: Wer daß Höchste will, muß das Ganze wollen; wer vom Geiste handelt, muß die Natur, wer von der Natur spricht, muß den Geist voraussezen, oder im Stillen mit verstehen! Der Gedanke

läßt sich nicht vom Gedachten, der Wille nicht vom Bewegten trennen! Hätten sie sich auf diese oder auf jede andere Weise versständigt, so konnten sie Hand in Hand durchs Leben gehen, anstatt daß sie nun am Ende der Laufbahn, die getrennt zurückgeslegten Wege mit Bewußtsein betrachtend, sich zwar freundlich und herzlich, aber doch mit Bedauern begrüßten.

### Lavater,

als ein vorzüglicher, ins Allgemeine gehender Mensch, erlebte die Gegenwirkung der Bedingungen. Er wollte auf die Masse wirken, und so entgegnete ihm das Fragenhafte der Masse fürchterlich. Er wäre ein Ueder-Hogarth gewesen, wenn er hätte so bilden konnen. Denn was ist Hogarth und alle Caricatur auf diesem Bege als der Triumph des Formlosen über die Form? Die Menschengestalt, chemischen Philistergesegen anheim gegeben, gährend und in allen Graden versaulend. Daher sein: Zum Flieben!

Der Engel Lavater war durch diesen niederträchtigen Drang so gequetscht, daß er auch seine trefflichen Charaktere nur negativ schildern konnte.

### Rokebue.

Betrachtet man die Geschichte der Literatur genau, so findet man, daß Diejenigen, die durch Schriften zu Belehrung und Bersgnügen wirksam zu sein sich vornehmen, sich durchaus in einer übeln Lage besinden; denn es sehlt ihnen niemals an Gegnern, welche das Bergangene, was sie gethan, auszulöschen, den Esset des Augenblicks zu schwächen oder abzulenken und die Wirkung in die Zukunft zu verkümmern suchen. Daß dawider kein Gegenmittel sei, davon überzeugen uns altere und neuere Kontroversen aller Art; denn es sehlt einem solchen Kampse gerade an allem, an ritterlichem Schrankenraum, an Kreiswärteln und Kampserichtern; und in sedem Schaukreise wirft sich, wie vor Alters im Circus, die ungestüme Menge parteiisch auf die Seite der Eranen oder Blauen; die größte Masse beherrscht den Augenblick, und ein kunstreicher Bettkamps erregt Ausstand, Erbitterung und ens digt gewaltsam.

Bei so gestalteten Sachen kann jedoch ber sittliche Mensch niemals ohne ein Hulfsmittel bleiben, wenn er es nur nicht zu weit sucht, da es ihm unmittelbar zur Seite liegt, ja sich ihm bfters ungestüm aufbranat.

Dich meines biographischen Rechtes bedienend, erwähne ich

hier zum Beispiel, daß nebst gar manchen Andern, die meiner Wirksamkeit widerstrebten, sich Siner besonders zum Geschäft macht, auf jede Art und Beise meinem Talent, meiner Thätigkeit, meinem Glüd entgegenzutreten; dagegen würde ich mich nach meiner Sinnesart ganz wehrlos und in einem unangenehmen Zustande sinden, wenn ich nicht jenes eben gerühmte Hausmittel seit geraumer Zeit gegen diese Zudringlichkeit angewendet und mich gewöhnt hätte, die Existenz dessenigen, der mich mit Abneigung und Hate, das versolgt, als ein nothwendiges und zwar günstiges Ingrediens zu der meinigen zu betrachten.

3d bente mir ihn gern als Weimaraner und freue mich, baß er ber mir fo werthen Stadt bas Berbienst nicht rauben fann. fein Geburtsort gewesen zu fein; ich denke mir ihn gern als iconen, muntern Anaben, ber in meinem Garten Sprenkel ftellte und mich durch seine freie Thätigkeit sehr oft ergöpte; ich gedenke feiner gern als Bruder eines liebensmurdigen Frauenzimmers, die fich als Sattin und Mutter immer verehrungswerth gezeigt hat. Bebe ich nun feine schriftstellerischen Wirkungen burch, fo vergegenwärtige ich mir mit Bergnügen beitere Einbrude einzelner Stellen; obidon nicht leicht ein Banges, weber als Runft- noch Gemüthsprodukt, weder als das, mas es aussprach, noch mas es andeutete, mich jemals anmuthen und fich mit meiner Ratur vereinbaren konnte. Sehr großen Vortheil bagegen bat mir feine literarische Laufbahn in Absicht auf Uebung bes Urtheils gebracht, welches wir am eigentlichsten burch die Produktionen ber Gegen: wart zu schärfen vermögend find. Er hat mir Belegenheit ge= geben, mandje Andere, ja das gange Bublitum tennen zu lernen; ja was noch mehr ist, ich finde noch öfters Anlaß, seine Leistungen, benen man Berdienst und Talent nicht absprechen kann, gegen überhinfahrende Tadler und Verwerfer in Schut zu nehmen.

Betrachte ich mich nun gar als Borsteher eines Theaters und bebenke, wie viele Mittel er uns in die Hand gegeben hat, die Zuschauer zu unterhalten und der Kasse zu nuten, so wüßte ich nicht, wie ich es anfangen sollte, um den Sinsluß, den er auf mein Wesen und Vornehmen ausgeübt, zu verachten, zu schelten, oder gar zu läugnen; vielmehr glaube ich alle Ursache zu haben, mich seiner Wirkungen zu freuen und zu wünschen, daß er sie noch lange fortsetzen möge.

Cines solden Bekenntnisse wurde ich mich nun gar sehr erfreuen, wenn ich vernähme, baß Mander, ber sich in ähnlichem Falle befindet, diese weber hochmoralische, noch viel weniger driftliche, sondern aus einem verklärten Egoismus entsprungene Mittel gleichfalls mit Vortheil anwendete, um die unangenehmste von allen Empfindungen aus seinem Gemüth zu verbannen: traftloses Widerstreben und ohnmächtigen Haß.

Und warum sollte ich hier nicht gestehen, daß mir bei jener großen Forderung: man solle seine Feinde lieben, das Wort lieben gemißbraucht, oder wenigstens in sehr uneigentlichem Sinne gebraucht scheine; wogegen ich mit viel Ueberzeugung gern jenen weisen Spruch wiederhole: daß man einen guten Haus-hälter hauptsächlich daran erkenne, wenn er sich auch des Widerwärtigen vortheilhaft zu bedienen wisse.

Kogebue hatte bei seinem ausgezeichneten Talent in seinem Wesen eine gewisse Nullität, die Niemand überwindet, die ihn quälte und nöthigte, das Treffliche herunterzusezen, damit er selber trefflich scheinen möchte. So war er immer Revolutionär und Stlav, die Menge aufregend, sie beherrschend, ihr dienend; und er dachte nicht, daß die platte Menge sich aufrichten, sich ausbilden, ja sich hoch erheben könne, um Verdienst, Halbs und Unverdienst zu unterscheiden.

#### Aus meinem Leben.

Fragmentarifdes.

#### Jugenbepoche.

Es ist wohl nicht leicht ein Kind, ein Jüngling von einigem Geist, dem es nicht von Zeit zu Zeit einstele, nach dem Woher, Wie und Warum derjenigen Gegenstände zu fragen, die man gewahr wird; und in mir lag entschieden und anhaltend das Bedürstiß, nach den Maximen zu forschen, aus welchen ein Kunstideten Aturwert, irgend eine Handlung oder Begebenheit herzwieiten sein möchte. Dieses Bedürsniß fühlte ich freilich nicht in der Deutlichkeit, wie ich es gegenwärtig ausspreche, aber je uns bewußter ich mir dei einer solchen Richtung war, desto ernstlicher, leidenschaftlicher, unruhiger, emsiger gieng ich dabei zu Werke; und weil ich nirgends eine Anleitung fand, die mich auf meiner Bildungsstufe bequem gefördert hätte, so machte ich den Weg uns zähligemal vorz und rüdwärts, wie es uns in einem kunstlichen Ladvrinth oder in einer natürlichen Wildniß wohl begegnen mag.

Das, was ich hier Maxime nenne, nannte man bamals Gesetze und glaubte wohl, daß man sie geben tonne, anstatt bas
man sie hatte aufsuchen sollen.

Die Gefete, wonach Theaterstude zu schreiben und zu beurtheilen seien, glaubte ich mir ziemlich eigen gemacht zu haben und durfte mir es bei der Bequemlichteit wohl einbilden, womit ich jede kleinere und größere Begebenheit in einen theatralischen Plan

zu verwandeln wußte. Mit dem Roman war ich ungefähr zu berfelbigen Fertigkeit gelangt; ich ergablte fehr leicht und bequem alle Märchen, Novellen, Gespenster- und Wundergeschichten und mußte manche Vorfalle bes Lebens aus bem Stegreife in einer solchen Form darzustellen. Ich hatte mir auch darüber eine Norm gemacht, die von ber theatralischen wenig abwich. Das bas Urtheil betraf, fo reichten meine Ginfichten ziemlich bin: baber mir benn alles Poetische und Rhetorische angenehm und erfreulich ichien. Die Weltgeschichte bingegen, ber ich gar nichts abgewinnen tonnte, wollte mir im Gangen nicht zu Sinne. Roch mehr aber qualte mich das Leben felbst, wo mir eine Magnetnadel ganglich fehlte, die mir um so nöthiger gewesen ware, da ich jederzeit bei einigermaßen gunftigem Winde mit vollen Segeln fubr und alfo jeden Augenblick zu stranden Gefahr lief. Wie viel Trauriges, Aengstliches, Berdrießliches war mir schon begegnet; wie ich einiger= maßen aufmertsam umberschaute, so fand ich mich keinen Tag por ahnlichen Greigniffen und Erfahrungen ficher. Schon mehrere Nahre ber hatte mir das Glud mehr als Ginen trefflichen Mentor zugefandt, und boch je mehr ich ihrer kennen lernte, besto weniger gelangte ich zu bem, mas ich eigentlich suchte. Der eine sette bic Hauptmaxime des Lebens in die Gutmuthigkeit und Zartheit, der andere in eine gewiffe Gewandtheit, ber britte in Gleichgültigkeit und Leichtfinn, ber vierte in Frommigkeit, ber fünfte in Fleiß und pflichtmäßige Thatigfeit, ber folgende in eine imperturbable Beiterkeit, und immer fo fort, fo daß ich vor meinem zwanzigsten Jahre fast die Schulen sämmtlicher Moralphilosophen durchlaufen hatte. Diese Lehren widersprachen einander öfter, als daß sie fich unter einander hatten ausgleichen laffen. Durchaus aber mar immer von einer gemiffen Mäßigkeit die Rebe, von ber ich, meinem Naturell nach, am wenigsten begriff und wovon man überhaupt in ber Jugend - weil Mäßigkeit, wenn fie nicht angeboren ift, das klarste Bewußtsein fordert — nichts begreifen tann und bei allem Bestreben barnach nur besto unmäßigere, ungeschicktere Streiche macht. Alle biese Gedanten und Dentweisen waren aber nun einmal bei mir aufgeregt, und wenn bas Junglingsleben auch noch so beiter, frei und lebhaft hinschritt, so ward man doch oft genug an jene munschenswerthe und unbekannte Rorm erin: nert. Je freier und ungebundener ich lebte, und je frober ich mich gegen meine Gefellen und mit meinen Gefellen außerte, wurde ich doch sehr bald gewahr, daß uns die Umgebungen, wir mögen uns ftellen, wie wir wollen, immer beschränken, und ich fiel baber auf ben Gebanten, es fei bas Beste, uns wenigstens innerlich unabbangia zu machen.

#### Spatere Beit.

Ich habe niemals einen prafumtuöfern Menschen gekannt als mich felbst, und daß ich das sage, zeigt schon, daß wahr ist, was ich sage.

Riemals glaubte ich, daß etwas zu erreichen wäre, immer bacht' ich, ich hätt' es schon. Man hätte mir eine Krone aufssetzen können, und ich hätte gedacht, das verstehe sich von selbst. Und doch war ich gerade dadurch nur ein Mensch wie andere. Aber daß ich das über meine Kräfte Ergriffene durchzuarbeiten, das über mein Berdienst Erhaltene zu verdienen suchte, dadurch unterschied ich mich bloß von einem wahrhaft Wahnsinnigen.

Erst war ich ben Menschen unbequem burch meinen Irrthum, bann burch meinen Ernst. Ich mochte mich stellen, wie ich wollte, so war ich allein.

Die Bernunft in uns ware eine große Macht, wenn sie nur wüßte, wen sie zu bekampfen hätte. Die Natur in uns nimmt immerfort eine neue Gestalt an, und jede neue Gestalt wird ein unerwarteter Feind für die gute, sich immer gleiche Bernunft.

Gelassen beobachtende Freunde pflegen gemeiniglich die geniaslischen Nachtwandler unsanft mitunter aufzuweden, durch Bemerkungen, die gerade das innerste mystische Leben solcher begünstigten oder, wenn man will, bevortheilten Naturkinder aufheben und zerstören. In meiner besten Zeit sagten mir öfters Freunde, die mich freilich kennen mußten: was ich lebte, sei besser, als was ich spreche, dieses besser, als was ich schreibe, und das Geschriebene besser als das Gebruckte.

Durch folche wohlgemeinte, ja schmeichelhafte Reben bewirtten sie jedoch nichts Gutes: benn sie vermehrten badurch die in mir ohnebin obwaltende Verachtung des Augenblicks, und es ward eine nicht zu überwindende Gewohnheit, das, was gesprochen und geschrieben ward, zu vernachlässigen und Manches, was der Ausbewahrung wohl werth gewesen ware, gleichgültig dahinfahren zu lassen.

Ich war mir edler, großer Zwede bewußt, konnte aber niemals die Bedingungen begreifen, unter benen ich wirkte; was mir mangelte, merkte ich wohl, was an mir zu viel sei, gleichfalls; beshalb unterließ ich nicht, mich zu bilden, nach außen und von innen. Und doch blieb es beim Alten. Ich verfolgte jeden Zwed mit Ernst, Gewalt und Treue; dabei gelang mir oft, widerspenstige Bedingungen vollkommen zu überwinden, oft aber auch scheiterte ich daran, weil ich nachgeben und umgehen nicht lernen kennte. Und so gieng mein Leben hin unter Thun und Genießen,

Leiben und Widerstreben, unter Liebe, Zufriedenheit, haß und Mißsallen Anderer. Hieran spiegele sich, dem das gleiche Schicksalgeworden.

# Entstehung der biographischen Annalen.

1823.

Cellini sagt: Wenn ein Mann, der glaubt etwas geleistet und ein bedeutendes Leben geführt zu haben, im vierzigsten Jahre steht, so soll er seine Lebensbeschreibung beginnen, die ereignißvolle Zeit seiner Jugend treulich aufzeichnen und in der Folge weiter fortsabren.

Cellini hat ganz Recht; benn es ist keine Frage, baß uns bie Fülle ber Erinnerung, womit wir jene ersten Zeiten zu betrachten haben, nach und nach erlischt, baß die anmuthige Sinnlickkeit verschwindet und ein gebildeter Berstand durch seine Deutlickleit iene Anmuth nicht ersehen kann.

Hiebei ist aber noch ein bedeutender Umstand wohl zu beachten: wir mussen eigentlich noch nah genug an unsern Irrthumern und Fehlern stehen, um sie liebenswürdig und in dem Grade reizend zu sinden, daß wir und sebhast damit abgeben, jene Zustädne wieder in und hervorrusen, unsere Mängel mit Nachsicht betrachten und mancher Fehler und nicht schämen mögen. Rücken wir weiter ind Leben hinein, so gewinnt das Alles ein anderes Ansehen, und man kommt zuletzt beinahe in den Fall, wie jener Geometer nach Endigung eines Theaterstücks auszurusen: Was soll denn das aber beweisen?

Wie man sich benn aber aus jeder gegründeten oder grundlosen hypochondrischen Ansicht nur durch Thätigkeit retten kann, so muß man den Antheil an der Bergangenheit wieder in sich heraufrusen und sich wieder dahin stellen, wo man noch hofft, ein Mangel lasse sich ausfüllen, Fehler vermeiden, Uebereilung sei zu bändigen und Bersäumtes nachzuholen.

Bas wir zu diesem Zwede versucht und vorgearbeitet, um ihn sicherer zu erreichen, was hiebei ein jüngerer Zögling gesleiftet, davon gebe Nachstehendes nähere Kenntniß.

Mehr als einmal während meiner Lebenszeit stellte ich mir die dreißig niedlichen Bände der Lessingischen Werke vor Augen, bedauerte den Trefslichen, daß er nur die Ausgabe des ersten erslebt, und freute mich des treuergebenen Bruders, der seine Ansbänglichkeit an den Abgeschiedenen nicht deutlicher aussprechen konnte, als daß er, selbst thätiger Literator, die hinterlassenen Werke, Schriften, auch die kleinern Erzeugnisse, und was sonst

das Andenken des einzigen Mannes vollständig zu erhalten geschidt war, unermüdet sammelte und unausgesetzt zum Druck beförderte.

In solchem Falle ift bem Menschen wohl erlaubt, ber einer ähnlichen Lage sich bewußt ist, auf sich selbst zurückzusehren und eine Bergleichung anzustellen, was ihm gelungen ober mißlungen sei, was von ihm und für ihn geschehen, und was ihm allenfalls zu thun noch obliege.

Und so hab' ich mich benn einer besondern Gunst des leitenden Geistes zu erfreuen: ich sehe zwanzig Bande ästhetischer Arbeiten in geregelter Folge vor mir stehen, so manchen andern, der sich unmittelbar anschließt, mehrere sodann gewissermaßen im Widerspruch mit dem poetischen Wirken, so daß ich den Borwurfzerstreuter und zerstückelter Thätigkeit befürchten müßte, wenn derzienige getadelt werden könnte, der, dem eigenen Triebe seines Geistes solgend, zugleich aber auch durch die Forderung der Welt angeregt, sich bald hie bald da versuchte und die Zeit, die man einem Jeden auszuruhen vergönnt, mit vermannigsaltigtem Betreten auszufüllen wußte.

Das Uchel freilich, das daher entstand, war: daß bedeutende Borsätze nicht einmal angetreten, manch löbliches Unternehmen im Stocken gelassen wurde. Ich enthielt mich, Manches auszuführen, weil ich bei gesteigerter Bildung das Besser zu leisten hoffte, benutzte manches Gesammelte nicht, weil ich es vollständiger wünsche, zog keine Resultate aus dem Borliegenden, weil ich übereilten Unsspruch fürchtete.

Uebersah ich nun öfters die große Masse, die vor mir lag, gewahrte ich das Gedruckte, theils geordnet theils ungeordnet, theils geschlossen theils Abschluß erwartend, betrachtete ich, wie es unmöglich sei, in spätern Jahren alle die Fäden wieder auszunehmen, die man in früherer Zeit hatte sallen lassen, oder wohl gar solche wieder auzuknüpsen, von denen das Ende verschwunden war, so fühlte ich mich in wehmüthige Verworrenheit versetzt, aus der ich mich, einzelne Versuch nicht abschwörend, auf eine durchgreisende Weise zu retten unternahm. Die Hauptsache war eine Sonderung aller der bei mir ziemlich ordentlich gehaltenen Fächer, die mich mehr oder weniger, früher oder später beschöftigten, eine reinliche, ordnungsgemäße Zusammenstellung aller Papiere, der sonders solcher, die sich auf mein schriftstellerisches Leben beziehen, wobei nichts vernachlässigt, noch unwürdig geachtet verden sollte.

Dieses Geschäft ist nun vollbracht: ein junger, frischer, in Bibliothess und Archivsgeschäften wohlbewanderter Mann (Bibliothesserteit Kräuter) hat es diesen Sommer über bergestalt geleistet, daß nicht allein Gedruckes und Ungebruckes, Gesams

meltes und Zerstreutes vollsommen geordnet beisammensteht, sons bern auch die Tagebücher, eingegangene und abgesendete Briese in einem Archiv beschlossen sind, worüber nicht weniger ein Berzeichniß, nach allgemeinen und besondern Rubriken, Buchstaden und Nummern aller Art geserigt, vor mir liegt, so daß mir sowohl jede vorzunehmende Arbeit höchst erleichtert, als auch denen Preunden, die sich meines Nachlasses annehmen möchten, zum besten in die Hände gearbeitet ist. Was ich aber Größeres sogleich nach jener Leistung zu unternehmen gedrungen war, sagt nachstehender Aussah umständlicher.

So oft ich mich entschloß, den Wünschen naher und ferner Freunde gemäß über einige meiner Gedichte irgend einen Aufschluß, von Lebensereignissen auslangende Rechenschaft zu geben, sah ich mich immer genöthigt, in Zeiten zurüczzugehen, die mir selbst nicht mehr klar vor der Seele standen, und mich deßhalb manchen Vorarbeiten zu unterziehen, von denen kaum ein erwünschtes Resultat zu hoffen war. Ich habe es demohngeachtet einige Mal gewagt, und man ist nicht ganz unzufrieden mit dem Versuch gewesen.

Dieses freundliche Ansinnen dauert nun immer fort; indessen andere liebe Theilnehmende versichern, daß sie mehr würden befriedigt sein, wenn ich in einer Folge sowohl Arbeiten als Lebensereignisse, wie früher geschehen, darbringen wollte und künftig nicht, wie ich bisher manchmal gethan, treue Bekenntnisse sprungweis mittheilte. Auch hierüber scheint mir gerade bei dieser Ge-

legenheit eine nähere Erklärung nöthig.

Schon im Jahr 1819, als ich die Inhaltsfolge meiner sammtlichen Schriften summarisch vorlegen wollte, sah ich mich zu tieser, eingreisender Betrachtung gedrungen, und ich bearbeitete einen zwar lakonischen, doch immer hinreichenden Entwurf meiner Lebensereignisse und der daraus hervorgegangenen schriftstellerischen Urbeiten bis auf gedachtes Jahr, sonderte sodann, was sich auf Autorschaft bezieht, und so entstand das nackte chronologische Verzeichniß am Ende des zwanzigsten Bandes.

Seit gebachtem Jahre habe ich von Beit zu Beit in ruhigen Stunden fortgefahren, sinnige Blide ins vergangene Leben zu wersen und die nächste Beit auf gleiche Weise zu schematistren, wozu mir denn aussührlichere Tagebücher erwünscht und hülfreich erschienen; nun liegen nicht allein diese, sondern so viel andere Dotumente, nach vollbrachter archivarischer Ordnung, aufs klärste vor Augen, und ich sinde mich gereizt, jenen Auszug aus meiner ganzen Lebensgeschichte dergestalt auszuarbeiten, daß er das Bere

langen meiner Freunde vorläufig befriedige und ben Wunsch nach fernerer Ausführung wenigstens gewisser Theile lebhaft errege; woraus benn ber Vortheil entspringt, daß ich die gerade jedesmal mir zusagende Epoche vollständig bearbeiten tann und ber Lefer boch einen Faben hat, woran er fich burch bie Luden folgerecht burchhelfen möge.

Denn mich wegen einer theilweisen Behandlung zu rechtfertigen, barf ich mich nur auf einen jeden selbst berufen, und er wird mir gestehen, bag, wenn er sein eigenes Leben überbenkt, ihm gewisse Ereignisse lebhaft entgegentreten, andere bingegen vorund nachzeitige in ben Schatten zurudweichen, bag, wenn jene fich leuchtend aufbrängen, biefe felbft mit Bemuhung taum aus ben Aluthen der Lethe wieder hervorzuheben find.

Es foll also vorerst meine anhaltende Arbeit sein, eine folde Bemühung, in fofern fie begonnen ift, fortzusepen, in fofern ich fie ffelettartig finde, mit Fleisch und Gewand zu belleiben und fo weit zu führen, daß man sie nicht bloß sich zu unterrichten, fon-

bern auch fich zu vergnügen lefen möge.

### Anfeuthalt in Dornburg

im Commer 1828.

wo bem Dichter burch bochfte Gunft in einem ber bortigen Schloffer gu berweilen vergönnt war, um fich nach bem Tobe feines Fürften bon ber Debe eines fo großen Berluftes in freier natur ju erholen.

# Un Berrn Oberft und Kammerherrn von Benlwik.

au Bilbelmetbal

Gaudeat ingrediens, laetetur et aede recedens! His, qui praetereunt, det bona cuncta Deus! 4608. Freudig trete herein und froß entferne bic wieber! Biebft bu, als Banbrer, vorbet, fegne bie Pfabe bir Cott!

Da gewiß höchsten Ortes, so wie von Em. Hochwohlgeboren, gnabig und geneigt aufgenommen wird, wenn ich ben Buftanb, in bem ich mich befinde, rein und treu auszusprechen mage, bass jenige, was sich von selbst versteht, bescheiden ablehne und bie Betrachtungen, zu benen ich aufgeregt werbe, zutraulich mittbeile. fo eröffne mit obigen zwei lateinischen Beilen meinen gegenwartigen Brief. 3ch fant fie als Ucberschrift ber hauptpforte bes Dornburger neu acquirirten Schlöfichens, wo mir burd bodfte Nachficht in den traurigsten Tagen eine Buflucht zu finden vergönnt worben.

Die Ginfaffung gebachter Thure felbft ift, nach Beife jenet Beit, architeftonifch-plaftifch überreich verziert und giebt, jufammen mit der Inschrift, die Ueberzeugung, daß vor länger als zweishundert Jahren gebildete Menschen hier gewirkt, daß ein allgemeines Wohlwollen hier zu Hause gewesen, wogegen auch diese Wohnung durch so viele Kriegs: und Schreckenszeiten hindurch aufrecht bestehend erhalten worden.

Bei meiner gegenwärtigen Gemüthöstimmung rief ein solcher Anblic die Erinnerung in mir hervor, gerade ein so einladend segnendes Motto sei durch eine Reihe von mehr als funfzig Jahren der Wahlspruch meines verewigten herrn gewesen, welcher, auf ein groß bedeutendes Dasein gegründet, nach seiner erhabenen Sinnesart jederzeit mehr für die Kommenden, Scheidenden und Vorüberwandelnden besorgt war als für sich selbst; der, wie der Anordner jener Inschrift, weniger seiner Wohnung, seines Daches gedachte, als derzeinigen, welche da zu herbergen, mit Gunst zu verabschieden oder vorbeigehend zu begrüßen wären. Hier schienes also, daß ich abermals bei Ihm einkehre, als dem wohlwolzenden Sigenthümer dieses uralten Hauses, als dem Nachsolger und Repräsentanten aller vorigen gastsreien und also auch selbst behaalichen Besitzer.

Die allgemeine traurige Stimmung dieser Stunden ließ mich den Werth solcher Betrachtungen doppelt fühlen und regte mich an, denselben gleichfalls nachzugehen, als ich, nach Berlauf von einigen Tagen und Nächten, mich ins Freie zu wagen und die Anmuth eines wahrhaften Lustortes still in mich aufzunehmen begann.

Da sah ich vor mir, auf schroffer Felskante, eine Reihe einzelner Schlösser hingestellt, in den verschiedensten Zeiten erdaut, zu den verschiedensten Zwecken errichtet. Hier, am nördlichen Ende, ein hohes, altes, unregelmäßig-weitläusiges Schloß, große Säle zu kaiserlichen Pfalztagen umschließend, nicht weniger genugsame Räume zu ritterlicher Wohnung; es ruht auf starten Mauern zu Schut und Trut. Dann folgen später hinzugesellte Gebäude haus-hältischer Benutung des umherliegenden Feldbesitzes gewidmet.

Die Augen an sich ziehend aber steht weiter sublich, auf bem solidesten Unterbau, ein heiteres Lustschloß neuerer Zeit, zu anständigster Hofhaltung und Genuß in günstiger Jahreszeit. Zurückehrend hierauf an das südlichste Ende des steilen Abhanges, sinde ich zuletzt das alte, nun auch mit dem Ganzen vereinigte Freigut wieder, dassiche, welches mich so gastfreundlich einlud.

Auf diesem Wege nun hatte ich zu bewundern, wie die besteutenden Zwischenräume, einer steil abgestuften Lage gemäß, durch Terrassengänge zu einer Art von aufs und absteigendem Labysrinthe architektonisch auf das Schicklichste verschränkt worden, insbessen ich zugleich die sämmtlichen, über einander zurückweichenden Lokalitäten auf das Volklommenste grünen und blühen sah.

hin gestreckte, der besehenden Sonne zugewendete, hinabwärts gespflanzte, tiefgrünende Weinhügel; auswärts, an Mauergeländern, üppige Reben, reich an reisenden, Genuß zusagenden Traubendüschn; hoch an Spalieren sodann eine sorgsam gepslegte, sonst ausländische Pflanzenart, das Auge nächstens mit hochsarbigen, an leichtem Gezweige herabspielenden Gloden zu ergötzen versprechend; ferner volltommen geschlossen gewölbte Laubwege, einige in dem lebhaftesten Flor durchaus blühender Rosen höchlich reizend gesschmückt; Blumenbeete zwischen Gesträuch aller Art.

Konnte mir aber ein erwünschteres Symbol geboten werben, beutlicher anzeigend, wie Borfahr und Nachfolger, einen ebeln Besitz gemeinschaftlich festhaltend, pflegend und genießend, sich von Geschlecht zu Geschlecht ein anständig bequemes Bohlebesinden emsig vorbereitend, eine für alle Zeiten ruhige Folge bestätigten Daseins und genießenden Behagens einleiten und sichern?

Dieses mußte mir also zu einer eigenen Tröstung gereichen, welche nicht aus Belehrung und Gründen hervorging; hier sprach vielmehr der Gegenstand selbst das Alles aus, was ein bekummertes Gemüth so gern vernehmen mag, die vernünftige Melt sei von Geschlecht zu Geschlecht auf ein folgerechtes Thun entschieden angewiesen. Wo num der menschliche Geist diesen hohen, ewigen Grundsat in der Anwendung gewahr wird, so fühlt er sich auf seine Bestimmung zurücksgesührt und ermuthigt, wenn er auch zugleich gestehen wird, das er, eben in der Gliederung dieser Folge, selbst ans und abtretend, so Freude als Schmerz — wie in dem Wechsel der Jahreszeiten, so in dem Menschenem — an andern wie an sich selbst, zu erwarten habe.

hier aber komme ich in ben Fall, nochmals mir eine fortgeschet Gebuld zu erbitten, ba ber Schilberung meines gegenwärtigen Bustandes noch einiges Unentbehrliche hinzuzufügen ware.

Bon biesen würdigen landesherrlichen Höhen seh ich serner in einem anmuthigen Thale so Bieles, was, dem Bedürfniß der Menschen entsprechend, weit und breit in allen Landen sich wiederholt. Ich sehe zu Dörsern versammelte ländliche Wohnsige, durch Gartenbeete und Baumgruppen gesondert; einen Fluß, der sich vielsach durch Wiesen krünumt, wo eben eine reichliche Heuernte die Emstigen beschäftigt; Wehr, Mühle, Brüden folgen auf einander, die Wege verbinden sich aufz und absteigend. Gegenüber erstreden lich Felder an wohlbebauten hügeln bis an die steilen Waldungen hinan, bunt anzuschauen, nach Verschehenheit der Aussaat und des Reisegrades; Büsche, hie und da zerstreut, dort zu schattigen Räumen zusammengezogen. Neihenweis, auch den heitersten Anblid gewährend, seh ich große Anlagen von Fruchtbäumen; so

bann aber, damit ber Einbildungskraft ja nichts Bunfchenswerthes abgebe, mehr ober weniger aufsteigenbe, alljährlich neu angelegte Beinberge.

Das Alles zeigt fich mir wie vor funfzig Jahren, und zwar in gesteigertem Wohlsein, wenn schon biese Gegend von dem größten Unheil mannigsach und wiederholt heimgesucht worden. Keine Spur von Verderben ist zu sehen, schritt auch die Weltgeschichte, hart auftretend, gewaltsam über die Thäler. Dagegen deutet Alles auf eine emsig solgerechte, klüglich vermehrte Kultur eines sanft und gelassen regierten, sich durchaus mäßig verhaltenden Volkes.

Ein so geregeltes, sinniges Regiment waltet von Fürsten zu Fürsten. Feststehend sind die Einrichtungen, zeitgemäß die Verzbesserungen. So war es vor, so wird es nach uns sein, damit das hohe Wort eines Weisen erfüllt werde, welcher sagt: die vernünftige Welt ist als ein großes, unsterbliches Individuum zu betrachten, welches unaufhaltsam das Nothwendige bewirkt und dadurch sich sogar über das Zufällige zum Herrn erhebt.

Nun aber sei vergönnt, mich von jenen äußern und allgemeinern Dingen zu meinem Sigensten und Innersten zu wenden, wo ich denn aufrichtigst bekennen kann, daß eine gleichmäßige Folge der Gesinnungen daselbst lebendig sei, daß ich meine unwandelbare Anhänglichkeit an den hohen Abgeschiedenen nicht besser zu bethätigen wüßte, als wenn ich, selbiger Weise dem verehrten Eintretenden gewidmet, Alles, was noch an mir ist, diesem wie seinem hohen Hause und seinen Landen von frischem anzucianen mich ausdrücklich verpslichte.

Wogegen ich benn auch einer Erwiederung gnädigsten Wohlswollens, fortgesetzten ehrenden Vertrauens und milber Nachsicht mich beruhigend getröften darf, indem ja das von Pawlowsk am 28. Juni dieses Jahres erlassene huldverkündende Schreiben mir ein so entschieden erfreuliches, fast beschämendes Zeugniß geworden.

Wie sehr basselbe mich erquidend aufregte, wie dankbar ich anerkennen mußte, solches von der Hand eines so werthen, längst geschätzten, geliebten Mannes zu erhalten, hoffe ich bald mündlich mit fraftigern Worten ausdruden zu können.

Gegenwärtig füge ich nur die Bitte hinzu, Em. Hochwohls geboren mögen sich eifrigst verwenden, daß Vorstehendes, wenn auch seltsam scheinend, jedoch aus den eigensten Zuständen und treuesten Gesinnungen hervorgegangen, zu ruhiger Stunde von unsern höchsten Herrschaften nachsichtig ausgenommen werden möge.

Gin balbiges frobes Wiedersehen hoffend, unterzeichne mich in vorzüglichster Hochachtung 3. D. pon Goethe.

### Vorschlag zur Güte.

Man hat einen Oftavband herausgegeben: Goethe in ben wohlwollenden Zeugniffen der Mitlebenden. Run murbe ich rathen, ein Gegenstud zu beforgen: Goethe in ben miswollenden Beugniffen ber Mitlebenden.

Die dabei zu übernehmende Arbeit murbe ben Gegnern leicht werden und zur Unterhaltung bienen; auch murbe fie einem Berleger, bem Gewinn von allen Seiten ber guten Geruch bringt, fichern Bortheil gewähren.

Bu biefem Borichlag bewegt mich bie Betrachtung, bag, ba man mich aus ber allgemeinen Literatur und ber besondern beutichen jest und fünftig, wie es icheint, nicht los werben wirb, es jedem Geschichtsfreunde gewiß nicht unangenehm fein muß, auf eine bequeme Beife zu erfahren, wie es in unfern Tagen ausgeschen und welche Geifter barinnen gewaltet.

Mir felbst wurde ein foldes Unternommene bei bem Rudblid auf mein eigenes Leben höchst interessant sein, benn wie follt' ich mir laugnen, daß ich vielen Menschen wiberwartig und verhaßt geworden und daß diese mich auf ihre Beise bem Bublitum vor-

aubilden gesucht!

3d bagegen bin mir nur bewußt, bag ich niemals unmittelbar gegen Miswollende gewirkt, sondern daß ich mich in ununterbrochener Thatigkeit erhalten und fie, wiewohl angefochten, bis ans Ende burchaeführt babe.

## Reden.

# Rede bei Eröffnung des nenen Bergbanes gn Ilmenan,

am 24. Februar 1784.

Nach einer alten löblichen Gewohnheit feierten die hiefigen Bergleute diesen Tag. Sie zogen versammelt zu dem Gottesdienste mit stiller Hoffnung und frommen Wünschen, daß dereinst die Borsicht an diesen Ort daß Leben und die Freude voriger Zeiten wieder zurücksühren werde. Heute aber kommen sie mit herzlicher Munterkeit und einem fröhlichen Zutrauen, und zu dem angenehmsten Gange abzuholen; sie sinden und bereit, und eine Unzahl sür den Bergdau wohlgesinnter Männer hier versammelt, die und auf diesem Wege zu begleiten geneigt sind. Ich freue mich mit einem Jeden, der heute sich zu freuen die nächste Ursache hat, ich danke einem Jeden, der an unserer Freude auch nur entsern Untbeil nimmt.

Denn endlich erscheint der Augenblick, auf den diese Stadt schon beinahe ein halbes Jahrhundert mit Verlangen wartet, dem ich selbst seit acht Jahren, als so lange ich diesen Landen angehöre, mit Sehnsucht entgegensehe. Das Fest, das wir heute seiern, war einer der ersten Bünsche unseres gnädigsten herrn bei dem Antritte Seiner Regierung, und wir freuen uns um des guten herrn, so wie um des gemeinen Besten willen, daß auch dieser Sein Bunsch endlich zur Erfüllung kommt.

Wer die Uebel kennt, welche den ehemaligen Bergdau zu Grunde gerichtet, wer von den Hindernissen nur einen Begriff hat, die sich dessen Wiederaufnahme entgegensetzten, sich gleichsam als ein neuer Berg auf unser edles Flötz häuften und, wenn ich so sagen darf, es in eine noch größere Tiefe drückten: der wird sich nicht wundern, daß wir nach so vielen eifrigen Bemühungen.

nach so manchem Auswande erst heute zu einer Handlung schreiten, die zum Wohl dieser Stadt und dieser Gegend nicht frühe genug hätte geschenktinnen; er wird sich vielmehr wundern, daß es schon heute geschieht. Denn wie Viele sind nicht, die es für unmöglich gehalten haben, daß man dieses Werk wieder werde ausnehmen, daß man dieses Werk wieder werde seinen können! Und nicht ganz ohne Wahrscheinlichteit. Denn belebte unsern gnädigsten Herrn nicht ein anhaltender, unermüdeter Eiser für jede nützliche Anstalt, hätten die höchsten herren Theilshaber durch eine gefällige Beistimmung daß Geschäft nicht erleichtert, wären die Kunstverständigen, die wir um Rath gesragt, nicht so aufgeklärte und gleich Freunden an dem Werse theilnehmende Männer, wäre man durch Verzögerungen ermüdet worden: so könnten wir unsern Weg auch gegenwärtig noch nicht zusammen antreten.

Doch Glud auf! wir eilen einem Blate gu, ben fich unfere Borfahren icon auserseben batten, um bafelbit einen Schacht niederzubringen. Richt weit von dem Orte, ben fie erwählten, an einem Buntte, ber burch bie Sorgfalt unseres Beschworenen bestimmt ist, benken wir beute einzuschlagen und unsern neuen Johannisichacht ju eröffnen. Wir greifen ibn mit Beiftimmung ber verständigsten Renner aller Zeiten an und befolgen einen burch Sahrhunderte vernachläffigten guten Rath. Denn man fab von jeber, felbst ba noch bas Sturmbeiber Bert im Umtriebe mar, biesen Schacht für entbehrlich an; man wollte mit bemselben bem Flote in einem tiefern Buntte beitommen, ben alten Bergbau, ber fehlerhaft aus bem Bochften ins Tieffte gieng, verbeffern und ihm Dauer auf die Folge geben. Auch als bas Sturmbeiber Wert fich feinem Untergange naberte, ertannte man biefen Schacht für das einzige Rettungsmittel des ohne Rettung verlorenen Werles. Nunmehr aber, ba wir jene ersoffenen abgebauten Tiefen bem Daffer und ber Finfterniß auf immer überlaffen, foll er uns ju einem neuen, frischen Felde führen, wo wir gewisse unangetaftete Reichtbumer zu ernten boffen tonnen.

Lassen Sie uns also die geringe Deffnung, die wir heute in die Oberstäche der Erde machen werden, nicht mit gleichgultigen Augen ansehen; lassen Sie uns die ersten hiebe der Keilhaue nicht als eine unbedeutende Ceremonie betrachten. Rein, wir wollen vielmehr, die Wichtigkeit dieser handlung lebhaft empfindend, uns herzlich freuen, daß wir bestimmt waren, sie zu begeben und Leugen derselben zu sein.

Dieser Schacht, ben wir heute eröffnen, soll die Thure werben, burch die man zu ben verborgenen Schaben ber Erbe hinabsteigt, burch die jene tiefliegenden Gaben ber Natur an bas Tageslicht

Reden. 527

gefördert werden sollen. Wir selbst können noch, wenn es uns Gott bestimmt hat, da aufs und niedersahren und das, was wir uns jest nur im Geiste vorstellen, mit der größten Freude vor uns sehen und betrachten. Glück auf also, daß wir so weit gekommen sind!

Nun fei aber auch unfere Borficht und unfer Gifer bei bem Angriffe des Werks dem Muthe gleich, mit welchem wir dazu geben. Denn es ift gewiß, bag nunmehr die Schwierigkeiten ber Ausführung uns erst fühlbar werden muffen. 3ch bin von einem Jeben, ber bei ber Sache angestellt ift, überzeugt, baß er bas Seine thun wird. Ich erinnere also Niemanden mit weitläufigen Worten an seine Pflicht; ich schilbere nicht bas Unbeil, bas nach: läffige und untreue Beamte bem alten Werke zugezogen haben. Ich will und tann das Beste hoffen. Denn welcher innere Trieb wird nicht aufgemuntert werden, wenn wir bebenken, daß wir im Stande find, jum Wohl biefer Stadt, ja eines Theils Diefer Gegend, Bieles mit leichter Mube ju wirken, daß Glud und Ruf eines so vortrefflichen, so vernachläffigten Werks von unserem Betragen abbangt, und bag wir alle Bewohner ber Staaten unferes Fürsten, unsere Nachbarn, ja einen großen Theil von Deutsch= land zu Beobachtern und Richtern unferer Sandlungen haben werden! Lassen Sie uns alle Arafte vereinigen, bamit wir bem Bertrauen genug thun, bas unfer gnäbigfter Berr auf uns gefest hat, der Zuversicht, womit so viele Gewerte eine ansehnliche Summe Gelbes in unsere Sande legen! Moge fich ju biefem schonen und guten Zwede bas gange hiefige Publitum mit uns vereinigen!

Ja, meine herren, auch Sie werden es thun. Gin jeder Almenauer Bürger und Unterthan tann bem aufzunehmenden Bergwert nupen und schaden. Jebe neue Unftalt ift wie ein Rind, dem man mit einer geringen Wohlthat forthilft, für bie ein Ermach: fener nicht danken murde, und so muniche ich, daß ein Jeder bie unfrige ansehen möge. Es thue ein Jeder, auch ber Gerinafte, basjenige, mas er in seinem Rreife zu beren Beforberung thun tann, und fo wird es gut geben. Gleich ju Anfange, jepo, meine Berren, ift es Beit, bem Werte aufhelfen, es ju fougen, Sinder= niffe aus dem Wege zu raumen, Migverstandniffe aufzuklaren. widrige Leidenschaften ju unterdruden und badurch ju bem gemeinen Beften mitzuwirken. Rommt bereinft ber Bergbau zu einem lebendigern Umtrieb, wird die Bewegung und Nahrung baburch in diesen Gegenden ftarter, erhebt fich Ilmenau wieder ju seinem alten Flor, so tann ein Jeber, er fei, wer er wolle, er habe viel oder wenig gethan, ju sich sagen: Auch ich bin nicht mußig geblieben, auch ich habe mich biefes Unternehmens, bas nunmehr zu einer mannlichen Starte gereift ift. als es noch eine 528 Reben.

Kind war, liebreich angenommen, ich habe es nähren, schützen, erziehen helsen, und es wird nun zu meiner Freude auf die Rackstommenschaft bauern. Ja, möge uns diese Rackstommenschaft für das, was wir von heute an thun werden, segnen, und die Unfrigen

biefes Segens genicken!

Und nun wollen wir nicht länger verweilen, sondern uns einem Orte, auf den alle unsere Wünsche gegenwärtig gerichtet sind, nähern, vorher aber noch in dem Hause des herrn eins kehren, des Gottes, der die Berge gegründet, die Schäfe in ihre Tiefe verborgen und dem Menschen den Verstand gegeben hat, sie an das Licht des Tages hervorzubringen. Lassen Sie uns ihn bitten, daß er unserm Vorhaben beistehe, daß er uns dis in die Tiefe begleite, und daß endlich das zweideutige Metall, das öfter zum Bösen als zum Guten angewendet wird, nur zu Seiner Ehre und zum Nupen der Menschheit gefördert werden möge.

#### Rede zum feierlichen Undenken

ber

### Durchl. Fürstin und Fran Anna Amalia,

verwittweten

Bergogin gu Bachfen-Weimar und Lifenach, geborenen Bergogin bon Braunfdweig und Runeburg.

1807.

Benn das Leben der Großen dieser Welt, so lange es ihnen von Gott gegönnt ist, dem übrigen Menschengeschlecht als ein Beisspiel vorleuchten soll, damit Standhaftigkeit im Unglud und theils nehmendes Wirken im Glüd immer allgemeiner werde, so ist die Betrachtung eines bedeutenden vergangenen Lebens von gleich großer Wichtigkeit, indem eine kurzgesaßte Uebersicht der Tugenden und Thaten einem jeden zur Nacheiserung, als eine große und unschätzbare Gabe, überliesert werden kann.

Der Lebenslauf ber Fürstin, beren Andenken wir heute seiern, verdient mit und vor vielen Andern sich dem Gedächtniß einzuprägen, besonders derzenigen, die früher unter ihrer Regierung und später unter ihren immersort landesmutterlichen Ginflussen manches Guten theilhaft geworden und ihre Hulb, ihre Freundslichteit persönlich zu ersahren das Glüd hatten.

Entfproffen aus einem Hause (1739, Ott. 24.), bas von ben frühesten Boreltern an bedeutende, würdige und tapfere Ahnherren gablt; Richte eines Königs, bes größten Mannes feiner Beit: von

Jugend auf umgeben von Geschwistern und Berwandten, benen Großheit eigen war, die kaum ein ander Bestreben kannten, als ein solches, das ruhmvoll und auch der Zukunst bewundernswürdig wäre; in der Mitte eines regen, sich in manchem Sinn weiter bildenden Hoses, einer Baterstadt, welche sich durch mancherlei Anstalten zur Kultur der Kunst und Bissenschaft auszeichente, ward sie bald gewahr, daß auch in ihr ein solcher Keim liege, und freute sich der Ausbildung, die ihr durch die tresslichsten Manner, welche späterhin in der Kirche und im Reich der Gelehrssamseit alänzten, aegeben wurde.

Von dort wurde sie früh hinweg gerusen (1756) zu Verbinbung mit einem jungen Fürsten, der mit ihr zugleich in ein heiteres Leben einzutreten, seiner selbst und der Vortheile des Glücks zu genießen begann. Ein Sohn entsprang aus dieser Vereinigung (1757), auf den sich alle Freuden und Hofsnungen versammelten; aber der Vater sollte sich wenig an ihm und an dem zweiten gar nicht erfreuen, der erst nach seinem Tode das Licht der Welt erblickte.

Bormunderin von Unmundigen, selbst noch minderjährig (1758), fühlte sie sich bei dem einbrechenden siebenjährigen Kriege in einer bebenklichen Lage. Als Reichsfürstin verpflichtet, auf derzenigen Seite zu stehen, die sich gegen ihren großen Oheim erklärt hatte, durch die Rähe der Kriegswirkungen selbst gedrängt, fand sie eine Beruhigung in dem Besuch des großen heersührenden Königs. Ihre Provinzen ersuhren viel Ungemach, doch kein Verderben ersbrückte sie.

Endlich zeigte sich ber erwünschte Frieden, und ihre ersten Sorgen waren die einer zwiefachen Mutter, für das Land und für ihre Söhne. Sie ermüdete nicht, mit Geduld und Milbe das Gute und Nühliche zu befördern, selbst wo es nicht etwa gleich Grund fassen wollte. Sie erhielt und nährte ihr Bolt bei anshaltender surchtbarer Hungersnoth (1772). Gerechtigkeit und freier Ebelmuth bezeichneten alle ihre Regentenbeschlüsse und Anordnungen.

Eben so war im Innern ihre herzlichste Sorge auf die Söhne gewendet. Bortreffliche verdienstvolle Lehrer wurden angestellt, wodurch sie zu einer Versammlung vorzüglicher Männer den Anlaß gab und alles Daszenige begründete, was später für dieses bessondere Land, ja für das ganze deutsche Vaterland so lebhaft und bedeutend wirkte.

Alles Gefällige, was das Leben zieren kann, suchte fie sogleich, nach dem gegebenen Maß, um sich zu versammeln, und sie war im Begriff, mit Freude und Zutrauen das gewissenhaft Verwaltete ihrem Durchlauchtigsten Sohn zu übergeben (1774), als das unerwartete Unglud des Weimarischen Schloßbrandes die gehofste Freude in Trauer und Sorgen verwandelte. Aber auch hier zeigte

sie den eingebornen Geift; denn unter großen Borbereitungen zu Milderung, so wie zu Benuhung der Folgen dieses Ungluds abergab sie ruhm- und ehrenvoll ihrem zur Bolljährigkeit erwachsenen Erftgeborenen (1775) die Regierung seiner väterlichen Staaten

und trat eine sorgenfreiere Abtheilung bes Lebens an.

Ihre Regentschaft brachte bem Lande mannigsaltiges Glück, ja das Unglid selbst gab Anlaß zu Berbesserungen. Wer dazu fädig war, nahm sie an. Gerechtigkeit, Staatswirthschaft, Polizet befestigten, entwickelten, bestätigten sich. Ein ganz andere Geist war über Hof und Stadt gekommen. Bedeutende Fremde von Stande, Gelehrte, Künstler wirkten besuchend oder bleibend. Der Gebrauch einer großen Bibliothek wurde freigegeben, ein gutes Theater unterhalten und die neue Generation zur Ausbildung des Geistes veranlaßt. Man untersuchte den Zustand der Akademie Jena. Der Fürstin Freigebigkeit machte die vorgeschlagenen Einzichtungen möglich, und so wurde diese Anstalt befestigt und weiterer Berbesserung fähig gemacht.

Mit welcher freudigen Empfindung mußte fie nun, unter ben Händen ihres unermüdeten Sohnes, selbst über Hoffnung und Erwartung alle ihre früheren Wünsche erfüllt sehen, um so mehr als nach und nach aus der glüdlichsten Eheverbindung eine wür-

bige, frobe Nachkommenschaft fich entwickelte!

Das ruhige Bewußtsein, ihre Pflicht gethan, bas, was ihr oblag, geleiftet ju haben, begleitete fie ju einem ftillen, mit Reis aung gemählten Brivatleben, wo fie fich, von Runft und Biffenschaft sowie von der schönen Natur ihres landlichen Aufenthaltes umgeben, gludlich fühlte. Sie gefiel fich im Umgang geiftreicher Berfonen und freute fich, Berhaltniffe biefer Art angutnupfen, ju erhalten und nüplich zu machen; ja es ift tein bebeutenber Rame von Weimar ausgegangen, ber nicht in ihrem Rreife früher ober spater gemirkt batte. Go bereitete fie fich por ju einer Reife jenseits ber Alpen (1788), um für ihre Gefundheit Bewegung und ein milberes Klima zu nuten: benn turz vorber erfuhr fie einen Anfall, ber bas Ende ihrer Tage berbeigurufen ichien. Aber einen höheren Genuß hoffte fie von dem Anschauen beffen, was fie in ben Rünften fo lange geahnet hatte, besonders von ber Musit, von ber fie sich früher grundlich ju unterrichten wußte; eine neue Erweiterung ber Lebensansichten burch bie Befannticaft ebler und gebilbeter Menschen, die jene gludlichen Gegenden als Einheimische und Fremde verherrlichten und jede Stunde bes Ums gange ju einem mertwürdigen Beitmoment erhöhten.

Manche Freude erwartete sie nach ihrer Burudtunft, als fe, mit mancherlei Schäten ber Kunft und ber Ersahrung geschmack, ihre häusliche Schwelle betrat. Die Vermablung ihres blubenben

Entels (1804) mit einer unvergleichlichen Brinzessin, die erwünschten ehelichen Folgen gaben zu Festen Anlaß, wobei sie sich des mit rastlosem Gifer, tiesem Kunstsinn und wählendem Geschmad wieder aufgerichteten und ausgeschmudten Schlosses erfreuen konnte und uns hoffen ließ, daß, zum Ersaß für so manches frühe Leiden und Entbehren, ihr Leben sich in ein langes und ruhiges Alter versieren würde.

Aber es mar von dem Alles Lenkenden anders vorgesehen. Satte fie mahrend dieses gezeichneten Lebensganges manches Ungemach tief empfunden, vor Jahren ben Berluft zweier tapferen Bruder, bie auf Beereszügen ihren Tob fanden, eines britten, ber, fich für Andere aufopfernd, von den Authen verschlungen ward, eines geliebten entfernten Sohnes, später eines verehrten, als Gaft bei ihr einkehrenden Bruders und eines hoffnungsvollen lieblichen Urenkels, so hatte sie sich mit inwohnender Kraft immer wieder ju faffen und ben Lebensfaden wieder ju ergreifen gewußt. Aber in diesen letten Zeiten, da der unbarmherzige Krieg, nachdem er unfer fo lange geschont, und endlich und fie ergriff, ba fie, um eine berglich geliebte Jugend aus bem wilben Drange ju retten, ihre Wohnung verließ, eingebenkt jener Stunden, als die Flamme fie aus ihren Zimmern und Salen verbrangte; nun bei biefen Gefahren und Beschwerden ber Reise, bei bem Unglud, bas sich über ein hohes verwandtes, über ihr eigenes haus verbreitete, bei bem Tode bes letten einzig geliebten und verehrten Bruders, in bem Augenblid, ba fie alle ibre auf ben festeften Befit, auf wohl erworbenen Familienruhm gebauten jugendlichen hoffnungen, Erwartungen von jener Seite verschwinden sab: da scheint ihr Berg nicht langer gehalten und ihr muthiger Beift gegen ben Un= brang irbischer Kräfte das Uebergewicht verloren zu haben. Doch blieb fie noch immer fich felbst gleich, im Aeußern ruhig, gefällig, anmuthig, theilnehmend und mittheilend, und Niemand aus ihrer Umgebung tonnte fürchten, fie fo geschwind aufgelöft ju feben. Sie zauberte, fich fur frant zu erklaren; ihre Rrantheit mar tein Leiden, fie schied aus ber Gesellschaft ber Ihrigen (1807, April 10.), wie sie gelebt hatte. Ihr Tod, ihr Berlust sollte nur schmerzen als nothwendig, unvermeidlich, nicht burch jufällige, bangliche, anaftvolle Rebenumftanbe.

Und wem von uns ist in gegenwärtigen Augenbliden, wo die Erinnerung vergangener Uebel, zu der Furcht vor zufünftigen gessellt, gar manches Gemuth beangstigt, nicht ein solches Bild stands haft ruhiger Ergebung tröstlich und aufrichtend! Wer von uns darf sagen: Meine Leiden waren so groß als die ihrigen! Und wenn Jesmand eine solche traurige Vergleichung anstellen könnte, so würde er sich an einem so erhabenen Beispiele gestärkt und erquickt fühlen.

Ja! — wir kehren zu unserer ersten Betrachtung zurud — das ist der Borzug edler Naturen, daß ihr Hinscheiden in höhere Regionen segnend wirkt, wie ihr Berweilen auf der Erde; daß sie uns von dorther gleich Sternen entgegenkeuchten, als Richtpunkte, wohin wir unsern Lauf bei einer nur zu oft durch Stürme unterbrochenen Jahrt zu richten haben; daß diejenigen, zu denen wir uns als zu Bohlwollenden und Hülfreichen im Leben hinwendeten, nun die sehnsuchten Blide nach sich ziehen, als Bollendete, Selige.

Rede jum Andenken bes edlen

### Dichters, Bruders und Freundes Wieland,

am 18. Februar 1813.

Durchlauchtigfter Brotektor, Sehr Chrwurdiger Meifter, Berehrungswurdigfte Unwefende!

Ob es gleich bem Einzelnen unter keiner Bedingung geziemen mill, alten ehrwürdigen Gebräuchen fich entgegenzustellen und bas. mas unfere weisen Vorfahren beliebt und angeordnet, eigenwillig ju verandern, fo murbe ich boch, ftunde mir ber Zauberstab wirklich Bebote, ben die Mufe unferm abgeschiedenen Freunde geistig anvertraut, ich wurde diefe gange buftere Umgebung augenblidlich in eine heitere verwandeln: Diefes Finftere mußte fich gleich vor Ihren Augen erhellen, und ein festlich geschmudter Saal mit bunten Teppichen und muntern Rrangen, fo frob und flar als bas Leben unseres Freundes, sollte vor Ihnen erscheinen. Da möchten bie Schöpfungen seiner blübenben Phantasie Ihre Augen, Ihren Geift angichn, ber Olymp mit seinen Göttern, eingeführt burch bie Mufen, geschmudt burch die Grazien, follte zum lebendigen Beugnis bienen, daß berjenige, ber in fo heiterer Umgebung gelebt und biefer Beiterkeit gemäß auch von uns geschieben, unter bie aludlichften Menfchen ju gablen und feineswegs mit Rlage, fonbern mit Ausbrud ber Freude und bes Jubels zu bestatten fei.

Was ich jedoch den äußern Sinnen nicht darstellen kann, set ben inneren dargebracht! Achtzig Jahre; wie viel in wenigen Sylben! Wer von uns wagt es, in der Geschwindigkeit zu durch laufen und sich zu vergegenwärtigen, was so viele Jahre, wohl angewandt, bedeuten? Wer von uns möchte behaupten, daß er ben Werth eines in jedem Betracht vollständigen Lebens sogleich zu ermessen und zu schäpen wisse?

Begleiten wir unsern Freund auf bem Stufengange seiner Tage, sehen wir ihn als Knaben, Jungling, Mann und Breis,

Reben. 533

so finden wir, daß ihm das ungemeine Glüd zu Theil ward, die Blüthe einer jeden dieser Jahreszeiten zu pflüden; denn auch das hohe Alter hat seine Blüthe, und auch dieser auf das Heiterste sich zu freuen war ihm gegönnt. Nur wenig Monate sind es, als die verbundenen Brüder ihre geheimnisvolle Sphing für ihn mit Rosen bekränzten, um auszudrüden, daß, wenn Anakreon, der Greis, seine erhöhte Sinnlickeit mit leichten Rosenzweigen zu schmüden unternahm, daß die sittliche Sinnlickeit, die gemäßigte, geistreiche Lebensfreude unseres Solen einen reichen, gedrängt gewundenen Kranz verdiene.

Wenige Wochen sind es, daß dieser treffliche Freund noch unsern Zusammenkünften nicht nur beiwohnte, sondern auch in ihnen thätig wirkte. Er hat seinen Ausgang aus dem Frdischen durch unsern Kreis hindurch genommen; wir waren ihm auch noch zulett die Rächsten, und wenn das Vaterland so wie das Ausland sein Indenken seiert, wo sollte dieß früher und kräftiger geschehen als

bei uns!

Den ehrwürdigen Geboten unserer Meister habe ich mich baher nicht entziehen dürsen und spreche in dieser angesehenen Bersamms lung zu seinem Andenken um so lieber einige Worte, als sie flücktige Borläuser sein können dessen, was künftig die Welt, was unsere Berbrüderung für ihn thun wird. Diese Gesinnung ist's, diese Absicht, um derentwillen ich mir ein geneigtes Gehör erbitten darf; und wenn daszenige, was ich mehr aus einer fast dierzig Jahre geprüften Reigung als aus rednersscher Leberlegung, keineswegs in gehöriger Berbindung, sondern vielmehr in kurzen Sähen, ja sprungweise vortrage, weder des Geseierten noch der Feiernden würdig erscheinen dürste, so muß ich bemerken, daß hier nur eine Borarbeit, ein Entwurf, ja nur der Inhalt und, wenn man will, Marginalien eines künftigen Werks zu erwarten seien. Und so werde denn ohne weiteres Zaudern zu dem uns so lieben, werthen, ja heiligen Gegenstand geschritten!

Wieland war in der Nähe von Biberach, einer kleinen Reichsftadt in Schwaben, 1733 geboren. Sein Bater, ein evangelischer Geistlicher, gab ihm eine sorgfältige Erziehung und legte bei ihm ben ersten Grund der Schulkenntmisse. Herauf ward er nach Aloster Bergen an der Elbe gesendet, wo eine Erziehungs: und Tehreanstalt, unter der Aussicht des wahrhaft frommen Abtes Steinmet, in gutem Ruse stand. Bon da begab er sich auf die Universität zu Tübingen; sodann lebte er einige Zeit als Hauslehrer in Bern, ward aber bald nach Jürich zu Bodmern gezogen, den man in Suddeutschland, wie Gleimen nachher in Norddeutschland, die Hebamme des Genie's nennen konnte. Dort überließ er sich ganz der Lust, welche das Selbsthervorbringen der Jugend verschafft, wenn

bas Talent unter freundlicher Anleitung sich ausbildet, ohne baß bie höheren Forderungen ber Aritit babei gur Sprache kommen. Doch entwuchs er bald jenen Berhaltniffen, fehrte in feine Bater: ftabt jurud und mard von nun an fein eigner Lehrer und Bilbner. indem er auf bas Raftlofeste feine literarisch poetische Reiguna fortsette. Die mechanischen Umtsgeschäfte eines Borftebers ber Ranglei raubten ihm zwar Zeit, aber nicht Luft und Muth, und damit ja fein Geift in fo engen Berbaltniffen nicht verfummerte. murbe er bem in ber Nahe beguterten Grafen Stadion, turfürst: lich Mainzischem Minister, bekannt. In diesem angesehenen, wohls eingerichteten Sause webte ibn querft die Welt: und Sofluft an: innere und außere Staatsverhaltniffe blieben ihm nicht fremb, und ein Gonner für bas gange Leben marb ihm ber Graf. Sierdurch blieb er dem Kurfürsten von Mainz nicht unbekannt, und als unter Emmerich Joseph die Afademie zu Erfurt wieder belebt werden jollte, so berief man unsern Freund dabin und bethätigte baburch Die duldsamen Gesinnungen, welche sich über alle driftliche Relis gionsverwandte, ja über die gange Menschheit vom Unfange bes Rabrhunderts ber verbreitet.

Er konnte nicht lange in Erfurt wirken, ohne ber Herzogins-Regentin von Beimar bekannt zu werden, wo ihn ber für alles Gute so thätige Karl von Dalberg einzuführen nicht ermangelte. Ein austangend bildender Unterricht ihrer fürstlichen Sohne war das Hauptaugenmerk einer zürtlichen, selbst höchst gebildeten Mutter, und so ward er herüber berufen, damit er seine literarischen Talente, seine sittlichen Borzüge zum Besten des fürstlichen Hauses, zu unserm Bohl und zum Bohl des Ganzen verwendete.

Die ihm nach Bollendung des Erziehungsgeschäftes zugesagte Rube wurde ihm sogleich gegeben, und als ihm eine mehr als zugesagte Erleichterung seiner häuslichen Umstände zu Theil ward, führte er seit beinah vierzig Jahren ein seiner Natur und seinen Bunschen völlig gemäßes Leben.

Die Wirkungen Wielands auf das Bublitum waren ununterbrochen und dauernd. Er hat sein Zeitalter sich zugebildet, dem Geschmack seiner Jahresgenossen so wie ihrem Urtheil eine entjchiedene Richtung gegeben, dergestalt, daß seine Berdienste schon genugsam erkannt, geschäpt, ja geschildert sind. In mandem Werle über deutsche Literatur ist so ehrenvoll als sinnig über ihn gesprochen; ich gedenke nur dessen, was Küttner, Cschenburg, Manjo, Eichhorn von ihm gerühmt haben.

Und woher kam die große Wirkung, welche er auf die Deutschen ausübte? Sie war eine Folge der Tüchtigkeit und der Offenheit seines Wesens. Mensch und Schriftsteller hatten sich in ihm ganz durchdrungen, er dichtete als ein Lebender und lebte dichtend. In Reden. 535

Berfen und Brosa verhehlte er niemals, was ihm augenblicklich zu Sinne, wie es ihm jedesmal zu Muthe sei, und so schrieb er auch urtheilend und urtheilte schreibend. Aus der Fruchtbarkeit seines Geistes entquoll die Fruchtbarkeit seiner Feder.

Ich bediene mich des Ausdrucks Feder nicht als einer rednerischen Phrase; er gilt hier ganz eigentlich, und wenn eine fromme Bersehrung manchem Schriftsteller dadurch huldigte, daß sie sich eines Kiels, womit er seine Werke gedildet, zu bemächtigen suchte, so dürste der Riel, dessen sich Wieland bediente, gewiß vor vielen dieser Auszeichnung würdig sein. Denn daß er Alles mit eigener Hauzeichnung würdig sein. Denn daß er Alles mit eigener Haus und sehr schnich, zugleich mit Freiheit und Besonnenheit, daß er das Geschriebene immer vor Augen hatte, sorgfältig prüfte, veränderte, besserte, unverdressen bildete und umbildete, ja nicht mübe ward, Werke von Umfang wiederholt abzuschreiben, dieses gab seinen Produktionen das Zarte, Zierliche, Faßliche, das Katürlich-Elegante, welches nicht durch Bemühung, sondern durch heitere, genialische Ausmerksamkeit auf ein schon fertiges Werk hervorgebracht werden kann.

Diese sorgfältige Bearbeitung seiner Schriften entsprang aus einer frohen Ueberzeugung, welche zu Ende seines schweizerischen Aufenthaltes in ihm mag hervorgetreten sein, als die Ungeduld des Hervorbringens sich in etwas legte und der Wunsch, ein Bollendetes dem Gemeinwesen darzubringen, entschiedener und deutslicher rege ward.

Da nun bei ihm ber Mann und der Dichter Eine Person ausmachten, so werden wir, wenn wir von jenem reden, auch diesen zugleich schildern. Reizbarkeit und Beweglickeit, Begleiterinnen dichterischer und rednerischer Talente, beherrschen ihn in einem hohen Grad; aber eine mehr angebildete als angeborne Mäßigung bielt ihnen das Gleichgewicht. Unser Freund war des Enthusiasmus im höchsten Grade sähig, und in der Jugend gab er sich ihm ganz hin, und dieses um so lebbaster und anhaltender, als jene schöne Zeit, in welcher der Jüngling den Werth und die Würde des Vortresslichsten, es sei erreichbar ober unerreichdar, in sich sühlt, für ihn sich durch mehrere Jahre verlängerte.

Jene frohen, reinen Gefilde der goldenen Beit, jene Paradiese der Unschuld bewohnte er länger als andere. Sein Geburtshaus, wo ein gebildeter Geistlicher als Bater waltete, das uralte, an den Usern der Elbe lindenumgebene Kloster Bergen, wo ein frommer Lehrer patriarchalisch wirkte, das in seinen Grundsormen noch klöstersliche Tübingen, jene einsachen Schweizerwohnungen, umrauscht von Bächen, bespült von Seen, umschlossen von Felsen: überall fand er sein Delphi wieder, überall die Haine, in denen er, als ein schon erwachsener gebildeter Rüngling, noch immer schwelate. Dort

bas Talent unter freundlicher Anleitung fich ausbildet, ohne baß bie boberen Forberungen ber Kritit babei jur Sprache tommen. Doch entwuchs er bald jenen Berhaltniffen, fehrte in feine Bater: ftabt jurud und mard von nun an fein eigner Lehrer und Bilbner, indem er auf das Raftlosefte feine literarisch poetische Reigung fortsette. Die mechanischen Amtsgeschäfte eines Borftebers ber Ranglei raubten ihm zwar Zeit, aber nicht Luft und Muth, und Damit ja fein Beift in fo engen Berhaltniffen nicht verkummerte. murbe er bem in ber Nahe beguterten Grafen Stadion, turfürft= lich Mainzischem Minister, befannt. In Diesem angesehenen, mobleingerichteten Sause wehte ihn querft die Welt= und Sofluft an; innere und außere Staatsverhaltniffe blieben ihm nicht fremb. und ein Gonner fur bas gange Leben marb ihm ber Graf. Sierdurch blieb er dem Kurfürsten von Mainz nicht unbekannt, und als unter Emmerich Joseph die Afademie ju Erfurt wieder belebt merben sollte, so berief man unsern Freund dahin und bethätigte baburch Die duldsamen Gesinnungen, welche fich über alle driftliche Relis gionsverwandte, ja über die gange Menschbeit vom Anfange bes Jahrhunderts her verbreitet.

Er konnte nicht lange in Erfurt wirken, ohne der herzoginRegentin von Weimar bekannt zu werden, wo ihn der für alles
Tute so thätige Karl von Dalberg einzuführen nicht ermangelte.
Ein austangend bilbender Unterricht ihrer fürstlichen Sohne war
das Hauptaugenmert einer zärtlichen, selbst höchst gebildeten Mutter,
und so ward er herüber berufen, damit er seine literarischen Talente,
seine sittlichen Borzüge zum Besten des sürstlichen Hauses, zu
unserm Wohl und zum Wohl des Ganzen verwendete.

Die ihm nach Bollendung des Erziehungsgeschäftes zugefagte Rube wurde ihm fogleich gegeben, und als ihm eine mehr als zugefagte Erleichterung seiner häuslichen Umstände zu Theil ward, führte er seit beinah vierzig Jahren ein seiner Natur und seinen

Bunichen völlig gemäßes Leben.

Die Wirkungen Wielands auf das Bublikum waren ununterbrochen und dauernd. Er hat sein Zeitalter sich zugebildet, dem Geschmack seiner Jahresgenossen so wie ihrem Urtheil eine entschiedene Richtung gegeben, dergestalt, daß seine Berdienste schon genugsam erkannt, geschätzt, ja geschildert sind. In manchem Berke über deutsche Literatur ist so ehrenvoll als sinnig über ihn gesprochen; ich gedenke nur dessen, was Kuttner, Cschenburg, Manjo, Eichhorn von ihm gerühnt haben.

Und woher tam die große Wirtung, welche er auf die Deutschen ausübte? Sie war eine Folge ber Tüchtigkeit und ber Offenheit jeines Wesens. Mensch und Schriftsteller hatten sich in ihm ganz burchbrungen, er dichtete als ein Lebender und lebte dichtenb. In Reden. 535

Berfen und Brosa verhehlte er niemals, was ihm augenblicklich zu Sinne, wie es ihm jedesmal zu Muthe sei, und so schrieb er auch urtheilend und urtheilte schreibend. Aus der Fruchtbarkeit seines Geistes entquoll die Fruchtbarkeit seiner Feder.

Ich bediene mich des Ausdrucks Feder nicht als einer rednerischen Phrase; er gilt hier ganz eigentlich, und wenn eine fromme Berehrung manchem Schriftseller dadurch huldigte, daß sie sich eines Kiels, womit er seine Werke gebildet, zu bemächtigen suchte, so dürste der Kiel, dessen sid Wieland bediente, gewiß vor vielen dieser Auszeichnung würdig sein. Denn daß er Auszeichnung würdig sein. Denn daß er Auszeichnung würdig sein. Denn daß er Auszeichnung würdig sein, Denn daß er in Besonnenseit, daß er daß Geschriebene immer vor Augen hatte, sorgfältig prüfte, veränderte, besserte, unverdrossen bildete und umbildete, ja nicht müde ward, Werke von Umsang wiederbolt abzuschreiben, dieses gab seinen Produktionen daß Zarte, Zierliche, Haßliche, daß Natürlich-Elegante, welches nicht durch Bemühung, sondern durch heitere, genialische Ausmerksamkeit auf ein schon fertiges Werk hervorgebracht werden kann.

Diese sorgfältige Bearbeitung seiner Schriften entsprang aus einer frohen Ueberzeugung, welche zu Ende seines schweizerischen Aufenthaltes in ihm mag hervorgetreten sein, als die Ungeduld des Hervorbringens sich in etwas legte und der Wunsch, ein Bollendetes dem Gemeinwesen darzubringen, entschiedener und deutlicher rege ward.

Da nun bei ihm ber Mann und der Dichter Eine Person ausmachten, so werden wir, wenn wir von jenem reden, auch diesen zugleich schildern. Reizdarkeit und Beweglickeit, Begleiterinnen dichterischer und rednerischer Talente, beherrschten ihn in einem hohen Grad; aber eine mehr angebildete als angeborne Mäßigung dielt ihnen das Gleichgewicht. Unser Freund war des Enthusiasmus im höchsten Grade sähig, und in der Jugend gab er sich ihm ganz hin, und dieses um so lebbaster und anhaltender, als jene schöne Zeit, in welcher der Jüngling den Werth und die Würde des Vortresslichten, es sei erreichbar oder unerreichbar, in sich fühlt, für ihn sich durch mehrere Jahre verlängerte.

Jene frohen, reinen Gefilde ber goldenen Zeit, jene Paradiese ber Unschuld bewohnte er länger als andere. Sein Geburtshaus, wo ein gebildeter Geistlicher als Bater waltete, das uralte, an den Usern der Elbe lindenumgebene Kloster Bergen, wo ein frommer Lehrer patriarchalisch wirkte, das in seinen Grundsormen noch klöstersliche Tübingen, jene einsachen Schweizerwohnungen, umrauscht von Bächen, bespült von Seen, umschlossen von Felsen: überall fand er sein Delphi wieder, überall die Haine, in denen er, als ein schon erwachsener gebildeter Jüngling, noch immer schweigte. Dort

zogen ihn die Denkmale machtig an, die uns von der mannlichen Unschuld der Griechen hinterlassen sind. Corus, Arafpes und Banthea und gleich hohe Gestalten lebten in ihm auf; er fühlte ben Platonischen Geist in sich weben, er fühlte, daß er dessen berdurfte, um jene Bilber für sich und für Andere wieder herzusstellen, und dieses um so eher, als er nicht sowohl dichterische Schattenbilder hervorzurufen, sondern vielmehr wirklichen Wesen einen sittlichen Einfluß zu verschaffen hoffte.

Aber gerade daß er so lange in diesen höheren Regionen zu verweilen das Glück hatte, daß er Alles, was er dachte, fühlte, in sich bilbete, träumte, wähnte, lange Zeit für die vollkommenste Wirklichkeit halten durfte, eben dieses verbitterte ihm die Frucht, die er von dem Baum des Erkenntnisses zu pflücken endlich ges

nöthigt marb.

Wer kann dem Konflikt mit der Außenwelt entgehen? Auch unser Freund wird in diesen Streit hineingezogen; ungern läßt er sich durch Erfahrung und Leben widersprechen, und da ihm nach langem Sträuben nicht gelingen will, jene herrlichen Gestalten mit denen der gemeinen Welt, jenes hohe Wollen mit den Bes dürfnissen des Tags zu vereinigen, entschließt er sich, das Wirksliche für das Nothwendige gelten zu lassen, und erklärt das ihm bisher Wahrgeschienene für Phantasterei.

Aber auch hier zeigt sich die Eigenthümlichkeit, die Energie seines Geistes bewundernswürdig. Bei aller Lebensstülle, bei so starker Lebenslust, bei herrlichen innern Anlagen, bei redlichen geistigen Wünschen und Absichten fühlt er sich von der Welt verslett und um seine größten Schäte bevortheilt. Nirgends kann er nun mehr in der Ersahrung wiedersinden, was so viele Jahre seine Slück gemacht hatte, ja der innigste Bestand seines Lebens gewesen war; aber er verzehrt sich nicht in eitlen Klagen, deren wir in Prosa und Versen von Andern so viele kennen, sondern er entschlicht sich zur Gegenwirkung. Er kündigt Allem, was sich in der Wirklichkeit nicht immer nachweisen läßt, den Krieg an, zuvörderst also der Platonischen Liebe, sodann aller dogmatisrenden Beitosophie, besonders den beiden Extremen, der Stoischen und Bythagoreischen. Unversöhnlich arbeitet er ferner dem religiösen Fanatismus und Allem, was dem Verstande excentrisch erschetzt, entgegen.

Aber sogleich überfällt ihn die Sorge, er möge zu weit geben, er möge selbst phantastisch handeln; und nun beginnt er zugleich einen Kampf gegen die gemeine Birklichkeit. Er lehnt sich auf gegen Alles, was wir unter bem Wort Philisterei zu begreifen gewohnt sind, gegen stocknde Pedanterei, kleinstädtisches Befen, kummerliche außere Sitte, beschränkte Kritik, falsche Sordbiakeit.

platte Behaglichkeit, anmaßliche Blirde, und wie diese Ungeister, beren Name Legion ist, nur alle zu bezeichnen sein mögen.

Hierbei verfährt er durchaus genialisch, ohne Vorsatz und Selbstebewußtsein. Er findet sich in der Klemme zwischen dem Denkbaren und dem Wirklichen, und indem er beide zu gewältigen oder zu verbinden Mäßigung anrathen muß, so muß er selbst an sich halten und, indem er gerecht sein will, vielseitig werden.

Die verständige reine Rechtlichkeit edler Englander und ihre Birkung in der sittlichen Belt, eines Abdison, eines Steele, hatten ihn schon langst angezogen; nun findet er aber in dieser Genossenschaft einen Mann, bessen Sinnesart ihm weit gemäßer ift.

Shaftesbury, den ich nur ju nennen brauche, um jedem Gebildeten einen trefflichen Denter ins Gedächtniß zu rufen, Chaftesbury lebte zu einer Zeit, wo in ber Religion feines Baterlandes manche Bewegung vorgieng, wo die herrschende Kirche mit Gewalt bie Andersgesinnten zu bezähmen bachte. Auch ben Staat, bie Sitten bebrobte Manches, mas einen Berftandigen, Wohldenkenden in Sorge segen muß. Gegen alles bieses, glaubte er, sei am beften durch Frohsinn zu wirten; nur bas, mas man mit Beiter: keit ansehe, werde man recht sehen, war seine Meinung. Wer mit Beiterkeit in feinen eigenen Bufen ichauen konne, muffe ein guter Mann sein. Darauf komme Alles an, und alles übrige Gute entspringe daher. Geist, Wip, Humor seien die achten Organe, womit ein solches Gemuth die Welt anfasse. Alle Gegenstände, felbst die ernsteften, mußten eine folche Rlarbeit und Freiheit vertragen, wenn fie nicht mit einer nur anmaglichen Burbe prunkten, sondern einen ächten, die Probe nicht scheuenden Werth in sich felbst enthielten. Bei biesem geistreichen Bersuch, Die Gegenstände ju gewältigen, konnte man nicht umbin, fich nach entscheibenben Behörden umzusehen, und so ward einerseits der Menschenverstand über ben Inhalt, und ber Geschmad über bie Art bes Bortrags gum Richter gefest.

An einem solchen Manne fand nun unser Wieland nicht einen Borgänger, dem er folgen, nicht einen Genossen, mit dem er arbeiten sollte, sondern einen wahrhaften älteren Zwillingsbruder im Geiste, dem er vollkommen glich, ohne nach ihm gebildet zu sein; wie man denn von Menächmen nicht sagen könnte, welcher das Original und welcher die Kopie sei.

Das jener, in einem höheren Stande geboren, an zeitlichen Mitteln mehr begabt, durch Reisen, Aemter, Weltumsicht mehr begünstigt, in einem weiteren Kreise zu einer ernsteren Zeit, in dem meerumssossene England leistete, eben dieses bewirkte unser Freund von einem ansangs sehr beschränkten Punkt aus durch eine beharrliche Thätigkeit, durch ein stetiges Wirken in seinem überall

538 Reden.

von Land und Bergen umgränzten Baterlande, und bas Refultat bavon mar, damit wir uns bei unferm gedrängten Vortrage eines furgen, aber allgemein verständlichen Wortes bedienen, jene Popular: philosophie, wodurch ein prattifch geubter Sinn jum Urtheil über ben moralischen Werth ber Dinge, so wie über ihren afthetischen jum Richter bestellt wird.

Diese, in England porbereitet und auch in Deutschland burch Umstände gefordert, mard also durch dichterische und gelehrte Werke, ja durche Leben felbst von unserm Freunde, in Gesellschaft von

ungabligen Woblgesinnten, verbreitet.

haben wir jedoch, in fofern von Ansicht, Besinnung, Ueberficht bie Nede fein kann, Shaftesbury und Wieland vollkommen abnlich gefunden, so war boch dieser jenem an Talent weit überlegen; benn was der Engländer verständig lehrt und municht, bas weiß ber Deutsche in Bersen und Brofa, bichterisch und rednerisch, aus-

auführen.

Bu diefer Ausführung aber mußte ihm die frangofische Behandlungeweise am meiften zufagen. Beiterteit, Big, Geift, Elegang ift in Frankreich schon vorhanden; feine blübende Einbildungstraft, welche fich jest nur mit leichten und froben Gegenständen beschäftigen will, wendet fich nach den Feen = und Rittermarchen, welche ihm Die größte Freiheit gemähren. Auch hier reicht ihm Frankreich in ber Taufend und Ginen Racht, in ber Romanenbibliothet icon halb verarbeitete, zugerichtete Stoffe, indeffen bie alten Schate Dieses Kaches, welche Deutschland besitt, noch rob und ungeniesbar dalaaen.

Gerade diefe Gedichte find es, welche Wielands Ruhm am meiften verbreiteten und bestätigten. Ihre Munterfeit fand bei Jebermann Gingang, und felbst die ernstern Deutschen ließen fie fich gefallen; benn alle biefe Werte traten wirtlich gur rechten und aunstigen Beit bervor. Sie maren alle in bem Sinne geschrieben. ben wir oben entwickelt haben. Oft unternahm ber gludliche Dichter bas Runftstud, gang gleichgültigen Stoffen burch bie Bearbeitung einen boben Werth ju geben, und wenn es nicht ju laugnen ift, baß er bald ben Berstand über die höheren Rrafte, bald bie Sinnlichkeit über die sittlichen triumphiren läßt, so muß man boch auch gestehen, bag am rechten Ort Alles, mas icone Seelen nur gieren mag, die Oberhand behalte.

Früher, wo nicht als alle, doch als die meisten dieser Arbeiten war die Uebersetung Shakespeare's. Wieland fürchtete nicht, burch Studien feiner Driginalität Eintrag ju thun, ja icon frab mar er überzeugt, daß, wie durch Bearbeitung ichon befannter Stoffe, jo auch durch Uebersetzung vorhandener Werte ein lebhafter, reicher

Beift die befte Erquidung fanbe.

Shakespearen zu übersetzen war in jenen Tagen ein kuhner Gebanke, weil felbst gebildete Literatoren die Möglichkeit laugneten, daß ein folches Unternehmen gelingen tonne. Wieland überfette mit Freiheit, erhaschte ben Sinn feines Autors, ließ bei Seite, was ihm nicht übertragbar schien, und so gab er seiner Nation einen allgemeinen Begriff von den herrlichsten Werken einer andern, seinem Zeitalter die Einsicht in die bobe Bildung vergangener Jahrhunderte.

Diefe Uebersetung, fo eine große Wirkung fie in Deutschland bervorgebracht, scheint auf Wieland felbst wenig Ginfluß gehabt zu haben. Er stand mit seinem Autor allzusehr in Widerstreit, wie man genugfam erkennt aus ben übergangenen und ausges laffenen Stellen, mehr noch aus ben bingugefügten Noten, aus

welchen die frangofische Sinnegart hervorblict.

Anderseits aber sind ihm die Griechen, in ihrer Mäßigung und Reinheit, hochft fcabbare Mufter. Er fühlt fich mit ihnen burch Gefcmad verbunden; Religion, Sitten, Berfaffung, Alles giebt ihm Anlaß, seine Bielseitigkeit zu üben, und ba weber bie Götter noch die Philosophen, weder das Bolt noch die Bolter, so wenig als die Staats: und Rriegsleute fich untereinander vertragen, fo findet er überall die erwünschteste Gelegenheit, indem er zu zweifeln und zu scherzen scheint, seine billige, duldsame, menschliche Lehre wiederholt einzuschärfen.

Bugleich gefällt er sich, problematische Charaktere barguftellen, und es macht ihm zum Beispiel Vergnügen, ohne Rudficht auf weibliche Reuschheit, das Liebenswürdige einer Musarion, Lais und Phrone hervorzuheben und ihre Lebensmeisheit über die Schuls

weisheit ber Philosophen zu erhöhen.

Aber auch unter biefen findet er einen Mann, ben er als Repräsentanten seiner Gesinnungen ausbilden und barftellen tann. ich meine Aristippen. Bier find Philosophie und Weltgenuß burch eine tluge Begranzung fo beiter und munichenswerth perbunden, daß man sich als Mitlebender in einem so schönen Lande, in so guter Gesellichaft zu finden municht. Man tritt fo gern mit biefen unterrichteten, mobibentenben, gebildeten, froben Menfchen in Berbindung, ja man glaubt, so lange man in Gedanken unter ihnen manbelt, auch wie sie gesinnt ju fein, wie sie zu benten.

In biefen Bezirken erhielt fich unfer Freund durch forgfältige Borübungen, welche bem Ueberfeger noch mehr als bem Dichter nothwendig find; und fo entstand ber beutsche Lucian, ber uns ben griechischen um besto lebhafter barftellen mußte, als Berfaffer und Uebersetzer für mahrhafte Geistesvermandte gelten tonnen.

Ein Mann von solchen Talenten aber, predige er auch noch fo febr bas Gebührenbe, wird fich boch manchmal versucht fühlen, bie Linie bes Anständigen und Schidlichen ju überschreiten, ba pon jeher bas Benie folde Bagftude unter feine Gerechtsame gegablt bat. Diesen Trieb befriedigte Wieland, indem er sich bem fühnen, außerordentlichen Aristophanes anzugleichen suchte und bie eben so verwegnen als geistreichen Scherze durch eigne angeborne

Grazie gemilbert überzutragen mußte.

Freilich war zu allen diesen Darstellungen auch eine Einsicht in die höhere bildende Kunst nöthig, und da unserm Freund niemals bas Anschauen jener überbliebenen alten Meisterwerte gegonnt marb. fo suchte er durch den Gedanken sich zu ihnen zu erheben, sie burch bie Einbildungetraft zu vergegenwärtigen, bergeftalt, bag man bewundern muß, wie der vorzügliche Geift sich auch von dem Ent: fernten einen Begriff ju machen weiß, ja es murbe ibm voll: fommen gelungen sein, batte ibn nicht eben seine lobensmertbe Behutsamkeit abgehalten, entschiedene Schritte ju thun; benn bie Runft überhaupt, besonders aber die der Alten, läßt fich ohne Enthusiasmus weder fassen noch begreifen. Wer nicht mit Erstaunen und Bewunderung anfangen will, der findet nicht ben Zugang in bas innere Heiligthum. Unfer Freund aber war viel zu bebachtig: und wie hatte er auch in biefem einzigen Kalle eine Ausnahme von seiner allgemeinen Lebensregel machen sollen?

Mar er jedoch mit ben Griechen durch Geschmad nah verwandt, so war er es mit den Römern noch mehr burch Gesinnung. Nicht daß er sich durch republikanischen ober patriotischen Gifer hatte hinreißen laffen, fonbern er findet, wie er fich ben Griechen gemiffermaßen nur andichtete, unter ben Römern wirklich feines Gleichen. Horaz hat viel Aehnliches von ihm; selbst kunstreich, felbst hof: und Weltmann, ift er ein verständiger Beurtheiler bes Lebens und ber Runft; Cicero Philosoph, Redner, Staatsmann, thätiger Bürger; und beide aus unscheinbaren Unfangen zu großen

Bürden und Ehren gelangt.

Die gern mag fich unfer Freund, inbem er fich mit ben Berten Dieser beiden Manner beschäftigt, in ihr Jahrhundert, in ihre Umgebungen, zu ihren Beitgenoffen verseten, um uns ein anschaus liches Bild jener Bergangenheit zu übertragen; und es gelingt ibm gum Erstaunen. Bielleicht konnte man im Gangen mehr Dobl wollen gegen bie Menschen verlangen, mit benen er fich beschäftigt. aber er fürchtet fich fo fehr vor ber Parteilichkeit, bag er lieber gegen fie als für fie Bartei nehmen mag.

Es giebt zwei Uebersegungsmaximen: Die eine verlangt, bas ber Autor einer fremden Nation zu uns herübergebracht merbe, bergestalt, daß wir ihn als den Unfrigen ansehen konnen; bie andre bingegen macht an uns bie Forberung, bag wir uns ju bem Fremden hinüberbegeben und uns in feine Buftanbe, feine Sprachweise, seine Eigenheiten finden sollen. Die Borzüge von beiden sind durch musterhafte Beispiele allen gebildeten Menschen genugsam bekannt. Unser Freund, der auch hier den Mittelweg suchte, war beide zu verbinden bemüht, doch zog er als Mann von Gefühl und Geschmad in zweiselhaften Fällen die erste Marrime vor.

Riemand hat vielleicht so innig empfunden, welch vermickeltes Geschäft eine Uebersetzung sei, als er. Wie tief war er überzeugt, daß nicht das Wort, sondern der Sinn belede! Man betrachte, wie er in seinen Einleitungen uns erst in die Zeit zu versetzen und mit den Personen vertraut zu machen bemüht ist, wie er alsdann seinen Autor auf eine uns schon bekannte, unserm Sinn und Ohr verwandte Weise sprechen läßt und zulegt noch manche Einzelnheit, welche dunkel bleiben, Zweisel erregen, anstößig werden könnte, in Noten auszulegen und zu beseitigen sucht. Durch diese dezenstandes bemächtigt, und so giebt er sich denn auch die redlichte Mühe, uns in den Fall zu sehen, daß seine Einsicht und mitgetheilt werde, auf daß wir auch den Genuß mit ihm theilen.

Ob er nun gleich mehrerer Sprachen mächtig war, so hielt er sich boch sest an die beiden, in denen uns der Werth und die Würde der Borwelt am reinsten überliesert ist. Denn so wenig wir läugnen wollen, daß aus den Fundgruben anderer alten Literaturen mancher Schatz gefördert worden und noch zu fördern ist, so wenig wird man uns widersprechen, wenn wir behaupten, die Sprache der Griechen und Römer habe uns dis auf den heutigen Tag köstliche Gaben überliesert, die an Gehalt dem übrigen Besten gleich, der Form nach allem Andern vorzuziehen sind.

Die deutsche Reichsversassung, welche so viele kleine Staaten in sich begriff, ähnlichte darin der griechischen. Die geringste, unscheindare, ja unsichtbare Staat, weil sie ein eignes Interesse hatte, mußte solches in sich begen, erhalten und gegen die Nachbarn verztheidigen. Daher war ihre Jugend frühzeitig aufgeweckt und aufgefordert, über Staatsverhältnisse nachzudenten. Und so war auch Wieland, als Kanzleiverweser einer der kleinsten Reichsstädte, in dem Fall, Patriot und im bessern Sinne Demagog zu sein; wie er denn einmal über einen solchen Gegenstand die zeitige Ungnade des benachbarten Grasen Stadion, seines Gönners, lieder auf sich zu ziehen als unpatriotisch nachzugeben die Entschließung saste.

Schon sein Agathon belehrt uns, daß er auch in diesem Fache geregelten Gesinnungen den Borzug gab; indeß gewann er boch solchen Gegenständen so viel Antheil ab, daß alle seine Beschäftigungen und Neigungen in der Folge ihn nicht hinderten,

über biefelben zu benken. Befonders fühlte er fich aufs Reue dazu aufgefordert, als er fich einen bedeutenden Ginfluß auf die Bildung hoffnungsvoller Kürsten versprechen durfte.

Aus allen den Berken, die er in dieser Art geliesert, tritt ein weltbürgerlicher Sinn hervor, und da sie in einer Zeit gesschwieben sind, wo die Macht der Alleinherrschaft noch nicht ersschüttert war, so ist sein Hauptgeschäft, den Machthabern ihre Pflichten dringend vorzustellen und sie auf das Gluck hinzuweisen, das sie in dem Gluck der Ihrigen sinden sollten.

Nun aber trat die Epoche ein, in der eine aufgeregte Nation alles disher Bestandene niederriß und die Geister aller Erdbewohner zu einer allgemeinen Gesetzebung zu berusen schien. Auch hierüber erstärt er sich mit umsichtiger Bescheidenheit und such durch versständige Vorstellungen, die er unter mancherlei Formen verkleibet, irgend ein Gleichgewicht in der bewegten Menge hervorzubringen. Da aber der Tumult der Anarchie immer heftiger wird und eine freiwillige Vereinigung der Masse undenkbar erscheint, so ist er der Erste, der die Einherrschaft wieder anräth und den Mann bezeichnet, der das Wunder der Wiederherstellung vollbringen werde.

Bedenkt man nun hiebei, daß unser Freund über biefe Gegenstände nicht etwa hinterbrein, fondern gleichzeitig geschrieben und als herausgeber eines vielgelesenen Journals Gelegenheit hatte, ja genothigt war, sich monatlich aus bem Stegreife vernehmen zu laffen, fo wird berjenige, ber feinem Lebensgange dronologisch zu folgen berufen ift, nicht ohne Bewunderung gewahr werben, mit welcher Aufmerkfamteit er ben rafchen Begebenheiten bes Zags folgte, und mit welcher Klugheit er sich als ein beutscher und als ein bentenber, theilnehmenber Mann burchaus benommen bat. Und bier ift es ber Ort, ber für Deutschland fo michtigen Reitschrift. bes Teutschen Merturs, ju gebenken. Dieses Unternehmen war nicht bas erfte in seiner Art, aber boch zu jener Zeit neu und bebeutend. Ihm verschaffte sogleich ber Name bes Herausgebers ein großes Butrauen: benn baß ein Mann, ber felbst bichtete, auch bie Ge bichte Anderer in die Welt einzuführen verfprach, bag ein Schrift fteller, bem man fo herrliche Berte verbantte, felbft urtheilen, feine Meinung öffentlich bekennen wollte, bieß erregte bie großten Soffnungen. Auch versammelten fich werthvolle Manner balb um ihn her, und diefer Berein vorzüglicher Literatoren wirfte fo viel. daß man durch mehrere Jahre bin fich bes Merkurs als Leitfabens in unserer Literargeschichte bedienen tann. Auf bas Bublitum aberhaupt mar bie Wirfung groß und bebeutenb; benn wenn auf ber einen Seite bas Lefen und Urtheilen über eine großere Daffe fic verbreitete, so ward auch die Lust, sich augenblicklich mitzutheilen, bei einem Jeben rege, ber irgend etwas ju geben batte. Debr,

als er erwartete und verlangte, floß bem Herausgeber zu; sein Glück weckte Rachahmer, ähnliche Beitschriften entstanden, die erst monatlich, dann wochen- und tagweise sich ins Aublikum drängten und endlich jene babylonische Berwirrung hervorbrachten, von der wir Zeuge waren und sind, und die eigentlich daher entspringt, daß Jedermann reden und Niemand boren will.

daß Jedermann reden und Niemand hören will.

Was ben Werth und die Würde des Teutschen Merkurs viele Jahre durch erhielt, war die dem Herausgeber desselben angeborene Liberalität. Wieland war nicht zum Parteihaupt geschaffen; wer die Mäßigung als Hauptmaxime anerkennt, darf sich keiner Sinseitigkeit schuldig machen. Was seinen regen Geist aufreizte, suchte er durch Menschenverstand und Geschmack dei sich selbst ins Gleiche zu bringen, und so behandelte er auch seine Mitarbeiter, für die er sich keineswegs enthusiasmirte; und wie er die von ihm so hoch geachteten alten Autoren, indem er sie mit Sorgsalt übersetzt, doch östers in den Noten zu bekriegen psiegte, so machte er auch oft geschätzte, ja geliebte Mitarbeiter durch mißbilligende Noten verdrießlich, ja sogar abwendig.

Schon früher hatte unser Freund wegen größerer und kleinerer Schriften gar manche Ansechtung leiben muffen; um so weniger konnte es ihm, als herausgeber einer Zeitschrift, an literarischen Jehden ermangeln. Aber auch hier beweist er sich als immer berselbe. Ein solcher Feberkrieg barf ihm niemals lange bauern, und wie sich's einigermaßen in die Länge ziehen will, so läßt er bem Gegner das letzte Wort und geht seines gewohnten Pfades.

Auslander haben scharffinnig bemerkt, daß beutsche Schriftsteller weniger als die Autoren anderer Nationen auf das Publifum Rudficht nehmen, und bag man baber in ihren Schriften ben Menschen, ber sich selbst ausbildet, ben Menschen, ber sich selbst etwas zu Danke machen will, und folglich ben Charafter beffelben gar bald abnehmen tonne. Diefe Gigenschaft haben wir schon oben Wielanden besonders zugeschrieben, und es wird um fo intereffanter fein, feine Schriften wie fein Leben in Diefem Sinne zu reihen und zu verfolgen, als man früher und fpater ben Charafter unseres Freundes aus eben biefen Schriften verbachtig zu machen suchte. Gar viele Menschen find noch jest an ihm irre, weil sie sich vorstellen, der Bielseitige musse gleichgultig und der Bewegliche mantelmuthig fein. Man bedenkt nicht, daß ber Charafter fich nur burchaus aufs Praftische beziehe. Nur in bem, was ber Mensch thut, zu thun fortfährt, worauf er beharrt, barin zeigt er Charafter; und in biefem Sinne hat es keinen festern, sich felbst immer gleichern Mann gegeben als Wieland. Wenn er fich ber Mannigfaltigteit feiner Empfindungen, ber Beweglichkeit feiner Gebanken überließ, keinem einzelnen Gindrud Herrschaft über sich erlauben wollte, so zeigte er eben baburch bie Festigkeit und Sicherheit seines Sinnes. Der geistreiche Mann spielte gern mit seinen Meinungen, aber, ich kann alle Mitlebens ben als Zeugen auffordern, niemals mit seinen Gesinnungen. Und so erwarb er sich viele Freunde und erhielt sie. Daß er irgend einen entschiedenen Feind gehabt, ist mir nicht bekannt geworden. Im Genuß seiner dichterischen Arbeiten lebte er viele Jahre in städtischer, bürgerlicher, freundlichzgeselliger Umgebung und erreichte die Auszeichnung eines vollständigen Abbrucks seiner sorgsältig durchgesehenen Werte, ja einer Prachtausgabe berselben.

Aber er follte noch im Berbft feiner Jahre ben Ginfluß bes Reitalters empfinden und auf eine nicht porzusebende Weise ein neues Leben, eine neue Jugend beginnen. Der Segen bes bolben Friedens hatte lange Beit über Deutschland gemaltet; außere allgemeine Sicherheit und Rube traf mit ben innern menschlichen. weltbürgerlichen Gefinnungen gar icon gufammen. Der friedliche Stabter ichien feiner Mauern nicht mehr ju bedurfen; man entzog fich ihnen, man fehnte fich aufs Land. Die Sicherheit bes Grundbesitzers gab Jebermann Bertrauen, bas freie Naturleben gog Jebermann an, und wie ber gefellig geborne Menfch fich ofters ben süßen Trug vorbilden kann, als lebe er besser, bequemer, froher in der Abgesondertheit, so ichien auch Wieland, bem bereits die höchste literarische Muße gegonnt mar, fic nach einem noch mufenhaft ruhigern Aufenthalt umzusehen; und als er gerabe in der Nähe von Weimar fich ein Landgut zuzueignen Gelegenbeit und Rrafte fand, faßte er ben Entschluß, bafelbft ben Reft seines Lebens zuzubringen. Und bier mogen bie, welche ibn ofters besucht, welche mit ihm gelebt, umftanblich ergablen, wie er gerabe hier in seiner ganzen Liebenswürdigkeit erschien, als Haus: und Familienvater, als Freund und Gatte, befonders aber, weil er fich ben Menschen wohl entziehen, Die Menschen ihn aber nicht entbehren konnten, wie er als gaftfreier Wirth feine gefelligen Tugenden am anmuthigsten entwickelte.

Indeß ich nun jungere Freunde zu dieser idulischen Darstellung auffordere, so muß ich nur turz und theilnehmend gedenken, wie diese ländliche heiterkeit durch das hinschieden einer theuern mitwohnenden Freundin und dann durch den Tod seiner werthen, sorgsamen Lebensgefährtin getrübt worden. Er legte diese theueren Reste auf eigenem Grund und Boden nieder, und indem er sich entschließt, die für ihn allzusehr verslochtene landwirthschaftliche Besorgung auszugeben und sich des einige Jahre froh genossene Grundbesiges zu entäußern, so behält er sich doch den Plat, den Raum zwischen beiden Geliebten vor, um dort auch seine ruhige Stätte zu finden. Und dorthin haben denn die verehrten Brüder

Reben. 545

ihn begleitet, ja gebracht und daburch seinen schönen und anmuthigen Willen erfüllt, daß die Nachtommen seinen Grabhügel in einem lebendigen Haine besuchen und heiter verehren sollten.

Nicht ohne höhere Beranlassung aber kehrte ber Freund nach der Stadt zurück; denn das Berhältniß zu seiner großen Gönnerin, der Herzogin-Mutter, hatte ihm jenen ländlichen Ausenthalt mehr als einmal verdüstert. Er fühlte nur zu sehr, was es ihm toste, von ihr entsernt zu sein. Er konnte ihren Umgang nicht entbehren, und dessehen doch nur mit Unbequemlichkeit und Unstatten genießen. Und so, nachdem er seine Familie bald erweitert, bald vernegt, bald vermehrt, bald vermindert, bald versiehen, zieht die erhabene Fürstin ihn in ihren nächsten Kreiß. Er kehrt zurück, bezieht eine Wohnung ganz nahe der fürstlichen, nimmt Theil an dem Sommerausenthalt in Tiesurt und betrachtet sich nun als Glied des Hauses und Hoses.

Bieland war ganz eigentlich für die größere Gesellschaft gesboren, ja die größte würde sein eigentliches Element gewesen sein; denn weil er nirgends obenan stehen, wohl aber gern an Allem Theil nehmen wollte und über Alles mit Mäßigung sich zu äußern geneigt war, so mußte er nothwendig als angenehmer Gesellschafter erscheinen, ja er ware es unter einer leichtern, nicht jede Untershaltung allzuernst nehmenden Nation noch mehr gewesen.

Denn sein dichterisches so wie sein literarisches Streben war unmittelbar aufs Leben gerichtet, und wenn er auch nicht gerade immer einen praktischen Zwed suchte, ein praktisches Ziel hatte er doch immer nah oder fern vor Augen. Daher waren seine Gedanken beständig klar, sein Ausdruck deutlich, gemeinsaßlich, und da er bei ausgebreiteten Kenntnissen stets an dem Interesse des Tags sesthielt, demselben folgte, sich geistreich damit beschäftigte, so war auch seine Unterhaltung durchaus mannigsaltig und besehnd; wie ich denn auch nicht leicht Jemand gekannt habe, welcher das, was von Andern Glüdliches in die Witte gebracht wurde, mit mehr Freudigkeit aufgenommen und mit mehr Lebendiskeit erwiedert dätte.

Bei dieser Art, zu benken, sich und Andere zu unterhalten, bei der redlichen Absicht, auf sein Zeitalter zu wirken, verargt man ihm nun wohl nicht, daß er gegen die neuern philosophischen Schulen einen Widerwillen saßte. Wenn früher Kant in kleinen Schriften nur von seinen größeren Ansichten präkudirte und in heitern Formen selbst über die wichtigsten Gegenstände sich problematisch zu äußern schien, da stand er unserm Freunde noch nah genug; als aber das ungeheure Lehrgebäude errichtet war, so mußten alle die, welche sich bisher in freiem Leben, dichtend so wie philosophirend, ergangen hatten, sie mußten eine Drohburg,

546 Reden.

eine Zwingfeste baran erbliden, von woher ihre heitern Streifzüge über bas Feld ber Erfahrung beschränkt werden follten.

Aber nicht allein für den Philosophen, auch für den Dichter war, bei der neuen Geistekrichtung, sobald eine große Masse sich von ihr hinziehen ließ, viel, ja Alles zu befürchten. Denn ob es gleich im Ansang scheinen wollte, als wäre die Absicht überhaupt nur auf Wissenschaft, sodann auf Sittenlehre, und was hievon zunächt abhängig ist, gerichtet, so war doch leicht einzusehen, daß, wenn man jene wichtigen Angelegenheiten des höhern Wissens und des sittlichen Handelns sester, als bisher geschehen, zu bez gründen dachte, wenn man dort ein strengeres, in sich mehr zussammenhängendes, aus den Tiesen der Menschheit entwickeltes Urstheil verlangte, daß man, sag' ich, den Geschmad auch dald urtheil verlangte, daß man, sag' ich, den Geschmad auch bald auf beseinen, zusällige Bildung, Bolkseigenheiten durchaus zu beseitigen und ein allgemeineres Geset zur Entscheidungsnorm hetvorz zurusen.

Dieß geschah auch wirklich, und in der Boesie that sich eine neue Epoche hervor, welche mit unserm Freunde, so wie er mit ihr, in Widerspruch stehen mußte. Bon dieser Zeit an erlebte er manches unbillige Urtheil, ohne jedoch sehr davon gerührt zu werden, und ich erwähne diese Umstands hier ausdrücklich, weil der daraus in der deutschen Literatur entstandene Konstilt noch keineswegs beruhigt und ausgeglichen ist, und weil ein Bohlswollender, wenn er Wielands Verdienlis schen und sein Andenken kräftig aufrecht erhalten will, von der Lage der Dinge, von dem Herantommen, so wie der Folge der Meinungen, von dem Haralter, den Talenten der mitwirkenden Personen genau unterrichtet sein müßte, die Kräfte, die Berdienste beider Theile wohl kennen und, um unparteissch zu wirken, beiden Parteien gewissermaßen angebören.

Doch von jenen hieraus entsprungenen fleineren ober größeren Fehben gieht mich eine ernste Betrachtung ab, ber wir uns nunsmehr zu überlaffen haben.

Die zwischen unsern Bergen und Hügeln, in unsern anmuthig bewässerten Thälern viele Jahre glücklich angesiedelte Ruhe war schon längst durch Kriegszüge, wo nicht verscheucht, doch bedroht. Als der solgenreiche Lag andrach, der uns in Erstaunen und Schrecken setze, da das Schicksal der Welt in unsern Spaziergängen entschieden ward, auch in diesen schrecklichen Stunden, denen unser Freund sorglos entgegenlebte, verließ ihn das Glück nicht; denn er ward, erst durch die Vorsorge eines jungen entschlossenen Freundes, dann durch die Ausmerksamkeit der französischen Gewalthaber gerettet, die in ihm den verdienten, weltberühmten Schriftkeller

und zugleich ein Mitglied ihres großen wiffenschaftlichen Inftituts perebrten.

Er hatte balb hierauf mit uns Allen ben schmerzlichen Bersluft Amaliens zu ertragen. Hof und Stadt waren eifrig bemüht, ihm jeden Ersat zu reichen, und bald darauf ward er von zwei Kaifern mit Ehrenzeichen begnadet, bergleichen er in seinem langen Leben nicht gesucht, ja nicht einmal erwartet hatte.

Aber so wie am trüben, so auch am heitern Tage war er sich selbst gleich, und er bethätigt hiedurch den Borzug zartgebildeter Naturen, deren mittlere Empfänglichkeit dem guten, wie dem bosen

Beschid maßig zu begegnen perfteht.

Am bewunderungswürdigsten jedoch erschien er, körperlich und geistig betrachtet, nach dem harten Unfall, der ihn in so hohen Jahren betrof, als er durch den Sturz des Wagens zugleich mit einer geliebten Tochter höchlich verlett ward. Die schwerzlichen Folgen des Falles, die Langeweile der Genesung ertrug er mit dem größten Gleichmuth und tröstete mehr seine Freunde als sich selbst durch die Augerung, es sei ihm niemals ein dergleichen Ungluck begegnet, und es möge den Göttern wohl billig geschienen Ungluck des er auch auf diese Weise die Schuld der Menscheit abtrage. Nun genas er auch bald, indem sich seine Katur, wie die eines Jünglings, schnell wiederherstellte, und ward uns daburch zum Zeugniß, wie der Zartheit und Reinheit auch eine hohe physsische Kraft verlieben sei.

Wie sich nun seine Lebensphilosophie auch bei dieser Prüfung bemahrte, fo brachte ein folder Unfall teine Beranderung in ber Gefinnung, noch in feiner Lebensweise bervor. Rach feiner Genes fung gesellig wie vorber, nahm er Theil an ben berkommlichen Unterhaltungen bes umganglichen Sof: und Stadtlebens, mit mabs rer Reigung und anhaltenbem Bemuben an ben Arbeiten ber verbundenen Bruder. Go febr auch jeberzeit fein Blid auf das Brbifche, auf die Erkenntnig, die Benutung beffelben gerichtet ichien, bes Außerweltlichen, bes Ueberfinnlichen tonnte er boch, als ein vorzüglich begabter Mann, teineswegs entbehren. Auch hier trat jener Konflitt, ben wir oben umftandlich zu schildern für Pflicht gehalten, mertwürdig bervor; benn inbem er Alles abzulehnen schien, mas außer ben Granzen ber allgemeinen Ertenntniffe liegt, außer bem Rreife beffen, mas fich burch Erfahrung bethätigen läßt, fo tonnte er fich boch niemals enthalten, gleichs sam versuchsweise über bie so scharf gezogenen Linien wo nicht binauszuschreiten, boch binüberzubliden und fich eine außerweltliche Welt, einen Buftand, von bem uns alle angeborenen Seelenfrafte teine Renntniß geben konnen, nach feiner Beife aufzuerbauen und barzustellen.

Einzelne Buge seiner Schriften geben biezu mannigfaltige Belege, besonders aber barf ich mich auf feinen Agathobamon, auf seine Euthanasie berufen, ja auf jene schönen, so verständigen als berglichen Aeußerungen, die er noch vor Kurzem offen und unbewunden diefer Versammlung mittheilen mögen. Denn zu unferm Brüderverein hatte sich in ihm eine vertrauensvolle Reigung aufgethan. Schon als Jungling mit demjenigen bekannt, was uns pon den Musterien der Alten bistorisch überliefert worden, flob er zwar nach seiner heitern, klaren Sinnesart jene trüben Geheims nisse, aber verläugnete sich nicht, daß gerade unter biefen, vielleicht seltsamen Hullen zuerst unter die roben und finnlichen Menichen höhere Begriffe eingeführt, durch ahnungsvolle Symbole mächtige, leuchtende Ibeen erwedt, ber Glaube an einen über Alles waltenden Gott eingeleitet, die Tugend wünschenswerther bargestellt und die Hoffnung auf die Fortbauer unseres Daseins sowohl von falschen Schrecknissen eines trüben Aberglaubens als von den eben so falschen Forderungen einer lebensluftigen Sinns lichkeit gereinigt worben.

Mun als Greis von fo vielen werthen Freunden und Beits genoffen auf der Erde gurudgelaffen, fich in manchem Sinne ein: fam fühlend, naberte er fich unferm theuren Bunde. Wie froh er in benselben getreten, wie anhaltend er unsere Bersammlungen besucht, unsern Angelegenheiten seine Aufmerksamkeit gegonnt, sich ber Aufnahme vorzüglicher, junger Manner erfreut, unfern ehr: baren Gastmahlen beigewohnt und sich nicht enthalten, über manche wichtige Angelegenheit seine Gebanten zu eröffnen, bavon find wir Alle Zeugen, wir haben es freundlich und bankbar anerkannt. Ja wenn dieser altgegründete und nach manchem Zeitwechsel oft wiederhergestellte Bund eines Zeugniffes bedürfte, fo murbe bier bas volltommenste bereit sein, indem ein talentreicher Mann, verständig, vorsichtig, umsichtig, erfahren, wohldenkend und maßig, bei uns feines Gleichen ju finden glaubte, fich bei uns in einer Gesellschaft fühlte, die er, der besten gewohnt, als Bollendung feiner menschlichen und geselligen Bunfche fo gern anerkannte.

Bor bieser so merkwürdigen und hochgeschätten Bersammlung, obgleich von unsern Meistern ausgesordert, über den Abgeschiedenen wenige Worte zu sprechen, wurde ich wohl haben ablehnen durfen, in der Betrachtung, daß nicht eine flüchtige Stunde, leichte, unzusammenhängende Blätter, sondern ganze Jahre, ja manche wohl überdachte und geordnete Bande nöthig sind, um sein Andenken rühmlich zu seiern, neben dem Monumente, das er sich selbst in seinen Werten und Wirkungen würdig errichtet hat. Auch übernahm ich diese schöne Pflicht nur in der Betrachtung, es tonne das von mir Vorgetragene dem zur Einleitung bienen, was tünstig,

bei wiederholter Feier seines Andenkens, von Andern besser zu leisten wäre. Wird es unsern verehrten Meistern gesallen, mit diesem Aussay in ihre Lade alles dassenige niederzulegen, was öffentlich über unsern Freund erschienen wird, noch mehr aber dassenige, was unsere Brüder, auf die er am meisten und am eigensten gewirkt, welche eines ununterbrochenen näheren Umgangs mit ihm genossen, vertraulich äußern und mittheilen möchten, so würde hiedurch ein Schat von Thatsachen, Nachrichten und Urztheilen gesammelt, welcher wohl einzig in seiner Art sein dustet, und woraus denn unsere Nachsommen schöpfen könnten, um mit standhafter Neigung ein so würdiges Andenken immersort zu besschüpen, zu erhalten und zu verklären.

## Johannes von Andlers Rede über Friedrich den Großen

am 29. Januar 1807.

Aus bem Frangöfischen. Deutsch von Goethe.

Intaminatis fulget honoribus.

Jener große König, Friedrich der Zweite, Ueberwinder, Gesetzgeber, der seinem Jahrhundert, seinem Bolt zum Ruhm gebieh, wandelt längst nicht mehr unter den Sterblichen. Heute verssammelt sich die Atademie, um seiner zu gedenken. Breußische Männer, die sich der Zeiten erinnern, wo die Wetter des Krieges, die Gesetz des Friedens, die erleuchteten Strahlen des Genius wechselsweise von Sanssouci her sich verbreiteten, den Feinden Schrecken, Europen Achtung, bedeutenden Menschen Bewunderung einprägten, sie sind heute gekommen, unsere Worte über Friedrich zu vernehmen. Mitten im Wechsel, in der Erschütterung, im Ginsturz verlangen ausgezeichnete Frende an diesem Tage zu ersahren, was wir gegenwärtig von Friedrich zu sagen haben, und ob die Empsindung seines glorreichen Andenkens nicht durch neuere Begebenheiten gelitten habe.

Der gegenwärtig Rebende hat es immer als eine weise Ansordnung betrachtet, jährlich das Andenken erlauchter Männer zu erneuern, welche, den unsterdlichen Ruhm eifrig und mühsam versfolgend, von einer wollüstigen Ruhe sich vorsählich entsernten. Wenn, mit jedem Jahre neuer Prüfung unterworfen, der Glanzihres Verdienstes durch keinen äußern Wechsel, nicht durch den Ablauf mehrerer Jahrhunderte gemindert wird; wenn ihr Name hinreicht, ihrem Volk einen Rang unter Nationen zu behaupten, die in verschiedenen Perioden jede ihre Zeit gehabt haben; wenn

550 Reben.

immer neu, niemals zum Ueberdruß, eine solche Lobrede keiner Künste bedarf, um die Theilnahme großer Seelen zu weden und die Schwachen tröstend abzuhalten, die im Begriff sind, sich selbst auszugeben: dann ist die Weihe vollbracht; ein solcher Mann gebört, wie die unsterblichen Götter, nicht einem gewissen Land, einem gewissen Volk— diese können veränderliche Schickfale haben — der ganzen Menscheit gehört er an, die so edler Vorbilder

bedarf, um ihre Burbe aufrecht zu erhalten.

Diese Betrachtungen grunden sich auf die Erfahrung. Ausnahme weniger beschränkten Ropfe, einiger Freunde feltsamen Widerspruchs, wer hat jemals das göttliche Genie, die großmuthige Seele bem ersten ber Cafaren streitig gemacht? wer ben ungebenern Umfaffungsgeift, Die Rubnheit ber Entwurfe bem aroken Alexander? oder die vollendete Bortrefflichkeit bes Charafters bem Trajan? Ronftantin und Juftinian haben mehre Lobredner und eifrigere gefunden. 218 man aber in ber Folge bemertte, baß ber erfte nicht Starte bes Beiftes genug befeffen batte, um bie Parteien zu beherrichen, und bag er, ftatt fich ber hierardie gu bedienen, fich von ihr unterjochen ließ; als man endlich einfab, baß an bem Größten und Schönsten, was ju Justinians Beiten geschehen war, dieser Kaifer fast gang und gar teinen personlichen Untheil gehabt hatte: ba verloren biese Fürsten ben ausgezeichneten Blat, ben ihnen Schmeichelei und Rankespiel in ben Jahrbuchern ber Welt anzuweisen gebachte. Der eine mar herr bes gangen römischen Reichs, ber andere Berr ber iconften feiner Brovingen, Ronftantin erwarb Rriegelorbeern, Juftinian war von gludlichen Feldherren und weisen Rechtsgelehrten umgeben; boch find Berrschaft und Glud nicht zuverlässige Pfander eines unfterblichen Ruhmes. Die vieler Konigreiche und Lander bedurfte es, um fich bem armen und einfachen Burger von Theben gleichzustellen. bem Erfinder ber ichragen Schlachtordnung, bem Befieger bei Leuktra, bei Mantinca, bem Besteger seiner selbst! Und wer giebt nicht den Namen Mithribat bem Namen Bompejus por?

Außer Berhaltniß zu ben Mitteln seines Staates ist ber Ruhm bes großen Mannes, bessen Unbenken uns heute versammelt, wie ber Ruhm Alexanders zu dem armen und beschränkten Nachlaß Philipps; und so bleibt dieser Ruhm ein geheiligtes Erdgut nicht allein für die Preußen, sondern auch für die Welt. Ohne Zweisel waltet ein zarter und unschäßbarer Bezug zwischen einem zehne Lande und den berühmten Männern, die auß seinem Schoose bervorgiengen; und wie bedeutend muß ein solches Verhältniß werden, wenn solche Männer den Bau ihres Jahrhunderts gründeten, wenn sie als hausväter für ihn Sorge trugen, ihn als Helben vertheibigten ober auf das Evelste verarößerten: wenn sie uns als uns

vergleichliche Damonen erscheinen, die, ahnlich den höchsten Gebirgsgipfeln, noch Lichtglanz behalten, indeß hundert und hundert Menschengeschlechter augenblicklichen Russ nach und nach hinschwinden, von der Nacht der Jahrhunderte verschlungen! Von jenen Hohen bleibt ein Eindruck, der Menschencharakter eignet sich ihn zu, durchdringt sich davon und stählt sich unwandelbar. Vor Philipp gab es unter den Macedoniern nichts Ausgezeichnetes; sie kriegten mit den Ilhriern, wie die alten Bewohner unserer Marken mit den Wenden, wacher, ohne Glanz. Der Geist Philipps trat hervor und das Gestirn Alexanders. In der zweiten Geschlechtsreihe nach ihnen sehen sich die Macedonier überwunden und in Gesahr der Auslösung ihres Reichs durch die hereindringenden Gallier. Und doch, als sie nach so vielen und unglücklichen Jahrhunderten Illes verloren hatten, behaupteten sie dis auf unsere Zeit den Ruf, die besten Soldaten des Reiches zu sein, dem sie angehören.

An jedem Bolte, das eines neuen Zeitheginns und außer: ordentlicher Manner gewürdigt murde, freut man fich, in ber Gesichtsbildung, in dem Ausbruck bes Charafters, in den Sitten überbliebene Spuren jener Einwirkungen zu erkennen. Ber fucht nicht Römer in Rom? ja unter Lumpengewand Romanos rerum dominos! An allen Italianern studirt man die Buge Dieses wunderhaften Volks, das zweimal die Welt überwand und länger als ein anderes beherrschte. Erfreuen wir uns nicht, wenn bie Rruchtbarkeit glüdlicher Ibeen, die Reife moblaefaßter Grundfate, jene unerschütterliche Folge von Entwürfen, biese Runft, Die Gewalt, fie auszuführen, uns im Leben begegnet? Und fo forbern wir von allen Frangofen die Tuchtigfeit, bas Selbstgefühl, ben Muth ihrer germanischen Bater, jene Borzüge, veredelt durch die Unmuth Frang I., die edle Freimuthigkeit des großen Beinrichs und bas Zeitalter Ludwigs XIV. Ja was werben fünftige Geichlechter nicht noch bingufügen? Bergebens wurde man die Dentmale belvetischer Tapferkeit gerstören; immer noch murde die Welt mit Liebe fich unter ben Schweizern ein Bild Tellischer Ginfalt, Mintelriedischer Aufopferung bervorzusuchen trachten, eine Spur bes Chraefühls jenes Beeres, bas, anstatt fich gefangen ju geben, lieber gefammt umtam.

Dergleichen unzerstörliche höchst achtungswerthe Erinnerungen an die Boreltern sind es, um derentwillen wir die Fehler der Nachkömmlinge verzeihen. Als Athen einst teine Schiffe mehr im Biräeus, teine Schähe mehr in der Cetropischen Burg besah, Berikles nicht mehr von der Bühne donnerte, Alcidiades nicht glorreich mehr die See beherrschend zurücklehrte, und Athen doch unklug leider! mit der ewigen Roma, der Weltherrscherin, zu kämpfen sich vermaß: was that der Sieger, was that Cornelius

552 Reden.

Splla? Er gedachte bes alten Ruhms, und Athen erfreute fich feiner Güte. Große Männer — und an Splla fand man Buge. bie ben großen Mann bezeichnen — fie haben nicht, wie andere Menschen, in Leidenschaften und Berhaltniffen etwas Befonderes, Einzelnes, Eigenes. Sohne bes Genius, im Besit angeerbten erbabenen Sinnes, brennend von dem göttlichen Feuer, bas reinigt, bas hervorbringt, anftatt zu zerftoren, bilben fie Alle gufammen einen Geschlechtstreis, in bem man sich wechselseitig anerkennt; ja fie achten gegenseitig bas Andenken ihres Ruhms. Fimbria's robe Natur tonnte Mium gerftoren; Alexander opferte bafelbft. Rebes Bolk, das einem Herven angehörte, hat auf das Herz eines anbern Heroen volltommene Rechte. Das Wirken ber Menge beidrantt fich im Rreise bes Augenblicks: ber Thatentreis eines großen Mannes erweitert sich im Gefühl seiner Berwandtschaft mit ben Besten. Und baran erkennt man die Borzüglichsten. Alexander rettete Bindars Saus, Bius V. gerstreute Tacitus Afche. Mio. Breußen, unter allen Abwechselungen bes Gluds und ber Zeiten, fo lange nur irgend fromm bie Erinnerung an bem Beifte, ben Tugenden des großen Königs weilt, so lange nur eine Spur von bem Einbruck seines Lebens in euren Seelen fich finbet, burft ibr nie verzweifeln. Mit Theilnahme wird jeder held Friedrichs Bolt betrachten.

Baghafte Geister, schwache Seelen fragen vielleicht: Was haben wir benn gemein mit einem König, einem Krieger, einem unumsschränkten Fürsten? und nachzuahmen einem solchen, wär' es nicht Thorheit? Diese fragen wir bagegen: War er benn Friedrich durch Erbschaft? war er Friedrich durch Glüd, das so oft in Schlachten entschied? war er's durch Gewalt, die so oft zu Irrethümern und Misbräuchen verleitet? Nein, er ward so groß durch das, was in ihm lag, das auch in uns liegt; möchten wir es fühlen!

Das Erste, was er mit einem heißen Willen ergriff, wovon er niemals abließ, war die Ueberzeugung, er müsse, weil er König sei, der erste unter den Königen sein durch die Art, seine Pslichten zu erfüllen. Er hätte die Künste des Friedens lieben mögen, und führte doch zwölf Jahre lang schredliche Kriege. Gerne hätte er seine Zeit vertheilt unter Studien, Musik und Freunde; und doch war in der Staatsverwaltung nichts Einzelnes, womit er sich nicht während seiner sechsundvierzigjährigen Regierung beschäftigt hätte. Er war von Natur nicht der Herzhafteste; und doch wer hat sich in Schlachten mehr ausgesetzt? wer umgab sich weniger mit besorglichen Unstalten? wer war sester entschlossen, eber zu sterden, als zu weichen? Er besaß über sich selbst die ungeheure Gewalt, die auch dem Glüd gebietet. Diese Göttin wurde ihm untreu,

Reben. 553

er fühlte es wohl, doch ließ er sich's nicht merken und überwand sie wieder. Er überzeugte sich, das haupt einer Monarchie musse erste Mann seines Landes sein, nicht bloß durch den Umfang und die Allgemeinheit der Kenntnisse und durch die Größe des Auffassens, sondern er musse zugleich frei sein von Parteigeist, von entnervenden Leidenschaften, von unterjochenden Meinungen, von Borurtheilen des großen haufens. Er wollte geliebt sein, und fürchten sollte man ihn doch auch und sich dabei mit Zutrauen auf seine Gerechtigkeit, auf seine Größmuth verlassen. Auf ruse ich Alle, die ihm nahe waren, zu Zeugen, ob er nicht zugleich unwiderstehlich zu sessen ma geltät zu füllen wußte, die rein persönlich war.

Eine Krone, ein halbes Jahrhundert unumschränkter Herrschaft geben — wer wird es läugnen? — sehr große Borzüge. Aber der Sinn, sich zur ersten Stelle zu erheben, kann Jeden in seiner Lausbahn begleiten. In einer solchen Denkweise liegt die Möglickfeit, allgemein und fortschreitend vollkommener zu werden; so wie die Quelle der Entwürdigung des Menschen und des größten Uneheils in der sogenannten weisen Mittelmäßigkeit zu sinden ist. Der Mensch, überhaupt weit entsernt, Alles zu thun, was er vermag, wenn er seinem Streben zu nahe Gränzen setzt, was wird er je sein? Johann Chrysostomus, in seiner schnen und tressenden Schreibart, psiegt alle Fehler und Mängel unter dem Namen der Trägbeit (éadrusa) zu begreisen; denn nur die Anstrengung des Willens bleibt das, wovon die Auszeichnung eines Jeden in seiner Lage abhängt.

Die sittliche Großheit entscheibet; die Mittel, die Gelegenheiten vertheilt das Glück. Tausendmal verglich man Friedrich mit Cäsarn, und noch hatte er nur einen Theil Schlesiens erobert. Die Stunde großer Umwälzungen hatte zu seiner Zeit noch nicht geschlagen; aber wenn Europa sich gegen ihn sieden Jahre verschwor, hundert Millionen gegen fünf, das war mit dem Bürgerkrieg des Kompejus vergleichlich, und Hohenfriedberg däuchte nicht geringer als Pharsalus, und Torgau scheinniehe nicht weniger als Munda. Und so in Allem. Jegliches wuste der große König zu schähen. Er gab Leidnisen einen Blaß neben sich, und indessen er über den größten Theil der Herrscher sich schezzhaft äußerte, deren Untergang zusammt dem Sturz ihrer Thronen er voraussah; demühte er sich um die Freundschaft Voltairens und war gewiß, mit ihm in der Nachwelt zu leben.

Das Geheimniß, sich immer seiner selbst würdig zu erhalten, immer vorbereitet zu sein, lag in der Art, wie er seine Zeit answendete. Er hatte sich abgesondert von dem langweiligen Gespränge, unter welchem bas Leben verloren geht; und so gewann

er Zeit für alle Gebanken, für bebeutenbe Unterhaltung, für jebe taglich erneuerte Anregung feines Beiftes. Die febr bescheibene Wohnung von Sanssouci bat einen besondern Vorzug vor den prächtigen Residenzschlöffern aller Jahrhunderte in Europa und Mien; ber Besiber fühlte bafelbst nie Langeweile. Bier tann man fich noch jett fein ganges Leben ausführlich benten. hier an einem und bemfelben Tage erschien zu verschiedenen Stunden in bems felben Manne ber Bater bes Bolls, ber Bertheibiger und Befcuter bes Reiche, ber Staatsmann, ber Runftler, ber Dichter, ber Gelehrte, ber Menich, immer ber große Friedrich, ohne baß eine dieser Eigenschaften ber andern geschadet hatte. Frage man. ob er sein Leben besser angewendet oder gludlicher genossen babe! Denn wir leben nur, insofern wir uns unser bewußt finb. Man fannte das Leben anderer Ronige, ihrer Staatsrathe und Rangleis permandten: ba war es leicht, ben Borqua besienigen zu begreifen, ber zwölf Stunden bes Tags geiftig arbeitete. Freilich nur Augenblide bedarf ber fruchtbare Geift, um bas größte Thunliche gu fassen; aber die Zeit hat auch ihre Rechte. Arbeit und Einsamteit rufen die aludlichsten Augenblide bervor: der Funke springt. gundet; ein Gedanke tritt hervor, ber ben Staat rettet, ber ein Geset wird, welches Jahrhunderte zu bezaubern vermag. Da waltete ber Einsame von Sanssouci, umgeben von feinen Rlaffis tern, in diesem geweihten Rundgebau, bem Allerheiligften von Friedrichs Genius; ba machte er, ba rief er folden Augenblid bervor, unvorbergesehen, unwiderruflich. Sie tommen nicht, wenn man Langeweile hat ober wenn ber Strubel ber Welt uns be-Sieht man in ben Gewölben ber Staatsurtunden feine Arbeiten, vergegenwärtigt man fich feine unendlichen Geiftess schöpfungen, so fieht man, er bat feinen Tag verloren, als ben. mo er ftarb.

Die Ordnung, die er beobachtete, war bewundernswürdig. Jeder Gegenstand hatte seine Beit, seinen Blat; Alles war absgemessen, nichts unregelmäßig, nichts übertrieben. Diese Gewohnsheiten waren der Klarheit und Genauigkeit seiner Ideen förderlich, und hinderten dagegen seine lebhafte Einbildungskraft und seine seurige Seele, sich hinreißen zu lassen, sich zu überstürzen. Indem er alle Seiten eines Gegenstandes und ihre Beziehungen zu kennen suchte, so brachte er eben so viel Ruhe in die Ueberlegung, als Schnelligkeit und Nachdruck in die Ausssuhrung.

Er hörte nicht auf, sich an ber Geschichte zu bilben. Socilich wußte er diese gesammelten Ersahrungen zu schähen, die bem lebenbigen Geist für Staatsverwaltung und Kriegskunst ben Sinn aufschließen. Er zog die Geschichtschreiber bes Alterthums vor; benn bie mittaglichen Bölter sind reicher an Ibeen, ausgesprochener und Reben. 555

glühender in der Art, zu empfinden. Diese Menschen waren einer frischen, kräftigen Natur viel näher. Ihre Werke sollten zum Handeln führen, nicht etwa nur eitle Neugierde befriedigen. Friedrich liebte auch einige methodische Werke. Er wollte sich in der Gewohnheit erhalten, seine Gedanken in Ordnung zu stellen. Die rhetorischen Borschriften des Cicero, die Lehrart von Bort-Royal, von Nollin, gestelen ihm lange Zeit. In den letzten Tagen, als er bemerkte, daß der Geist sich verwirre, trübe, schwach werde, nahm er die Anleitungen Quintilians wieder vor, die voll Verstand und Ordnung sind, und las dazu leichte Schriften von Voltaire, in welchen Lebhaftigkeit herrschend ist. Auf alle Art und Weise wollte er sich aufgeweckt erhalten, und so kämpste er gegen das letzte Hinschlummern.

Eroberungen können verloren gehen, Triumphe kann man streitig machen. Jene des großen Pompejus wurden durch ein unedles Ende versinstert, und auch der große Ludwig sah den Glanz der seinigen verdunkelt. Aber der Ruhm und der Bortheil, den das Beispiel gewährt, sind unzerstörlich, unverlierdar: der eine bleibt seinem Urheber eigenthümlich, der andere zugesichert allen denen, die ihm nachahmen. Das Berdienst beruht in den Entschließungen, die uns angehören, in dem Muth der Unters

nehmung, ber Beharrlichfeit ber Ausführung.

Man rebet bier nicht von ben einzelnen Zugen, burch bie ein übler Wille Friedrichs Ruhm zu verdunkeln glaubte. Der Geschicht= schreiber Dio, indem er von den Borwürfen reden foll, die man bem Trajan gemacht hat, bemerkt, bag ber befte ber Raifer feine Rechenschaft schuldig sei über bas, mas auf fein öffentliches Leben teinen Einfluß batte. Wenn Friedrich bas Wesen ber Religion migverstand und ben Sinn ihrer Quellen, so wußte er boch bie Borfteber aller Gottesverehrungen in Granzen zu halten, indem er sie beschütte und ihr Gigenthum schonte. Sprache man vielleicht von der Berletung einiger Grundfate des Bollerrechts; bier zeigt er sich uns nur in dem Falle, daß er dem Drange der Nothwendigkeit nachgab und die einzige Gelegenheit, feine Macht gu grunden, benutte. Machte er aufmertfam, wie wenig Sicherheit ein Bergament verleibe, fo lebrte er uns jugleich besto beffer kennen, was einem Staate wahrhaft Gewähr leiste. Das Mißverhaltniß feines Beeres ju ben Gulfsquellen feines Landes erscheint nicht so ftart, wenn man bebentt, bag ber größte Theil, beinahe auf Weise ber Nationalgarben, nur zum burchaus nothwendigen Dienst berufen murbe. In einem Lande, wo Bervorbringen, Erwerb und Betrieb durch die Natur des Bodens eingeschränkt wird, ist es keine Unbequemlichkeit, kein Nachtheil, daß der Militärgeist berrichend werbe. In einer Lage, beren Sicher-

